

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



45. 1481.



•

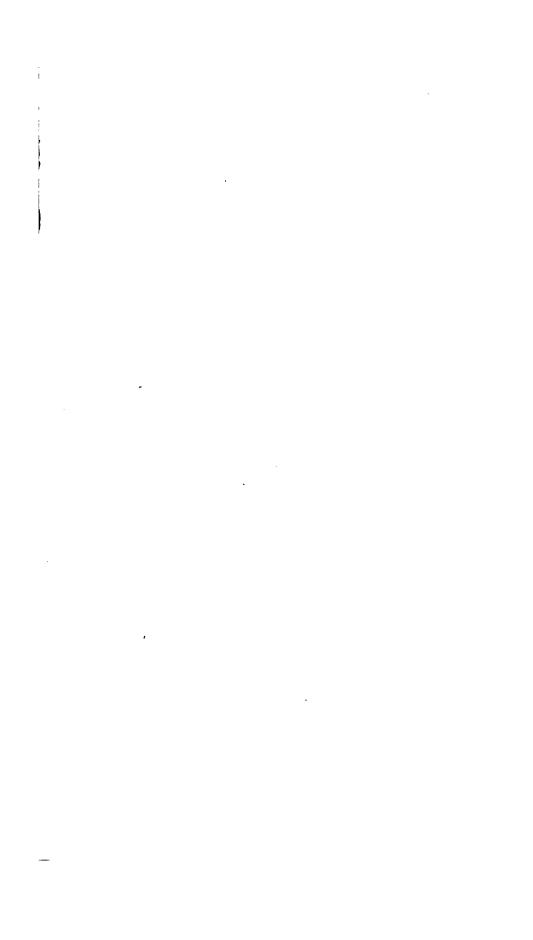



†

1

.

•

•

## @ eschichte

ber

# Ph i losophie

nach ben .

hauptmomenten ihrer Entwicklung.

Wo n

Ernft Reinhold,

Großherzogl, Sach. Geh. Pofrath und orbentl. Professor ber Philosophie . . .

3meiter Band.

Dritte vermehrte und verbefferte Auflage.

Bena,

Drud und Berlag von Friedrich Maute.

1845.

· . 1 

### Zweiten Theiles

1

#### Briffe Beriobe.

Philosophie mit tieferem Gingehen in ben Urs sprung und bie Bebeutung unserer wesentlichen, von bem Bewußtsein ihrer Rothwenbigkeit und Allgemeingültigkeit begleiteten Erkenntnisse und in bas Berhältniß bes Erkennens zum Sein.

#### Bon Rant bis auf Die nenefte Beit.

| 1. | Lan | t            | •             | •               | •      | •          | •      | •      | •          | 6        | Seite | 3  |
|----|-----|--------------|---------------|-----------------|--------|------------|--------|--------|------------|----------|-------|----|
|    | 1). | Rritif       | ber           | reiner          | ı thec | retisd     | jen A  | Bernui | ıft        | •        | _     | 7  |
|    | 2). | Kritif       | der           | prafti          | ischen | Bern       | unft   | •      | •          |          | -     | 36 |
|    | 3). | Kritik       | ber           | Urthe           | ilstra | ft .       |        | ,      | •          | •        | _     | 39 |
|    | 4). | Meta:<br>und |               | de Ar<br>Recht: |        | _          | be bei | : Tug  | endle<br>• | hre<br>• |       | 43 |
|    | 5). | Meta         | phyfi<br>daft |                 | . •    | sgrün<br>• |        | er N   | aturr<br>• | vif-     |       | 49 |

| ,   | 6).         | Charafter<br>fophie        | und (   | Erfolg<br>• | ber         | Ranti<br>• | schen . | Philo. | g.  | 67   |
|-----|-------------|----------------------------|---------|-------------|-------------|------------|---------|--------|-----|------|
| 2.  |             | er Sch<br>Berfuch<br>bung  | e eir   | er h        | õhe         | ren        | A n     |        |     |      |
|     | 1).         | <b>R</b> . 2. N            | einhold |             | •           |            |         |        |     | 79   |
|     | •           | Bed                        |         | •           |             |            |         |        | _   | 106  |
|     | 3).         | 3. G. F                    | ichte   | •           |             | •          | •       | •      |     | 111  |
|     | . a.        | Ausgan                     | gspunci | t unb       | allge       | meine      | Grui    | nblage |     |      |
|     |             | •                          | •       | chaftsl:    | -           |            |         | •      | _   | 115  |
|     | Ъ.          | Grundle                    | •••     |             | -           | n Wi       | Tens    | •      | _   | 119  |
|     | c.          | Grundla                    | ige ber | Biffer      | (d) a f     | t des      | Praki   | ischen |     | 137  |
|     | d.          | Sittenl                    | ehre    | ·``.        |             |            |         |        | _   | 145  |
|     | e.          | Rechtsl                    | ehre    | •           | •           | •          | •       | •      | —   | 161  |
|     | f.          | Kritik 1                   | er Fid  | hteschen    | <b>W</b> ij | Ten fcha   | fteleh  | re .   | _   | 165  |
|     | . <b>g.</b> | Die un                     | igeānde | rte Wi      | Fensa       | aftele     | bre     | •      |     | 171  |
| ٠   | 4).         | Fries                      | •       |             | •           | •          |         | •      |     | 177  |
| ٠,٠ | . 4.        | Theoret                    | ische P | hilosop     | hie         | . •        | •       | •      | _   | 181  |
|     | ъ.          | Praktifi                   | de Phi  | losophi     | e,          | . •        | ٠.      |        | -   | 215. |
|     | c.          |                            | _       | diliser     |             |            |         |        |     | 228  |
|     |             | • •                        | en und  | Aug 20      | brrain      | ibilite i  | nnet àr | upt    |     |      |
|     | 5).         | Krug .                     | •       | •           | •           | •`         | •       | . •    |     | 232  |
| 3,  | phi         | hältni<br>e zur<br>tslehre | unkri   | tisch       | en 1        | Inmi       | tte     | [bar=  | . , | 238  |
|     |             |                            |         | · · · · · · | 1           | , •        |         |        |     | ,    |
|     | 1).         | Jacobi                     | .•      | .•          | •           | •          | •       | •      |     | 240  |
|     | 2).         | Boutern                    | et .    |             |             |            | , ,     | • •.   |     | 249  |
|     | 3).         | Shulze                     | •       | • •         | ٠.          | ٠.         |         | •      | _   | 252  |
|     |             |                            |         |             |             |            |         |        |     |      |

| 4. | Der!  | bart                                                          | В.                                           | 259        |
|----|-------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
|    | 1).   | Allgemeine Metaphysit                                         | <u>.                                    </u> | 262        |
|    | 2).   | Psphologie                                                    | · <del></del>                                | 300        |
|    | 3).   | Praktische Philosophie                                        |                                              | 317        |
|    | 4).   | Andeutungen gur Raturphilosophie und gur                      |                                              |            |
|    |       | Religionsphilosophie                                          | _                                            | 327        |
|    | 5).   | Charafter ber Berbart'schen Philosophie                       | · —                                          | 334        |
| 5. | ල අ   | elling                                                        | _                                            | 346        |
|    | 1).   | Philosophie der absoluten Identität als Ra-<br>turphilosophie | · <u>·</u> _                                 | 351        |
|    | 2).   | •                                                             |                                              | 001        |
|    | ٠,٠   | fpateren Standpunct ber "positiven Phi-                       |                                              |            |
|    |       | Iosophie"                                                     |                                              | 373        |
|    | 3).   | Die negative und positive Philosophie .                       |                                              | 399、       |
|    | -     | Die Principien ber negativen Philosophie                      |                                              | 402        |
|    | ъ.    |                                                               |                                              | 407        |
|    |       | Rritif ber Schelling'ichen Lehre                              |                                              | 435        |
|    | -     | Die Schelling'sche Schule                                     |                                              | 446        |
| 6. | . Rro | ıuse                                                          | _                                            | 454        |
|    | 1).   | Analytischer Theil                                            |                                              | 457        |
|    | 2).   | Synthetischer Theil                                           |                                              | 472        |
|    | 3).   | Beurtheilung bes Rrause'schen Systems .                       |                                              | 492        |
| 7. | Sá    | leiermacher                                                   | _                                            | <b>506</b> |
|    | 1).   | Dialettit                                                     |                                              | 510        |
|    | 2).   | Cthif                                                         |                                              | 541        |
|    | 3).   | Bebeutung und Standpunct ber Schleier-                        |                                              |            |
|    |       | macher ichen Philosophie                                      | _                                            | 557        |

| 8. | Begel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>S</b> . 564 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    | 1). Biffenschaft ber Logit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>— 571</b>   |
|    | a. Die brei Momente bes logifchen Dentens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
|    | b. Eintheilung ber Logit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 573            |
| ÷  | c. Die Lehre vom Sein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>— 575</b>   |
|    | d. Die Lehre vom Befen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>—</b> 590   |
| _  | e. Die Lehre vom Begriff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>—</b> 603   |
|    | 2). Raturphilosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>— 617</b>   |
|    | a. Begriff ber Ratur und Gintheilung ber Ra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|    | turphilosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>—</b> 617   |
|    | b. Dechanit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>— 622</b>   |
|    | c. Physit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>— 630</b>   |
|    | d. Organit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>— 638</b>   |
|    | 3). Beiftesphilosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 644            |
|    | a. Begriff bes Geiftes und Gintheilung biefer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| •  | Sphare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 644            |
|    | b. Der subjective Geift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>— 647</b>   |
| _  | c. Der objective Geist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>— 663</b>   |
| •  | d. Der absolute Geift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>— 679</b>   |
| Ċ  | 4). Charafter und Erfolg ber Begel'ichen Phis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|    | Tosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>— 684</b>   |
| 9. | Schlußbetrachtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 714          |
|    | E. Reinholb's Suftem ber Philosophie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|    | 1). Erfenntniftheoretifche Grundlage ber Meta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| ,  | 13. Certaining of the Community of the C | <b>— 721</b>   |
|    | a. Die objective Gultigfeit ber mefentlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . ~ .          |
|    | Ausspruche bes erfahrungsmäßigen Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •              |
|    | wußtseins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>— 722</b>   |
|    | b. Das Bervortreten ber rationalen Erfennt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . ~,~          |
|    | niffphare aus ber empirischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>— 732</b>   |
|    | 2). Metaphysit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>— 740</b>   |
|    | a. Analytischer Theil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>— 740</b>   |
|    | b. Synthetischen Theil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>— 768</b>   |
|    | a. Adurdetiladet when                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 400          |

VII

#### Drudfehler.

E. 640 Beile 4 von unten ftatt: 719, lies: 729.

6. 810 3. 18 von oben ftatt : Dafein, lies : Dafeins.

--

# Zweiter Band.

Zweiten Theiles

•

-

.

# Zweiten Cheiles

#### Dritte Periode.

Philosophie mit tieferem Eingehen in ben Ursprung und die Bedeutung unserer wesentlichen, von dem Bewußtsein ihrer Rothwendigkeit und Allgemeingultigkeit begleiteten Erkenntzuffe und in das Berhaltniß des Erkennens zum Sein.

Bon Rant bis auf die neuefte Beit.

#### 1. Kant.

356. Bahrend bes am Schluß unserer Schilberung ber voransgehenden Periode bezeichneten Bustandes der deutschen Philosophie in der zweiten Salfte des achtzehnten Jahr-hunderts erschien die Kritit der reinen Bernunft 1) von Immanuel Kant 2), mit beren Auftreten, wie es die all-

<sup>1)</sup> Riga, 1781, zweite hin und wieder verbefferte, mit einer neuen Borrebe versehene Auflage, 1787, 6te Aufl. Leipz. 1818. 8. Bur Erläuterung bes Bwedes und ber Bebeutung der Kritif der reinen Bernunft gab Kant 1783 unter dem Aitel "Prolegomena zu einer jeden fünftigen Metaphpfif, die als Wiffenschaft wird auftreten können," eine Schrift heraus, welche nach seiner Erklärung den Plan jenes Werkes darlegt und in den Stand seben soll, das Ganze desselben zu übersehen und die Hauptpuncte, worauf es hier ankommt, stüdweise zu prufen.

<sup>2)</sup> geboren ju Rönigsberg 1724, am 22ften April, Sohn eines handwerters bafelbft. Den Schul- und Universitätensterricht erhielt er in feiner Baterftabt und widmete fich auf

gemeine Literaturzeitung in ihrem ersten Jahrgange 1) richtig verkunbigte, eine neue Epoche für die Geschichte ber

feiner atabemifchen Laufbahn, mahrent er zugleich theologie fche Borlefungen befuchte, vornehmlich ber Philosophie, ber Mathematit und Physit. Rach Beendigung feiner Studien brachte er mehrere Jahre als Bauslehrer in verschiebenen Ramilien gu, erlangte 1755 am 12ten Junius in Ronigebere Die philosophische Doctormurbe, und begann bort im Binterfemefter biefes Jahres, nachdem er am 27ften September öffentlich disputirt, ale Privatdocent Bortrage über Logit und Metaphyfit, über Phyfit und Mathematit ju balten. Runfzehn Jahre hindurch blieb er in Diefer Stellung, 1770 murde ihm die ordentliche Professur ber theoretischen Philofophie ju Ronigeberg übertragen, 1780 mard er in den afabemischen Senat aufgenommen und 1787 ernannte ihn bie Berliner Atademie ber Biffenschaften ju ihrem Ditgliede. Begen Altersschwäche jog er sich 1794 von allen Amtegeschäften jurud und ftarb 1804 am 12. Februar in feiner Bater. ftadt, die er feit feinem Auftreten als atademifcher Lehrer niemals auf langere Beit verlaffen. Seine ruhmvolle fdrift. Reflerische Laufbabn eröffnete er in feinem zwei und zwanzig. ften Lebensjahre mit ber 1746 berausgegebenen Schrift: "Bedanten von der mahren Schagung der lebendigen Rrafte und Bourtheilung ber Beweife, beren fich Leibnig und andere Mathematiter in Diefer Streitfache bedient haben." folgte bis gut Ericheinung feiner Rritif ber reinen Bernunft eine betrachtliche Reibe von Abhandlungen physikalifden, mathematischen und philosophischen Inhalts, welche in der "Darftellung bes Lebens und Charafters Rant's" von L. G. Borometi nach der deronologischen Ordnung verzeichnet und nebft mehreren fpateren abnlichen Arbeiten in ber von Zief. trunt beforgten "achten und vollständigen Musgabe ber vermifchten Schriften Rant's" (Balle 1799-1807, 4 Bbe. 8.) enthalten find.

<sup>1)</sup> In der Anzeige von Kant's Grundlegung zur Metaphyfit ber Sitten, Rr. 80, d. 7ten April, 1785.

Philosophie überhaupt begann. Rant unternahm es merft. ben Urfprung, Grund und Charafter bes Befentlichen und Rothwendigen an ber menfclichen Ertenntniß, in einem be-Rimmt aufgefaßten Unterschiebe non bem Außerwesentlichen und Rufalligen, vermittelft einer eben fo fleißig und forgfaltig burchgeführten, als originellen und icharffinnigen Berglieberung bes Ertenntnifvermogens ju erforfchen, ba feinem Borganger Lode und ber Schule beffelben jenes Rothmenbige hinter bem einseitig in's Auge gefaßten empirisch Thatfachlichen gegebener Seelenthatigfeiten und gegebener Ertenutuiggegenstände fich verhullt hatte, und ba Leibnig nebft Bolf bie Realitat bes rein vernunftigen Ertennens neben bem empirischen auch nur als eine psychologisch unerklarte Thatfache angenommen. Er faßte bas von ihm ergriffene wichtige Problem in ber Frage: mas überhaupt burch bie reine Bernunft ertennbar, und ob insbesondere bie Detaphyfit moglich fei? Sierbei ging er von ber burch Leibnig geltenb gemachten Anerkennung aus, bag bie guverläffigen Rennzeichen ber reinen apriorifden Ertenntnig bie Rothwenbigfeit und bie ftrenge Allgemeinheit berfelben fein, mahrend bie Erfahrung ihren Urtheilen nur eine bebingte comparative Magemeinheit verleihe, und bestimmte bie Erkenntnigurtheile naber als funthetische Urtheile im Gegenfage gegen bie bloß analytischen 1). Der Beantwortung jener Frage ift fein wichtigftes Bert, bie bereits genannte "Rritit ber reinen Bernunft" gewibmet. Spater fügte er ihr bie "Rritit ber

<sup>2)</sup> Im analytischen Urtheile gehört nach Kaut's Unterscheis dung der Pradicatsbegriff jum Subjectsbegriffe als etwas, was in demselben, wenn auch nur verstedter Weise, hereits eingeschlossen ist. Dagegen im synthetischen Urtheils liegt der Pradicatsbegriff außerhalb des Subjectsbegriffes, und bride Begriffe werden erst durch die Urtheilsaussage mit einsauder verknüpft. Rrit. d. rein. Bern. Einl. II. u. IV.

praktischen Bernunft" 1) und die "Kritik der Urtheilskraft" 2) hinzu, und legte nach seiner Absicht durch diese Werke das Fundament zu einem neuen Lehrgebäude der Phiskosophie, dessen einzelne aus dieser Grundlage abgeleiteten Wissenschaften noch von ihm selbst bearbeitet worden sind 3). Für unsere Uedersicht der Hauptpuncte seiner Philosophie haben wir insbesondere die drei Theile seiner kritischen Untersuchungen in Betracht zu ziehen, und außerdem einige

<sup>1)</sup> Miga, 1788. 5te Muft. Leipz. 1818. 8.

<sup>2)</sup> Berlin und Libau, 1790. 3te Mufl. 1799, 8.

Diese Bearbeitungen sind 1) die von ihm selbst herausgegebenen: Grundlegung zur Metaphysis der Sitten, Riga, 1785. Ate Aust. 1797, 8. Metaphysische Ansangsgründe der Rasturwissenschaft, Riga, 1786. 3te Aust. 1800. Die Relission innerhalb der Grenzen der bloßen Bernunft. Königsb. 1793. 2te verm. Aust. 1794, 8. Bum ewigen Frieden, ein philosophischer Entwurf, Königsb. 1795, 8. Metaphysische Ansangsgründe der Tugendlehre, Königsb. 1797. 2te Aust. 1803, 8. Anthropologie in pragmatischer Hinsingsgründe der Rechtslehre, Königsb. 1798. 3te Aust. 1821, 8. Metaphysische Ansangsgründe der Rechtslehre, Königsb. 1799. 2te Aust. 1803, 8. 2) Die von Andern herausgegebenen: Kant's Logis, Königsb. 1800.

Pädagogik, ebend. 1803. Borlesungen über die philos. Resligionslehre, Leipz. 1817. Borlesungen über die Metaphysik, Erf. 1821. Unter seinen übrigen Schriften find vornehmlich zu berücksichtigen: Ueber eine Entdedung, nach der alle neue Kritik der reinen Bernunft durch eine ältere entbehrlich gemacht werden soll, Königsb. 1792, 8. Bum ewigen Frieden, ein philosophischer Entwurf, Königsb. 1795, 1796. Der Streit der Facultäten, Königsb. 1798, 8.—Kant's sämmtliche Werke, herausgegeben von R. Rosenkranz und F.W. Schubert, zwölf Theile, Leipz. 1838—40. Kant's Werke, sorgfältig revidirte Gesammtausgabe in zehn Banden Leipz. 1838—39.

harakteristische Bestimmungen aus feiner Sugenblehre, Rechts.

#### 1). Rritit Der reinen theoretifchen Bernunft.

**357.** Dem Geift unseres großen Denters murbe ber Antog, welcher ibn au ber fritischen Untersuchung bes vermittela reiner Bernunft Erkennbaren hinlentte, nach feinem eigenen Weftanbniffe burch hume's Einwurfe gegen bie Realitat bes metaphpfifchen Biffens gegeben, burch jene forffinnigen Ginmenbungen, bie, wie wir früher gefeben beben, auf ben Sauptpunet gurudtommen: bas Berbaltnig wn Urfache und Wirfung tonne in teinem Ralle wirflich a misei eingefeben werben, fonbern werbe nur gemäß bem Brincip ber Gewohnheit aufolge ber Bahrnehmung einer regelmäßigen Coeriften; und Succession ber Thatsachen in unferem Borftellen aufgefaßt. Bwar hielt Kant biefe Annahme bes englischen Steptiters, bag fich bas Berfahren bes menfchlichen Berftanbes in Anerkennung bes Caufalverhaltniffes auf tein anderes Princip, als auf bie Gewohnheit ftuge, für übereilt und unrichtig. Dagegen erschien ihm befto beraductionungswerther und unabweislicher bas querft von -bume aufgestellte und von beffen Gegnern nicht genug nach feiner gangen Bebeutung gewürdigte Problem, ben Uesprung bes Caufalbegriffes und bie Anwenbbarkeit beffelben in ber Sphace ber reinen Bernunftertenntniß ju prufen. Sierbei abergeugte er fich von bem Erfoberniß, wenn ein befriebis genbes Refultat gewonnen und über ben Umfang und bie wiffenschaftliche Bebeutung ber Metaphyfit ein entscheibenbes Urtheil begrundet werben folle, biefe Forfchung nicht auf ben Caufalbegriff ju beschränken, sonbern fle über bie fammtlichen Grundbegriffe auszudehnen, auf benen bie metaphpfiichen Bestimmungen bes Seins und bes Busammenhanges ber Dinge beruhen 1).

<sup>1)</sup> Prolegomena ju einer jeden funft. Metaph. 6.7-15. "36

358. Die "Arttit ber reinen Bernnnft" zerfällt in zweitem Umfang nach sehr ungleiche Haupttheile. Den ersten bei weitem größeren hat Kant "bie transcendentale Elementarlehre" betitelt. In ihr erörtert er die ursprüngliche Organisation des menschlichen Erkenntnißvermögens oder die Beschaffenheit und den gültigen Erkenntnißgebrauch derzenisgen Anschauungsweisen und Begriffe, die zusolge seiner Anssicht als die ursprünglichen Formen des Erkennens vor aller Wahrnehmung und vor allem Erwerd von Kenntnissen im menschlichen Geiste vorhanden, mithin ihm angeboren oder, wie Kant sich ausdrückt, a priori gegeben sind, und welche daher auch nach seinem Dafürhalten a priori oder bloß durch reines Denken aufgefunden und mit Zuverlässigkeit anerkannt werden können. Der zweite kleinere Haupttheil, mit der

gestehe frei, fagt Rant bafelbft, die Erinnerung bes David Bume mar eben basjenige, mas mir por vielen Jahren querft ben dogmatifchen Schlummer unterbrach und meinen Unterfudungen im Felbe ber fpeculativen Philosophie eine gang anbere Richtung gab. 3d war weit entfernt, ihm in Anfebung feiner Rolgerungen Gebor ju geben, bie blog baber rührten, weil er fich feine Aufgabe nicht im Gangen porftelte, fonbern nur auf einen Theil berfelben fiel, ber, ohne bas Gange in Betracht gu gieben, feine Mustunft geben tann. Benn man von einem gegründeten, obzwar nicht ausgeführten Bedanten anfängt, ben uns ein Anderer hinterlaffen, fo tann man mohl hoffen, es bei fortgefestem Rachbenten meiter au bringen, als ber icarffinnige Dann tam, bem man ben erften Funten biefes Lichtes ju verdanken hatte. versuchte also zuerft, ob fich nicht hume's Einwurf allgemein porftellen liege, und fand balb, bag ber Begriff von Ber-Inupfung ber Urfache und Birtung bei weitem nicht ber eingige fei, burd ben ber Berftanb a priori fich Bertnupfungen der Dinge bente, vielmehr, bag Metaphofit gang und gar baraus beftebe."

Γ

Ackerschrift "bie transcenbentale Methobenlehre" enthält bie Angabe ber formalen Bebingungen eines vollständigen Spokemes der reinen Bernunfterkenntnisse. Für die Untersuchungen des ersten Theiles setzt Kant voraus: es gebe zwei Stämme unserer Erkenntniß, die vielleicht aus einer gemeinsschaftlichen, aber uns unbekannten Wurzel entspringen, nämblich "Sinulichkeit" und "Berkand". Beiben gehören apriorische Borkellungen an, als die unserem Geist einwohnenden Bedingungen, unter welchen Gegenstände theils ihm darges beten, theils von ihm benkend aufgefaßt werden können. Hierauf beruht die Eintheilung der Elementarlehre in die "transcendentale Sinnenlehre oder Aesthetit" und in die "transcendentale Berstandeslehre oder Logik."

359. Die transcenbentale Nofthetit ftellt über bas Berhaltniß ber Berftanbeserkenntnig ju ber Sinneserkenntnig eine gang andre Anficht auf, ale bie von Leibnig und nach beffen Borgang von Bolf angenommene, benen für bas charafteriftische Mertmal ber erfteren bie Deutlichkeit bes Borfellens gegolten, moburch fie von ber letteren, als von bet unbentlichen und höchftens flaren fich unterscheibe. Gie lehrt bagegen von ber Sinnlichteit, biefe ftebe als Receptivitat sber Empfänglichkeit, als Bermogen, Borftellungen vermittelft ber Art, wie wir von Gegenständen angeregt werben, m erlangen, bem Berftanb entgegen, welchem bie Spontaneitat bes Ertennens jutomme, bas Bermogen, Borftellungen felbft hervorgubringen. Durch bie Sinnlichkeit, behauptet Rant, merben uns Begenftanbe gegeben und fie allein liefert uns bie Anschauungen. Durch ben Berftand merben fle gebacht und aus ihm entspringen die Begriffe. ichaunngen und Begriffe machen bie Elemente unserer intellectuellen Thatigfeit aus, fo bag weber bie letteren, ohne fich auf eine ihnen entsprechenbe Anschauung gu beziehen, noch bie erfteren, ohne unter Begriffe gefagt au werben, ein

Ertennen jum Ergebniß haben. Die Birtung eines uns anregenden Dinges auf unsere Borftellungsfähigfeit ift bie "Empfindung". Jebe Unschauung, welche hierburch in uns erzeugt wirb, ift eine "empirifche", und ber Wegenftanb eis ner empirischen Anschauung ift eine "Erscheinung". In ber Ericheinung untericheibet fich bas unferem Empfinden Entfprechenbe, bie "Daterie" berfelben, von ber "Form", melche bewirkt, daß bas empfundene Mannigfaltige in gewiffen Berhaltniffen geordnet und unter eine bestimmte Rorm gebracht wird, und welche unmöglich felbft wieberum Empfinbung fein tann. Daber wird uns zwar bie Daterie aller Erfcheinungen nur a posteriori gegeben, ihre Form aber liegt in ber Seele a privri bereit und lagt fich beshalb auch abgefondert von jenem Stoffe betrachten 1). Borftellungen, in benen nichts Empfinbbares enthalten ift, find im ertenntnißtheoretischen Sinne "rein". Die reine Form finnlicher Anschauungen überhaupt, welche felbft eine "reine Anfcauung" heißen barf, wird auf folgenbe Beife in unferem Geift angetroffen. Wenn wir von ber Borftellung eines be-Rimmten Rorpers absondern, mas hierbei nur ber Berftanb als folder ertennt, jum Beifpiel bie Begriffe ber Subftang, ber Rraft, ber Theilbarteit, und ferner, mas an ihr burch Empfindung fich tundgibt, alfo bie Bahrnehmungen ber Un-Durchbringlichkeit, ber Barte, ber garbe, u. f. m., fo bleibt und von einer folden erfahrungemäßigen Anschauung noch etwas übrig, nämlich bie Ausbehnung und bie Bestalt. Diefe gehoren ber reinen Anschauung ober ber blogen Form unferer Sinnlichkeit an. Ueberhaupt zeigt fich, fobalb mir an ben mahrgenommenen Gegenständen von Allem abstrahiren, was an ihnen theils burch Begriffe gebacht wirb, theils auf Rechnung ber Empfindung ju fegen ift: bag es zwei reine

<sup>1)</sup> Rrit. b. rein. B. Elementarl. I. Th. S. 1. Agl. II. Th. Cinleit. I.

Formen bes finnlichen Anschauens gibt, ben Raum und bie Beit, wie aus folgender naberen Erwagung berfelben beutlis her erhellt 1).

An bem finnlichen : Bahrnehmungsvermogen ift ber "außere" und ber "innere Sinn" ju unterscheiben, beibe bier lebiglich als Gigenschaften unseres Beiftes, ohne Berudfichtigung bes leiblichen Organismus betrachtet. Bermittelft bes außeren Sinnes Rellen mir uns bie Dinge außer uns im Raume vor. Bermittelft bes inneren Ginnes ichaut unfere Seele fich felbft, awar nicht als einen: fubfiftirenben Segenstand, aber boch in ihren inneren Buftanben an. Die bestimmte Rorm, unter welcher bie Anschauung ber pfpchis fchen Buftanbe allein moglich ift, besteht in ben Berhaltniffen ber Beit. Run fragt es fich: mas find ber Raum und Die Beit ? Sind fie wirkliche Befen, ober find fie nur entweber innere Bestimmungen ober auch Berhaltniffe ber Dinge, aber boch folde, welche biefen an fich jutommen, unabhane gig bavon, ob fie in unferem Bewußtfein fich barftellen ober nicht? Dber endlich haften fie nur an ber Art und Beise unferes Anschauens und mithin an ber subjectiven Beschafe fenbeit unferes Ertenntnigvermogens, fo bag fie ohne biefe Bebingung von teinem Gegenstanbe prabicirt werben tonnten? Die lette biefer Anfichten glauft Runt burch folgende Reflexionen gur entschiebenen Gewißheit gu erheben. Bas erklich ben Raum betrifft, fo ift er nicht ber Gegenstand eines empirifchen, von außeren Erfahrungen abgezogenen Begriffs. Seine Borftellung muß bem faum Grunde liegen, bag Gegenstante uns als außer uns und als neben einander erscheinen, und ist eine nothwendige apriorische Worftellung. Denn man tann fich wohl benten, bag teine Wegenftanbe ben Raum erfüllen, aber teinesweges, bag er felbft nicht

<sup>1)</sup> L c. I: 26. §. 1.

vorhanden fei. Much ift bie Raumvorftellung tein biscurfiper, allgemeiner Begriff von Berhaltniffen ber Dinge, fonbern eine bloge Anschauung. Denn wir vermogen lediglich eiuen einzigen Raum uns vorzuftellen und verfteben Theile eines und beffelben, wenn wir von mehreren Raumen reben. Solche Theile tonnen nur als in bem allumfaffenben Raum enthalten gebacht werben, und biefer entfteht uns nicht erft als Refultat einer Bufammenfegung aus jenen. gibt er fich uns als eine unenbliche gegebene Große tunb. Run befaßt awar jeber Begriff eine unbegrengte Menge verschiedener möglicher Borftellungen unter feiner Sphare, jeboch keiner vereinigt unendlich viele Borftellungen in feinem Inhalte. Bon bem Raum aber gilt bies Lettere, be in ihm eine enblose Bielheit von Theilen neben einander besteht. Folglich ift bie ursprüngliche Raumvorftellung eine apriorische Anschauung und tein Begriff 1). Sierzu tommt noch bie Ermägung, bag bie Geometrie bie Eigenschaften bes Raumes sputhetisch und boch a priori bestimmt. folche Ertenutnig vom Raume murbe nicht erreichbar fein, wenn er nicht eine ursprüngliche Anschauung mare. Denn aus einem blogen Begriffe laffen fich teine Sage giehen, bie aber benfelben binausgeben. Diefe Anschauung muß fernet a priori, alfo vor jeber Mahenehmung von Gegenftanben in une vorhanden fein, ba bie geometrifden Gage fammtlich eine apobittifche, mit bem Bewußtsein ihrer Rothwen-Digkeit verhandene Gewißheit barbieten. Der Raum ift hiernach blog bie Form aller Erfcheinungen für ben außeren Sinn, und ber Sag: bie Dinge insgesammt eriftiren neben einanber im Raume, fällt unter bie Ginfdrantung: infofern bie Dinge als Gegenstände unserer außeren finnlichen Anfchanung gegeben finb. Go befigt ber Raum gwar empirifche Realität, eine objective Gultigteit in Ansehung alles beffen,

1

:

٦

į

.

٦

q

3

<sup>1)</sup> Rrit. D. rein. Bern. I. If. 1fter Mbidn. S. 2.

was als Segenstand von außen her sich uns barbietet, aber zugleich eine transcendentale Ibealität, er ift Richts, sobald wir ihn nicht einzig als die subjective Bedingung der Mögslichkeit unserer Erfahrung, sondern als etwas gelten lassen wollen, was den Dingen an sich selbst zum Grunde liegt 1).

361. Auf gleiche Weise, wie an dem Raum, ift auch an der Beit die transcendentale Idealität darzuthun. Sie ift kein empirischer Begriff, weil das Bugleichsein und das Auseinanderfolgen nicht in der Wahrnehmung hervortreten würden, wenn die Beitvorstellung nicht a priori zum Grunde läge. Bielmehr kündigt sie sich als eine nothwendige, alle Anschauungen bedingende Borkellung dadurch an, daß man im Denken zwar wohl die Erscheinungen aus ihr wegzunehmen, aber nicht sie selbst verschwinden zu lassen vermag. Auf ihre apriorische Rothwendigkeit gründet sich die Wögelichkeit apodiktischer Grundsähe von ihren Berhältnissen. Sie ist kein discursiver Begriff, sondern eine reine Form der sinnlichen Anschauung. Denn ihre Borstellung begreift keine Rehrheit von Dingen unter sich, da verschiedene Beisten nur Theile einer und berselben Beit sind. Endlich ents

<sup>1) 1.</sup> c. §. 3. Außer ber Raumanschauung, bemerkt Kant, gibt es keine auberen subjectiven und auf etwas Aengeres bezogenen Borstellungen, welche zugleich a priori objectiv heißen dürsten. Denn man kann aus anderen dieser Art keinen synthetischen Sat a priori herleiten. Daher kommt ihnen auch, genau zu reden, keine Ibealität zu, wenn sie gleich darin mit der Borstellung des Raumes übereinstimmen, daß sie bloß zur subjectiven Beschaffenheit der sinnlichen Wahrnehmungsweise gehören, wie z. B. die Empsindungen der Farben, der Tone und der Wärme, welche eben deshalb, weil sie bloß Empsindungen und keine Anschaungen sind, an sie keinen Gegenstand, am weuigsten a priori, erkennen lassen.

fteht uns jebe bestimmte Beitgroße burch Ginfdrantung ber jum Grunde liegenden ichrantenlofen Beit. Benn aber bie Theile blog burch Begrenzung als bestimmte Größen bentbar finb, fo tann bie Borftellung bes Bangen nur auf einer unmittelbaren. Anschanung und nicht auf Begriffen beruhen, welche nichts Anderes als Theilvorftellungen enthalten. Demaufolge ift bie Beit, wie ber Raum, eine Form unserer Sinnlichkeit und zwar ift fie bie Form bes inneren Ginnes, bes Anschauens unserer eigenen Seelenzuftanbe, inbem fie bas Berhaltniß ber Borftellungen in unferem inneren Leben bestimmt. In ihr besteht die formale a priori vorgandene Bebingung aller Ericheinungen überhaupt, bie unmittelbare ber inneren und die mittelbare der äußeren. Rach dem Brincip bes inneren Sinnes lagt fich gang allgemein fagen: bie Erscheinungen überhaupt, mithin alle Gegenstände ber Sinne eriftiren in ber Beit und fteben nothwenbiger Beife unter Beitverhaltniffen 1).

362. Hierburch ift in Ansehung bes sinnlichen Borftelslungsvermögens die wichtige Wahrheit erwiesen, daß die Dinge, welche wir anschauen, nicht an sich selbst so beschaffen sind, wie sie uns erscheinen. Könnten wir die subjective Eigenthumlichkeit unserer Sinne überhaupt ausheben, so würden alle Eigenschaften und Verhältnisse der Gegenstände im Raum und in der Beit, ja der Raum und die Beit selbst verschwinden. Was es für eine Bewandtniß mit den Dingen an sich abgesehen von der Receptivität unserer Sinnlichteit haben möge, bleibt uns gänzlich unbekannt. Wir kennen nichts als unsere Art, sie wahrzunehmen, welche uns eigenthümlich ift, und die nicht nothwendig jedem Wesen, wenn gleich jedem Wenschen, zukommen muß. Wit dieser Behauptung darf aber keineswegs die ganz verschiedene und

<sup>1)</sup> l. c. §. 4.

irrige verwechselt werben, bağ bie Gegenstände unferer Sinneswahrnehmung für einen bloßen Schein zu halten sein. Es eriftiren eben so gewiß Dinge außer uns, wie wir selbst und wie die Bustände in uns; nur stellen sie sich uns nicht so dar, wie sie an sich, also unabhängig von Naum und Beit, vorhanden sind 1).

Rachdem bie transcenbentale Aefthetit zu ben vorliegenben Aufschluffen über bie Ratur und bie reinen apriorifchen Formen ber Sinnlichkeit geführt hat, wenbet fich bie transcendentale Logit auf bas Problem, ben Inhalt ber epristifden Begriffe und Grunbfage bes Berftanbes au gergliebern und gunachft bie ursprunglichen Berftanbesbegriffe, bie allen Berftanbeshanblungen jum Grunde liegenben Stammbegriffe ober Rategorieen gu entbeden. fprünglichen intellectuellen Erkenntnißformen, nach benen ber Berftand bie fur bie Sinnlichkeit gegebenen Gegenstände vermittelft feiner Begriffe bestimmt und baburch bentenb auffaßt, ergeben fich unmittelbar aus ben logischen Urtheilsformen, weil alle Berftanbeshanblungen auf Urtheile gurudauführen find. Die Urtheilsformen aber fprechen fich in unferem Bewußtsein aus, wenn wir von jeber Berfchiebenheit bes Inhaltes ber Urtheile absehen, und allein auf bie allgemeine Beife, wie ber Berftand in ihnen irgend eine Daterie vertnupft, unfere Aufmertfamteit wenben. Gie fallen unter vier Rubriten, beren jebe brei Momente unter fich befaßt, und ftellen fich mit ben ihnen entfprechenben Rategoricen in folgendem Bergeichniffe bar 2):

<sup>1)</sup> l. c. §. 8.

<sup>2)</sup> l. c. Elementarl. II. Th. I. Abth. I. Buch. 1st. Sauptst. Rant fügt ber Angabe ber zwölf nach seiner Meinung urssprünglichen reinen Berstandesbegriffe bie Bemerkung hinzu,

Bweiter Theil. Dritte Beriobe.

| Quantitat.   | Qualität.                       | Relation.      | Mobalität.         |
|--------------|---------------------------------|----------------|--------------------|
| 1            | 1                               | 1              | 1 .                |
| urtheile:    | urtheile:                       | urtheile:      | Urtheiler          |
| Gingelne,    | Bejahenbe,                      | Rategorifche,  | Problematifche,    |
| Befonbere,   | Berneinenbe,                    | Popothetifche, | Affertorifche,     |
| Allgemeine.  | Unenbliche<br>ober Eimitirenbe. | Disjunctive.   | Apoblitifche.      |
| tategorieen: | _                               |                | : Kategorieen:     |
| Ginheit,     | Realität,                       | Subfifteng unb | Möglichkeit unb    |
| Bielheit,    | Regation,                       | Inhareng,      | Unmòglichteit,     |
| Allheit.     | Limitation.                     | Causalität und | Dasein unb         |
| -            |                                 | Depenbeng,     | Richtfein,         |
|              |                                 | Gemeinschaft.  | Rothwenbigfeit unb |
| i            |                                 |                | Bufälligteit.      |

364. Die objective Gültigkeit ber nachgewickenen Rategoricen beruht barauf, baß burch ihren Gebrauch allein bie menschliche Erfahrung zu Stanbe kommen kann. Um nun einzusehen, wie bies geschieht, muß zuvörberst bemerkt werben, baß bie mannigfaltigen Anschauungen ber Sinnlichteit nur vermöge ber in unserem Borstellen erfolgenden Synthesis ober Berknüpfung zur Erkenntniß gestaltet werden. Diese Berknüpfung ist kein Leiden, keine Affection bes Er-

es gebe auch eine Anzahl abgeleiteter reiner Begriffe, die man zum Unterschiede von den primitiven, als den Rategorieen oder Prädicamenten, die Prädicabilien des reinen Berstandes neunen durfe. Ihre Aufzeichnung sei für den Bwedder vorliegenden Untersuchung entbehrlich, man könne sie aber ohne Schwierigkeit zu Stande bringen, wenn man mit Hulfe eines Lehrbuchs der Ontologie die Universalbegriffe durchgehe und dieselben nach Anleitung der Rategorieen ordne, so daß man zum Beispiel der Causalität die Prädicabilien der Kraft, der Handlung und des Leidens, der Gemeinschaft die Prädicabilien der Wegenwart und des Widerstandes, den Prädicamenten der Modalität die Prädicabilien des Entstehens, des Bergehens und der Beränderung unterordne.

tennenigvermogens, fondern eine Sandlung, eine Meußerung ber Spontaneitat ober bes Berftanbes in weiterer Bebeutung. Es unterscheiben fich aber brei Arten ber Synthefis, bie Rufenweife auf einander folgen. Bunachft verknupft ber Berkand, infofern er bas Bermogen ber Ginbilbungefraft befigt, bas Mannigfaltige entweder gegebener ober reiner Anschauungen ber Sinnlichkeit, welches unter ber Form ber Beit in einzelnen auf einander folgenden Momenten hervortritt, vermittelft ber Apprehenfion und ber Reproduction ju einem einzigen Bilbe. Die Apprehenfion ber empirischen Einbildungefraft fügt burch Empfindung erfüllte Raumtheilden und Beittheilchen ju einer Gesammtanschauung jufammen, bagegen bie Apprehenfion ber reinen productiven Ginbiltungetraft verbindet bloge, nicht burch Empfindung ausgefüllte Theilden bes Raumes und ber Beit, und erzeugt bergeftalt in uns die apriorische Anschauung theils bes Raumes und ber Beit überhaupt, theils einzelner Raumgestalten und Beitabichnitte. Denn ber Raum und bie Beit find nicht nur bie ursprunglichen Formen unseres Anschauens, fonbern felbit auch reine, ein Mannigfaltiges in fich enthaltenbe Anichauungen. Zweitens verknüpft ber Verftanb, als bas Vermogen ber Begriffe, als Berftanb im engeren Ginne, bas Manniafaltige ber bereits vermittelft ber Apprehenfion und Reproduction vereinigten Anschauungen gur Ginheit bes Bewelche beshalb vorzugsweise bie Berftanbeseinheit Endlich verknüpft ber Verstand als Vernunft ein beißt. Mannigfaltiges von Begriffen gur Ginheit ber Ibec, unb biefe Ginheit ift bie Bernunfteinheit ober bie fnstematische Cinheit 1).

365. Die Auseinandersetzung ber Beife, wie bie Ra-

<sup>1)</sup> L c. §. 26 Elementarl. II. Th. I. Abth. II. B. II. Hauptst. 3ter Abschn. 3. u. B.

tegorieen als bie Grunbformen ber Berftanbesfunthefis auf bie Gegenstände unferer Ertenntniß fich beziehen, wird von Rant bie "transcenbentale Debuction ber Rategorieen" genannt. Sie geht von folgenber Betrachtung aus. Die Apperception ober bas Selbstbewußtsein, beffen allgemeiner Ausbrud in bem Sage "ich bente" erscheint, muß alle unsere Borftellungen begleiten, benn fonft murben fie nicht bie unfrigen fein. Die Apperception unterscheitet fich als reine und als empirifche. Die reine enthalt lediglich ben Musbrud ber Spontaneitat unseres Beiftes in ber Borftellung: "ich bente." Die empirifche bagegen ift basjenige Gelbstbewußtsein, weldes ju jeber einzelnen, burch Affection ber Ginnlichkeit gegebenen Borftellung unmittelbar hingutommt und fich jum Beispiel in ben Borftellungen ausbrudt: "ich febe, ich hore ben bestimmten Gegenstand bort." Alle unsere besonberen Meußerungen ber empirischen Apperception in ben einzelnen Bahrnehmungen und Reflexionen werben in bem allgemeinen Selbstbewußtsein, in bem Bewußtsein eines einzigen 3ch's verbunben. Die Ginheit, welche vermoge biefer Berbinbung entfteht, ift bie fynthetische Ginheit ber Apperception. Durch fie wird bie reflectirende Anerkennung erft möglich, bag bas Ich ober bas Gelbstbewußtsein in allen einzelnen Borftellungen bas nämliche ift, worin bie analytische Ginheit ber Apperception besteht. Wie ber oberfte Grundfat ber Doglichkeit aller Anschauung im Bezug auf bie Ginnlichkeit biefer ift: bag bas Mannigfaltige ber Anschauungen unter ben formalen Bebingungen bes Raumes und ber Beit ftehe, fo ift ber oberfte Grundfat ber Doglichfeit aller Ertenntniß im Bezug auf ben Berftanb, infofern bie gegebenen Anschauungen in einem Bewußtsein muffen verknupft werben konnen: bag bas Mannigfaltige ber Anschauungen unter ben Bedingungen ber urfprunglichen fynthetischen Ginheit ber Apperception fich befinde. Die Ginheit ber Apperception beißt bie objective, weil burch sie alles in einer Anschauung gegebene Dannigfaltige in bem Begriff eines Objectes vereinigt wird, was 3. B. in bem Urtheile fich ausspricht: biefer Rorper ift hart. Sie muß von ber fubjectiven Ginheit bes Bemußtfeins unterschieden werben, als einer blogen Beftimmung bes inneren Sinnes, burch welche bas Mannigfaltige ber Anschanung jum Behuf ber Apperception empirisch gegeben mirb, wie bies g. B. in bem Musbrud erscheint: ich fühle biefen Rorper als einen harten. Jebes Urtheil ift nichts Anderes, als eine Beife, wie unfer Beift gegebene Ertenntniffe gur objectiven Ginheit ber Apperception bringt; Die Copula ,,ift" bient bagu, bie objective Ginheit von ber fubjectiven an unterscheiben. Go fallt alfo bas in einer Anfcheuung gegebene Mannigfaltige nothwendig unter bie urfprangliche fonthetische Ginheit ber Apperception, und bie Sandlung bes Berftanbes, burch welche bas Mannigfaltige gegebener Borftellungen - fie mogen nun Anschauungen ober Begriffe fein - unter bie Apperception gebracht wirb, be-Rebt in ber logischen Function bes Urtheilens. Demaufolge muß alles Mannigfaltige, welches für uns ben Gegenftanb einer Ertenntniß ausmachen foll, in Ansehung einer ber logifchen Urtheilsweisen bestimmt fein, um hierburch gur bewußtvollen Unerkennung an gelangen. Run find es bie Ras tegorieen, beren Bebeutung und Gigenthumlichfeit in ben verschiedenen Arten bes Urtheiles fich tunbaibt. Alfo ift bas Resultat hiervon: daß das Mannigfaltige in jeder gegebes nen Anschauung nothwendig unter ben Rategorieen fteht, und bag ber Gebrauch ber Rategorieen bie nothwendige Bebingung für bie Doglichkeit und Wirklichkeit unferer Ere fahrung ift. Es verfteht fich, bag bie Rategoricen nur Regeln für einen Berftanb finb, wie ber menichliche, beffen ganges Bermogen im Denten besteht, bas heißt, welcher nichts Anderes vermag, als bas in ber Anschauung ihm bargebotene Mannigfaltige burch feine Synthefis gur Ginheit ber Apperception ju bringen, ber alfo für fich gar nichts

erkennt, sondern lediglich den Stoff der Erkenntniß, die ihm gegebenen Anschauungen verbindet und ordnet. Uebrisgens läßt sich von der Eigenthümlichkeit unseres Verstandes, nach welcher er bloß vermittelst der Rategorieen, und nur dei dieser Art und Bahl derselben die Einheit der Apperception zu Stande bringen kann, eben so wenig ein fernerer Grund angeben, als von der Thatsache, daß wir gerade diese und keine anderen Functionen des Urtheiles besitzen, und daß der Raum und die Zeit die einzigen Formen der für uns möglichen Anschauung sind 1).

Bur bie Anwendung ber Rategoricen auf bie Erfcinungen bebarf es einer vermittelnben Borftellungsweife. Denn ber Gegenstand, ber einem Begriff untergeordnet merben foll, muß bemfelben gleichartig fein. Aber bie urfprunglichen reinen Berftanbesbegriffe find ben finnlichen Unschauungen an und für fich gang ungleichartig und werben in ihnen nicht angetroffen. Die in Rebe ftehenden vermittelnden Bor-Rellungen muffen einerseits mit ber Rategorie, anbrerfeits mit ber Erfcheinung etwas Uebereinstimmenbes haben, und folglich eben fo mahl intellectuell und a priori vorhanden, als finnlich fein. Gie beruhen baher auf einer a priori er-Denn bie Beitbestimmung ift folgenden Beitbestimmung. theils ben Rategoricen insofern gleichartig, als fie Allgemeinheit befitt und auf eine apriorische Regel fich grunbet, theils auch ben Erscheinungen gleichartig, ba bie Beit in jeber empirischen Anschauung enthalten ift. Rant nennt biefe vermittelnben intellectuell = finnlichen Borftellungen bie rei= nen ober transcenbentalen Schemata ber Rategorieen, welche in folgender Rusammenstellung hervortreten:

<sup>1)</sup> l. c. §. 16 -- 23.

Shema ber Ratego. Schemata ber Rategorieen ber ricen b. Quantitat : Qualitat : Ginbeit : Realitat: Sein in ber Beit, erfüllte Bielbeit: } 3abL Allbeit : ) Richtsein in ber Beit, Regation : leere Beit. Eimitation: Gin gewiffer, Grab ber Beiterfüllung. Schemata ber Rategorieen

Schemata ber Rategorien ber Relation : der Mobalitat: Moglichteit: Uebereinftimmung Subfani: Bebarrlichteit bes Seienben in ber ber Borftellung eis Beit. nes Gegenftanbes Confelitat: Succeffion bes mit ben Beitbeftims Mannigfaltigen. mungen überhaupt. Gemeinschaft: Coerifteng Dafein in einer be-Dafein : Beftimmungen ftimmten Beit. ber einen Gub: Dafein zu alter ftang mit benen Rothmenber anbern. bigfeit : Beit.

Gemäß ber Bebeutung biefer Schemata, als ber unerläßlischen Bebingungen, um ben reinen Berftandesbegriffen bie Beziehung auf Gegenstände zu verschaffen, verstatten bie Rategorieen keinen andern wahren Erkenntnißgebrauch, als einen empirischen, indem sie bloß bazu bienen, daß die für uns vorhandenen Erscheinungen allgemeinen Regeln der Synsthesis unterworfen und hiermit für eine durchgängige Bersknüpfung in unserer Ersahrung geeignet werden 1).

367. Die für ben menschlichen Geist nothwendige Beise ber Anwendung seiner Anschauungsformen und seiner Kategorieen auf den Bahrnehmungsstoff spricht sich in folgenden oberften synthetischen Grundsägen des reinen Berstandes aus.
1) Alle Erscheinungen sind der Anschauung nach, weil sie

<sup>1)</sup> L c. II. Ah. I. Abth. II. Bb. 1st. Hauptst.

nicht anders, als unter ben Formen bes Raumes und ber Beit apprehenbirt werben fonnen, ertenfive Großen. biefen Grunbfat ftuben fich bie Ariome ber Anschauung 1). 2) Alle Ericheinungen find ber Empfindung nach, ba febe Empfindung einen bestimmten Grab hat und ber Berftartung wie ber Abnahme fahig ift, intenfive Großen. Muf biesem Grundfage beruhen bie Anticipationen ber Bahrnehmung 2). 3) Die Erscheinungen fteben unter nothwendigen Beitbeftimmungen. Theile enthalten fie bas Gubftangielle, melches beharrt, und bas Accibentelle, welches wechselt. Theils find fie in Binficht bes Wechsels ber Accidengen bem Gefete bet burch bas Berhaltnig von Urfache und Wirkung erfolgenben Berknüpfung unterworfen. Theils befinden fie fich als Gubftangen hinfichtlich ihrer Accidengen in burchgangiger Bechfelwirfung. Mus biefem Grunbfat entfpringen bie Analogicen ber Erfahrung 3). 4) Enblich find bie Postulate bes empirifchen Dentens überhaupt in ben Grundfagen enthalten:

<sup>2)</sup> Solche Ariome find 3.B.: zwischen zwei Puncten ift nur eine einzige gerade Linie möglich; durch drei Puncte, welche in teiner geraden Linie liegen, geht nur eine einzige Ebene.

Dasjenige heißt hier Anticipation, was fich im Bezug auf die Empfindung a priori erkennen laßt. hierher gehören die Grundsage: jede einzelne Empfindung erfüllt nur einen einzigen Augenblick, und hat keine extensive, sondern bloß eine intensive Größe. Aus keiner Wahrnehmung kann ein ganzlicher Mangel alles Realen gefolgert werden. Eine Erscheinung kann in kleineren Graden ebensowohl den Raum erfüllen, als in größeren. Zede Veranderung ist stetig.

<sup>3)</sup> Analogie bedeutet hier die Gleichheit zweier Berhaltniffe. Analogieen der Erfahrung find die Erkenntniffe, daß in allen Erscheinungen Bestimmungen vorkommen muffen, welche sich zu einander verhalten, theils wie die Substanz zum Accidens, theils wie die Ursache zur Wirkung, theils wie die eine Beche felwirkung zu der andern.

a) was mit ben formalen Bedingungen ber Erfahrung übereinstimmt, ist möglich, kann erscheinen, b) was mit ben materialen Bedingungen ber Erfahrung zusammenstimmt, ist wirklich, befindet sich unter den Erscheinungen, c) dasjenige, besien Busammenhang mit dem Wirklichen nach allgemeinen Bedingungen der Ersahrung bestimmt ist, ist nothwendig, muß sich unter den Erscheinungen befinden 1).

Non bem Berftand im engeren Sinn unterscheis bet fich bie Bernunft als bie Fahigkeit, burch bie ihr eigenthumlichen Principien bie Berftanbesregeln felbft zu einem Bangen gu vereinigen. Die theoretische Bernunft fucht in ber ihr angehörigen Borftellungsweife von bem Sinnlichen an bem Ueberfinnlichen, von bem Abhangigen gu bem fchlechtbin Selbftanbigen fich ju erheben, indem fie bie Unwendung ber Rategorieen ber Relation bis in bas Unbebingte ermeitert. Dem gemäß folgert fie aus bem Dafein ber Erfcheis nungswelt: erftlich vermittelft ber kategorischen Schlugweise nach ber Rategorie ber Subfifteng und Inhareng bas Dafein letter Subjecte, welche allen Prabicatsbestimmungen gum Grunde liegen, zweitens vermittelft ber hypothetischen Schlugweise nach ber Rategorie ber Caufalitat und Depenbeng bie absolute Ginheit in ber Reihe ber Bebingungen bes Erfcheis nenben, brittens vermittelft ber bisjunctiven Schlugweise nach ber Rategorie ber Gemeinschaft bie absolute Ginheit ber Bebingung aller Gegenstänbe bes Denkens überhaupt. Se find also in ber Bernunft folgende brei Ibeen a priori vorhanden, theils bie Ibee eines letten Subjectes, eines subfistirenden Dinges an fich, welches sowohl objectiv ben Segenstand ber Ontologie, wie auch subjectiv ben Begen-Pand ber Pfpchologie ausmacht, theils bie Idee ber unbe-

<sup>1) 1.</sup> c. II. Th. I. Abth. II. B. II. Hauptst. 3t. Abschn. — III. Hauptst. Bergl. Proleg. §. 23 — 39.

bingten Totalitat aller Erscheinungen, mithin bie Ibee bes Weltgangen, bes Gegenstandes ber Rosmologie, theils enblich bie Ibce eines Wefens, welches ben oberften Grund ber Möglichkeit von Allem, mas gebacht werben tann, in fich begreift, bie Ibec ber Gottheit, bes Gegenstandes ber Theologie. Diese reinen Bernunftbegriffe ober transcenbentalen und speculativen Ibeen haben bie Tenbeng, bie fynthetische Ginheit, welche in ben Rategoricen gebacht wirb, ju einer allumfaffenden abfoluten Ginheit zu erheben. Beil uns aber bie Erfahrung niemals etwas Unbebingtes barftellt, fo tann man teinen objectiven Gebrauch von ihnen zu machen verfuden, ber nicht transcenbent mare, nicht bie Grengen ber mit Bulfe ber Rategoricen für uns erreichbaren Erkenntnig überfchritte. Deshalb ift teine Aufgabe ber bisherigen Detaphpfit miffenschaftlich ju lofen, nicht möglich ift eine Biffenschaft ber Ontologie, ber rationalen Pspchologie, ber Rosmologie und ber Theologie 1).

369. Da wir zu ben speculativen Ibeen burch eine für unsere Vernunft ihrer Ratur nach unerläßliche Folgerungsweise geführt werben, so sinden sich in unserem Denken Schlüsse, die keine erfahrungsmäßigen Vordersäße enthalten,
und in benen wir aus einem bekannten Gegenstand das Dassein eines andern herleiten, von welchem wir durchaus keine
Renntniß besigen, während wir ihm gleichwohl zusolge eines
unverweiblichen Scheines Wirklichkeit zuschreiben. Nach der
Bahl der Ideen gibt es drei Weisen solcher dialektischer Vernunftschlüsse. In der ersten Weise, welche der "transcensbentale Paralogismus" genannt werden kann, weil er der
Form nach falsch ift, ungeachtet er in der Ratur der Vernunft selbst seinen Grund hat, schließen wir von dem trans-

<sup>1)</sup> Krit. d. r. B. II. Th. II. Abth. 1. B. 1st. 2t. u. 3t. Abschu.

cenbentalen Begriffe bes Subjectes, ber nichts Mannigfaltiges in fich befaßt, auf bie unbebingte Ginheit biefes Gub. jectes felbit. Die zweite folgert baraus, bag mir von ber vollftanbigen fynthetischen Ginheit ber Reihe aller Bebingungen im Bezug auf bie gegebenen Ericheinungen, fo wie biefe Ginheit auf ber einen Seite fich barftellt, einen fich felbit miderfprechenben Begriff erhalten, auf bie Richtigkeit ber entgegenstehenben Ginheit, von ber wir gleichfalls teinen haltbaren Begriff uns ju bilben vermogen. Der Buftanb ber Intelligenz bei bieser Schlußart ist bie "Antinomie ber reinen Bernunft" ju nennen 1). Enblich nach ber britten Beife foliegen wir von ber Totalitat ber Bebingungen, unter benen wir Gegenftanbe überhaupt, infofern fie uns gegeben werben tonnen, benten, auf bie unbebingte fonthetische Ginheit aller Bebingungen für bie Möglichkeit ber Dinge überhaupt, alfo auf ein Wefen aller Befen, beffen Sein unb Rothwendigkeit uns unbegreiflich ift. Diefer bialektische Schluß kann bas "Ibeal ber reinen Bernunft" heißen.

370. Die Antinomie ber reinen Bernunft enthält ben gegenscitigen Widerspruch transcendentaler Ibeen. Erstlich wird mit gleicher Gültigkeit durch Bernunftschlüsse der zeit- liche Ursprung nebst der räumlichen Beschränktheit der Welt euf ter einen Seite, und die Unendlichkeit der Welt in zeit- licher und in räumlicher Hinschlichkeit der Welt in zeit- wiesen. Hier stehen nämlich folgende Thesis und folgende Antithesis einander gegenüber. 1) Thesis: "die Welt hat einen Anfang in der Beit und ist dem Raume nach in Grenzen eingeschlossen". Wan nehme zunächst an, ihr komme kein zeitlicher Beginn zu, so ist die zu jedem gegebenen Beitpunct eine Ewigkeit abgelausen, mithin eine uhenbliche

<sup>1)</sup> L. c. II. B. II. Pauptst. 1 — 8, Abschn. Bergl. Prolegom. S. 50 — 54.

Reihe nach einander hervorgetretener Buftanbe verfloffen. Run besteht aber barin bie Unendlichfeit einer Reihe, baß fle burch allen Bumachs bes Aufeinanderfolgenben niemals wollenbet werben fann. Deshalb ift eine unenbliche verfloffene Beltreihe unmöglich, und ein Anfang in ber Beit eine nothwendige Bebingung bes Dafeins ber Belt. Bare fie ferner bem Ranme nach grenzenlos, fo murbe fie ein unbefchranttes gegebenes Banges von jugleich vorhanbenen Dingen fein. Die Große aber eines Gegenftanbes, welcher nicht innerhalb gewiffer anschaulicher Grenzen gegeben wirb, vermogen wir auf teine anbere Art, als vermittelft ber allmähligen Bufammenfegung ber Theile ju unferem Bewußtfein au bringen; folglich wird uns bie Totalitat eines folchen Gegenstandes nur burch bie vollenbete Bufammenfegung por-Um bemnach bie Belt, bie alle Raume erfüllt, Rellbar. als ein Banges ju benten, mußten wir bie nach und nach erfolgende Aneinanderreihung ber Theile bes fchrankenlos Musgebehnten in unferer Borftellung vollenbet haben; alfo mußte eine unenbliche Beit bei ber Durchgahlung aller neben einander vorhandener Dinge als abgelaufen angesehen merben, welches unmöglich ift. Daber läßt fich ein unenbliches Aggregat wirklicher Dinge nicht als ein gegebenes Ganges betrachten, und bie Welt muß in raumlicher Sinficht begrengt fein. 2) Antithefis: "bie Welt ift ohne Anfang in ber Beit und ohne Grengen im Raume." Befett, fie hatte jenen Anfang, fo mußte ihr eine Beit vorhergegangen fein, in welcher fie nicht war, mithin eine leere Beit. In einer leeren Reit ift aber fein Entfteben irgend eines Dinges möglich, weil tein Theil einer folden vor bem anberen eine Bedingung voraus hat, burch welche fich in ihm bas Dafein von bem Richtsein unterschiebe. Folglich mag zwar manche Reihe von Dingen ihren Anfang in ber Belt nehmen, fie felbft aber tann teinen zeitlichen Beginn haben. Bare aweitens ihre Musbehnung begrenat, fo befanbe fie

sich in einem schrankenlosen leeren Raum. Es würde baher ein Berhältniß der Dinge nicht nur im Naume, sondern auch zu demselben angetroffen werden. Run ist aber die Welt ein allumfassendes Ganze und außerhalb ihrer kein Segenstand der Anschauung zu finden, mit welchem sie in Beziehung kehen könnte. Dahet würde das Verhältniß der Welt zum leeren Raum ein Verhältniß zu keinem Gegenskande sein. Ein solches ist Nichts. Sonach ist auch die Begrenzung des Ausgedehnten durch den leeren Raum etwas Richtiges, und die Welt hat dem Raume nach keine Schranken.

371. Ferner ichließt bie Bermunft mit bem namlichen Aug und Recht, theils, bag alles Bufammengefente in ber Belt aus einfachen Gubftangen besteht, theils, bag es teine anberen, als jufammengefeste Substangen gibt. Bier lautet 1) bie Thefis: "eine febe jusammennesette Substang in bet Belt besteht aus einfachen Theilen; es gibt burchaus nichts, als bas Ginfache unb bas aus bem Ginfachen Rufammengefeste." Denn angenommen, bie jufammengefesten Subftanjen beständen nicht aus einfachen Theilen, fo murbe, wenn wir alle Bufammenfegung in Gebanten aufheben, tein jufemmengefestet Theil, und ba es nach ber Borausfegung teine einfachen Theile gibt, auch tein einfacher, mithin gat nichts porbanben fein. Es find bier alfo nur zwei Ralle batthaft. Entweber ift bie vollige Trennung bes Bufantmengefetten etwas Unbentbares, ober es muß nach biefer Arennung bas Ginfache übrig bleiben. Im erften Ralle murbe bas Bufammengefeste nicht aus Subftangen befteben, weil bei ihnen als für fich beharrlichen Wefen eine folche Berbindung nur ein jufalliger Buftanb ift, von welchem ihre Fortbauer nicht abhangen tann. Diefer Fall wibetfpricht ber Borausfegung, und fo ergibt fich ber gweite als nothwendig. Dem gegenaber fteht 2) bie Antithefis : "tein

ausammengesetes Ding besteht aus einfachen Theilen und es eriftirt burchaus nichts Ginfaches in ber Belt." Dan nehme au, einem ausammengeseten Dinge liege eine Angahl einfacher Theile jum Grunde. Dann mußte ber von ihm befette Raum eben fo viele Theile enthalten, und ein jeber Be-Ranbtheil bes Bufammengefesten, fogar jeber einfache Grunds bestandtheil, murbe einen Raum einnehmen. Da aber alles Reale, was irgend einen Raum umfaßt, ein außerhalb einander befindliches Mannigfaltiges in fich begreift, mithin gusammengesett und zwar aus Substanzen zusammengesett ift, fo murbe ber Diberfpruch heraustommen, bag bas Ginfache ein substantielles Busammengefettes mare. Der zweite Sat ber Antithefis, bag in ber Belt burchaus nichts Ginfaches existirt, bedeutet hier nur fo viel: bas Dafein bes fchlechtbin Ginfachen fei aus feiner Bahrnehmung, weber aus eis ner außeren, noch aus einer inneren, barguthun. Denn man fete ben Fall, es laffe fich fur bie transcendentale Ibee bes Ginfachen ein Gegenstand in ber Erfahrung antreffen, fo mußte bie empirische Anschauung irgend eines Dinges als eine folche erkannt merben, welche fchlechthin nichts außer einander Befindliches enthielte. Run ift es aber teinesmeges verstattet, aus ber Unbekanntichaft mit einem folchen Mannigfaltigen bie gangliche Unmöglichkeit beffelben in ber Anschauung eines Objectes ju folgern, und boch mare jur wahren Ginfachheit biefe Unmöglichkeit erfoberlich. Sieraus ergibt fich, bag jene aus teiner Bahrnehmung gefchloffen werben und bag ein schlechthin einfaches Object niemals in ber Erfahrung, ober, mas baffelbe fagt, in ber Sinnenwelt für uns hervortreten tann.

372. Sierzu kommt brittens ber Wiberstreit zwischen ben Vernunftvorstellungen einer freien Ursachlichkeit und eis ner bloßen Naturnothwendigkeit im Bezug auf den letzten Grund ber Naturdegebenheiten. Auf der einen Seite macht

fich 1) bie Thefis geltenb: "bie Caufalitat nach Gefegen bet Ratur ift nicht bie einzige, aus welcher bie Ericheinungen ber Belt insgesammt abauleiten find; es ift nothwendig, gur Erklarung berfelben noch eine Caufalitat burch Freiheit angunehmen." Denn gabe es teine anbere Birtfamteit, als nach Gefegen ber Ratur, fo murbe Alles, mas geschieht, einen vorigen Buftanb vorausfegen, aus welchem es, einet Regel gemäß, unausbleiblich hervorginge. Biernach ware ein fchlechterbings erfter Anfang unbentbar und es fanbe aberhaupt teine Bollftanbigfeit ber Reihe auf ber Seite ber von einander abstammenben Urfachen Statt. Run zeigt fich aber barin ein allgemeines Raturgefet, bag ohne eine binreichend a priori bestimmte Urfache nichts geschicht. fteht ber Sat, bag alle Urfachlichkeit blog nach Raturgefegen möglich fei, mit fich felbft in Wiberfpruch, und unfere Anerkennung wird zu einer unbedingten Spontaneitat geführt, ju einer letten Urfache, welche von felbft mit unbefchrankter Freiheit ben Anfang einer nach Raturgefeten fortlaufenben Reihe von Erscheinungen fest. Dagegen fpricht 2) bie Antithefis ans: "es gibt teine Freiheit, fonbern Alles in ber Welt geschieht lediglich nach Raturgefegen." Benn eine lette Belturfache vorhanden mare, Die mit-unbedingter Freiheit ben Anfang ber Begebenheiten hervorge-, bracht hatte, fo murbe ihrer Wirkfamkeit nichts nach bestanbigen Gefegen fie bestimmenbes vorhergehen. Beber Anfang einer Sandlung fest aber einen Buftand ber noch nicht hanbelnben Urfache, und ein bynamifch erfter Anfang ber Sandlung einen folden Buftand voraus, welcher mit bem vorhergebenden in gar feinem Caufalzufammenhange fteht. Folglich wiberftreitet die Spontaneität der Belturfache bem Caufalgefet. Unter ihrer Borausfetung murbe eine Berbinbung ber auf einander folgenden Ruftande wirkenber Urfaiben hebacht werben muffen, nach welcher feine Ginheit ber Erfahrung möglich mare, bie alfe auch in feiner Grfahrung angetroffen werben konnte und mithin ein leeres Gebankenbing ift.

Enblich viertens wirb bie Poraussegung bes Rufammenhangs eines ichlechthin nothwendigen Wefens mit ber Belt nach ber einen Folgerungsweise von ber Vernunft angenommen, nach ber anbern verworfen. 1) Die Thefis namlich behauptet; "au ber Belt gehört etwas, welches entweber als ihr Theil, ober als ihre Urfache, ein schlechthin nothwendiges Befen ift." Die Sinnenwelt, bas Bange alfer Ericheinungen, enthält eine Reihe von Beranberungen ; jebe Beranberung aber fteht unter einer Bebingung, welche ihr zeitlich vorhergeht und vermoge beren fie erfolgen muß. Run wird burch bas Dafein eines jeben Bebingten eine voll-Ranbige Reihe von Bebingungen erfobert, bie bis ju bem ichlechthin Unbedingten fich erftrectt, welches allein an fich felbft nothwenbig ift. Diefes Unbebingte muß gur Ginnenwelt geboren, fonft tonnte bie Reihe ber Beltveranberungen von ihm ihren Beginn nicht ableiten. Denn ber Unfang einer Beitreihe fann nur burch basjenige bestimmt werben, was zeitlich vorangeht, und fonach muß die oberfte Bebingung bes Anfanges einer Reihe von Beranberungen ju einer Reit eriftiren, ba bie Reihe noch nicht vorhanden mar. Mus biefem Grunde gehört bie Wirtfamteit ber nothwendigen Urfache ber Beranberungen, und mithin bie Urfache felbft, au ber Beit, und weil fie hierzu gehort, liegt fie im Gebiete ber Ericheinung, an welcher bie Beit allein als beren Form möglich ift. Sie kann baher nicht von ber Sinnenwelt abgefonbert gebacht werben, und folglich ift in ber Belt felbft etwas fchlechthin Rothwendiges enthalten, es mag nun biefes bie Totalitat ber Beltreihe, ober nur ein Theil berfelben fein. 2) Umgekehrt behauptet bie Antithefis: "es exi-Birt tein fchlechthin nothwendiges Befeu, meber in ber Belt, noch außer ber Welt, als ihre Ursache." Gefest,

bie Belt felbft mare ein nothwendiges Befen, ober in ihr ware ein folches enthalten, fo murbe entweber in ber Reihe ihrer Beranderungen ein unbedingt nothwendiger und burch feine Urfache begrunbeter Anfang fein, welches bem bynemifden Gefete ber Bestimmung aller Ericheinungen in ber Beit wiberftreitet; ober bie Reihe mare anfangelos, und obgleich in ihren fammtlichen Theilen jufällig und bedingt, im Gangen bennoch nothwendig und unbedingt, welches fich wiberfpricht, weil ber Charafter ber Rothwendigkeit bem Dafein einer Menge nicht angehoren fann, wenn er feinem eingigen Theile berfelben jufommt. Sielte man bagegen bie Borftellung feft, es gebe außerhalb ber Belt eine an fich nothwendige Urfache bes Seins ber Dinge, fo murbe biefelbe bas sberfte Blied in ber Reihe ber Urfachen ber Beltveranberungen fein. Dann mußte fie aber auch beginnen gu banbeln; ihr Birten murbe in bie Beit, und eben beshalb in ben Inbegriff ber Erfcheinungen fallen, folglich murbe fie nicht außerhalb ber Belt fein. Daher eriftirt meber in ber Belt noch außerhalb berfelben ein schlechthin nothwenbiges Befen als ihre Urfache.

374. Die nachgewiesene Antinomie ber reinen Bernunft wird badurch für uns aufgehoben, daß wir in Folge
ber früheren Betrachtungen ihre dialektische Beschaffenheite
anerkennen. Sie ist nämlich bloß ein Widerstreit des Scheis
nes, welcher unvermeiblich eintritt, wenn man die Ibee der
unbeschränkten Bollständigkeit des Ganzen, welche einzig für
die Dinge, wie sie an sich sind, Bedeutung haben kann, auf
die Erscheinungen anwendet. Es läßt sich übrigens aus ihr,
so sehr sie auch zur Bereitlung aller dogmatischen Bestreskungen gereicht, dennoch ein wissenschaftlicher Gewinn stür
die Kritik des Erkenntnisvermögens ziehen, indem man vermittelst ihrer die oben direct bewiesen transcendentale Idealität der Erscheinungen indirect darthut. Dieser indirecte

Beweis besteht in folgendem Dilemma. Wenn die Welt, als Inbegriff aller Erscheinungen, ein an sich existirendes Sanze wäre, so müßte sie entweder endlich oder unendlich sein. Nun ist sowohl der erste, als der zweite dieser beis den entgegengesetzen Fälle undenkbar; folglich ist es falsch, daß die Welt, in dem bezeichneten Sinn, ein an sich existirendes Ganze sei. Hieraus wird offendar, daß die Erscheinungen als solche überhaupt, ungeachtet ihnen etwas gegensständlich Wirkliches zum Grunde liegt, außerhalb unseres Borstellens nichts sind 1).

375. Siernach ift ber Grunbfat ber unbebingten Boll-Ranbigfeit in ber Reihe ber Bebingungen fein Princip für bie Erfahrung und gehört mithin nicht bem Berftand an. Eben fo menig ift er ein "conftitutives Bernunftprincip", nach welchem bie Erkenntniß ber Sinnenwelt über alle mogliche Erfahrung hinaus erweitert werben konnte. barf er nur als eine Regel betrachtet werben, welche im Bezug auf bie Folge ber Bedingungen gegebener Ericheinungen unferen Bebanten eine rudwarts fchreitenbe, alfo aufwarts fteigenbe Bewegung gebietet, ber es niemals ver-Battet ift, bei einem Schlechthin Unbedingten ftehen zu bleiben. Er leitet ju einer möglichft großen Erweiterung ber Erfahrung an, indem er feine empirische Grenze als eine lette und unbedingte gelten lagt, und in biefer feiner gultigen Bebeutung verbient er ben Ramen eines "regulativen Bernunftprincipes." Bei feiner richtigen Unwendung auf Die vier kosmologischen Fragen macht fich bie Bahrheit geltenb, bag im Auffteigen von bem Bebingten gu bem Bedingenden innerhalb bes Rreises ber Erfahrung tein schlechthin legter, nur fegender und nichts voraussegender Grund

<sup>1)</sup> l. c. II. Buch. II. Hauptst. 1-3 Abschn. Proleg. 5. 50-54.

angetroffen werben tann. Demaufolge ergibt fich als Antwort auf die erfte Frage, welche die Beltgroße betrifft: ber Belt tommt tein Anfangepunct in ber Beit und teine außerfte Grenge im Raume fur unfere Borftellung gu; benn fie befist teine abfolute Große, fonbern ber Begriff ihrer Große wird nur burch eine rudichreitenbe Gebantenbewegung gewonnen, welche von einem jeben Blieb in ber Reihe ihrer Erfcheinungen, als von einem Bebingten, ftets gu einem usch entfernteren fich wenden muß und fo in die unbestimmbare Beite geht. Die zweite Frage nach ber Theilung ejnes gegebenen Bangen in ber Anschauung ift gu beantworten: ein folches Bange bleibt in bas Unenbliche theilbar, weil die Theile, als die Bebingungen in ihm als bem Bebingten enthalten und jugleich mit ihm gegeben finb. Deffenungeachtet burfen wir nicht behaupten, es bestehe aus unendlich vielen Theilen, weil ber Regreffus in ber Theilung eine nach und nach erfolgenbe Sandlung ift, welche nie vollenbet werben tann. Im Bezug auf bie britte Frage nach ber unbedingten Urfache ber Weltbegebenheiten muffen wir bies als entichieben gewiß festhalten, bag feine Urfache in ber Erscheinung fich findet, bie an ber Spige einer Reihe fchen konnte, ohne von einem boberen Grund abhangig gu fein, fonbern bag alle Wirkungen ber Ratururfachen in ber Beitfolge felbft wieberum etwas Bewirktes find. Enblich in Sinfict ber vierten tosmologischen Frage, wie es fich mit ben Dasein eines nothwendigen Wesens verhalte, welches bie oberfte Bebingung alles Beranberlichen fei, gibt uns bas regulative Princip ber Bernunft folgenbe Mustunft. ber Sinnenwelt hat MIles ein erfahrungsmäßig bebingtes Dafein; nichts berechtigt uns in ihr, irgend einen bestimmten Segenstand aus einer Bebingung jenseits ber empirifoen Reihe abzuleiten, ober ihn in ber Reihe felbft fur etwas fchlechterbinge Unabhangiges und Gelbftanbiges ju halten. Jeboch ift hiernach teinesweges in Abrebe gu gieben, baß nicht bie Birklichkeit und Doglichkeit ber gangen Reihe in irgend einem intelligibelen, über alle empirische Bebingungen ethabenen Besen gegründet fein konne 1).

376. Rach ber Erwägung bes Paralogismus und ber Antinomie ber reinen Bernunft bleibt uns noch bie Betrachtung ihres Ibeales übrig. Gin Ibeal überhaupt ift eine individualifirte Idee, alfo ein einzelnes, burch bie Idee allein bestimmbares ober gar bestimmtes Ding. Das einzige eis gentliche Ibeal, beffen bie menschliche Bernunft fähig ift, besteht in ber Borftellung eines allerrealsten, bie Gigenschaften ber Realität ohne irgend eine Regation in fich vereinigenben Befens. Es ift bas einzige, weil nur in biefem Fall ein an fich allgemeiner Begriff eines Gegenstanbes burch fich felbst burchgangig bestimmt und als eine Individualvorftellung anerkannt werben tann. Unfere Bernunft faßt biefe Ibee, um auf ein unbebingtes Gange bes burchgangig Beftimmenben bie bebingte Bestimmung bes Gingefchrantten gurudzuführen. Demnach ift ihr jenes Ibeal bas Urbild aller befchrankten Dinge, welche insgesammt, als mangelhafte Abbilder, von ihm ben Stoff zu ihrer Möglichkeit erhalten; baber wird bie Möglichkeit biefer Dinge als bie abgeleitete. und nur bie Doglichkeit bes Inbegriffes aller Realitaten als bie ursprungliche angesehen. Denn bie Berneinungen, bie einzigen Prabicate, burch welche bas Uebrige von bem allerrealften Befen fich unterfcheibet, find bloge Ginfchrantungen ber hochsten Realitat, fie fegen folglich biefe poraus und find bem Inhalte nach bloß aus ihr hergeleitet. Die Mannigfaltigkeit ber Dinge ift nur eine vielfältige Art. ben Begriff bes vollkommenften Realen, ber ihr gemeinschaftliches Substrat ift, einguschranten, fo wie bie verschiebenen Riguren nur als mannigfache Arten, ben unenblichen Raum

<sup>1)</sup> l. c. 9t. Abfcn.

einzuschränken, möglich sind. Deshalb wird ber bloß in unserer Bernunft befindliche Gegenstand ihres Ideales das "Urwefen", und indem er kein Wesen über sich hat, das "höchte Wesen", auch, insofern alles Bedingte unter ihm steht, das "Wesen aller Wesen" genannt. Diese Ausbrücke kellen keinesweges das objective Verhältniß eines wirklichen Gegenstandes zu anderen Dingen, sondern ein Verhältniß der Idee zu Begriffen dar, dessen Vorstellung uns in völliger Unwissenheit über das Sein des so gedachten und bezeichs neten Wesens läßt.

Se fragt fich noch, wie bie Bernunft bagu tommt, bie Moglichfeit ber fammtlichen als abhangig betrachteten Dinge aus einer hochften Birklichkeit abzuleiten und bann porauszusegen, bag biefe Birtlichfeit in einem befonberen Urwefen enthalten fei? Die Antwort hierauf bietet fich aus ben Untersuchungen über bie reinen Berftanbesbegriffe bar. Ins tonnen teine anderen Gegenftanbe, als bie finnenfälligen, und biefe nur in bem Bufammenhange ber möglichen Erfahrung gegeben werben; bemaufolge ift nichts fur uns ein Gegenstand, wenn es nicht ben Inbegriff aller erfahrungsmäßigen Birklichkeit als bie Bebingung feiner Doglidfeit vorausfest. Bermoge einer natürlichen Zaufchung fdreiben wir nun einem blog von ben finnenfälligen Dbjecten geltenben Grundfage Gultigkeit im Bezug auf alles Dentbare gu. Dergeftalt exheben wir bas empirifche Prineip fur unfere Begriffe ber Doglichteit erfcheinenber Dinge ju einem transcenbentalen Princip ber Möglichkeit ber Dinge Dag wir alsbann bie fo gebilbete Ibee eines Inbegriffes ber gesammten Realität hypostafiren, hat barin feinen Grund, weil wir guvorberft bie bistributive Ginheit bes Erfahrungsgebrauches unferes Berkanbes in bie collective Einheit eines Erfahrungsgangen bialektifch verwandeln, mb an biefem Gangen ber Erscheinung uns ein einzelnes Ding benken, bem wir alle in ber Erfahrung hervortretenbe Wirklichkeit zueignen. Dieses verwechseln wir nachher, zusfolge ber erwähnten transcenbentalen Erschleichung, mit bem Begriff eines Besens, welches bie realen Bebingungen zur burchgängigen Bestimmung ber Dinge insgesammt hergeben soll 1).

## 2). Kritit ber prattifchen Bernunft.

Unsere Bernunft wirkt nicht bloß theoretisch, inbem fie nach einer unbebingten Ginheit bes Erkennbaren trachtet, fonbern auch prattifch, infofern fie ben Willen gum Sanbeln bestimmt und ihm bie Gefege bes Thuns und Unterlaffens vorschreibt. Der Bille ift bas Bermogen eines finnlich - vernünftigen Befens, absichtlich entweber Begenftande hervorzubringen, welche ben Borftellungen entsprechen, ober zu ihrer Bewirkung wenigstens fich felbst nach gebachten Regeln zu bestimmen, mag nun die physische Kraft für die Bewerkstelligung hinreichen ober nicht. Ein praktischer Grund ift ein empirischer, wenn er eine "Materie bes Begehrungevermögene," bas heißt einen Wegenstanb vorausfest, beffen Erlangung ober Bermirklichung begehrt mirb. Denn ein folches Berlangen tann auf tein anberes Biel, als auf ben Bewinn von Luft gerichtet fein, und es lagt fich immer nur erfahrungemäßig ertennen, ob Begenftanbe mit Luft und mit Unluft vertnüpft, ober ob fie in biefer Sinficht fur uns gleichgultig find. Gin Princip aber, welches fich auf Empfänglichkeit fur Luft und Unluft und folglich auf Erfahrung grünbet, ift bloß ju einer Marime und nicht ju einem Befete geeignet, weil es ihm an ber objectiven Rothwendigkeit mangelt, bie a priori erkannt werden muß. Demnach barf ein praftifches Gefet tein materiales, fonbern es muß ein formales sein und allein burch seine Form, die fich zu einer

<sup>1)</sup> l. c. III. Hauptst. 1st. u. 2t. Abschn. Proleg. S. 55.

allgemeinen und nothwendigen Gefengebung für ben menfche lichen Billen eignet, ben Bestimmungegrund unferes Strebens und Thuns enthalten. In Diefer Gigenschaft entspringt es a priori aus ber reinen Bernunft und lautet: handle fo, bağ bie Maxime beines Willens jebergeit jugleich als bas Princip einer allgemeinen Gefetgebung gelten tonne. ben menfolichen Willen, ber nicht bloß burch Bernunft geleitet, sondern auch burch subjective Motive angeregt und bewegt wirb, tritt bie Berbinblichkeit bes Sittengeseges in ber form bes Collens, und zwar unbebingt gebietenb als "tategerischer Imperativ" hervor. Bon bem tategorifchen unterfdeibet fich ber "hypothetische" Imperativ, welcher nur Benblungen als Mittel ju einem Brede verlangt. Durch bie unbedingte fittliche Gesetzgebung erweift fich bie Autonomie ber praftifchen Bernunft; bagegen find materiale Grundfate heteronomisch, ba in ihnen ber Wille burch etwas nicht pr Bernunft Gehöriges, burch Richtungen bes finnlichen Begehrens Motive erhält. Insoweit der Wille eine allgemeine gefengebenbe Form ju feiner Richtschnur ergreift, ift er von bem Caufalzusammenhange ber Erscheinungen unabhingig und befitt Freiheit im ftrengften Sinne, nämlich bie mbebingte Spontaneitat ober bas Bermogen, eine Reihe son Beranberungen von felbit angufangen, ohne bem Ginfüß einer vorausgehenden fremben Urfache zu unterliegen. 60 ethellt aus bem Dafein bes nachgewiesenen Sittengefepes, daß die Freiheit in uns wirklich und als nothwendige Bedingung für bie Galtigkeit ber sittlichen Gefengebung vorhanben ift 1).

379. Die Achtung gegen bas Sittengeset ift ein burch einen intellectuellen Grund bewirftes Gefühl, welches bas

<sup>1)</sup> Krit. d. prakt. B. Eink. I. Th. I. B. 1st. Sauptst. S. 1 — 8. Bergl. Grundleg. jur Metaph. der Sitten S. 39— 52. 63.

motalifche genannt werben fann und unter allen Befühlen bas einzige ift, bas wir völlig a priori erkennen und beffen Pothwendigkeit wir einzusehen vermögen, so wie auch auf ihm bie einzige mahrhaft fittliche Triebfeber gum Sanbeln beruht. Aus Achtung gegen bas Sittengeset, folglich mit bem Bewußtsein einer freien Unterwerfung bes Willens unter ben kategorifchen Imperativ, und mit Bezwingung aller Reigungen gesehmäßig hanbeln, ift "aus Pflicht hanbeln." Durch eine folche Sanblungsweise wird biejenige Stufe ber Sittlichkeit bezeichnet, welche bas endliche Bernunftwesen gu erreichen vermag. Rur im Rampfe mit uns felbft und burch Selbftbezwingung nahern wir uns bem Ibeale ber Beiligfeit als bemjenigen Buftanbe, in welchem teine fubjective Marime bes Sanbelns bem Sittengefege wiberfreiten und bie bloße Achtung beffelben fich in Liebe verwandeln murbe. Die im Rampfe fich bemahrenbe Gefinnung, welche uns anhalt, unfere Pflicht um ihrer felbft willen zu erfüllen, ift bie Tugenb.

380. Bu ben bedingten Gegenständen unseres Begehrens, welche unseren Naturbedürfnissen und Neigungen gemäß sind, muß die reine praktische Bernunft als solche das Unbedingte suchen, nicht in der Bedeutung eines Bestimmungsgrundes für unser Wollen, da dieser in dem moralischen Gesetze selbst enthalten ift, sondern mit der Bedeutung der vollständigen Zotalität des für uns Begehrungswerthen, in welcher Totalität das höchste Gut besteht. Dieses höchste Gut ist die Bereinigung der vollkommenen Glückseligkeit mit der ihrer durchaus würdigen vollendeten Tugend. Das an die Menschheit ergehende Vernunftgebot, mit allen Kräften nach der Verwirklichung des höchsten Gutes zu streben, kann nur insofern erfüllt werden, als den Menschen unvergängliche Fortdauer ihrer Persönlichkeit nach dem irdischen Tode verstieben ist, und als ein allmächtiges benkendes und wollendes

Besen, welches unsere Clückseligkeit mit unserer Würdigkeit in Uebereinstimmung zu setzen vermag, die physische und die moralische Weltordnung beherrscht. Demzusolge führt jenes Bernunftgebot nothwendiger Weise zu den beiden vernünstigen Postulaten, 1) das unserem Selbste die Unsterdliche keit angehöre, und 2) das Gott eristire. Diese doppelte Ueberzeugung wird — ungeachtet der Unerkennbarkeit Gotets und des Wesens unseres Geistes — durch die praktische Bernunft in der Eigenschaft eines vernünftigen mit unserer Psiichterfüllung unauslöslich verbundenen Glaubens bes gründet 1).

## 3). Kritit ber Artheilstraft.

381. Aus bem Bisherigen erhellt, baß unser gesammstes Erkenntnisvermögen zwei Gebiete einnimmt, bas ber Naturbegriffe und bas bes Freiheitsbegriffes. In beiben zeigt es sich a priori gesetzgebend. Die Gesetzgebung vermittelst ber Naturbegriffe erfolgt burch ben Verstand und ift theoretisch, bagegen vermittelst bes Freiheitsbegriffes erfolgt sie burch bie Vernunft und ist praktisch. Aber zwissen bem Verstand und ber Vernunft gibt es noch ein vermittelnbes Erkenntnisvermögen, die Urtheilskraft, welche iberhaupt in der Fähigkeit besteht, bas Besondere unter

<sup>21.</sup> Hauptst. Das speculative Interesse, sagt Rant, ist dem praktischen untergeordnet. Deswegen kann die Vernunft nicht umbin, theoretische Sage zuzulassen, welche mit unseren sittelichen Bweden untrennbar sich vereinigen, wenn sie gleich aus den Grundsägen des reinen Verstandes nicht bewiesen und begriffen werden, und nur ohne Widerspruch mit ihnen zusammen bestehen können. Berbinden sich die reine speculative und die reine praktische Vernunft, um eine Erkenntnist zu Stande zu bringen, so führt die legtere das Peimat.

bem Allgemeinen enthalten zu benten. Wenn unter ein gegebenes Allgemeines bas Besonbere subsumirt wirb, fo wirkt bie Urtheilstraft bestimmenb, reflectirenb aber, wenn qunachft bas Befondere gegeben ift, ju welchem fie bas Princip, bas Gefet, bie Regel finden foll. Die allgemeinen Raturgefese haben ihren Grund in ber mefentlichen Ginrichtung unferes Berftanbes. Die besonderen erfahrungemäßig erkannten Regeln, ohne beren Borftellung tein Fortgang von ben allgemeinen Analogieen ber möglichen Erfahrung gu ben besonderen Erfahrungen Statt finden wurde, muß ber Berftand in objectiver Sinsicht als nothwendige, mithin als Gefete benten, weil fie fonft teine Raturordnung jum Ergebniß haben murben, ungeachtet er ihre Rothwenbigkeit nicht einzusehen vermag. Bon ber reflectirenben Urtheilstraft aber muffen biefe befonberen empirischen Raturgefege aus bem Gefichtspunct einer folchen Ginheit betrachtet werben, als ob ein hoherer Berftand fie gebacht und fie jum Beften unferes Ertenntnigvermögens gegeben, um vermittelft ihrer ein Spftem ber Erfahrung für uns möglich zu machen. Demaufolge fann bie Ratur fo gefaßt werben, bag bie Befegmäßigkeit ihrer Form mit ber Möglichkeit ber in ihr unter Freiheitsgefegen ju verfolgenben Bwede übereinftimmt. hiermit wird ein Busammenhang gwischen ben Spharen ber theoretischen und ber praktischen Erkenntniß benkbar und burch bie Urtheilstraft wirklich vermittelt. Der Begriff von einem Objecte, welcher augleich ben Grund ber Birklichkeit bes Dbjectes enthält, ift ber "Bwed," und in ber Hebereinftimmung eines Dinges mit einer nur nach Breden mögliden Beschaffenheit besteht bie Zwedmäßigkeit feiner Form. Sonach ift bie Naturgwedmäßigkeit bas Princip ber Urtheilstraft für unfere beurtheilende Muffaffung ber Formen ber Dinge. Sie ift ein besonderer apriorischer Begriff, melder bloß in ber reflectirenben Urtheilstraft feinen Urfprung hat, ba man ben Raturerzeugniffen an und für fich bies teis

nesweges zuschreiben barf, baß ihre Ginrichtung von ber Ratur auf Bwede bezogen fei 1).

Die Uebereinstimmung ber Ratur in ber Dannigfaltigfeit ihrer befonberen Befege mit unferem Beburfnife, biefe Dannigfaltigkeit foftematifch ju ordnen und auf folde Beife eine ausammenhangenbe Erfahrung au geminnen, muß als etwas fur bas Erfobernig unferes Berftanbes Unentbehrliches angesehen werben, wodurch bie Ratur unferer auf Ertenntniß gerichteten Abficht entfpricht. Die Erreichung jeber Absicht wird von einem Luftgefühle begleitet. Begeht nun bie Bebingung ihrer Erreichung in einer apriorifden Borftellung, wie hier bei bem Begriffe ber Bwedmagigfeit ber Ratur in einem Princip für bie reflectirende Urtheilstraft überhaupt, fo ift bas Gefühl ber Luft burd einen nothwendigen und allgemeingultigen Grund befimmt. Die Borftellung ber Bredmäßigkeit ift aber eine ameifache, theils eine afthetische, theils eine logisch - teleologifche. Benn nämlich bie Ginbilbungsfraft, in ber Gigenschaft eines Wermögens ber Anschauungen a priori, mit bem Berftand als bem Bermogen ber Begriffe burch eine gegebene Borftellung in Ginftimmung gefegt, und wenn hiertud ein Luftgefühl erwedt wirb, fo erfcheint ber vorgefellte Begenftanb in einem afthetischen Urtheil als zwedmasig, in einem Urtheile ber reflectirenben Urtheilskraft, meldes fich auf feinen vorhandenen Begriff von bem Gegenftanbe grundet, fo wie es uns auch keinen verschafft. Der Gegenstand heißt alsbann "fcon", und bas Bermögen, vermittelft eines folchen Luftgefühles ju urtheilen, ift ber "Geichmad." Bir konnen aber auch bie Bwedmäßigkeit an einem Objecte blog benkend vorftellen, indem wir bie Uebereinstimmung feiner Form mit ber Möglichfeit feines Dafeins

<sup>1)</sup> Rrit. d. Artheilstr. Ginleit. II. IV. Bergl. II. 26. §. 61.

einem vorhergehenben und ben Grund biefer Form enthaltenben Begriffe gemäß anerkennen. Ein folches Urtheil ift
ein "teleologisches." Die ästhetische Urtheilskraft ist hietnach das Bermögen, die formale Bweckmäßigkeit nach Gefühlen der Lust oder Unlust, die teleologische Urtheilskraft
dagegen das Bermögen, die reale Bweckmäßigkeit nach Begriffen des Verstandes und der Bernunft zu ermessen.).

Die teleologische Urtheilskraft erkennt ben Denfchen, insofern er ein frei wollenbes und ber sittlichen Sanblungsweise fabiges Befen ift, fur ben Enbawed ber Belt. Sie findet alfo in bem Menschen bie Sauptbedingung, um bie Welt als ein nach Zweden gufammenhangenbes Ganges, als ein Syftem von Endurfachen anzusehen, und hiermit ergibt fich für fie ein Princip, um ben Begriff bes Urgrunbes in bem Reiche ber Bwede ju bestimmen. Diefem Princip gemäß wird Gott nicht blog als intelligent und als Gefetgeber ber Ratur von uns gebacht, fonbern auch ale bas gefengebenbe Dberhaupt in einem moralischen Reiche ber Im Bezug auf bie moralische Beltorbnung ift Gott für unfere Anerkennung ber allwiffenbe, bamit felbft bas Innerfte unferer Gefinnung, auf welcher allein ber fittliche Werth ober Unwerth unserer Sanblungen beruht, ihm nicht verborgen fei, ferner ber allmächtige, bamit er bie gange Ratur bem Enbawed ber Belt gemäß einrichten konne, so wie auch ber vollkommen gütige und gerechte, weil biefe beiben Gigenschaften bie Bebingungen ber Birkfamteit eines nach moralischen Befegen regierenben Beltorbners finb. Auf folche Beise ergangt bie ethische Teleologie ben Dangel ber phyfitalischen, und begrundet eine mahre Theologie, welche eine Ethikotheologie ift. Dagegen geht aus ber phyfitalischen Teleologie bloß ber Bersuch einer Physitotheolo-

<sup>1)</sup> Rrit. b. Urtheilsfr. Ginl. VI. VII. VIII.

gie hervor, ber seine Absicht nicht erreicht, weil bie theoretische Raturforschung nur zu bem unfruchtbaren Begriff eines Urwesens überhaupt führt, und es unausgemacht läßt, ob die oberste Weltursache überhaupt nach einem Endzwecke wirkt, und nicht vielmehr mit einem Berstande, welcher durch die bloße Rothwendigkeit seiner Ratur zur Hervorbringung gewisser Formen bestimmt wird 1).

## 4). Metaphyfische Anfangsgründe der Augendlehre und der Rechtslehre.

384. Den Unterschied zwischen ber Sphare ber Sittlichkeit und ber bes Rechts, welchen Bolff in einer ungulanglichen Reflexion auf ben Unterschied bes vernunftmäßis gen Sollens und bes vernunftmäßigen Durfens gurudgeführt hatte, begrundete Rant durch einen gultigen, wenn gleich noch keineswegs befriedigend aus ber Ratur ber Sache abgeleiteten Bebanten, inbem er im Begug hierauf ben Begenfas amifchen ber innern und ber außern Befetgebung für bie menschliche Freiheit geltenb machte. Er weift nämlich mit Recht barauf bin, bag jebe Gefetgebung für menfchliche Bandlungen außer einer Borfchrift, bie eine Banblungsweise jur Pflicht macht, noch eine Triebfeber erfobert, welche ber Borftellung bes Gebotes fich anschließt und für bie Individuen ben fubjectiven Beweggrund gur Erfüllung beffelben enthalt. Biernach behauptet er: bie Gefengebung ift eine "ethische ober sittliche", wenn fie verlangt, baß in ber Anerkennung ber Pflicht felbft bie Triebfeber liege; lagt fie bagegen andere Motive jum Sanbeln gu, fo ift fie eine "juribifche ober rechtliche." Die Pflichten, Die von ber letteren festgefest werben, bie Rechtspflichten, konnen nur "außere" fein im Begenfate gegen bie "inneren", bie Zu-

<sup>1)</sup> l. c. II. 25, §. 84—87.

genbyflichten, welche aus ber fittlichen Gesetgebung entspringen 1). Gin Befen, beffen Banblungen ber Burechnung fabig find, ift eine "Person". Die moralische Personlichkeit ift bie Freiheit vernünftiger Inbividuen unter moralifchen Befegen, und eine Person tann als folche nur benjenigen auf ihr Bollen fich begiehenben Geboten unterworfen fein, welche fie entweber für fich allein, ober zugleich mit Anbern fich felbft auferlegt. Ihr Thun ift überhaupt recht ober unrecht, je nachbem es mit einer Pflicht übereinstimmt ober fie verlett. Jebe pflichtwidrige That heißt eine "Uebertretung." Als unvorfeglich, in welchem Falle fie jeboch bie Burechnungsfähigkeit nicht ausschließt, ift fie bloß eine "Berfculbung"; als vorfetlich ein "Berbrechen". Gin "Biberftreit ber Pflichten" mare ein Berhaltniß berfelben, nach meldem bie eine von ber anberen gang ober jum Theil aufgehoben murbe. Aber bie Begriffe ber Pflicht und ber Berbinblichkeit bruden bie objective praktifche Rothwenbigkeit einer bestimmten Sandlungsweise aus, und zwei einander entgegengefeste Regeln konnen nicht zugleich nothwenbig fein. Daber ift ein eigentlicher Miberftreit und eine Collifion von Pflichten nicht bentbar. Jeboch treten gumeilen amei Grunbe, welche ber Gingelne ale ju einer Billensrichtung ihn verbindend betrachtet, rudfichtlich auf eine vorliegenbe Banblung im Biberftreite mit einanber in feinem Inneren auf. Alsbann reicht ber eine von beiben gur Berpflichtung nicht hin und ber anbere ift ber überwiegenbe. melcher ben Plat behaupten muß 2).

385. Gemäß bem Unterschiebe zwischen ben Zugendspflichten und ben Rechtspflichten zerfällt bas Syftem ber allgemeinen Pflichtenlehre in die Zugenblehre und in die

<sup>1)</sup> Metaph. Anfangeg. b. Rechtel. Ginl. III.

<sup>2)</sup> l. c. IV.

Rechtslehre. Die Zugenblehre läßt fich auch als bas "Syftem ber Bwede ber reinen praktifchen Bernunft" bezeichnen. Bred ift ein Gegenstand ber freien Billfur, burch beffen Borftellung fie ju einer Banblung bewogen wirb. ber Bebeutung bes tategorischen Imperative gibt es Bwede unferer Sandlungen, welche uns fittlich geboten und alfo qualeich fur uns Pflichten finb. Diefe bestehen fur Jeben theils in ber eigenen Bolltommenheit, alfo in ber Musbilbung feiner geiftigen Rrafte, theils in ber Gludfeligfeit feiner Rebenmenfchen. Da bie Ethit Bwede in ber Gigenichaft von Pflichten aufftellt, fo beziehen fich ihre Gefege unmittelber nicht auf bas Thun und Laffen, fonbern auf bie Rarimen ber Sanblungen. Deshalb verftatten fie ber Willfür einen gewiffen Spielraum und konnen nicht bestimmt angeben, wie und wie viel burch bie Banblung fur ben Bwed, welcher zugleich von ihnen geboten ift, gewirft werben foll. Die Tugendoflichten find in diesem Sinne "von weiter Berbindlichkeit" ober "unvollkommene Pflichten" 1). Rach ihrer Saupteintheilung unterscheiben fie fich als folche, welche gegen uns felbft, und welche gegen unfere Rebenmenfchen Statt finben. Der Begriff ber Pflichten gegen uns felbft icheint bei bem erften Unblid einen Biberfpruch ju enthalten. Denn nach bem Grundfage, bag ber Berpflichtenbe ben Berpflichteten ftete von ber Berbindlichkeit lossprechen fann, mußten wir an ein Bebot, welches wir uns felbft auferlegen, gar nicht gebunden fein. Jedoch lofet fich bie fceinbare Antinomie baburch auf, bag wir an bem Denfchen bie beiben Seiten feiner Ratur unterscheiben, Die finnliche, vermoge welcher er ju ber Sinnenwelt gehort, unb bie intelligible, die an ihm nur zufolge feiner fittlichen Berhaltniffe erkennbar ift, in benen bie an fich unbegreifliche Sigenschaft ber Freiheit burch ben Ginfluß ber Bernunft

<sup>1)</sup> Metaph. Anfangeg. b. Tugenbl. Ginl. I -- VIII.

auf ben Willen offenbar wirb. Siernach ift er als ein mit innerer Freiheit begabtes Befen ber Berpflichtung gegen bie Menfcheit, bie in feiner Perfon hervortritt, und infofern gegen fich felbft, fabig 1). Der Inbegriff von Pflichten gegen Gott, welche "bas Materiale ber Religion" ausmaden, liegt außerhalb ber Grengen ber reinen Moralphilofophie. Denn er tann nur befonbere, von ber allgemein gefeggebenden Bernunft nicht ausgehende, für uns nicht anbers als erfahrungsmäßig erkennbare und alfo in bas Webiet ber geoffenbarten Religion fallenbe Pflichten, in ber Gigenfchaft gottlicher Bebote enthalten, benen ber Anfpruch gu-Lommt, ankatt ber blogen Ibee von Gott vielmehr bas Dafein Gottes, als ein in ber Erfahrung gegebenes, barzule-Rur bas "Formale ber Religion", wenn man fie fur ben Inbegriff aller Pflichten als gottlicher Gebote erklart, eignet fich für die philosophische Sittenlehre. Sierdurch wird allein bie Begiehung unferer Betnunft auf bie Ibee pon Cott ausgebrudt. Dag alle unsere Pflichten biefer Form gemäß gebacht werben follen, bavon ift ber Grund nur ein fubjectiv logischer. Bir vermögen nämlich eine moralische Rothigung une nicht anschaulich zu machen, ohne einen boberen Billen, als beffen Berfunbiger unfere Bernunft angefeben wirb, im Berhaltniffe ju unferem Billen uns voraustellen. Aber eine solche Berpflichtung in Bezug auf Gott ober richtiger in Bezug auf die Ibee, welche wir uns von bem höchften Befen entwerfen, gehört zu ben Pflichten bes Menschen gegen fich selbft. Sie befigt nicht bie objective Bebeutung einer Berbindlichkeit, einem Anderen gewise Dienfte ju leiften, fonbern nur bie fubjective einer Startung ber moralischen Triebfeber in unserer eigenen gesetzgebenben Bernunft 2).

<sup>1)</sup> l. c. I. 26. §. 1 — 4.

<sup>2) 1.</sup> c. Befclug ber Cthit. Diermit übereinftimmenb bemertt

386. Die Rechtslehre ift ber Inbegriff von Borfdrife ten fur unfer freies Thun und Laffen, welche burch eine aus fere Befetgebung aufgestellt werben tonnen. Gie ift bie Lehre bes positiven Rechtes, wenn eine folche Gefengebung wirklich eriftirt. Der moralische Begriff bes Rechtes, ber Ech auf eine bemfelben entfprechenbe Berbindlichkeit bezieht, ergibt fich aus folgenben Bestimmungen. Erftlich betrifft er nur bas außere prattifche Berhaltniß einer Berfon ju eis ner anderen, infofern ihre Banblungen als ericheinenbe Begebenheiten einen unmittelbaren ober mittelbaren Ginflug auf einander üben. Bweitens bebeutet er ein Berhaltniß ber Billfur bes Ginen nicht ju bem Bunfch und bem blofen Beburfniffe, fonbern einzig zu ber Billfur bes Anberen. Drittens tommt bei biefem gegenfeitigen Berhaltniffe ber Billfur gar nicht bie Materie berfelben, alfo ber Bred in Betracht, ben ein Jeber bei feinem Thun im Auge hat, fonbern nur bie Form bes Berhaltniffes; es wirb gefragt, ob bie Sanblung bes Ginen mit ber Freiheit bes Anberen nach einem allgemeinen Gefete gufammenbefteben tonne. Demzufolge ift "bas Recht" ber Inbegriff ber Bebingungen,

Rant in seiner Schrift "die Religion innerhalb der Gronzen der bloßen Bernunft", diese Religion sei nicht aus der Bernunft allein abgeleitet, sondern zugleich auf. Geschichtslehren und Offenbarungslehren gegründet, und enthalte nur die Uedbereinstimmung der reinen praktischen Bernunft mit diesen Lehren. Er gibt dort von der Religion überhaupt die Erstärung, sie sei subjectiv betrachtet die Erkenntniß unser Pflichten als göttlicher Gebote. Den Unterschied zwischen der geoffenbarten und der natürlichen Religion bezeichnet er dadurch, daß man bei der ersteren zuvor wissen müsse, es sei etwas Pflicht, ehe man es als Pflicht anzuerkenminse, es sei etwas Pflicht, ehe man es als ein göttliches Gebot anerkennen könne.

unter benen bie Willfur bes Einen mit ber Willfur bes Anberen nach einem allgemeinen Gefete ber Freiheit fich vereinigen lagt, und eine jebe Berhaltungsweise ift "rechtmäßig", ber aufolge biefe Bereinigung Statt finben tann. Wer uns an einem rechtmäßigen Buftanbe hindert, ber thut uns Unrecht. Der Wiberftand aber, welcher ben Sinberniffen einer Birtung entgegengefest wirb, ift eine Beforberung ber Wirkung. Benn alfo ein gewiffer Bebrauch ber Billfur als eine Störung ber nach allgemeinen Wefegen be-Rebenben Freiheit hervortritt, fo bient ber ihm entgegengefeste Bmang jur Erhaltung ber letteren. Folglich ift mit bem Rechte nothwenbig eine Befugnig verbunben, gegen benjenigen, ber ihm Abbruch thut, Zwang ju gebrauchen. Much ift bas Recht nicht aus einer gefegmäßigen Berbinb-·lichkeit und aus ber bezeichneten Befugniß als aus zwei Studen gusammengesest, fonbern fein Begriff ift unmittelbar in ber Möglichkeit ber Berknupfung bes allgemeinen medfelleitigen Bwanges mit Jebermanns Freiheit enthalten. Bie es überhaupt nur das Neugerliche in ben Sandlungen sum Begenstande bat, fa erfabert es als "ftrictes ober enges Recht" feine anderen Bestimmungsgrunde ber Billfür, ale lediglich bie außeren. Bwar fest es bei Muen bie Anerfennung ihrer Berpflichtung, gefehmäßig gu leben, voraus, aber um mit teinem ethischen Glemente vermischt gu fein, barf es fich nicht auf biefe Anerkennung berufen, fonbern muß fich einzig auf bas Princip ber Möglichkeit eines außeren Bwanges ftugen, ber mit ber Freiheit von Jebermann nach allgemeinen Befegen gufammenftimmt 1).

387. Wird bas Recht als ein moralisches Vermögen, Andere zu verpflichten, betrachtet, so unterscheibet es sich als ein angeborenes und als ein erworbenes. Das einzige

<sup>1)</sup> Metaph. Anfangeg. b. Rechtel. Ginl. S. A-E.

engeborene, ursprungliche, jebem Menschen traft feiner Renfcheit gutommenbe Recht besteht in ber Unabhangigkeit von bem zwingenben Bollen eines Anbern, insoweit fie mit ber Freiheit jebes Anbern nach einem allgemeinen Gefete vereinbar fein tann. In ihm liegt theils bie angeborne Gleichheit, vermöge welcher man von Anbern nicht ju Debrerem verbunben werben barf, als wogu man fie feinerfeits gleichfalls verbinben tann, theils auch ber Anspruch auf ben Charafter eines unbescholtenen Menfchen, theils endlich bie Befugniß, gegen Unbere ju thun, was an fich bas Ihrige ihnen nicht schmalert 1). Als Inbegriff fustematischer Lehre ift bas Recht entweber bas "Raturrecht", bas auf lauter apriorifden Principien berüht, ober bas "positive, ftatutarifche Recht", welches aus bem Willen eines Befetgebers hervorgeht. Das Raturrecht gerfallt nach feiner oberften Gintheilung nicht, wie man zuweilen angenommen, in bas natürliche und bas gesellschaftliche, fonbern in bas natürliche und in bas burgerliche Recht; jenes heißt bas "Privatrecht", biefes bas "öffentliche". Denn bem Raturguftand ift nicht bas gefellichaftliche, fonbern bas burgerliche Berhaltniß entgegengesett. In biefem Buftanbe tann es zwar wohl eine gefellige Gemeinschaft, aber nur feine folche geben, welche bes Rein und Dein burch öffentliche Gefete fichert 2).

## 5). Metaphyfiche Aufangsgrunde der Raturwiffenschaft.

388. Unter ben metaphyfischen Anfangsgründen ber Raturwissenschaft wird von Kant die "Metaphyfik der körsperlichen Ratur" ober die "rationale Phyfik" verstanden, der von ihm in der transcendentalen Methodenlehre seiner Eritik der reinen Vernunft unter der Rubrik der. "immanensten Physiologie" die Stelle neben der "rationalen Psychos

<sup>1)</sup> l. c. Eintheil. d. Rechtel. B.

<sup>2)</sup> L c. A. Eintheil. der Metaph. b. Sitten überh. III.

logie" angewiesen wird 2). Gine reine Biffenschaft besonberer Raturgegenstanbe, behauptet Kant, ift lebiglich mit

<sup>1)</sup> Man vergleiche hierüber Rrit. b. rein. Bern. Dethodenl. II. Bauptft. I - III. Abichn. Rant erflart fich bier folgenbermaßen über die Gintheilung des Gebiets ber Philoso. phie. Sie ift Die Befeggebung ber menfoliden Bernunft, und ihr geboren zwei Erfenntniffpharen an, Die Ratur und Die Freiheit. Die Philosophie ber Ratur geht auf Mles, mas da ift, die der Sitten nur auf bas, mas da fein foll. Rerner ift die gesammte Philosophie entweder Ertenntnig aus reiner Bernunft, oder Bernunftertenntnig aus empirifden Principien. Die erftere beißt bie reine, bie zweite bie Die reine ift theils Propadeutit, welche bas Bermogen ber Bernunft in Ansehung der apriorischen Erkenntnig untersucht, und heißt "Rritik", theils ift fie bas Syftem ber reinen Bernunftwiffenschaft, Die gange fowohl mabre, als icheinbare philosophische Erkenntnig aus reiner Bernunft im fpitematifchen Bufammenhang, und beißt .. Detaphysit". Die Metaphysit theilt fich in die des speculativen und die des praftifchen Gebrauches ber reinen Bernunft, und ift alfo entweder Retaphpfit der Ratur im weiteren Sinn, pder Metaphyfit ber Sitten. Jene enthalt Die reinen aus blogen Begriffen bestehenden Bernunftprincipien, welche auf Die theoretische Erfenntnig aller Dinge fich beziehen, und aus ihr ift folglich die Mathematit ausgeschloffen. Diese umfaßt bie Principien, welche a priori unfer Thun und Laffen beftimmen und nothwendig machen. Die Metaphyfit der Ratur im meiteren Sinne, Die gewöhnlich unter bem Ramen ber Metaphyfif ichlechthin verftanden wird, besteht aus. ber Transcendentalphilosophie und ber Physiologie ber reinen Die erftere betrachtet nur den Berftand und bie Bernunft. Bernunft in einem Spftem aller Begriffe und Grundfage, Die fich auf Begenftande überhaupt beziehen, ohne Dbjecte angunehmen, die gegeben maren, und ift die Ontologie. zweite betrachtet bie Natur als den Inbegriff gegebeuer Be-

halfe ber Mathematik erreichbar. Denn a priori kann bas Dasein eines Gegenstandes nur aus seiner Möglichkeit erkannt werden. Run ist die Möglichkeit eines bestimmten, in der Natur vorhandenen Dinges nicht aus bloßen Begriffen zu erkennen. Durch Bergliederung und Vergleichung derselben läßt sich zwar die Miderspruchslosigkeit des Gedantens, mithin die logische Möglichkeit des gedachten Objectes, jedoch nicht die reale Möglichkeit des außerhalb unseres Berkandes eristirenden Gegenstandes beurtheilen. Um die letztere a priori einzusehen, ist erkoderlich, daß die dem Be-

genftante, fie mogen nun ben Sinnen, ober, wenn man will, einer anderen Art von Anschauung gegeben fein, und ift alfo bie rationale Physiologie. Run ift aber ber Gebrauch ber Bernunft in Diefer rationalen Raturbetrachtung entweber immanent ober trauscenbent. Der erftere begiebt fich auf Die Ratur, foweit ihre Erfenntnig in ber Erfahrung angemantt merten fann, ber zweite auf Diejenige Berfnupfung. ber Begenstande der Erfahrung, welche alle Erfahrung überfteigt. Die transcendente Physiologie hat entweder eine inmere Berenupfung, ober eine außere ju ihrem Begenftanbe; jene ift bie Phyfiologie ber gefammten Ratur, b. i. Die trang. cententale Belterfenntnif, Diefe Die Lehre von bem Bufame menhange ber gesammten Ratur mit einem Befen über ber Ratur, b. i. bie transcendentale Gotteserfenntnig. Die immanente Phyfiologie bagegen betrachtet bie Ratur als ben Inbegriff aller finnenfalligen Begenftante, fo mie er uns gegeben ift, jedoch blog nach apriorifchen Bedingungen, uns ter benen fie überhaupt gegeben merten fann. aber nur zweierlei Begenftande berfelben, Gegenftanbe bes außeren Sinnes, welche die forperliche Ratur ausmachen, und Begenftande des inneren Sinnes, Die Seelen, beren Inbegriff wir als die bentende Ratur jener entgegenfegen; Die Metaphyfit der forperlichen Ratur ift die rationale Phys fit, Die Metaphyfit ber benfenden Ratur ift die rationale Pipchologie. l. c. Methodenl. III. Bauptit.

griff entsprechenbe Anschauung a priori gegeben fei, bag alfo ber Begriff mathematisch construirt werbe. Grund ift feine reine immanente Raturlehre über bie menichliche Seele möglich, weil bie Mathematit auf bie Ericheinungen bes inneren Sinnes und beren Befege teine Anmenbung verstattet, und ba jebe Biffenschaft im strengen und eigentlichen Sinne biefes Wortes einen reinen Theil erfobert, welcher bem empirifchen jum Grunde liegt, fo gebuhrt ber Rame ber Raturmiffenschaft in folchem Sinne nur ber Rörperlehre. Damit aber bie Unwenbung ber Dathematik duf bie Rorperlehre eintreten tonne, muffen gemiffe Principien für bie Conftruction ber jur Moglichkeit ber Materie überhaupt gehörigen Begriffe ihr vorangeschickt merben. biefem Bwede bebarf ber Begriff ber Materie überhaupt einer vollständigen Berglieberung, welche ein Gefchaft ber reinen Philosophie ift, bie ihn in feiner volligen Absonberung von allen naheren empirischen Bestimmungen ber verschiebenen Arten bes Materiellen und in feiner gang allgemeinen Beziehung auf bie reinen Anschauungen im Raum und in ber Beit ermagt und bestimmt, und bergestalt wirklich eine Metaphyfik ber körperlichen Ratur gu Stande bringt 1).

389. Das Schema zur Vollständigkeit eines metaphysischen Systemes, es betreffe die Ratur überhaupt, oder die körperliche Ratur insbesondere, ist die Tafel der Kategostien, in welcher die reinen Berstandesbegriffe sämmtlich enthalten sind, die auf existirende Dinge sich beziehen. Unter die vier Classen derselben, unter die Größe, die Qualität, die Relation und die Modalität mussen alle Bestimmungen des Begriffes der Materie überhaupt gebracht werden. Run ist die Grundbestimmung der Materie als eisnes äußerlich erscheinenden Gegenstandes die Bewegung;

<sup>1)</sup> Metaph. Anfangeg. b. Raturmiffenfc. Borr.

benn bie Anregung unseres außeren Sinnes ift nur burch Bewegung möglich. Auf sie führt baher ber Verstand bie übrigen Prabicate jurud, welche bas Befen ber Materie ausmachen, und fo ift bie Biffenschaft ber körperlichen Ratur burchgangig eine entweder reine ober angewandte Bewegungelehre. Demaufolge fonbern fich auch bie metaphpfis foen Anfangsgrunbe ber Raturmiffenschaft in vier Sauptfide. Das erfte, welches bie "Phoronomie" genannt werben tann, nimmt bie Bewegung als ein reines Quantum, nech ihrer Bufammensegung, mit Abfehung von aller Qualität bes Beweglichen. Das zweite, bie "Dynamit", zicht bie Bewegung als etwas zur Qualitat ber Materie Gehoriget, bem fie bie Benennung ber ,,urfprunglich bewegenben Rraft" ertheilt, in Ermagung. Das britte, bie "Dechanit", betrachtet bie Relation, in welcher bie Bewegung gu ber bewegenden Rraft fteht. Endlich bas vierte, unter bem Ramen ber "Phanomenologie", bestimmt bie Bewegung und Ruje der Materie nach der Modalität, bloß in Beziehung auf unfere Borftellungsart, mithin als eine Erscheinung für unferen außeren Ginn 1).

390. Die Phoronomie erklärt die Materie für das Beweziche im Raume. Sie sieht von aller Beschaffenheit derselben ab und hält an ihr' nur die Geschwindigkeit und die Richtung der Bewegung sest. Soll das Bewegliche im Raum als das Reale der äußeren Anschauung wahrgenommen werden, so muß auch der Naum selbst empsindbar, nämlich durch daszenige, was empfunden werden kann, bezeichnet sein. Der mit wirklicher Materie erfällte Raum, welcher theils als Indegriff der Gegenstände der Ersahrung, theils als ein besonderer Ersahrungsgegenstand anzusehen ist, kann der "empirische" oder der "materielle" Raum genannt wer-

<sup>1)</sup> L c.

Er ift als folder beweglich und fest als besonderer Gegenstand einen umfaffenberen materiellen Raum voraus, ber ihn umgibt und in welchem feine Bewegung mahrnehm. bar wird, und bies geht fo in bas Unenbliche fort. bestimmte empirische Raum, in welchem eine Bewegung erscheint, tann felbst wiederum, und vielleicht nach ber entgegengefetten Richtung, in einem weiteren Raume fich bemegen, fo bag bie rudfichtlich auf ihn als bewegt erscheinenbe Materie im Berhaltniffe ju biefem weiteren Raume vielleicht ruhig zu nennen ift. Diefes tann bergeftalt in endloser Fortsetzung Statt finden, und so ergibt sich, daß bie Bcwegung, insoweit fie als ein Gegenstanb ber Erfahrung betrachtet wird, blog relativ ift. Derjenige Raum, welcher für unfere Borftellung ber lette ift und alle Bewegung in fich faßt, und bem wir folglich bie vollfommene Unbeweglichkeit aufchreiben muffen, beißt ber "reine" bber auch ber "abfolute" Raum. Siernach ift bie Bewegung eines Dinges bie Beranberung feiner außeren Berhaltniffe gu einem gegebenen Raum, und bie Rube feine eine Beitlang fort. bauernbe Gegenwart an bemfelben Drte.

391. Bei ber phoronomischen Untersuchung fragt es sich hauptsächlich, wie die Bewegung überhaupt als ein Quantum möglich sei, wie also aus mehreren gleichartigen Bewegungen eines Punctes eine einzige sich zusammensetzen lasse. Rach dem vorliegenden Gesichtspuncte wird die Bewegung bloß durch die Geschwindigkeit und die Richtung bestimmt. Daher bedeutet sene Frage so viel, als: wie läßt sich aus mehreren einzelnen Bewegungen des nämlichen Punctes eine einzige Geschwindigkeit und Richtung desselben erzeugen? Dies Problem ist rein mathematisch, indem inkihm bloß von der Hervordringung eines Quantums die Rede ist, und berucht lediglich auf der Construction des Begriffes einer zu-fammengesetzen Bewegung. Eben deshalb müssen hier alle

einzelne Bewegungen als gerablinige angenommen werben, bei welchen allein bie Richtung einfach ift. Auch abstrahirt unfere Frage von allen phyfifchen Urfachen ober bewegenben Rraften, theils weil biefe fich nicht a priori in einer Anichaunng barftellen laffen, theils weil ichon entschieben fein muß, wie bie gufammengefeste Bewegung übethaupt möglich fei, wenn man einsehen will, wie und nach welcher Art fie burch verfchiebene Rrafte bewirkt werben konne. Es leuchtet aber ein, daß hier nur brei Ralle fur uns in Betracht tommen tonnen: 1) zwei Bewegungen, fle mogen von gleider ober ungleicher Schnelligkeit fein, find in einem Rorper in ber nämlichen Richtung verbunben; 2) zwei Bewegungen beffelben Punctes, von gleicher ober ungleicher Befchwindigfeit, find in entgegengefester Richtung vereinigt und follen burch ihre Busammenfetung eine britte Bewegung in ber namlichen Linie hervorbringen; 3) zwei Bewegungen eines Practes, mit gleicher ober ungleicher Gefchwindigfeit, aber in verfchiebenen Linien, bie einen Winkel cinfchließen, merben als aufammengefest betrachtet. Unmittelbar fann hier nicht aus zwei Richtungen und Geschwindigkeiten eine eine gige erzeugt werben. Denn ein und berfelbe Punct in bem nimlichen Raume bewegt fich nicht in zwei verschiebenen Richtungen jugleich, und eine Schnelligkeit, als intenfive Große, ift nicht aus Fleineren Geschwindigkeiten gusammen-Aber wenn man von ben bewegenben Rraften abficht, fo ift es fur bie Erfahrung völlig einerlei, ob fich ein Rorper in einem ruhigen Raume bewegt, ober ob ber Rorper ruht und ftatt beffen ber relative Raum mit gleicher Befdwinbigkeit in ber entgegengesetten Richtung fortruckt. Siernach tann bie Rusammenfegung zweier Bewegungen eines und beffelben Punctes bloß mittelbar und gwar nur baburch gebacht werben, bag bie eine berfelben im abfoluten Raume, Patt ber anberen aber eine mit gleicher Schnelligfeit in ber entgegengefesten Richtung gefchehenbe Bewegung bes relativen Raumes, als mit ihr einerlei, vorgestellt wirb. Auf bicse Art ift bie Construction ber angegebenen brei Falle leicht auszuführen 1).

<sup>1)</sup> l. c. 1ft. Sauptft. Im erften Falle nehmen wir g. B. an, bağ ber Punct A mit zwei gleichen Gefdwindigfeiten AB und ab nach einerlei Richtung AC fich bewegen foll. Run geben wir bie eine Gefdwindigfeit AB bem Bunct A felbft. bie andere ab = BC bem relativen Raum in ber entgegen. gesetten Richtung CB; Dies Lettere ift eben baffelbe, ale ob wir auch die zweite Gefchwindigfeit bem Punct A felbft in ber Richtung AC gegeben batten. Der Punct A ift aber in berfelben Beit, in welcher er bie Linie ab = AB allein murbe jurudgelegt haben, burch die Summe ber Linien AB und BC = 2 ab gegangen, und feine Schnelligfeit ift als Die Summe ber zwei gleichen Geschwindigfeiten AB und ab porgeftellt, meldes bas ift, mas verlangt murbe. ten Ralle foll ber Punct B fich mit ben gleichen Gefchwinbigfeiten BA und BC in gerade entgegengefesten Richtungen Geben wir nun die Bewegung nach BC bem relativen Raum in ber umgefehrten Richtung CB, fo veranbert ber Punct B in Anfehung bes relativen Raumes feinen Drt nicht. Alfo ruht ein Rorper, ber nach zwei einander gerabe entgegengefesten Richtungen mit gleicher Gefdwinbigfeit bewegt wird, ober, allgemein ausgebrudt: feine Bewegung ift ber Differeng ber Gefdwindigfeiten in ber Richtung ber größeren gleich. Im britten Falle foll fich ber Punct A mit ben Geschwindigkeiten AB und AC in ben verfchiebenen Richtungen AB und AC, Die einen Bintel einfoliegen, bewegen, und wir geben bie Befchwindigfeit AB bem relativen Raum in ber umgefehrten Richtung BA; bann ericheint ber Punct A, wenn er nach C fommt, in ber Ede bes Parallelogramms ACDB, und er bat affo nach und nach alle Puncte ber Diagonallinie Al jurudgelegt, welche fowohl die Richtung, als die Gefcwindigfeit ber gufammengefesten Bewegung ausbrudt.

392. Die Dynamit erklart bie Materie für bas Bemegliche, infofern es einen Raum erfüllt. Ginen Raum erfullen, beißt: allem Beweglichen wiberfteben, welches in eis nen bestimmten Ort einzubringen ftrebt; ein Raum, ber nicht erfüllt ift, ift ein leever Raum. Die Materie erfüllt ibren Raum nicht burch ihre bloge Erifteng, fonbern burch eine besondere bewegendel Rraft. Diefes ergibt fich burch folgenbe Erwägung. Das Einbringen in einen Raum, welches im Augenblide feines Beginnes bas Bestreben einzubringen beifit, ift eine Bewegung. Der Wiberftand gegen eine Bewegung ift bie Urfache ihrer Berminberung ober auch ihrer ganglichen Mufhebung. Run tann teine Bewegung auf eine andere Beife vermindert ober aufgehoben merben, als burch eine andere Bewegung eben beffelben Rorpers, bie in entgegengefester Richtung erfolgt. Mithin ift ber Wiberftanb, welchen eine Materie in bem von ihr erfüllten Raume bem Cinbringen anberer Korper leiftet, eine Urfache ber Bewegung ber letteren in entgegengesetter Richtung. Die Urfache aber einer Bewegung zeigt fich als eine bewegenbe Rraft. Wenn eine Rraft bem Ginbringen anberer Dinge wiberfteht, fo ift fie eine "juradftogenbe". Durch bie Buradftogung aller feiner Theile angert bas Ausgebehnte bie ihm gutommenbe "Erpanfivtraft", welche auch bie "Glafticitat" genannt wirb. Dieraus ergibt fich, bag bas Materielle feine Raume burch Die repulfiven Rrafte feiner fammtlichen Theile ober burch eine ihm eigenthumliche Musbehnungefraft erfüllt. Diefer Esmut bei jeber Materie immer ein bestimmter Grab gu, aber welchen hinaus kleinere ober größere Brabe ins Enblose gedacht werben tonnen. Denn eine Musbehnungefraft, über welche teine größere möglich mare, mußte eine folche fein, burch welche in einer endlichen Beit ein unendlicher Raum gurudgelegt worben mare, und eine fchlechthin Bleinfte mare Diejenige, burch welche in einer gegebenen Beit gar fein Raum jurudgelegt murbe. Wenn nun über jebe ausbeh-

nende Rraft noch eine größere bewegende möglich ift, fo tann bie lettere ber erfteren entgegenwirfen und baburch ibren Raum verengern, alfo fie gufammenbruden. beruhen amei Bahrheiten, erftlich, bag es für jebe besonbere Materie eine Rraft geben muß, welche fie aufammenaubruden vermag, und zweitens, bag eine Daterie zwar ins Unenbliche jufammengepreßt, aber niemals von einer anderen, wie groß auch bie brudenbe Rraft betfelben fei, vermittelft biefer Rraft burchbrungen werben kann. Denn zu einem folden Durchbringen ware erfoberlich, bag eine Materie in einen unenblich kleinen Ranm getrieben und alfo von einer unenblich großen Rraft gepreßt murbe, welches unmöglich Demgemäß ift bie Unburchbringlichkeit ! teine abfolute, aus bem bloßen Begriffe ber Materie folgenbe Gigenschaft, fonbern eine relative, bie auf einer ursprünglichen Ausbehnungstraft und baher auf bem Biberftanbe beruht, welcher mit ben Graben ber Busammenbrudung verhaltnigmäßig Rerner ift bie Materie ins Unenbliche gerlegbar, und zwar in Theile, beren jeber wieberum materiell ift. Denn fie befist Undurchdringlichkeit vermoge ihrer Musbehnungetraft, bie aus ben repulfiven Rraften eines jeben Punctes in einem von Materie erfüllten Raume hervorgeht. Run kommt bem Raum, abgesehen von ber Materie, eine unendliche mathematische Theilbarteit zu, feine Theile konnen ins Endlose unterschieden, obgleich nicht bewegt und folglich auch nicht getrennt werben. Aber in einem mit Dates rie erfüllten Raum enthält jeder Theil bes Erfüllenben repulfive Kraft. Folglich ift jeder Theil eines Raumerfüllenben für fich felbst beweglich und von ben übrigen Theilen burch physische Sonderung trennbar. Demnach muß eben so weit, als bie mathematische Theilbarteit eines Raumes, auch bie Möglichkeit einer physischen Theilung ber ihn erfüllenben Substang fich erftreden.

Bur Doglichkeit ber Materie ift ber Gegenfas zweier urfprunglicher Rrafte, ber gefchilberten Burudftogungetraft und ber ihr entgegenftehenben Angiehungetraft Denn burch bie Repulfionstraft allein, wenn biefer nicht eine bewegenbe Rraft entgegenwirkte, wurbe bie Raterie innerhalb feiner Grengen ber Musbehnung gehalten werben; fie mußte fich ins Unenbliche gerftreuen und es mare in teinem bestimmbaren Ort irgend eine Quantitat ber Das terie angutreffen. Muf ber anbern Seite vermoge ber blofen Attractionefraft, wenn biefer teine entgegengefeste Rraft widerftrebte, mußte fie in einem mathematischen Puncte gufammenflichen, und ber Raum murbe auf biefe Beife gang ausgeleert werben. Dergestalt enthalt bie urfprungliche Angiehungetraft gum Theil ben Grund von ber Doglichkeit ber Raterie felbft und alfo auch von ber Möglichkeit einer phyfifchen Berührung berfelben. Deshalb muß ihre Wirfung von ber Bebingung biefer Berührung und mithin auch von bem Umftand, ob ber Raum zwischen ber anzichenben und ber angezogenen Materie erfüllt ift, ober nicht, gang unabhangig bestehen. Folglich befitt jede befondere Daterie eine unmittelbare Ginwirkung auf bie andere in bie Ferne und burd ben leeren Raum hindurch. Diefe Ginwirkungefraft ift eine "burchbringenbe Rraft" ju nennen, jum Unterschiebe son ber "Flächentraft", nach welcher eine Materie bloß in ber gemeinschaftlichen Glache ber Berührung auf eine anbere an wirten vermag. Die erftere gehort jum Befen ber Daterie, tommt einem jeben ihrer Theile zu und ift bafer ihrer Quantitat proportional, auch erftrest fich ber Umfang ihrer Birkfamkeit von jedem Theile ber Materie auf jeden anderen im Beltraum unmittelbar ins Unenbliche. Denn : burch eine andere Materie tann bie Ausbreitung ihrer Bir-Fung nicht verhindert werben, weil eine folche Sinderung bem Begriff einer burchbringenben Rraft miberfpricht, unb in ihr felbft tann ber Grund ju einer Schranke nicht liegen.

į

indem fie niemals eine kleinfte Rraft werben tann. Angiehungefraft und bie Burudftogungefraft reichen gur Möglichkeit ber Materie volltommen bin, ba alle Bewegung eines Punctes in einer Linie erfolgt, in welcher fie nur als Annaherung ober als Entfernung Statt haben tann. halb muß bie Doglichkeit eines in einem bestimmten Grab erfüllten Raumes aus biefen beiben ursprunglichen Rraften fich ableiten und construiren laffen. Die Anziehung ift aber ber Quantitat ber Materie proportional, und baber hangen bie verschiebenen Grabe ber Erfüllung bes Raumes bloß von ben verschiebenen bestimmten Graben ber urfprunglichen Musbehnungstraft ber Materie ab. Um biefe Abhangigteit gu bestimmen, bedarf man eines Gefetes bes Berhaltniffes ber urfprünglichen Ausbehnungsfraft in verfchiebenen Abftanben bes Materiellen, welches zu finden eine mathematische, jenfeits bes Gebietes ber Detaphpfik liegende Aufgabe ift 1).

394. Die Mechanik erklärt die Materie für das Bewegliche, insofern es bewegende Kraft besitzt und also auch Anderem Bewegung mittheilt. Die Quantität der Materie ist ihr die Menge des Beweglichen in einem bestimmten Raume. Diese heißt die "Masse", wenn alle ihre Theile während ihrer Bewegung als zugleich wirkende betrachtet werden. Eine Masse von einer bestimmten Gestalt ist ein "Körper in der mechanischen Bedeutung dieses Wortes." Die Größe der Bewegung, welche phoronomisch bloß nach dem Grade der Geschwindigkeit erwogen wird, muß aus dem Gesichtspuncte der Mechanik nach der Quantität der bewegten Materie und nach ihrer Geschwindigkeit zugleich geschätzt werden. Wenn daher in zwei bewegten Körpern die Geschwindigkeiten sich umgekehrt wie die Massen verhalten, so ist die Größe der Bewegung in beiden gleich. Da

<sup>1)</sup> l. c. 2t. Hauptst.

bie Materie ins Unenbliche theilbar ift, fo lagt fich ihre Quantitat nicht absolut, sonbern bloß relativ bestimmen. Letteres ift zwar burch Bergleichung einer gegebenen befonberen Materie mit einer anberen gleichartigen ausführbar, weil hier bie Quantitat ber Materie ber Große bes Bolumens proportional ift. Aber allgemein, also in Bergleidung mit jeber anberen auch ungleichartigen Materie, kann bie Renge ihrer Theile nur burch ben Grab ihrer Bewegung bei einer gegebenen Gefchwindigkeit bestimmt werben. gente brei allgemeine Gefete gehoren ber metaphpfifchen Dehanit an: 1) bei allen Beranberungen ber torperlichen Ratur bleibt bie Quantitat ber Materie im Gangen unvermehrt und unvermindert. Denn biefe Quantitat ift nichts Anderes, als die Menge ber Substanzen, aus benen die Materie besteht, wolche bloß baburch vermehrt ober verminbert werden tonnte, bag eine neue Substang in ihr entstände ober verginge. Run beharrt aber nach einem ber fcblechthin allgemeinen apriorischen Naturgesetze bie Substang mahrend jetes Bechsels und Wanbels ber Materie. 2) Reine Beranderung ber Daterie erfolgt ohne eine außere Urfache. Alfo bleibt ein jeder Körper in feinem jedesmaligen Buftande ber Rue ober ber Bewegung, und im letteren Fall in gleicher Richtung und mit gleicher Schnelligkeit, wenn er nicht burch . eine außere Urfache genothigt wirb, ihn zu verlaffen. Denn nach bem Gefete ber Caufalität muß für jebe Beranberung in einem Bustande bes Materiellen eine Urfache überhaupt Statt finden, welche feine innerliche fein fann, ba ber Daterie, als einem Gegenstande ber außeren Sinne, teine ihlechthin inneren Bestimmungen und Bestimmungegrunde im Birtfamteit gutommen. Alfo muß jebe ihrer Beranberungen von einer außeren Urfache abhangen. Diefes Gefet allein barf ben Ramen bes "Gefetes ber Tragbeit ber Datrie" führen, welcher bem Gefege ber einer jeben Birtung migegengefesten gleichen Wegenwirfung nicht angemeffen ift.

Denn bie Materie behauptet ben von ihr eingenommenen Drt vermöge ihrer Thatigfeit. Ihre Tragheit bagegen zeigt fich in ihrer Leblofigfeit 1), namlich barin, bag es ihr gange lich an einem inneren Principe gebricht, um fich felbst gur Bewegung ober jur Ruhe, als ju Beranderungen ihres Bu-Randes, ju bestimmen. 3) In jeber Mittheilung ber Bewegung find bie Wirfung und bie Gegenwirfung ftets einanber gleich. Denn bie fammtlichen thatigen Berhaltniffe bes Materiellen im Raum und bie Beranberungen biefer Berbaltniffe muffen, infofern fie Urfachen von gemiffen Birtungen fein konnen, aufolge bes metaphyfifchen Grundfates ber Gemeinschaft, ftets als gegenseitig vorgestellt merben. alle Beranberung ber Materie Bewegung ift, fo fann feine Bewegung eines Rorpers in Sinficht auf einen anberen abfolut ruhigen gebacht werben, ber baburch auch in Bemegung gefett werben foll. Bielmehr muß ber lettere nur in Anfehung bes befonderen Raumes, auf ben man ihn begieht, als ein relativ ruhiger vorgestellt werben, mahrend er fich nebft biefem? Raum in entgegengefester Richtung mit eben berfelben Schnelligfeit im abfoluten Raume bewegt, welche ber bewegenbe rudfichtlich auf ihn außert. Denn bie Beranderung bee Berhaltniffes, mithin bie Bewegung, ift gwifchen beiben burchaus mechfelfeitig. Go viel ber eine Rorper jebem Theile bes anderen naher fommt, nahert fich auch ber andere jedem Theile des ersteren. Da es hier nun nicht

<sup>1)</sup> Leben, bemerkt hier Kant, sei für eine Substanz überhaupt das Bermögen, aus einem innern Princip sich zum Handeln, für eine endliche Substanz, aus einem innern Princip sich zur Beränderung, für eine materielle Substanz, aus einem innern Princip sich zur Bewegung oder zur Rube, als zu Beränderungen ihres Bustandes, zu bestimmen. Bergl. Metaph. Anfangsg. d. Rechtsl. Einleit. in d. Metaph. d. Sitten, I.

enf ben empirischen Raum, ber beibe Körper umgibt, sonbern bloß auf die zwischen ihnen liegende Linie ankommt,
so wird ihre Bewegung als eine lediglich im absoluten Raume
bestimmbare betrachtet, in welchem jeder von ihnen an der Bewegung, die dem einen im relativen Raume zugeschrieben wird, gleichen Antheil haben muß, indem kein Grund
vorhanden ist, einem von beiden einen überwiegenden Antheil beitulegen 1). Hieraus ergibt sich, daß in der Bewegung, welche ein ruhender Körper durch den Stoß eines anberen im relativen Raum erhält, der Wirkung des bewegen-

<sup>1)</sup> Ihre Gefchwindigkeiten muffen fich baber umgekehrt, wie ihre Raffen, verhalten, und bemnach conftruirt Rant bie Birfung in der Gemeinschaft beider Rorper auf folgende Art. Es fei ein Rorper A mit ber Gefcwindigkeit AB in Ansehung bes relativen Raumes gegen ben Rorper B, ber in hinficht beffelben Raumes ruhig fich verhalt, im Unlaufe. Ran theile Die Geschwindigkeit AB in zwei Theile BC und AC, die fich umgekehrt, wie die Daffen A und B perhals ten, und ftelle fich A mit ber Befchwindigfeit AC, B aber nebft bem relativen Raum in entgegengefester Richtung mit der Schnelligfeit BC bewegt vor, fo beben die Bemegungen ber beiden Rorper, da fie entgegengefest und gleich fud, einander auf, mithin verfegen fich beide Rorper besichungsweise auf einander, b. h. im absoluten Raum, in Da aber ber relative Raum fich noch immer mit der Geschwindigkeit BC fortbewegt, vermöge bes zweiten mechanischen Gesetze, so erscheinen nach bem Stofe beibe Korper mit gleicher Geschwindigkeit BD = BC in der Rich. tung des Stoßenden AD bewegt. Run ift Die Bewegung bes Rorpers A mit ber Schnelligfeit AC bie Sandlung, vermittelft welcher er auf B wirtt, und bie Bewegung bes Lorpers B mit der Geschwindigkeit BD = BC ift die Gegenwirkung besselben; also sind Wirkung und Gegenwirkung einander gleich.

ben die Segenwirkung bes bewegten immer gleich ist. Run gilt dieses Geset, wie aus der mathematischen Mechanik erweislich ist, ohne Abanderung, wenn angenommen wird, daß der Stoß, anstatt auf einen ruhigen, auf einen gleichsfalls bewegten Körper erfolgt. Ferner unterscheidet sich die Mittheilung der Bewegung durch den Stoß von der durch den Zug nur in der Richtung, nach welcher die Materien in ihren Bewegungen einander widerstehen. Demzufolge sind in seder Mittheilung von Bewegung die Wirkung und die Gegenwirkung einander gleich, also wird durch Mittheilung die Bewegung nur unter mehrere Körper vertheilt, ohne im Ganzen genommen eine Berminderung zu erleiben, und das Gesetz hat sich uns als gültig erwiesen, daß bei allen Bersänderungen der Körperwelt stets einerlei Quantität der Berwegung bleibt ).

Endlich bie Phanomenologie erklart bie Materie für bas Bewegliche, infofern es ein Begenftanb ber Erfahrung fein tann. Die Bewegung ift eine Beranberung bes Berhaltnifics im Raume; mithin finben fich hier immer zwei Correlata, bie Bewegung eines Rorpers und bie bes Raumes in entgegengefester Richtung. In ber Erfahrung tann nun bas Prabicat ber Bewegung entweber bem einen biefer beiben Correlata fo gut, als bem anbern, ober es muß bloß bem einem, mit Musichließung bes anbern, ober es muß beiben nothwendig jugleich juerfannt werben. Bmar zeigt fich in ber Erscheinung unmittelbar von biefen Bestimmungen nichts. Wenn aber bas Bewegliche als folches jum Behufe ber möglichen Erfahrung bestimmt gebacht werben foll, fo ift erfoberlich, bie Bebingungen anzugeben, von benen es abhangt, ob ber Materie auf bie eine ober bie anbere Art bas Prabicat ber Bewegung beigelegt merben barf.

<sup>1)</sup> l. c. 3tes Sauptft.

Dies geschieht in folgenben brei Lehrfagen. 1) Die gerablinige Bewegung einer Materie in Sinficht auf einen empirifden Raum ift jum Unterfchiebe vom ber entgegengefesten Bewegung bes Raumes ein bloß mögliches Prabicat; in gar feiner Begiehung auf eine Materie außer ihr, mithin als absolute Bewegung gebacht, ift fie unmöglich. Denn bei ber gerablinigen Bewegung anbert fich bie Richtung nicht. Sie if alfo blog phoronomifch und es offenbart fich in ihr teine bewegende Rraft. Deshalb bleibt es an fich unbestimmt und gleichgaltig, ob ber Korper felbft ober ob ber relative Raum in entgegengeseter Richtung als bewegt vorgestellt wirb. In leeren ober abfoluten Raume kann aber eine gerablinige Bewegung nicht mahrgenommen werben, weil biefer felbft nicht wahenehmbar ift. Als Gegenstand ber Erfahrung ift 2) Die Rreisbewegung einer Materie fe baher unmöglich. ift, jum Unterschiebe von ber entgegengefesten Bewegung bes Raumes, ein wirkliches Prabicat ber Materie. Die entgegengefeste Raumbewegung bagegen, fatt ber erfteren genommen, barf fur teine wirkliche Bewegung, fonbern muß, wenn fie als folche fich barftellt, fur einen blogen Schein gehalten werben. Beil hier burch bie ftetige Beranberung ber Richtung eine bewegenbe Rraft fich ankundigt, fo ift bie Bewegung bes Rorpers eine bynamifche, bie bes Raumes bagegen bloß eine phoronomische. Folglich ift bie erftere eine wirfliche, Die lettere aber, wenn fie gleich ber einzelnen Erfdeinung nach mit ber erfteren übereinkommt, bennoch im Bufammenhang aller Erscheinungen, alfo im Bufammenhange ber möglichen Erfahrungen, mit ber Erfahrung im Biber= treit, und fonach nichts als ein bloger Schein. 3) Bei jeber Bewegung, burch welche ein Rorper einen gweiten bewegt, muß eine entgegengefette gleiche Bewegung biefes anberen Statt finden. Denn nach bem britten Gefege ber Rechanit wird burch bie Wirkung bes erfteren eine gleiche Gegenwirkung bes letteren fclechterbings erfobert.

halb ift hier bie Bewegung beider nicht nur wirklich, fonbern felbft nothwendig.

396. Auf bie verschiebenen Begriffe ber Bewegung unb ber bewegenben Rrafte beziehen fich bie verschiebenen Begriffe vom leeren Raume, welcher tein Wegenstand ber Erfahrung fein tann, und zwar ein nothwendiger Bernunftbeariff, aber boch nichts weiter, als eine bloße Ibee ift. in phoronomischer Bebeutung "leerer Raum" heißt, follte eigentlich nicht fo genannt werben. Denn in biefem Sinn ift er nur bie Vorstellung von einem Raum, in welchem wir von aller befonderen Materie, bie ihn gum Gegenstande ber Erfahrung machen murbe, abfeben, um in ihm ben materiel-Ien, empirischen Raum als einen beweglichen uns zu benten, und baburch bie Bewegung nicht bloß einseitig, als ein abfolutes Brabicat, fonbern immer wechselfeitig, als ein relatives Pradicat zu betrachten. Er ift alfo auf biefe Beife gar nichts, mas für unfer Bewußtsein gur Grifteng bet Dinge, fonbern nur etwas, mas jur Bestimmung unferer Begriffe gehort. In bynamischer Bebeutung gilt ber leere Raum für benjenigen, in welchem keine repulsive Kraft wirkt und alfo bem Einbringen bes Beweglichen nichts anberes Bewegliches widersteht. Go gefaßt kann er entweder bloß innerhalb ber Belt, ober auch, infofern biefe als begrengt angenommen wirb, jugleich außerhalb berfelben fein. erften Fall ift er entweber ein gerftreuter, ber einen Theil bes Polumens ber Materie ausmacht, ober ein gehäufter welcher bie Rorper, 3. B. bie 'Beltforper, von einander abfonbert. In mechanischer hinficht bedeutet ber leere Raum bas gehäufte Leere innerhalb bes Weltgangen, welches bagu erfoberlich fein foll, um ben Beltforpern freie Bewegung au verschaffen. Dit bem Leeren und eben barum Unbegreiflichen endigt bie metaphyfische Körperlehre. Gie erfährt in biefem Puncte bas gleiche Schidfal, welches ben übrigen

Charafter u. Erfolg b. Rantischen Philosophie. §. 396. u. 397. 67

speculativen Bersuchen zu Theil wird, die auf oberfte Prine cipien zuruckgehen und ben ersten Gründen ber Dinge nachkreben. Unsere theoretische Bernunft kann ihrer Ratur nach weber bei dem Bedingten stehen bleiben, noch das Unbedingte sich faßlich machen. Daher bleibt ihr, wenn die Wißbegierde sie auffodert, das unbedingt vollständige Ganze aller Bedingungen zu erfassen, nichts Anderes übrig, als daß sie von den Gegenständen in sich selbst zurückehrt, um, anstatt der legten Grenze der Dinge, nur die legte Grenze ihres eigenen sich selbst überlassenen Vermögens zu erforschen und zu bekimmen 1).

## 6). Charafter und Erfolg der Rantifchen Philosophie.

Ber ben Busammenhang ber vorgelegten Sauptfage ber Rantischen Lehre mit unbefangenem Muge überblict, wird an biefem Syfteme bie Driginalitat und ben Scharffinn in ber Erfindung feines Standpunctes, fo wie ben Fleiß und bie Grunblichkeit in ber Behandlung ber ihm eigenthumlichen Aufgaben nicht ohne Bewunderung anerten-Um jenen Stanbort in ber Rurge gu bezeichnen, ift teine Benennung geeigneter, als bie von Rant felbft gewählte bes "transcenbentalen ober fritischen Ibealismus." Denn vermoge einer prufenben Untersuchung ber Bedingungen, unter benen allein bem Menfchen fowohl bie reine, als bie erfahrungsmäßige Erkenntniß möglich werben foll, gelangt ce ju bem ibealistischen Resultate: bag erftlich Alles, was fich und im Raum und in ber Beit barftelle, fo wie ce hierin und erscheine, nebft bem Raum und ber Beit felbst bloß unserer subjectiven Borftellungsweise ber in Sinsicht ihrer Befchaffenheit und ihrer Gefete une gang unbekannten und unerkennbaren "Dinge an fich" angehore, und bag zweis tens nicht nur von bem Sein an fich biefer unfere Sinn-

<sup>1)</sup> l. c. 4t. Sauptst.

lichkeit anregenden Dinge, fonbern, auch von bem unfere theoretische Bernunft allein befriedigenben überfinnlichen Unbedingten fchlechterbinge tein Biffen une gutomme, mabrend wir Beibes ju benten burch bie Ratur unferes Geiftes genothigt werben. Dies Resultat ftust fich auf ben Bersuch einer Berglieberung ber ursprunglichen Functionen unferes Bewußtfeins. welcher burch feine Genauigkeit und Bollftanbig. telt Alles weit übertrifft, was fruher in biefem gache geleiftet worben, welcher hierburch einen wefentlichen Fortichritt und eine bleibenbe Sauptepoche in ben Bestrebungen ber phi-Iofophirenben Bernunft begrunben mußte, und ber als Dufter ber Gigenthumlichkeit, Scharfe und Ausbauer in ber Erforschung ber Draanisation bes menschlichen Beiftes bis auf ben heutigen Zag unübertroffen bafteht. Durch ihn zeigt fich, wenn man bie Bultigfeit feines Standpunctes jugibt, eine jebe ber alteren philosophischen Sauptparteien in einem charatteristischen Punct ihrer Abweichung von ben übrigen wiberlegt, mahrend zugleich an bem Lehrbegriff einer jeben eine Seite, von ber fie bie Bahrheit ergriffen, burch ihn bestatigt mirb. Dem bogmatischen Ibealismus tritt bie Rantische Rritik mit ber Behauptung entgegen, bag bie Dinge an fich wirklich eriftiren, welche vermittelft ber Unregung unferer Sinnlichkeit ben objectiven Realgrund bet Erscheinungswelt ausmachen, bem bogmatischen Realismus mit ber Anficht, baß bie Musgebehntheit nebft allen übrigen Gigenschaften, bie wir an ben Mußenbingen mahrnehmen, nicht an fich, fonbern nur in unserem Borftellen und fur baffelbe vorhanben Un bem Rationalismus weifet fie bie Borausfegung ab, daß bie reinen Begriffe ber Bernunft in ber Sphare bes Unbedingten und Unenblichen einen fpeculativen Grkenntnigwerth besigen, und an bem Empirismus bie Deinung, bag alle unsere Begriffe aus ber Erfahrung ftammen und baß ein aus nothwendigen, allgemeingültigen Grundfa-Ben erbautes Syftem reiner Raturmiffenschaft, und überCharafter u. Erfolg b. Rantifden Philosophie. S. 397. n. 398. 69

haupt jebe andere apriorische Deduction philosophischer Bahrheiten etwas Bebeutungelofes fei. Enblich ben Stepticismus zwingt fie, Alles, was in feinen Anfpruchen unflar und unrechtmäßig mar, aufzugeben und nach geschener Lauterung und Berichtigung feiner Tenbeng fich mit ihr felbft au vereinigen, inbem fle ihm bie Grengbeftimmung bes Umfanges unferes Berftanbes - und Bernunftgebrauches und bie Enthullung bes Rothwenbigen und Urfprunglichen in unferem Ertennen und Surmahrhalten barbietet. Es bebarf übrigens hier mohl eben fo menig, wie bei ber Schilberung ber vorhergegangenen Syfteme, ber ausbrudlichen Bemerkung, baß von teinem Pfleger und teinem Freunde ber Philosophie, ber nicht ben Fortichritten unferes Jahrhunderts fich ganglich entzogen, gegenwärtig noch eine gelungene Lofung ber Sauptprobleme, welche fomohl ber Ertenntnigtheorie, als ben übrigen Bweigen ber philosophischen Forschung vorliegen, bem Rantischen Lehrgebaube jugeschrieben wirb. Durch bie aus verschiebenen Befichtspuncten erfolgenbe Unertennung ber Ungulänglichkeit beffelben find alle feit ber Rantifchen Spoche hervorgetretene Leiftungen in unserem Gebiete gemeinschaftlich bedingt worben, ba feine berfelben ohne eine ingfaltige Berudfichtigung ber Methobe und ber Beftimmungen ber Pritifchen Philosophie fich hat ausbilben konnen.

398. Kant hatte allerbings mit Recht bie einander entsgegengesetzen Mängel der einseitig empirischen und der einsseitig rationalistischen Erkenntnisslehre zu überwinden gestredt. In der Ueberzeugung, daß auf der einen Seite alles durch Wahrnehmung gewonnene Wissen nur den Charakter der relativen Rothwendigkeit und der beschränkten Allgemeinheit an sich tragen könne, daß aber auf der andern Seite angedorne Begriffe und Urtheile von realem, das Sein der Wirklichkeit erfassenden Inhalt undenkbar sein, glaubte er die rechte Witte zwischen der von Locke und

ما أمنه

4

Bume vertheibigten und zwischen ber Leibnigischen und Bolffischen Anficht getroffen ju haben, indem er bas schlechtbin Mugemeine und Rothwendige in unseren Ertenntniffen aus bet Urfprunglichkeit ber Anschauungs = und Begriffsformen unfres Beiftes ableitete. Aber feine Theorie bleibt hiermit in ber Ginseitigkeit bes Befichtstreifes ber Subjectivis tatslehre fteben, und hat bie Biderfpruche in fich aufgenommen, benen fowohl bie ibealiftische Bermerfung ber Realität ber Rorperwelt, als bie empiriftische Laugnung ber speculatis ven Erkennbarkeit von Wahrheiten, welche bas Ueberfinnliche, Emige und Unendliche betreffen, nicht zu entgehen vermag. Insbesondere find es zwei Bahrheiten, welche fie zufolge ihrer fubjectivistischen, ben Busammenhang ber Wirklichkeit trennenben und von ber Abstraction nicht gum concreten Denten gurficfführenben Betrachtungsweise verkennt. eine besteht barin, bag ber Realcharatter aller fubfiftirenben Begenftanbe in ber Ginheit (nicht Ginerleiheit) bes Innern und bes Meußern besticht, fo bag bie ihnen angehörigen Qualitaten ober Sahigkeiten ju mirfen und ju leiben nicht anbere, ale in ihrer raumlichen und geitlichen Bestimmtheit eriftiren tonnen, und bag umgefehrt ihre Geftalten und ihre Bemegungen bie nothwendige Manifestation ihrer Beschaffenheit und ihrer Fähigkeit zu wirken und zu leiben find. Die andere Bahrheit ift' biefe, bag jeber individuelle Begenftand nicht bloß bie relativ allgemeinen Gigenthumlichfeiten ber befonberen Gattung, bie an feiner fpecififchen Gingelheit junachft fich offenbart; fonbern auch bie abfolut allgemeinen Bestimmungen eines Theilgangen im Beltgangen an fich tragt. Demaufolge faßt unfere Intelligeng, bagu berufen und geeignet, um ber mahren Birflichfeit bewußtvoll inne gu merben, in bem Berein ihrer Bahrnehmung ber Mu-Benfeite und ihres Berftanbniffes bes Innern und bes Defens ber Dinge augleich mit bem Individuellen und befchrankt Allgemeinen auch bas überall und jederzeit Gultige an ben

wehrnehmbaren Gegenftanben auf, bas Lettere in folchen Begriffen, welche als bie wesentlichen Erkenntnigbegriffe in unferem Bewußtsein fich aussprechen. Im Biberftreit mit biefen Bahrheiten fonbert Rant in feinem Borftellen bas Menfere ber Dinge von bem Innern, bas unmittelbar in ber Erfahrung gegebene Inbivibuelle und Befchrantte von bem mittelbar an bem Befonberen fich manifestirenben ftreng Allgemeinen , bie Materie unferes Erkennens von ber Form beffelben auf eine unhaltbare Art, bloß ber einen bei ihm unzulänglich gebliebenen Reflerion vertrauenb, bag aus ber Babrnehmung bas Univerfelle unb Rothwendige in unferen Anertennungen nicht ftammen tonne. Bierbei ift insbefonber folgenber Punct ju bemerken, in welchem bie Grundlebren feiner Theorie einen am meiften auffallenben Biberfpruch enthalten und ber fowohl feinen Gegnern einen hauptfaclich hervortretenben Unhaltpunct für ihre Ungriffe, als feinen Schulern Bed und Sichte eine Schwierigkeit barbot, welche fie burch bie richtige Erklarung ber eigentlichen Deinung Rant's befeitigen ju tonnen hofften. Er behauptet, bağ bie an fich vorhanbenen Dinge, welche burch Unregung ber Empfanglichkeit unferes Erkenntnifpermogens ben Stoff ja unferen Ertenntniffen uns verschaffen, ihrem Befen nach mas vollig unbefannt fein, und bag wir nur negativ von ihmen ansfagen konnen, ihnen komme nichts von Allem wirtlich au, was wir aufolge ber fubjectiven Beschaffenheit unferer Intelligeng ihnen beilegen muffen. Die Dinge an fich existicen nach feinem Dafurhalten nicht im Raum und in ber Beit, fie find nicht undurchbringlich und ausgebehnt, nicht geftaltet und beweglich, ihnen gehort nicht Große und Rahl, nicht Substanzialität und Caufalität, überhaupt feine ber für uns wahrnehmbaren und bentbaren Bestimmungen en. Richtsbestoweniger foll bies an und fur fich gelten, baß ve außerhalb ber menschlichen Intelligeng als reale Objecte cificen, bag fie auf unfere Sinnlichkeit einwirken und bag

wir selbst einer Einwirkung von Gegenständen außer uns unterliegende Einzelwesen sind. Die Gültigkeit dieser Thatsache ist von solcher Wichtigkeit für den Busammenhang des Kantischen Systemes, daß auf ihre Boraussezung Alles gestützt wird, was Kant über die Bedeutung und Anwendung der Erkenntnißformen vordringt. Aber in der bezeichneten Boraussezung ist unerläßlich die Annahme eingeschlossen, daß die Charaktere der Realität, des Außereinander Resbeneinander, des Nacheinander, der Gausalität, der Besonderheit, der Vielheit, kurz alle, welchen der kritische Idealismus nur in dem menschlichen Erkenntnißvermögen als Formen der Synthesis, als Verknüpfungspeisen des Vorskellungskosses ihre Stelle anweist, Eigenthümlichkeiten der auf die Sinnlichkeit einwirkenden Dinge und der mit Sinnlichkeit begabten Individuen an und für sich sein müssen.

399. Die Rantische Lehre mar unter ben Umftanben und Werhaltniffen in unserer Literatur, unter benen fie auftrat, ben Bedürfniffen bes Beitalters ju fehr entsprechenb, fie war bemjenigen, was unfere Bolfsthumlichkeit in ber Bearbeitung ber Wiffenschaften und in ber Speculation erfobert und was nur auf kurze Beit einem burch auslandifchen Ginfluß berbeigeführten Dobetone weichen fonnte, gu fehr angemeffen, fie trug ju entichieben bas Geprage ber beutschen Grundlichkeit, bes beutschen Ernftes und bes beutfchen fustematischen Beiftes, und einen ju unverkennbar freifinnigen und jum felbftthatigen Denten anregenben Charafter ihrer Moral, ihrer Rechts = und Religionslehre, als baß fie nicht ziemlich balb bie ihr gebührenbe Aufmertfamteit in unferem Naterlande hatte auf fich giehen follen. Doch mar es natürlich, bag feit ber erften Berausgabe ber Rritif ber reinen Bernunft mehrere Jahre verftrichen, bevor bie Birtung biefes gu ber bamaligen Beit wegen ber Reuheit feiner Anfichten und feiner Terminologie, wegen ber Ausgebehntheit

und Tiefe seiner Untersuchungen, und allerdings auch wegen der Schwerfälligkeit seines Stiles und der Weitschweisisseit seiner Perioden so schwer verständlichen Werkes sich öffentlich äußern und der Anfang einer Kantischen Schule sichtbar werden konnte. Eben so natürlich ist es, daß im Ganzen genommen nicht aus dem ältern, sondern aus dem jüngern Iheil des philosophirenden Publicums die Anhänger dieser Schule hervorgingen, und daß es an Angriffen und Einwirfen 1) gegen dasselbe und an polemischen Verhandlungen

<sup>1)</sup> Anter biefen maren ju ihrer Beit bie bemertenswertheften 1) bie von Johann Muguft Cherhard in dem "philosophie fen Dagagin" und fpater in bem "philosophifchen Archive" wigebrachten; ferner 2) von Christian Garve in feiner Recenfion der Rritit der teinen Bernunft in der Allgemeinen beutschen Bibliothet vom Jahre 1783 und in ber "Darftellung ber verschiedenen Moralspfteme von Ariftoteles bis auf Rant", welche er feiner Ueberfepung ber Ariftotelischen Chil, 1ft. 20. 1798, als Ginleitung vorausgefchidt; 3) von -Johann Georg Beinrich Feber in ber Abhandlung "über Raum und Beit gur Prufung ber Rantifchen Philosophie". 1787, und in ber von ihm und Meiners berausgegebenen' "philosophifden Bibliothel", 1ft. Bb. Gotting. 1788; 4) von Cottlob August Tittel in ben beiben Schriften "über Rant's Moralreform", 1786, und "Rantische Dentformen ober Rategorieen", 1788; 5) von Abam Beishaupt in ben Mb. handlungen "über Materialismus und Ibealismus", 1787. "über die Rantifchen Anschauungen und Erscheinungen", 1788, "Bweifel über bie Rantifchen Begriffe von Raum und Beit". 1788, und ,, uber bie Grunde und Gewigheit ber menfolie den Erfenntnig", 1788; 6) von Johann Friedrich Flatt in ben "fragmentarifden Beitragen jur Bestimmung und Deduction des Begriffs und Grundsages der Causalitat und mr Grundlegung ber natürlichen Theologie", 1788, und in den "Briefen über ben moralifden Ertenntnifgrund ber &cligion in Beziehung auf die Rantische Philosophie", 1789,

awischen ben Freunden ber mit bem Untergange bebrobten etlettifchen Dethobe einerseits und ben Schulern Rant's auf ber anbern Seite nicht fehlte. Die Beurtheilungen bes Rantischen Sauptwerkes, welche in ben brei erften Jahren nach feiner Bekanntmachung in mehreren Reitschriften erfchienen, gaben ungeachtet ihrer ehrenden Anerkennung ber Driginalitat und ungemeinen Denktraft bes ichon lange im Befit eines ausgezeichneten Rufes ftebenben Berfaffers bennoch teine gunftige Entscheibung über bie Abficht und Ausführung biefes Unternehmens. Sie rührten von Mannern ber, benen es nicht mehr moglich mar, aus ber Sphare ihter gewohnten Borftellungsart genugfam herauszutreten und ben Gang ber Rantischen Untersuchung mit folder Benauig-. Feit zu verfolgen, baß fle ein gehöriges Berftanbnig ber Bebeutung berfelben fich hatten anzueignen vermocht. Die erfte

<sup>7)</sup> von Dietrich Tiebemann in ben "ibealistischen Briefen", 1798. Much Frang von Baaber ließ fich gegen Rant vernehmen in ber "abfoluten Blindheit ber von Rant beducitten praftifchen Bernunft", 1797, und in ben "Beitragen gur Elementarphilosophie, einem Gegenftude ju Rant's metaphpfifchen Unfangegrunden ber Raturmiffenfchaft", und Berber forieb mider ibn "Berftand und Erfahrung, eine Metafritif gur Rritit ber reinen Bernunft", Leipz. 1799, 2 Bbe. und "Ralligone, eine Metafritif gur Rritif ber Urthellefraft", Berl. 1800, 3 Bbe. Befonders berudfichtis gungswerth unter ben bie Biberlegung Rant's beabfichtis genben Schriften find 1) bie Abhandlung &. D. Jacobi's "über bas Unternehmen bes Rriticismus, Die Bernunft gu Berftande ju bringen und ber Philosophie aberhaupt eine neue Abficht gu geben", querft erichienen in C. 2. Reinbold's Beitragen gur leichteren Meberficht u. f. m. 1801, 3t. Beft, und 2) die "Aritit bes Rantifden transcendenta. Ien Ibealismus" von Gottlob Ernft Schulge in beffen "Rritit ber theoretischen Philosophie", 2t. Bb. Samb. 1801.

Schrift, welche für die Kantische Sache, und zwar ohne Dolemit, hervortrat und ihr ben noch mangelnden Gingang ju verschaffen fich bemuhte, mar bie "Grlauterung ber Rritit ber reinen Bernunft" von Johann Schulze 1). noch bedeutendere Unterftugung, als die Schulzesche Arbeit bem Rantischen Lehrbegriff im Bezug auf feine Berbreitung gemabren tonnte, erhielt biefer burch bie allgemeine Literas turgeitung, welche mit bem Beginne bes Jahres 1785 gu Bena in bas Leben trat, bie erfte und eine geraume Beit bie einzige in ihrer Art mar, und ichon gleich zu Anfang einer ausgezeichneten Theilnahme fich erfreute. Gie tumbigte, wie oben bereits ermahnt worben, in bem vierten Monateftuct ihres erften Jahrganges eine neue Epoche, eine neue Ordnung ber Dinge, welche in ber beutschen Philosophie burch bie Rritit ber reinen Bernunft entftanben fei, mit eben fo viel Befonnenheit als Barme an und erklarte ihre Abficht, nach und nach eine vollstänbige Ueberficht bet Rantischen Lehrfage und ber burch fle im Reiche ber Philofophie bewirften Beranberungen mitzutheilen, welcher Plan in einer befriedigenden Beise zur Ausführung gebracht wurbe. hiermit verband fich bie burch ihre geschmadvolle, blubenbe Errache, ihre Lebhaftigkeit und Rlarheit hochft anziehende Darkellung ber Sauptrefultate jener Rritit, bie R. L. Reinbold in feinen "Briefen über bie Kantische Philosophie" gab, welche in bem von Bieland herausgegebenen beutschen Mercur, einer in ben größeren Rreifen ber gebilbeten Le-

<sup>3)</sup> Erläuterungen über bes hrn. Prof. Kant Kritit ber reimen Bernunft von Johann Schulze, Königl. Preußischem Hofprediger, Königsb. 1784. 2t. Aufl. 1791. Später schrieb
derselbe Berfasser gleichfalls zur Empfehlung und Verdeutlichung der Kantischen Erkenntnißtheorie "Prüfung der
Kantischen Kritik der reinen Vernunft", Königsb. 1789—
92, 2 Wde.

lichkeit anregenden Dinge, fonbern, auch von bem unfere theoretifche Bernunft allein befriedigenben überfinnlichen Unbedingten ichlechterbings tein Biffen uns gutomme, mahrend mir Beibes zu benten burch bie Ratur unferes Geiftes genothigt werben. Dies Refultat ftust fich auf ben Berfuch einer Berglieberung ber urfprunglichen Functionen unferes Bewußtfeins, welcher burch feine Genauigkeit und Bollftanbigtelt Alles weit übertrifft, mas fruher in biefem Sache geleiftet worden, welcher hierdurch einen wefentlichen Fortichritt und eine bleibende Sauptepoche in ben Beftrebungen ber phi-Iofophirenben Bernunft begrunben mußte, und ber als Dufter ber Gigenthumlichkeit, Scharfe und Musbauer in ber Erforschung ber Drganisation bes menschlichen Beiftes bis auf ben heutigen Zag unübertroffen bafteht. Durch ihn zeigt fich. wenn man bie Bultigfeit feines Stanbpunctes jugibt, eine jebe ber alteren philosophischen Sauptparteien in einem charatteriftischen Punct ihrer Abweichung von ben übrigen wiberlegt, mahrend jugleich an bem Lehrbegriff einer jeben eine Seite, von ber fie bie Bahrheit ergriffen, burch ihn bestätigt wirb. Dem bogmatischen Ibealismus tritt bie Rantische Rritie mit ber Behauptung entgegen, bag bie Dinge an fich wirklich eriftiren, welche vermittelft ber Anrequng unferer Sinnlichkeit ben objectiven Realgrund ber Erscheinungswelt ausmachen, bem bogmatischen Realismus mit ber Unficht, bag bie Musgebehntheit nebft allen übrigen Gigenschaften, bie wir an ben Außenbingen mahrnehmen, nicht an fich, fonbern nur in unferem Borftellen und für baffelbe vorhanben Un bem Rationalismus weiset fie bie Boraussetzung ab, bag bie reinen Begriffe ber Bernunft in ber Sphare bes Unbedingten und Unendlichen einen speculativen Erfenntnigmerth besigen, und an bem Empirismus bie Deinung, bag alle unfere Begriffe aus ber Erfahrung ftammen und bag ein aus nothwenbigen, allgemeingültigen Grunbfa-Ben erbautes Syftem reiner Raturmiffenschaft, und überCharafter u. Erfolg b. Rantifchen Philofophie. §. 397. u. 398. 69

haupt jebe andere apriorische Debuction philosophischer Bahrbeiten etwas Bebeutungelofes fei. Enblich ben Stepticismus zwingt fie', Alles, was in feinen Unfpruchen unflar und unrechtmäßig mar, aufzugeben und nach gefchehener Lauterung und Berichtigung feiner Tenbeng fich mit ihr felbft gu vereinigen, indem fle ihm bie Grenzbeftimmung bes Umfanges unferes Berftanbes - und Bernunftgebrauches und bie Enthullung bes Rothwenbigen und Urfprunglichen in unferem Ertennen und Fürmahrhalten barbietet. Es bebarf übrigens hier mohl eben fo wenig, wie bei ber Schilberung ber vorhergegangenen Spfteme, ber ausbrudlichen Bemertung, bag von teinem Pfleger und teinem Freunde ber Philosophie, ber nicht ben Fortichritten unferes Jahrhunberts fich ganglich entzogen, gegenwärtig noch eine gelungene Lofung ber Sauptprobleme, welche fowohl ber Erkenntnigtheorie, als ben übrigen Zweigen ber philosophischen Forschung porliegen, bem Rantischen Lehrgebaube jugefchrieben wirb. Durch bie aus verschiebenen Befichtspuncten erfolgenbe Anertennung ber Ungulanglichkeit beffelben find alle feit ber Rantifchen Cpoche hervorgetretene Leiftungen in unserem Gebiete gemeinschaftlich bebingt worben, ba feine berfelben ohne eine forgfältige Berudfichtigung ber Methobe und ber Bestimmungen ber tritischen Philosophie fich hat ausbilben konnen.

398. Kant hatte allerbings mit Recht die einander entsgegengesetzen Mängel der einseitig empirischen und der einseitig rationalistischen Erkenntnisslehre zu überwinden gesstrebt. In der Ueberzeugung, daß auf der einen Seite alles durch Wahrnehmung gewonnene Wissen nur den Charakter der relativen Rothwendigkeit und der beschränkten Allgemeinheit an sich tragen könne, daß aber auf der andern Seite angedorne Begriffe und Urtheile von realem, das Sein der Wirklichkeit erfassenden Inhalt undenkbar sein, glaubte er die rechte Mitte zwischen der von Locke und

Bume vertheibigten und zwischen ber Leibnizischen und Bolffischen Ansicht getroffen zu haben, indem er bas schlechtbin Allgemeine und Rothwenbige in unseren Erkenntniffen aus ber Urfprunglichkeit ber Anschauungs = und Begriffsformen unfres Geiftes ableitete. Aber feine Theorie bleibt hiermit in ber Ginfeitigkeit bes Befichtefreifes ber Subjectivis tatslehre ftehen, und hat bie Wiberspruche in fich aufgenommen, benen fowohl bie ibealistische Bermerfung ber Realität ber Rorperwelt, als bie empiristische Läugnung ber speculatie ven Erkennbarkeit von Wahrheiten, welche bas Uebersinnliche, Emige und Unendliche betreffen, nicht zu entgehen vermag. Insbesondere find es zwei Wahrheiten, welche fie gufolge ihrer subjectivistischen, ben Busammenhang ber Wirklichkeit trennenben und von ber Abstraction nicht zum concreten Denten jurudfuhrenben Betrachtungsweife vertennt. eine besteht barin, bag ber Realcharatter aller fubfiftirenben Begenstande in ber Ginheit (nicht Ginerleiheit) bes Innern und bes Meußern besteht, fo bag bie ihnen angehörigen Qualitaten ober Fahigkeiten zu wirken und zu leiben nicht anbere, ale in ihrer raumlichen und zeitlichen Bestimmtheit eriftiren tonnen, und bag umgetehrt ihre Bestalten und ihre Bewegungen bie nothwendige Manifestation ihrer Beschaffenheit und ihrer Rahigkeit zu wirken und zu leiben finb. Die andere Bahrheit ift' biefe, baß jeber individuelle Begenstand nicht bloß bie relativ allgemeinen Gigenthumlichkeis ten ber befonberen Battung, bie an feiner fpecififchen Gingelheit gundchft fich offenbart; fondern auch bie abfolut allgemeinen Bestimmungen eines Theilgangen im Beltgangen an fich tragt. Demaufolge faßt unfere Intelligeng, bagu berufen und geeignet, um ber mahren Birflichfeit bewußtvoll inne gu werben, in bem Berein ihrer Bahrnehmung ber Mu-Benfeite und ihres Werftanbniffes bes Innera und bes Defens ber Dinge jugleich mit bem Individuellen und befchrantt Allgemeinen auch bas fiberall und jederzeit Gultige an ben

mahrnehmbaren Gegenständen auf, bas Lentere in folden Begriffen, welche als bie mefentlichen Erkenntnigbegriffe in unferem Bewußtfein fich aussprechen. 3m Wiberftreit mit biefen Bahrheiten fonbert Kant in feinem Borftellen bas Meußere ber Dinge von bem Innern, bas unmittelbar in ber Erfahrung gegebene Inbividuelle und Befchrantte von bem mittelbar an bem Befonberen fich manifestirenben ftreng Magemeinen, bie Materie unferes Erkennens von ber Form beffelben auf eine unhaltbare Art, blog ber einen bei ihm ungulanglich gebliebenen Reflerion vertrauenb, bag aus ber Babrnehmung bas Univerfelle und Rothwendige in unferen Anertennungen nicht ftammen tonne. Sierbei ift insbefonbere folgenber Punct ju bemerken, in welchem bie Grundlebren feiner Theorie einen am meiften auffallenben Biberfpruch enthalten und ber fowohl feinen Gegnern einen haupt- . faclich hervortretenben Unhaltpunct für ihre Ungriffe, als feinen Schulern Bed und Richte eine Schwierigkeit barbot, welche fie burch bie richtige Erflarung ber eigentlichen Deinung Rant's beseitigen ju tonnen hofften. Er behauptet. baß bie an fich vorhandenen Dinge, welche burch Unregung ber Empfanglichteit unferes Ertenntnifvermogens ben Stoff an unferen Ertenntniffen uns verschaffen, ihrem Befen nach und vollig unbekannt fein, und bag wir nur negativ von ihnen ausfagen tonnen, ihnen fomme nichts von Allem wirtlich ju, mas mir aufolge ber subjectiven Beschaffenheit unferer Intelligeng ihnen beilegen muffen. Die Dinge an fich existiren nach feinem Dafürhalten nicht im Raum und in ber Beit, fie find nicht undurchbringlich und ausgebehnt, nicht geftaltet und beweglich, ihnen gehört nicht Größe und Bahl, nicht Substanzialität und Caufalität, überhaupt feine ber fur uns wahrnehmbaren und bentbaren Bestimmungen en. Dichtsbestoweniger foll bies an und für fich gelten, baß fe außerhalb ber menschlichen Intelligeng als reale Objecte riftiren, bag fie auf unfere Sinnlichkeit einwirken und bag

wir selbst einer Einwirkung von Segenständen außer uns unterliegende Einzelwesen sind. Die Gültigkeit dieser Thatsache ist von solcher Wichtigkeit für den Zusammenhang des Kantischen Systemes, daß auf ihre Boraussehung Alles gestützt wird, was Kant über die Bedeutung und Anwendung der Erkenntnißformen vordringt. Aber in der bezeichneten Vpraussehung ist unerläßlich die Annahme eingeschlossen, daß die Charaktere der Realität, des Außereinander-Rebeneinander, des Racheinander, der Causalität, der Besonderheit, der Bielheit, kurz alle, welchen der kritische Idealismus nur in dem menschlichen Erkenntnißvermögen als Formen der Synthesis, als Berknüpfungsweisen des Vorskellungsktosses ihre Stelle anweist, Eigenthümlichkeiten der auf die Sinnlichkeit einwirkenden Dinge und der mit Sinnlichkeit begabten Individuen an und für sich sein müssen.

Die Rantische Lehre mar unter ben Umftanben und Werhaltniffen in unserer Literatur, unter benen fie auftrat, ben Beburfniffen bes Beitalters ju febr entsprechenb, fie mar bemjenigen, mas unfere Boltsthumlichkeit in ber Bearbeitung ber Biffenschaften und in ber Speculation erfobert und was nur auf turge Beit einem burch auslanbifchen Ginfluß herbeigeführten Dobetone weichen tonnte, gu fehr angemeffen, fie trug zu entschieben bas Beprage ber beutschen Grundlichkeit, bes beutschen Ernftes und bes beutfchen foftematischen Beiftes, und einen ju unvertennbar freifinnigen und jum felbftthatigen Denten anregenden Charatter ihrer Moral, ihrer Rechts = und Religionslehre, als bag fie nicht ziemlich bald bie ihr gebührenbe Aufmertfamteit in unferem Baterlande hatte auf fich ziehen follen. Doch mar es natürlich, bag feit ber erften Berausgabe ber Rritit ber reinen Bernunft mehrere Jahre verftrichen, bevor bie Birtung biefes ju ber bamaligen Beit wegen ber Reuheit feiner Anfichten und feiner Terminologie, wegen ber Ausgebehntheit

und Tiefe seiner Untersuchungen, und allerbings auch wegen ber Schwerfälligkeit seines Stiles und ber Weitschweisisseit seiner Perioden so schwer verständlichen Werkes sich öffentslich äußern und der Anfang einer Kantischen Schule sichtbar werden konnte. Gben so natürlich ist es, daß im Ganzen genommen nicht aus dem ältern, sondern aus dem jüngern Theil des philosophirenden Publicums die Anhänger dieser Schule hervorgingen, und daß es an Angrissen und Einswürfen 1) gegen dasselbe und an polemischen Berhandlungen

1) Anter biefen waren ju ihrer Beit bie bemerkenswertheften

<sup>1)</sup> Die von Johann Muguft Cherhard in dem "philosophifoen Dagagin" und fpater in bem "philosophischen Archive" vorgebrachten; ferner 2) von Christian Garve in feiner Recenfion ber Rritit ber reinen Bernunft in ber Allgemeinen beutschen Bibliothet vom Jahre 1783 und in ber "Darftellung ber verschiedenen Moralfpfteme von Ariftoteles bis auf Rant", welche er feiner Ueberfegung ber Ariftotelischen Ethit, 1ft. Bb. 1798, als Einleitung vorausgeschickt; 3) von -Johann Georg Beinrich Feber in ber Abhandlung "aber Raum und Beit gur Prufung ber Rantifchen Philosophie", 1787, und in ber von ihm und Deiners berausgegebenen' "philosophifchen Bibliothef", 1ft. Bb. Gotting. 1788; 4) von Gottlob August Tittel in ben beiben Schriften "über Rant's Moralreform", 17,86, und "Rantifche Dentformen ober Rategoricen", 1788; 5) von Abam Beishaupt in ben Mb. handlungen "über Daterialismus und 3bealismus", 1787, "uber die Rantifden Anschanungen und Erfcheinungen", 1788, "Bweifel über bie Rantifchen Begriffe von Raum und Beit", 1788, und "über bie Grunde und Gewigheit ber menfchliden Erfenninig", 1788; 6) von Johann Friedrich Flatt in ben "fragmentarifchen Beitragen gur Bestimmung und Deduction des Begriffs und Grundfages der Caufalitat und anr Grundlegung ber natürlichen Theologie", 1788, und in ben "Briefen über ben moralifden Ertenntniggrund ber &eligion in Beziehung auf die Rantische Philosophie", 1789 :

zwischen ben Freunden der mit dem Untergange bedrohten eklektischen Methode einerseits und den Schülern Kant's auf der andern Seite nicht fehlte. Die Beurtheilungen des Kantischen Hauptwerkes, welche in den drei ersten Jahren nach seiner Bekanntmachung in mehreren Beitschriften erschienen, gaben ungeachtet ihrer ehrenden Anerkennung der Originalität und ungemeinen Denkkraft des schon lange im Bestz eines ausgezeichneten Aufes stehenden Berfassers den noch keine günstige Entscheidung über die Absicht und Aussführung dieses Unternehmens. Sie rührten von Männern her, denen es nicht mehr möglich war, aus der Sphäre ihrer gewohnten Vorstellungsart genugsam herauszutreten und ben Sang der Kantischen Untersuchung mit solcher Genauigskeit zu verfolgen, daß sie ein gehöriges Verständniß der Besbeutung derselben sich hätten anzueignen vermocht. Die erste

<sup>7)</sup> pon Dietrich Tiebemann in ben ..ibealistischen Briefen", 1798. Much Frang von Baaber ließ fich gegen Rant vernehmen in ber "absoluten Blindheit der von Rant beducitten praftifchen Bernunft", 1797, und in den "Beitragen gur Elementarphilosophie, einem Gegenstude ju Rant's metaphpfifden Unfangegrunden ber Raturmiffenfchaft", und Berber ichrieb miber ibn "Berftand und Erfahrung, eine Metatritit jur Rritit ber reinen Bernunft", Leipg. 1799, 2 Bbe. und "Ralligone, eine Metafritit gur Kritit ber Urthellstraft", Berl. 1800, 3 Bbe. Befonders berudfichtis gungemerth unter ben bie Biderlegung Rant's beablichtis genben Schriften find 1) die Abhandlung &. D. Jacobi's "über bas Unternehmen bes Rriticismus, Die Bernunft ju Berftande gu bringen und ber Philofophie überhaupt eine nene Abficht gu geben", querft erfchienen in C. 2. Reinbold's Beitragen jur leichteren Meberficht u. f. m. 1801, 3t. Seft, und 2) bie "Rritit bes Rantifchen transcendenta. Jen Ibealismus" von Gottlob Ernft Schulge in beffen "Rritit ber theoretischen Philosophie", 2t. Bb. Samb. 1801.

Schrift, welche für die Rantische Sache, und zwar ohne Polemit, hervortrat und ihr ben noch mangelnben Gingang ju verschaffen fich bemuhte, war bie "Erlauterung ber Rritit ber reinen Bernunft" von Johann Schulge 1). noch bebeutenbere Unterftugung, als bie Schulzesche Arbeit bem Rantischen Lehrbegriff im Bezug auf feine Berbreitung gewähren tonnte, erhielt biefer burch bie allgemeine Literaturgeitung, welche mit bem Beginne bes Jahres 1785 gu Bena in bas Leben trat, bie erfte und eine geraume Beit bie einzige in ihrer Art war, und ichon gleich zu Anfang einer ausgezeichneten Theilnahme fich erfreute. Gie tunbigte, wie oben bereits ermahnt worben, in bem vierten Monateftud ihres erften Jahrganges eine neue Epoche, eine nene Drbnung ber Dinge, welche in ber bentichen Philosophie burch bie Rritit ber reinen Bernunft entstanden fei. mit eben fo viel Besonnenheit als Warme an und erklarte ihre Abficht, nach und nach eine vollständige Ueberficht ber Rantischen Lehrfage und ber burch fie im Reiche ber Philofopbie bewirkten Beranberungen mitzutheilen, welcher Plan in einer befriedigenden Beife jur Musführung gebracht murbe. hiermit verband fich bie burch ibre geschmadvolle, blubenbe Enrache, ihre Lebhaftigteit und Rlarbeit hochft angiebenbe Darkellung ber Sauptrefultate jener Rritit, bie R. L. Reinhold in feinen "Briefen über bie Kantische Philosophie" gab, welche in bem von Bieland herausgegebenen beutschen Mercur, einer in ben größeren Rreifen ber gebilbeten Le-

<sup>1)</sup> Erläuterungen über bes Hrn. Prof. Kant Kritit der reinen Bernnnft von Johann Schulze, Königl. Preußischem Hofprediger, Königsb. 1784. 2t. Aust. 1791. Später schrieb
derfelbe Berfasser gleichfalls zur Empfehlung und Berdeutlichung ber Kantischen Erlenntnißtheorie "Prüfung der
Kantischen Kritit der reinen Bernunft", Königsb. 1789—
92, 2 Bde.

fer unferes Baterlanbes bamals fehr beliebten Monatsfchrift, feit bem Muguftftude bes Jahres 1786 jum Borfcheine Diefe Briefe, fpaterbin mit Erweiterungen und Bufagen in amei Banben berausgegeben 1), enthalten ein meifterhaftes Gemalbe ber bamaligen Lage ber Biffenfchaften und ber eifrigen Bestrebungen bes beutschen Beiftes in ienen Zagen, entwickeln bas Beburfnig und bie von Rant erfüllten Erfoberniffe einer neuen Theorie bes Erkenntnigvermogens und thun bar, welchen eigenthumlichen Beg bie Rantischen Philosopheme im Bezug auf bie große Sauptangelegenheit ber Bernunftforichung, namlich theils jur Enthullung bes Befens und Umfangs unfres Ertennens, theils aur Reftstellung bes Grunbes unferer Bflichten unb Rechte in biefem Leben und bes Grunbes unferer Soffnungen pon bem gufunftigen Dafein gebahnt. Gie gewannen einen ungetheilten, von vielen Seiten her fich aussprechenben Beifall, in welchen Rant felbft öffentlich mit einstimmte, und erwarben fich gemeinschaftlich mit ben Bemühungen ber allgemeinen Literaturzeitung bas ruhmliche Berbienft, in bie Theilnahme an bem neuen Lehrgebaube, welche bis babin auf ben fleinen Rreis ber Philosophen von Profession fich beschränkt hatte, bas gange literarifche Publicum Deutschlands hineinzuziehen und einer bis babin in foldem Dage noch nicht erhörten Einwirfung einer philosophischen Theorie auf ihr Beitalter ben Beg ju bahnen 2). Balb gestaltete

<sup>1) 1</sup>st. Bd. Leipzig, 1790, 2t. Bd. ebendas. 1792.

<sup>2)</sup> Herzu kam noch dies, daß Reinhold, welcher nach der Bekanntwerdung jener Briefe als Professor der Philosophie zu Zena angestellt worden, und der im herbste des Jahres 1787 seine Borlesungen daselbst eröffnete, mit dem glucklichten Erfolge seine Buhörer zu dem Interesse für die Kantischen-Lehrbegriffe anleitete. Rach Jena begaben sich nunmehr von allen Gegenden Deutschlands studirende Jünglinge und zum Theil auch Ranner, die ihre akademischen Stu-

fich eine zahlreiche Schule ber Bertheidiger ber Kantischtritischen Philosophie. Alle einzelnen philosophischen Disciplinen, auch die Wetaphysit, insbesondre aber die Logit,
die Psychologie, die Ethit, das Naturrecht, die Religionsphilosophie, die Aesthetit und die Pädagogit wurden von
Kantianern nach den Grundfägen und der Methode des Kriticismus vielfach bearbeitet 1), und zur Erklärung sowohl

dien bereits vollendet hatten, um durch ihn in das Berftandniß der neuen Lehre eingeführt zu werden. Siermit ward diese Universität der Sauptverbreitungsort der Rautischen Philosophie, und behauptete in dieser Sinsicht eine größere Bedeutung für Deutschland, als Königsberg selbst.

großere Bedeutung fur Deutschland, als Ronigsberg felbft. 1) hierher gehören die Darftellungen 1) ber Logit von Ludwig Beinrich Jatob, Johann Chriftoph Doffbauer, Johann Geb. hard Chrenreich Maaß, Johann Gottfried Karl Christian Riefemetter, Rarl Chriftian Erbard Somid, Salomon Rais mon, Johann Beinrich Dieftrunt, Johann Beinrich Abicht, Bilhelm Traugott Rrug, Jacob Friedrich Fries, u. A.; -2) der Metaphyfit von 2. S. Jatob, Chriftian Bilhelm Onell, R. Chr. Erh. Schmid, und 2B. A. Rrug; 3) ber Psphologie von L. H. Jakob, 🤼 Ch. Erh. Schmid, J. Chstph. hoffbauer, 3. G. R. Ch. Riefewetter, Friedrich Bilhelm Da. niel Snell, 3. G. E. Daaß, 3. F. Fries, u. A.; 3) ber Ethik von R. Ch. E. Schmid, L. S. Jakob, Karl Beinrich' Bepbenreich, 3. S. Tieftrunt, 3. Chftph. Coffbauer, C. 28. Snell, 2B. T. Rrug, J. F. Fries, u. M. 4) bes Ratur. rechts von Gottlieb Bufeland, Johann Gottlieb Buble, R. D. Denbenreich, L. D. Jatob, J. G. E. Maaf, J. Chftpb. Coffbauer, Johann Christian Gottlieb Schaumann, Theodor Somalz, Paul Johann Anfelm Feuerbach, 2B. T. Rrug, J. F. Fries, Rarl Salomo Bacharia, Rarl Beinrich Gros, Karl Beinrich Lubmig -Polit, Lazarus Benbavib, u. M.; 5) ber Religionephilosophie von Johann Ernft Parow, R. D. Dep. denreich, 3. Chftph. hoffbauer, 2. S. Jalob, R. Ch. Erh. Somid, J. S. Tieftrunk, J. Ch. G. Schaumann, 28. A.

bes ganzen Spitems und seiner Terminologie, wie auch ber verschiebenen Bweige besielben erschien eine Menge von Schriften 1). Alle wissenschaftlich Gebilbeten in unfrem Baterlande nahmen für ober wider die neue Lehre Partei, und in bem ganzen Umtreise der höheren geistigen Bestrebungen außerte sich hier ihr auregender, bilbender und belebender Einfluß.

Rrug, u. A.; 6) ber Aesthetik von R. H. Henderich, Johann Heinrich Gottlieb Heusinger, L. Bendavid, Ferdinand Delbrück; 7) der Paragogik von J. H. G. Heusinger, August Hermann Niemeyer, Johann Ludwig Ewald, u. A.

1) Unter diesen sind, außer den schon erwähnten von J. Schulze und R. L. Reinhold, die bemerkenswerthesten 1) Georg Samuel Albert Wellin's "encyklopädisches Wörterbuch der kritischen Philosophie", Bullich. u. Leipz. 1797—1803. 6 Bde, und 2) Lazarus Bendavid's Worlesungen "über die Kritik der reinen Vernunft", Wien, 1795, 2t. Aust. 1802, "über die Kritik der praktischen Vernunft", Wien, 1796, "über die Kritik der praktischen Vernunft", Wien, 1796, "über die Kritik der Praktischen Vernunft", Wien, 1796, "über die metaphysischen Ansangsgründe der Katurwissenschaften", Wien, 1798.

## 2. In ber Schule Kant's hervorgetretene Bersuche einer höheren Ausbilbung ber Kantischen Tehre.

## 1). R. 2. Reinhold.

400. Rachbem Reinholb 1) in ber angegebenen Beise gur Ginführung ber von ber Rritit ber reinen Bernunft aus-

<sup>1)</sup> Karl Leonhard Reinhold wurde zu Bien 1758 geboren. In feinem Anabenalter nach gurudgelegtem vierzehnten Lebensjahre 1772 als Rovitius in bas bamalige Zesuitencollegium ju St. Anna in feiner Baterftabt aufgenommen, und im barauf folgenden Jahre nach der 1778 erfolgten Aufbebung biefes Orbens in bas gegenmartig noch bestebenbe Rlofter ber Barnabiten bafelbft eingetreten entzog er fic bei einer burdaus veranderten Lebensansicht im jugendlichen Mannesalter 1783 burch bie Flucht biefem Berhaltnig. Er begab fich gunachft nach Leipzig, mo er als Student immatrifulirt murbe und bie Borlefungen Platner's und anberer Professoren borte. Bon ba ging er 1784 nach Bei-Dier ward er 1785 Bieland's Schwiegerfohn und Theilnehmer an ber Redaction bes von Bieland berausgegebenen bentichen Mercur's, und machte fich icon vor ber Berausgabe ber Briefe über bie Rantische Philosophie burch mehrere geiftreiche und gefinnungevolle Schriften, inebefondere durch die "Chrenrettung ber Reformation" portheil-

gehenben neuen Periobe erfolgreich ju wirken begonnen, mar er ber Erfte, welcher auf ber von Rant eingeschlagenen unb bem bamaligen Beitalter vorgezeichneten Bahn ber fpeculatis ven Forschung einen Fortschritt unternahm. Bu einer Beit, ba es noch für ein rühmliches Berbienft gelten burfte, ben Rusammenhang ber Rantischen Lehrbegriffe und ihr Berhaltniß zu ben früheren Philosophemen mit Rlarheit ju burchfchauen, versuchte er querft, mehr als bies gu leiften, unb bie von ihm mit mufterhafter Scharfe und Bestimmtheit aufgefaßten transcenbentalen Bestimmungen Rant's, ben Erfoberniffen bes vollenbeten Bernunftfpftemes gemäß, tiefer gu begrunben und aus einem oberften Princip mit ftrenger Rolgerichtigkeit abzuleiten. Er bilbete nämlich bei bem Rachbenten über bie Urfachen ber mancherlei Digverftanbniffe, auf benen nach feinem Dafürhalten bie Ginwürfe gegen bie Rritit ber reinen Bernunft größtentheils beruhten, bie Anficht in fich aus: Rant habe gwar bie in bem menfchlichen Ertennen aufammenwirfenben Grundthatigfeiten und beren Befege entbedt, aber im Bezug auf bie Bultigkeit feiner Annahmen und Folgerungen eine wichtige Frage unbeantwortet gelaffen, bie boch jur Enticheibung gebracht merben muffe, bevor biefe Gultigfeit eine allgemeine Anertennung finden konne. Die Rritik gehe von ber zweifellofen Thatfache aus, bag fowohl reine Bernunftertenntniffe, als Grfahrungstenntniffe in uns vorhanden find, und mache es fich jur Aufgabe, Die Doglichfeit beiber Erkenntnigarten ju er-Haren, um ihre Beschaffenheit, ihren Umfang und ihre Begiehung auf einander vermoge einer folchen Ertlarung feftaufeten. Sie zeige, wie bie Erfahrung in uns nur baburch

haft bekannt. Bon 1787—1794 lebte er als Professor ber Philosophie in Jena. Er folgte 1794 einem Ruf an bie Universität zu Riel. Dort starb er als königlich danisscher Etatsrath und Ritter vom Danebrog 1823.

moglich fei, bag ein vermittelft Anregung unferer Ginnlichfeit und gegebener Bahrnehmungeftoff burch bie Gelbfthatigfeit bes Berftanbes nach gewiffen Gefegen zu einer geordneten Ericheinungswelt gestaltet werbe, und fie bestimme biernach bas Gigenthumliche ber mathematischen und ber philosophischen reinen Erkenntnig und bas mahre Berhaltnig beiber ju ber empirifchen. Dierbei befolge fie jur Bervorbringung bes transcendentalen Biffens, welches ihren Inhalt ausmache, bie Rethode, bag fie bie in unserem Innern vor aller Erfahrung vorhandenen urfprunglichen Bermogen und Beifen bes Erfennens in einer Abftraction von ben Berfchiebenheiten bes gufälligen Inhaltes unferer Borftellungen und in einer Reflerion auf bie gurudbleibenbe gleiche und nothwenbige Form berfelben auffaffe. Run gebe fie bei allen ihren Unterfuchungen von ber Boraussetzung aus, bag übethaupt fein anberer objectiv existirender Begenstand für unser theoretisches Erfennen porhanden fein tonne, als ein folcher, beffen Stoff burch bie Affection ber Sinnlichkeit uns bargeboten werbe. Aber eben biese Grundannahme sei bei Kant eine unbewiefene Sppothese geblieben. Die Frage: "warum bies fich fo verhalte", ober bie hier gleichbebeutenbe: "woher wir es benn mit Buverlässigkeit wiffen, bag unfer Geift in allem ibm erreichbaren Ertennen objectiv realer Begenftanbe an einen finnlichen Stoff und an bie von Rant entbedten Formen ber Sinnlichkeit und bes Berftanbes gebunden fei", burfe man teinesweges fur eine ichon genugent in ber Rritit beantwortete halten, weil biefe hierauf nur bie Erwieberung ertheile, bag allein in einer folden Beife bie wirkliche Erfahrung für ben Menfchen Möglichteit befige. biefer Erwieberung, wenn fie als ein Beweis fur bie Buverläffigkeit ber Kantischen Theorie geltenb gemacht werben follte, wurde ber logische Fehler ber fogenannten Erschleihung unverkennbar fein. Daber trete uns in jener Frage ein burch bie Rantische Berglieberung bes Erkenntnifvermo-

gehenben neuen Periobe erfolgreich ju mirten begonnen, mar er ber Erfte, welcher auf ber von Rant eingeschlagenen unb bem bamaligen Beitalter vorgezeichneten Bahn ber fpeculatis ven Forschung einen Fortschritt unternahm. Bu einer Beit, ba es noch fur ein ruhmliches Berbienft gelten burfte, ben Rusammenhang ber Rantischen Lehrbegriffe und ihr Berhaltniß au ben früheren Philosophemen mit Rlarheit au burchichauen, versuchte er querft, mehr als bies zu leiften, und bie von ihm mit mufterhafter Scharfe und Bestimmtheit aufgefaßten transcenbentalen Bestimmungen Rant's, ben Erfoberniffen bes vollenbeten Bernunftfpftemes gemäß, tiefer gu begrunben und aus einem oberften Princip mit ftrenger Rolgerichtigkeit abzuleiten. Er bilbete namlich bei bem Rachbenten über bie Urfachen ber mancherlei Digverftanbniffe. auf benen nach feinem Dafürhalten bie Ginmurfe gegen bie Rritit ber reinen Bernunft größtentheils beruhten, Die Unficht in fich aus: Rant habe zwar bie in bem menfchlichen Ertennen gusammenmirtenben Grundthatigfeiten und beren Befege entbedt, aber im Bezug auf bie Bultigkeit feiner Annahmen und Folgerungen eine wichtige Frage unbeantwortet gelaffen, bie boch jur Enticheibung gebracht merben muffe, bevor biefe Gultigfeit eine allgemeine Anertennung finben konne. Die Kritik gehe von ber zweifellofen Thatfache aus, bag fowohl reine Bernunfterkenntniffe, als Erfahrungetenntniffe in une vorhanden find, und mache es fich jur Aufgabe, bie Doglichfeit beiber Ertenntnigarten ju er-Haren, um ihre Beschaffenheit, ihren Umfang und ihre Begiebung auf einander vermoge einer folchen Ertlarung feftaufegen. Sie zeige, wie bie Erfahrung in uns nur baburch

haft bekannt. Bon 1787—1794 lebte er als Professor Philosophie in Jena. Er folgte 1794 einem Ruf an die Universität zu Riel. Dort starb er als königlich danisscher Etakkrath und Ritter vom Danebrog 1823.

moglich fei, bag ein vermittelft Anregung unferer Sinnlichteit uns gegebener Bahrnehmungsftoff burch bie Gelbftthatigfeit bes Berftanbes nach gemiffen Gefegen zu einer geordneten Ericheinungswelt gestaltet werbe, und fie bestimme biernach bas Gigenthumliche ber mathematischen und ber philosophischen reinen Erkenntnig und bas mahre Berhaltnig beiber ju ber empirifchen. Sierbei befolge fie jur Bervorbringung be8 transcendentalen Biffens, welches ihren Inhalt ausmache, bie Rethobe, bag fie bie in unferem Innern vor aller Erfahrung porhandenen urfprunglichen Bermogen und Beifen bes Erfenneus in einer Abftraction von ben Berichiebenheiten bes gufälligen Inhaltes unferer Borftellungen und in einer Reflerion auf bie gurudbleibenbe gleiche und nothwenbige Form berfelben auffaffe. Run gehe fte bei allen ihren Untersuchungen von ber Boraussetzung aus, bag übethaupt tein anberer objectiv existirenber Gegenstand für unser theoretisches Grennen vorhanben fein tonne, als ein folcher, beffen Stoff burch bie Affection ber Sinnlichkeit uns bargeboten werbe. Aber eben biefe Grundannahme fei bei Rant eine unbewiefene Sprothefe geblieben. Die Frage: "warum bies fich fo verhalte", ober bie hier gleichbebeutenbe: ,, woher wir es benn mit Buverläffigkeit wiffen, bag unfer Beift in allem ibm erreichbaren Erfennen objectiv realer Begenftanbe an einen finnlichen Stoff und an bie von Rant entbedten Formen ber Sinnlichkeit und bes Berftanbes gebunben fei", burfe man teinesweges für eine ichon genügend in ber Rritit beantwortete halten, weil biefe hierauf nur bie Erwieberung ertheile, baß allein in einer folden Weise bie wirkliche Erfahrung für ben Menschen Möglichkeit befige. biefer Erwieberung, wenn fie als ein Beweiß fur bie Buverlässigteit ber Kantischen Theorie geltenb gemacht werben follte, wurde ber logifche Fehler ber fogenannten Erfchleidung unverkennbar fein. Daher trete uns in jener Frage ein burch bie Rantifche Berglieberung bes Erkenntnigvermo- gens bloß vorbereitetes und noch nicht aufgelöstes Problem entgegen, beffen Lofung ber Enbpunct fei, ju welchem bie philosophirenbe Bernunft auf bem Wege ber analytischen Untersuchung gelangen tonne. Dbgleich Rant auf eine im Befentlichen teiner Berichtigung fahige Beife ben Umfang bes menfchlichen Erkennens aus ben in unferer Intelligeng verborgenen Bebingungen beffelben abgeleitet, fo fei bennoch ben Erfoberniffen ber miffenschaftlichen Darftellung ber Ertenntnißtheorie von ihm nicht Genuge geleiftet, fo habe er benjenigen, welche fein großes Unternehmen nicht bloß bem Buchstaben nach, fonbern bem Geifte nach zu murbigen verfteben, ein nicht unwichtiges Geschäft in ber Bollenbung feines Spftemes übrig gelaffen. Der angegebene Punct, ber von ihm zwar mit Recht, jedoch ohne Erweis, angenommen worben, und welcher nur in ben Mugen ber Wenigen, bie nach feinem Borgange burch ben muhfamen Beg ber Ana-Infis gludlich fich hindurchgearbeitet, gleiche Evideng, wie für ihn felbft, enthalten tonne, muffe jum Folgefat unbefreitbarer Pramiffen gemacht, turg, bie letten Grunbe, von benen Rant, ohne baß fie in ihm gum beutlichen Bemußtfein gelangten, bei feinen transcendentalen Lehren geleitet worben, muffen aufgesucht und in oberften Grunbfagen ausgesprochen werben. Alsbann werbe es allen Denkern gelingen, auf bem viel leichteren, auf bem fynthetischen Beg, ausgehend von ben hochsten Principien ber philosophischen Selbsterkenntniß, Die befriedigende Ginficht in Die Bahrheit ber Rantischen Erkenntniglehre ju gewinnen. Sierdurch fei bie Ibee einer Wiffenschaft hervorgehoben und festgestellt, welche biefe hochften Principien aus bem menschlichen Beift entwidle und bie Lehrfage fowohl ber theoretischen, als ber praktischen Philosophie aus ihnen ableite 1). Diese Biffen-

<sup>1)</sup> Reinhold's erftet Berfuch, Die angegebene Idee einer wiffenschaftlichen Bollendung bes Rriticismus auszuführen,

schaft, die "Theorie des Vorstellungsvermögens", werde die eigentliche "Clementarlehre oder Fundamentallehre der gesammten Philosophie" sein, mahrend die Kritik der reinen Bernunft nach dem Plan ihres Verfassers nur als eine Propäeutik der Wetaphysik sich geltend machen wolle 1).

war seine 1789 zuerst erschienene, 1795 zum zweitenmal aufgelegte Theorie bes menschlichen Borstellungs, vermögens. In den folgenden Jahren, bis er später selbst von der Unhaltbarkeit dieser Theorie sich überzeugte, war er bemüht, sie theils von mehreren bald an ihr wahrgenommenen Mängeln zu reinigen und sie vollständiger auszuführen, theils sie gegen die Angrisse zu vertheidigen, welche vorz vielen Seiten, sowohl von Anhängern als von Gegnern der Kantischen Lehre gegen sie gerichtet wurden. Die zu diesem Bwede von ihm verfaßten Schristen sind: 1) der erste Band seiner Beiträge zur Berichtigung bisheriger Risverständnisse der Philosophen, 1790; 2) über das Fundament des philosophischen Bissens, 1791; 3) der zweite Band der genannten Beiträge, 1794.

1) Berf. einer neuen Theorie bes Vorstellungen. Vorrede S. 58 -68. "Daß bie eigentlichen Pramiffen einer Biffenfchaft, bemerkt Reinhold dafelbft, erft nach ber Biffenichaft felbft gefunden werden, ift nichts Reues, fonbern eine nothwenbige Folge bes analytischen Banges, welcher ben Fortschrits ten bes menfolichen Beiftes burch bie Ratur beffelben porgefdrieben ift. Die Theorie bes Borftellungsvermogens, welche die Pramiffen gur Theorie bes Ertenntnigvermogens liefern foll, tonnte nur nach ber letteren gefunden merben, obwohl fie, wenn fie ihres Ramens werth fein foll, unabbangig von berfelben feststeben und auch benjenigen, welche bie Rantischen Schriften entweber nicht gelesen ober nicht verftanden haben, burchaus verftanblich fein muß." Bergl. ferner "Ueber bas Bedürfniß, Die Möglichfeit und Die Gigenichaften eines allgemeinen erften Grundfages ber Philo. fophie", in ben Beitragen jur Berichtigung u. f. w. 1ft. 28b.

Mlles, behauptet bie Reinholbiche Theorie bes Borftellungsvermögens, mas bie Rritit ber reinen Bernunft über ben Unterschied zwischen bem Transcenbentalen und bem Empirischen in ber Ertenntnig, und zwischen ben verschiedenen Arten ber Borftellungen lehrt, muß zu bem richtigen Begriffe ber "Borftellung überhaupt" führen, ber hierbei unbeutlich porausgesest wirb. Es ift erfoberlich, bag bie Gattungsmertmale ber Borftellung beutlich gebacht merben, che bie Merkmale ber Sauptarten unferes Borftellens, alfo ber Sinnlichkeit, bes Berftanbes und ber Bernunft, mit hinlanglicher Genauigkeit und Sicherheit fich festitellen laffen. Bunachft ift alfo bie Befchaffenheit ber "blogen Borftellung" in ihrer Unabhängigkeit von ber Beschaffenheit bes vorstellenben Ichs und ber vorgestellten Gegenstande gu bestimmen. Wenn gleich bie Sinnesmahrnehmungen, bie Berftanbesbegriffe und bie Bernunftibeen nicht in Rudficht beffen, mas fie gegenseitig von einander unterscheibet, aus ber "Borftellung überhaupt" abzuleiten find, fo ift boch ihr gemeinschaftlicher Charafter, burch welchen fie eben Borftellungen find und ber feinesweges von ihrer besonderen Gigenthumlichkeit abhängt, nur aus bem allgemeinen Befen ber Borftellung Gerade nun biefer gemeinschaftliche Charafter erflärbar. muß erfaßt werben, um aus ihm bie Rothwenbigkeit bes großen Sauptrefultates ber Rritit: bag bie Dinge an fich nicht erkennbar find", und ber baffelbe herbeiführenben Lebren vom Raum und von ber Beit, von ben Kategorieen und von ben Formen ber Ibeen gu beduciren 1).

S. 119-142. Ueber ben gegenwartigen Buftand ber Detaphysit, im 2t. Th. der vermischt. Schriften, S. 248-257.

<sup>1)</sup> Berf. einer neuen Theorie bes menfol. Borftellungsv. 1ft. B. S. V. Berm. Schrift. 2t. Th. S. 257. Beitrage jur Berichetigung u. f. w. 1ft. Bb. S. 142 — 164.

Die Borftellung tommt urfprunglich nur im Bewußtsein und burch bas Bewußtsein vor. Diefes zeigt fich baber als bie Quelle, zwar nicht ber Borftellung felbft, aber boch bes richtigen ursprünglichen Begriffes von ihr. Es ift berjenige Buftanb bes geiftigen Lebens, welches fur jebe Erteuntniß, Ginficht und Ueberzeugung eine Bebingung und einen Bestandtheil ausmacht, und muß beshalb unter ben Thetfachen, welche Gegenftanbe unfres Ertennens find, für bie erfte und allgemeinfte gelten. Die Begriffe bes reinen und bes erfahrungsmäßigen Bewußtseins unser felbft und ber Außenwelt fegen ben hoheren Begriff bes "Bewußtfeins überhaupt" voraus, wenn fie fowohl in ihrem Bufammenbang, ale in ihrem Unterschiebe richtig gebacht werben follen 1). In biefem Begriff, wirb theils etwas anerkannt, welches fich bewußt ift, bas "Subject bes Bewußtseins". theils etwas, beffen fich jenes bewußt ift, bas "Dbject bes Bewußtfeins", theils endlich etwas, woburch bas Subject fich bes Dbjectes bewußt wirb, bie "Borftellung." Siernach lautet betjenige Sat, welcher unmittelbar bie Thatfache ansbrudt, bie im Bewußtsein Statt finget: im Bewußtsein wird bie Borftellung burch bas Subject von bem Swiect und von bem Object unterschieben und auf beibe be-Mus ihm ergeben fich bie urfprunglichen Begriffe sowohl ber Borftellung, als bes vorgestellten Objectes und bes vorftellenden Subjectes. Erftlich nämlich ift bie Borftellung basjenige, woburch bas Subject fich eines Objectes bewußt ift, was baher im Bewußtsein von bem Object und. bem Subject unterschieben und auf beibe bezogen wirb. Bweitens ift bas Dbject bas im Bewußtsein burch bas Gubject von bem Subject und von der Vorstellung Unterschiebene, worauf bie lettere, insofern fle von bem Subject un-

<sup>1)</sup> Berm. Schrift. 2r. Th. S. 257 — 260. Beitr. zur Berichtig. u. s. w. 1st. Bb. S. 159 — 162.

terschieben worben, fich bezieht. Drittens ift bas Subject bas burch fich felbft im Bewußtsein von ber Borftellung und von bem Object Unterschiebene, und als Befiger ber von bem Object unterschiebenen Borftellung Anerkannte. Ferner erhellt auch Folgendes über bie beiben Bestandtheile, welche bas Wefen ber Borftellung ausmachen. Borftellung muß aus etwas bestehen, wodurch fie fich auf bas Object und auf bas Subject beziehen und von beiben unterscheiben läßt. Beibe merben aber außerbem gegenseitig von einander im Bewußtsein unterschieben. Mithin fann auch in ber Borftellung nicht Gins und Daffelbe ben Grund ihrer Begiehung auf bas Object und ihrer Begiehung auf bas Subject enthalten. hieraus ergibt fich, bag in ihr amei verschiebene Elemente vereinigt fein muffen, auf beren Berknüpfung bas Befen ber blogen Borftellung beruht. Das Gine, mas fich in ihr auf bas Object bezieht, ift ihr Stoff, bas Andere bagegen, mas fich in ihr auf bas Sub. ject bezieht, ift ihre Form. Für jebe Borftellung muß ber Stoff bem Subjecte gegeben und bie Form burch bas Subject hervorgebracht fein. Denn in ber Borftellung ift ber Stoff basjenige, woburch fie bem Dbject als bem Borgeftellten entspricht, und bie Form basjenige, woburch fie bem Subject als bem Borftellenben angehort. Der Stoff muß also von ber Form in biefer Gigenschaft fich unterscheiben. Die Form muß Gigenthum bes Subjectes fein, inwiefern baffelbe im Bewußtsein als bie Urfache ber Borftellung fich verhalt, und ber Stoff fann bem Morftellenben in biefer Beziehung nicht gutommen. Jene ift eine Wirtung bes Borftellenben, mas biefer nicht ift. Gleichwohl tommt ber Stoff in jeber Borftellung nothwendig vor, und er muß baber bem vorftellenben, an ihm bie Form hervorbringenben Gubjecte gegeben fein. Die Borftellung wird im Bewußtfein auch auf bas Subject bezogen, tann aber bemfelben unmöglich in gleicher Beife rudfichtlich bes Stoffs und ber Form

anachoren. Der Stoff tann bem Gubjecte nur als etwas auf bas Dbject fich Beziehenbes, und infofern bem Gubiecte nicht urfprunglich Gigenes, fonbern Begebenes beigelegt werben; bie Rorm hingegen, mithin basjenige, woburch aus bem Stoffe bie Borftellung geworben ift, muß ein ururfprungliches Eigenthum bes Gubjectes fein, welches fein vorftellenbes genannt werben burfte, wenn es nicht Bor-Rellungen in fich erzeugte. Demzufolge beruht bie Möglichfeit bes Bewußtseins ober bes boppelten Berhaltniffes ber Borftellung ju bem Object und ju bem Gubject auf ber Grundbedingung, bag ber Stoff in ber Borftellung als bas Begebene von ber Form als bem Bervorgebrachten fich unterfcheibet. Mus biefem Grunde wird burch bie Doglichfeit ber Borftellung überhaupt eine "Receptivitat" und eine "Spontaneitat" im Subjecte vorausgefest 1).

403. Die Vorstellung felbst ist hiernach weber bloß bem Menschen gegeben, noch bloß von ihm hervorgebracht, sondern sie ist vermöge bes Busammenwirkens seiner Receptivität und seiner Spontaneität von ihm erzeugt. Wenn bie Unterscheibung bes Vorstellenden und bes Vorgestellten durch bie Vorstellung im Bewußtsein möglich sein soll, so muß der Stoff der Vorstellung ein "Mannigfaltiges" und die Form der Vorstellung "Einheit des Mannigfaltigen" sein. Denn nur zufolge ihres Stoffes bezieht sich die Vorstellung auf das im Bewußtsein durch sie Unterschiedene, auf das Object, und nur zufolge ihrer Form auf das im Bewußtssein durch sie Unterschiedene, auf das Subject. Mithin ist es die in der Vorstellung dem Stoff als solchem angehörige Beschassenheit, welche den Grund für die Möglichkeit der Unterscheidung des Objectes von dem Subject enthalten muß.

<sup>1)</sup> Theorie b. Borft. I. B. S. S. u. f. Beitr. 3. Bericht. I. Ih. S. 142-164. 167-176.

Run tann aber ber Grund für bie Möglichteit einer Unterscheibung lebiglich in ber Dannigfaltigfeit liegen, und fo kommt biefe bem Stoffe ber Borftellung mit Rothwenbigkeit Ferner muß ber Stoff von ber form, bas Bervorgebrachte von bem Gegebenen, bas auf bas Object Bezogene von bemienigen, mas fich auf bas Subject bezieht, mefentlich verschieben fein. Aber von bem Mannigfaltigen überhaupt unterscheibet fich nur bie Ginheit. Deshalb besteht bie Form ber Borftellung nothwendig in ber Ginheit bes Mannigfaltigen. Siernach bezieht fich bie Borftellung von ber Seite ber in ihr hervorgebrachten Einheit auf bas Subject, auf basjenige, mas im Bewußtsein als bas Unterfcheis benbe, als bas blog Thatige auftritt, und von ber Seite bes in ihr gegebenen Mannigfaltigen auf bas Object, weldes im Bewußtsein als bas vom Subject Unterschiebene fich verhalt, bem ber bestimmbare Stoff ber Thatigfeit angehort. Die Rothwenbigkeit ber bem Stoffe gutommenben Mannigfaltigfeit leuchtet auch burch folgenbe Betrachtung ein. Benn ein Gegenstand ertannt werben foll, muß er fich von anberen Gegenftanben unterscheiben laffen. Dies ift nur baburch möglich, bag er verschiebene Bestimmungen enthalt, bag er ein Inbegriff mannigfaltiger Mertmale ift. Es muß ihm alfo in ber Borftellung, burch bie er erkennbar fein foll, ein Mannigfaltiges entsprechen. Das, mas bem Gegenftand in einer Borftellung entspricht, ift aber ber Stoff; biefer tann baber nur ein Mannigfaltiges fein. Die Fabig-Feit, ein Mannigfaltiges zu empfangen, ift bie Receptivis tat. Im Worftellungsvermogen ift bie Mannigfaltigfeit bes Stoffes als biejenige Gigenschaft beffelben bestimmt, welche allein es möglich macht, bag er empfangen werben kann. Sie heißt bie "Form ber Receptivitat" und macht bas Befen ber Receptivität als eines Bestanbtheiles bes Vorstellungsvermögens aus. Dagegen besteht bie Spontaneitat in ber Fabigkeit, an bem gegebenen Mannigfaltigen Ginheit hervorzubringen, also basselbe zu verknüpfen. Die im Borstellungsvermögen bestimmte und im Berknüpfen sich aubernde Handlungsweise heißt die "Form der Spontaneität,"
und macht das Wesen der Spontaneität als eines Bestandtheiles des Borstellungsvermögens aus. Beide Formen find
für das vorstellende Subject in und mit dem Borstellungsvermögen, dessen Wesen sieden, gegeben und folglich vor
aller Vorstellung vorhanden 1).

Die Beranberung, welche in bem Subjecte baburch vorgeht, bag feiner Receptivitat ein Stoff gegeben wird, beißt bas "Afficirtwerben," und bie Sanblung, burch welche ber Stoff bargeboten wirb, heißt bas "Afficiren." Der Stoff ift "fubjectiv bestimmt," inbem er burch bie Form ber Receptivitat, und er ift "objectiv bestimmt," inbem er burch bas Object, bem er in ber Borftellung entfpricht, feine Bestimmung erhalt. Wenn feine objective Beschaffenheit in ber Receptivitat lebiglich von bem Afficirtwerben abhangt, fo wirb er hierburch "bestimmt;" menn bagegen fein bloges Borhanbenfein in ber Receptivitat von bem Afficirtwerben abhangt, fo wirb er hierburch ,, gegeben." Ift er nicht nur hinfichtlich auf fein Borhanbenfein in ber Receptivitat als Stoff, fonbern auch hinfichtlich auf feine objective Beschaffenheit burch bas Afficirtwerben befimmt, fo heißt er ein "empirischer," und bie aus ihm entitanbene Borftellung beißt gleichfalls eine "empirifche." Der empirische Stoff ift entweber ein "fubjectiver," wenn er feiner Befchaffenheit nach burch ein Afficirtwerben von innen, also burch eine Sanblung bes feine Receptivitat afficirenben Subjectes, ober er ift ein "objectiver," wenn er burch ein Afficirtwerben von außen, burch etwas vom Gubjecte Berichiebenes bestimmt ift. Derjenige Stoff, ber rud-

<sup>3)</sup> Beitr. jur Berichtig. G. 180 - 204.

sichtlich auf seine objective Beschaffenheit nicht burch ein Afsteirtwerben, sondern durch das Vorstellungsvermögen, und welcher bloß rücksichtlich auf sein Vorhandensein in der Receptivität durch das Afficirtwerden von innen bestimmt ist, heißt der "reine, a priori bestimmte" Stoff, und die aus ihm entstandenen Vorkellungen, welche die Formen der Vorkellungen zu ihrem Gegenstande haben, heißen "reine oder apriorische" Vorstellungen 1).

Das Bewußtsein überhaupt besteht nach ber obigen Grundangabe ber baffelbe constituirenben Thatfache in bem Bezogenwerben ber Borftellung burch bas Subject auf Dhiect und auf Subject, und ift von bem Borftellen unger-Es ift "flat," infofern es eine Anerkennung trennlich. ber Worftellung enthalt, "buntel" bagegen, wenn nur eine Sache vorgestellt wirb, ohne bag bie Borftellung, burch welche bies geschieht, insbesondere und als eine folche im Bewußtscin fich ausspricht, es ift "beutlich," sobalb in ihm bas Bewußtsein bes Borftellenben als eines folchen, mithin bas Selbstbewußtsein hervortritt. Das Bewußtsein heißt "Erkenntniß," wenn fein Object weber eine bloße Borftellung, noch bas Borftellenbe, fonbern ein von heiben unterfchiebenes Borgeftelltes ift 2). Bur Ertenntnig gehören zwei verschiedene Arten von Borftellungen, bie eine, welche unmittelbar, und bie andere, welche vermittelft jener auf ben Gegenstand bezogen wird. Die erfte heißt "Anschauung," und bie zweite "Begriff." Benn ber Stoff ber Unichauung feiner objectiven Beschaffenheit nach burch bie bloge Affection in bem Borftellenben bestimmt ift, fo heißt fie eine "finnliche," wenn er bagegen nach biefer Beschaffenheit nur burch bas Borftellungsvermogen bestimmt ift, fo beißt fie

<sup>1)</sup> l. c. S. 209 — 215.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) l. c. S. 218 — 223.

eine "intellectuelle." Sie ist eine "äußere," insofern sie durch eine Assection von außenher entsteht. Dann bezieht sie sich auf einen Gegenstand, der weder als eine Borstelslung noch als das Borstellende, sondern nur als ein von beiden unterschiedenes Object aufgefaßt werden kann. Zede äußere Anschauung ist sinnlich und das Vermögen berselben heißt der "äußere Sinn." Die "innere Anschauung" nimmt aus einer Assection von innen ihren Ursprung. Besteht ihr Stoff in dem Afsicirtwerden selbst, so heißt sie eine "innere finuliche Anschauung" und bezieht sich auf einen Gegenstand, der nur als eine Vorstellung von uns aufgefaßt werden kann. Das Vermögen solcher Anschauungen ist der "innere Sinn."

Wir ftellen uns Alles im Raume vor, mas uns als außerhalb unfer felbft erfcheint, und Alles in ber Beit, was wir als von außen her gegeben in uns aufnehmen. Unfern Leib betrachten wir als ein Außenbing, indem wir ihm guichreiben, bag er einen Theil bes Raumes erfüllt, und unfer eigenes empirisches Wirfen und Leiben vermogen wir nur als eine erfullte Beit, als eine Beranberung in uns felbit mzuerkennen. Die Receptivitat unserer reinen Sinnlichfeit besteht in bem Bermogen, burch ein Mannigfaltiges unter der Form bes Außereinanberfeins angeregt ju merben, und ihre Spontaneitat in bem Betmögen, Einheit in biefes Mannigfaltige gu bringen, und alfo bie Stetigkeit zu erzeugen. Die reine Form ber finnlichen Borftellung überhaupt ift bie Einheit bes außer einander befindlichen Mannigfaltigen. Die Form ber Borftellung bes außeren Sinnes ift bie Ginheit ber im Außeneinandersein bestehenben Form bes Mannigfaltigen , infofern es von außen her gegeben ift, alfo bie Stetigteit nach allen brei Dimenfionen, ber bloge Raum. gegen bie Form ber Porftellung bes inneren Sinnes ift bie Einheit ber im Außereinandersein bestehenden Form bes

Mannigfaltigen, insofern es burch Auffassung bem Subjecte gegeben ift, also die Stetigkeit in der Aufeinanderfolge,
die bloße Beit. Der Gegenstand einer empirischen Anschauung, welcher nur unter den a priori in unserer Seele
bestimmten und folglich bloß unserer Subjectivität und nicht
dem Ding an sich eigenthümlichen Formen der Anschauung
vorgestellt werden kann, heißt die "Erscheinung." Uns sind
hiernach nichts als Erscheinungen empirisch erkenndar, und
Raum und Beit sind wesentliche Bedingungen aller Erscheinungen, aber nicht der Dinge an sich 1).

407. Die ursprunglich aus icon vorhanbenen finnlichen Borftellungen burch bie Thatigfeit bes Subjectes erzeugte Borftellung ift ber "Berftanbesbegriff." Sein Stoff ift bas burch Sinnlichkeit bereits vorgestellte Mannigfaltige, unb feine Rorm bie Ginheit beffelben, welche als Ginheit bes Borgeftellten bie "objective Ginheit" heißt. Die finnliche Borftellung hat amar ein Object, jedoch wird biefes im Bewußtsein nicht als folches vorgestellt. Denn fo lange fie als Anschauung auf ihr Object bezogen ift, wird fie in uns von bemfelben nicht unterschieben. Deshalb tann aus ihr allein, ohne bas Bingutreten bes Begriffes, teine Ertenntnig her-Das Bermögen bes Subjectes, fich bloger Dbjecte als folcher bewußt zu werben, ist ber "Berstand." Inwiefern mit bem Ausbruck "Dbject" bie burch Berbinbung bes vorgestellten Mannigfaltigen hervorgebrachte Ginheit begeichnet wird, insofern fest ber Berftand felbft burch bie allgemeine Form feiner Borftellung bie Objecte. thut bies nur, indem er bereits vorhandene Borftellungen und gwar folche vertnupft, ju benen uns ber Stoff von aus Benber gegeben fein muß. Er hangt bemnach rudfichtlich

<sup>1)</sup> l. c. S. 233—254. Berm. Schrift. 2t. Ah. 265—266. Aheorie des Borftellungen. III. Bd. S. LII—LXVI.

auf die blose Möglichkeit, ein Object als außer uns befindlich vorzustellen, von der Sinnlichkeit ab. Die ihm eigenthämlichen besonderen Verknüpfungsarten, die in ihm felbst gegründeten Modificationen der objectiven Einheit, die "Rategorieen," besitzen aus diesem Grunde nur durch die reine Sinnlichkeit und durch die Beziehung auf unseren empirischen Bustand, welche in den Schematen vermittelt wird, eine objective Realität 1).

408. Die Borftellung, welche burch Bereinigung von Berftanbesbegriffen erzeugt wirb, ift bie "Ibee," und bas Bermogen, Ibeen gu erzeugen, beißt bie "Bernunft." Der unmittelbare Stoff ber Ibeen besteht aus bem Mannigfaltis gen, welches in ber Form bes Berftanbes und burch biefelbe gegeben ift. Diefes finbet unabhangig von bem Dannigfaltigen Statt, welches fowohl in ben finnlichen Borftellungen. als in ben Begriffen enthalten ift, und unterscheibet fich mefentlich von bem Ginen und bem Anbern, inbem es auf ben Moßen Berknupfungsarten bes Berftanbes beruht. Daber ift bie "Form ber Ibee" bie abfolute, von allen außerhalb ber Spontaneitat befindlichen Bebingungen unabhängige Gin-Die Berknüpfungsarten bes Berftanbes, welche bie Bernunft auf Ginheit bringt, werben entweber vermittelft ber Sinnlichkeit auf ben empirischen Buftand bes Subjectes, auf bie Materie ber Erfahrung, bezogen, in welchem Falle bie Ibeen "empirifche" heißen, ober fie werben als Sandlungsweisen bes Subjectes lebiglich auf bas reine Subject bezogen, in welchem Falle bie Ibeen "reine" genannt mer-Durch bie reine Bernunft werben teine realen Dbjecte vergegenwärtigt. Die Borftellung biefer Dbjecte tommt ale ausschließlich eigenthumliches Gefchaft bem mit ber Sinn-

<sup>1)</sup> Berm. Schrift. 2t. Ih. S. 266 - 268. Theorie bes Borsftellunger. III. B. S. LXVII - LXXVII.

lichkeit zusammenwirkenben und an die Sinnlichkeit gebundenen Berstande zu. Deswegen verstatten die Ideen, welche nur vermittelst der Vorstellungen des Verstandes auf solche Gegenstände sich beziehen, keinen die Gegenstände der Wirk-lichkeit selbst im Bewußtsein "constituirenden," sondern bloß einen die Erkenntnisse "regulirenden" Gebrauch 1).

409. Es gibt noch ein eigenthumliches Selbftbemußtfein, burch welches sowohl bas reine, als bas empirische vorausgesett wird, mahrend es nicht bloß aus ber Berbinbung beiber besteht, nämlich bas "moralische Gelbstbemußtfein" ober bas "Gewiffen." Diefes enthält bie Foberung ber Vernunft an bas empirische Subject: Die bloge Bernunftmäßigkeit als ben Grund ber Befriedigung, und bie Mernunftwidrigkeit als ben Grund ber Richtbefriedigung ber Begierben anzunehmen und geltend ju machen. Durch baffelbe find wir uns bes Sollens bewußt, mas ohne Willensfreiheit unmöglich mare. Das Bermogen, biefem Gefet entweder gemäß ober zuwiber zu handeln, und folglich bie Bernunft entweber als Bred ober als bloges Mittel ber Begierben ju gebrauchen, ift von ber Selbsthatigfeit ber Bernunft verschieben. Die lettere hat nur eine einzige und innerlich nothwendige Sandlungsweise, Die Form ber abfo-Iuten Ginheit; jenes hingegen ubt zwei ihm gleich mögliche Sandlungsweisen, bestimmt fich alfo felbit nicht bloß gum wirklichen Sanbeln, fondern auch ju ber Art feines Sanbelns, und ift beshalb allein im ftrengften Sinne bes Bortes bie "Preiheit bes Billens" ju nennen. Dhne fie wurbe bas reine Subject bloß als Bernunft bentbar fein, welche fich felbst vorstellen wurde, weil fie als reine Bernunft fich felbit vorftellen muß, mahrenb fie an bem reinen Berftanb

۲.

<sup>1)</sup> Berm. Schrift. 2t. Th. S. 268 — 270. Theorie des Borftellungen. III. B. S. LXXVII — LXXXVI.

und ber reinen Sinnlichkeit nur bas Berhaltniß berselben zum empirischen Borstellungsvermögen anerkennt. Aber inbem dem Subjecte die Freiheit zukommt, ist dasselbe nicht
bloße Bernunft, sondern hat es Bernunft. Als Subject
ber Willensfreiheit muß es nicht nur reine, sondern auch
empirische Bernunft und die übrigen Bermögen besigen,
welche von dieser vorausgesetzt werden.

410. In theoretischer Rudficht ift bas reine Subject blog baburch ein reales, baß es in feinem Zusammenhange mit bem empirischen bem Gelbstbewußtsein gum Grunbe liegt. Der Beift wird nur als Geele, und biefe mirb nur in ihrem Berhaltniffe jum Leibe theoretisch ertennbar. In prattifder Rudficht bagegen ift bas Subject, burch feine aufolge bes Sittengefetes ihm gewiß werbenbe Freiheit, gwar nicht im Dafein, aber im Sanbeln von bem Busammenhange mit einem Leib unabhangig, fest jur Erfullung bes Sittengefeges bie endlofe Fortbauer biefes Bufammenhanges voraus, und tann fich nur als "unfterbliche Seele" benten. theoretischer Binficht ift tein anberes absolutes Subject ertennbar, als bie reine Bernunft, und biefe wird lediglich in ber Gigenschaft bes transcenbentalen Borftellungsvermo. gens und folglich in ihrer Berbinbung mit bem empirischen Beiftesvermogen erfannt. Daher ift auch aus bem theoretis ichen Befichtspuncte feine Ueberzeugung von Gott möglich. hingegen in praktischer hinficht hort bie Bernunft auf, bas Subject felbft ju fein, und überlagt biefen Rang ber Billensfreiheit. Run ift bas Subject nur in Rudficht auf bie Richtung feines Billens frei und bebarf ber empirifchen Materialien feines Banbelns. Folglich wird burch bie au-Bere Möglichkeit ber Erfüllung bes. Sittengefetes eine burchgangige und feinesweges von ber Freiheit bes Gubjectes abbangige Uebereinstimmung ber phyfifchen Befete mit ben motelifchen, und mithin ein moralischer Urheber ber Retur por-

Į.

ausgesett. So erhalt bie Vernunft burch bas Bewußtsein bes Sittengesetzes ben Charakter eines freien enblichen Bessens, welches in Anerkennung bes Verhältnisses zwischen seiner Enblichkeit, seiner Freiheit und seiner Beruunftigkeit nicht umbin kann, bas Dasein eines unenblichen freien und vernünftigen Wesens anzunehmen 1).

Mit gleicher Rlarheit und Pracifion, wie in ben vorliegenden Fundamentalerklarungen, werden von Reinholb bie fammtlichen charakteristischen Lehrbestimmungen bes fritifchen Ibealismus aus bem Grundbegriffe ber Borftellung ent. widelt. Richtig wies Schelling fpater barauf bin, baß es von ber größten Wichtigkeit für bie Fortbildung ber Philofophie nach Rant gemefen fei, bie Sauptfrage ber Rantifchen Rritit, bie Doglichkeit ber funthetischen Urtheile a priori betreffend, in ber höheren Abstraction aufauftellen, in welcher bie Reinhold'iche Glementarlehre fie gefaßt und beantwortet habe. Er bemertte babei, bag man fehr wenig Ginficht in ben nothwendigen Gang ber Wiffenschaft verrathen murbe, wenn man biefes Unternehmens nicht auch bann, wann bie Philosophie weiter vorgerudt fei, mit ber größten Achtung gebenten werbe 2). In bemfelben Sinne außerte Fichte, bag nach bem gemialischen Beifte Rant's ber Philosophie fein boheres Gefchent hatte gemacht werben tonnen, als burch ben fyftematischen Beift Reinhold's, beffen Elementarlehre auch bei ben weiteren Fortschritten, welche bie Philosophie nothmenbig machen muffe, immer einen ehrenvollen Plat behaupten werbe 3). Das Berbienftvolle und für bie Beiterführung bes philosophischen Forschens Forberliche biefer Lehre

<sup>1)</sup> Berm. Schrift. 2t. Th. S. 270 — 271. Theorie b. Borftels Rellunges. III. B. S. 86 — 88.

<sup>2)</sup> Schelling : Bom 3ch ale Princip ber Philosophie. §. 5. Anm.

<sup>3)</sup> Fichte: Ueber ben Begriff ber Biffenschaftelehre, Borrebe.

fann haburch nicht als geschmalert erscheinen, bag Reinholb fpater Mich felbft von ihrer Ungulanglichkeit überzeugte, unb mit berjenigen Bahrheiteliebe und Selbftverläugnung, bie eines Philosophen murbig ift, bies öffentlich erklarte. Die Ginwürfe, welche von mehreren achtungswerthen Dentern gegen biefelbe vorgebracht murben, unter benen bie bebeutenbften von G. E. Schulze in beffen anonym erschienenen "Menefibemus" herruhren, veranlagten ihn nur ju bem Be-Rreben, ben an ihr gerügten Mangeln abzuhelfen, und führs ten ibn feinesweges ju einem Mufgeben biefes Stanbpunctes. Aber bei bem erneueten und reiferen Durchbenten bes Rufammenhanges ber Sage feiner Borftellungstheorie gelangte er ju ber Ginficht, bag fie aus bem Grunbe nicht haltbar fei, weil fie mit ber Rritit ber reinen Bernunft einen Smnbfehler gemeinschaftlich habe. Diesen Zehler fanb er barin, bag bei ber Debuction ber Formen ber Sinnlichkeit und bes Berftanbes, bas Gegebenfein bes Bahrnehmungeftoffes vorausgefest, und bergeftalt bie Bebeutung aller transcenbentalen Bestimmungen auf eine mit bem Biberfpruche behaftete Beise von einer bloß empirischen Thatsache abhangig gemacht werbe. Siernach tonne fowohl in feiner eignen, wie in ber Kantischen Theorie bie Sypothese eines auf bie Sinnlichkeit einwirkenben Dingcs an fich nicht entbehrt. und bennoch mit Folgerichtigkeit nicht jugelaffen merben.

412. Der angegebene Mangel schien ihm burch Fichte's Begrundungsweise ber Kantischen Lehre beseitigt zu
sein. Daher erblickte er in ber Fichteschen Bissenschaftslehre bas von ihm selbst gesuchte Fundament ber transcensbentalen Lehrbegriffe ber kritischen Philosophie. Sierüber
sprach er sich, sobalb er zu bieser Ansicht gelangt war, ofsentlich ohne Rückhalt aus 1). Jeboch zeigte er sich nicht

<sup>1)</sup> Dies gefcah in feiner Abhandlung "über ben gegenwarti-

als einen unbedingten Anhanger ber Richteschen Borftellungeart, und gab fich ihr teinceweges mit Berlaugnung ber Gigenthumlichkeit feines Beiftes bin. Er behauptete biese auch bamals auf eine feines Ropfes und feines Bergens murbige Beife, inbem er eine mittlere vergleichenbe Stellung zwischen ber Fichteschen Biffenschaftslehre und ber 3acobifden Glaubenslehre einnahm. Zwar hielt er ben transcenbentalen Standpunct Richte's für ben einzig möglichen aum Behufe ber Entwidlung ber reinen Bernunftertenntniß, bagegen aber ben antibogmatischen Jacobi's für ben ursprünglichen ber natürlichen lebenbigen Ueberzeugung bes Gewiffens, und mar ber Meinung, bag ber eine ben anbern nicht entbehrlich mache, fonbern bag jeder für fich einseitig nur einen Theil ber intellectuellen Beburfniffe bes Denfchen berudfichtigenb und befriedigend ben andern jum vollftanbigen Bewußtfein ber überfinnlichen Berhaltniffe ergange. Anfangs namlich verkannte er nicht bas Unbefriedigende ber Richteschen Theorie in Bezug auf bie Ableitung ber Grundmahrheiten ber Religion. Aber fein Begriff blieb noch eine Beitlang befangen von ben Rantischen Anfichten über bie Beit und ben Raum, über bie Rategorieen und ihren Schematismus; ihm galten baber noch bie in bem menfchlichen Bewußtfein vernommenen Gigenthumlichkeiten bes Seine für etwas nur Subjectives, für bloge Mobificationen unserer Ertenntnigthatigteit. Deshalb hatte jene Anertennung, folange feinem Begriffe biefe Befangenheit blieb, teine anbere Rolge, als bag er in Sinficht ber Borftellungen von Gottes Sein und von Gottes Berhaltniffe gur Belt und

gen Bustand ber Metaphysik und ber transcendentalen Phis losophie überhaupt", welche den größeren Theil des 1797 zu Jena herausgekommenen zweiten Bandes seiner "Auswahl vermischter Schriften" einnimmt. (Der erste Band erschien ebendas. 1796.)

Renfcheit einen unvermeiblichen Gegenfan amifchen ber erwerbenen funftlichen Dentweise ber Speculation und amiiden ber urfprünglichen natürlichen Dentart bes Gemiffens annahm. Rur unferen philosophischen Bernunftgebrauch, behauptete er mit ber Biffenschaftslehre, erscheine nichts in ber Eigenschaft eines Realen, als mas fich burch benfelben wiffen und begreifen laffe, folglich nichts, als unsere eigene Geiftesthatigteit. Daber tonne in bem fpeculativen Denten ber Claube an Gott nur als Glaube an bie moralische Beltstenung aufgefaßt und ertlatt werben, welcher aus unferem nothwendigen Bewußtsein unserer inneren Freiheit und ber für biefe Freiheit gegebenen Bredmäßigkeit unferes Banbelas entspringe. Gott, als Realgrund alles Enblichen und burd bie Speculation Erklärbaren, als Schöpfer ber Ratur und ber moralischen Beltorbnung, als Urquell bes, Lebens und aller Birtfamteit, fei aus bem transcenbentalen Gefictepuncte nicht bentbar, tonne aus ihm nicht von bem Renfchen erfaßt werben. Demzufolge aber nahm er mit Jacobi an, bie Bernehmung bes Gottlichen liege in ber Region eines bem philosophischen Biffen, wie allem Biffen aberhaupt, schlechthin unzuganglichen, von ber Allmacht felbst auf eine uns unbegreifliche Beife in uns bewirkten Glaubens. In der Seele des wahren Philosophen, so dachte er in feiner Bermittlung bes Gegenfages amifchen ber Biffens schaftslehre Fichte's und ber Glaubenslehre Jacobi's, bekehe bas speculative Wiffen und ber religiose Glaube gang unabhängig von einander und bennoch in vollkommener Barmonie und in einem nahen gegenseitigen Berhaltniffe. Das Biffen habe von dem Glauben alle vernunftwidrigen Bufate und bloß icheinbaren rationalen obet empirischen Beweise abinhalten, und ihn, soweit er erklarlich fei, aus bem Befen ber Sittlichkeit abzuleiten. Da aber bie moralische Welterbnung felbft ohne eine glaubige und gewiffenhafte Befinmmg als ein bloges Ibeal, als ein Product ber Imagination erscheinen muffe, fo werde burch ben Glauben bas philosophische Erkennen über ben Charakter ber leeren Specus lation erhoben und mit ber ihm zukommenden Realitat ausgestattet 1).

413. Die fpateren philosophischen Bestrebungen Reinholb's, fo achtungswurdig fie auch in vieler Sinficht finb, eignen fich ju teiner genaueren Befchreibung in bem Bufammenhang unferer Darftellung. Denn fie enthalten nicht bas Refultat eines gereiften Spftemes, fonbern nur Anbeutungen und Reime einer eigenthumlichen ertenntnißtheoretifchen und metaphyfifchen Lehre, welche erft bie ihr angemeffene Musbilbung burch ein in ihre Sphare eingehenbes Denten gewinnen mußte, bevor fie barauf Anfpruch machen tonnte, an bie Reihe ber Entwicklungsmomente bes philosophischen Bewußtseins fich anguschließen. Diese Lehre ift von feinem Sohn ausgeführt worben, und wird am Schluffe bes Bangen unfrer Schilberungen gur Sprache gebracht merben. Bas Reinholb ber Nater für bie Vorbereitung berfelben gethan, ift aus manchen Grunben ohne irgend eine fichtbare Ginwirkung auf bas Beitalter und von ben Meiften unter · feinen philosophirenben Beitgenoffen unverftanben, ja unbeachtet geblieben. Wir geben baber bier nur anhangsweise eine furze Uebersicht bes Ganges, ben feine Untersuchungen feit ber Berausgabe ber angeführten "Genbichreiben" genommen und bis an fein Lebensenbe behauptet haben. In feiner Annahme einer Offenbarung Gottes für bas menfchliche Bahrheitsgefühl, welche ber Erflarung und Begrunbung

<sup>1)</sup> Die bezeichnete Vermittelung ber Ansichten Fichte's und Jacobi's wurde von Reinhold ausgesprochen in der Abhandlung
"über die Paradorieen der neuesten Philosophie", Hamb.
1799, und in den beiden "Sendschreiben an Lavater und an
Fichte über den Glauben an Gott", welche in dem nämlichen Jahr ebendaselbst erschienen.

burch ben Kantisch = Fichteschen Ibealismus nicht zugänglich sei, blickt augenscheinlich eine nur noch nicht zur Deutlicheit gelangte Wahrnehmung bes Ungenügenden in diesem Lössungsversuche der philosophischen Aufgaben durch. Es beschrifte daher nur der Aussicht auf die Möglichkeit, die er als Anhänger der kritischen Philosophie verkannt hatte, die Bernunftforschung vermittelst einer disher verdorgen gebliebenen wissenschaftlichen Wethode über den Gesichtskreis der auf objective Erkenntniß verzichtenden Subjectivität zu ersheben, um in ihm Zweisel an der Gültigkeit der Kantischen Erkenntnißlehre zu erwecken und ihn zu einer neuen Bahn der Speculation hinzuleiten. Noch vor dem Schlusse des vorigen Jahrhunderts, im Spätherbste 1799 gelangte er zur Kenntniß des vor kurzem herausgekommenen "Grundrisses der ersten Logik" von Barbilt 1). So unzufrieden er auch

<sup>1) &</sup>quot;Grundriß der erften Logit, gereinigt von den Irrthumern bisheriger Logiten überhaupt, der Rantischen insbesondere; feine Rritit, fondern eine Medicina mentis, brauchbar haupts faclich fur Deutschlands fritische Philosophie", von Christoph Gottfried Barbili, Stuttgart, 1800. Barbili (geb. ju Blanbeuern 1761, geft. als Professor am Gymnafium ju Stuttgart 1808), bem philosophischen Publicum burch feine "Epoden ber vorzüglichsten philosophischen Begriffe" ift. Th. Balle, 1788, "Sophylus ober Sittlichfeit und Ratur, als Fundament ber Beltweisheit", ebenbaf. 1794, "Milgemeine prattifde Philosophie", ebendaf. 1795, und andere Schriften Bamals bereits von einer vortheilhaften Seite befannt, fprach in jenem übrigens burch bie abftogenbe Beife feiner Polemit entstellten und mit großer Flüchtigfeit und Unflatbeit abgefagten Entwurf eines bie Opbaren bet Retaphpfit - und bes formalen Logit burcheinander werfenden Syftemes Die berudfichtigungswerthe und in ber Art, wie er fie faßte und burchführte, eigenthumliche Anficht aus: bas Denten, fa wie es feinem Befen nach von bem Menfchen genbt werde

mit bem Ion und ber gangen Darftellungsweise biefes Budes mar, fo erregte boch in hohem Grabe feine Aufmertfamteit ber Sauptgebante beffelben und erfchien ihm, je mehr er ihn erwog, in einem besto helleren Licht als mahr und richtig, ein Gebante, bem er ichon fehr nahe getommen mar burch feine in ben beiben "Senbfchreiben" ausgeführte Behauptung: bag in ber menschlichen Bernunft eine Rraft fich finbe, bas über bie Natur erhabene göttliche Sein auf eine über bie Gelbsthätigkeit unserer inbividuellen Borftellung erhabene Beife zu vernehmen. Er fant nämlich, bag bie Be-Rimmungen ber Barbilischen Logit auf bie Ansicht hinbeutes ten: bie Bernunft an fich felbst ober bie allgemeine Denkthatigkeit fei die Manifestation Gottes und bas Princip alles Seins und Erkennens. Sie außere fich fowohl in ber Erifteng ber Dinge, als in unferem Bewußtsein (wo ihre Meußerung burch bas finnliche Borftellen bedingt werbe und mit bemfelben verbunden ben Charafter bes menfchlichen Den-

und von bem Denichen mit Deutlichfeit anerkannt werben tonne, fei teine blog fubjective menfoliche Thatigfeit, mofur es insbesondere von Rant ausdrudlich ausgegeben morben, fondern es fei bie allgemeine weltbilbende und weltordnende Thatigfeit, es fei in feinem nothwendigen Bufammenbange mit ber burch baffelbe gestalteten und organisirten Daterie bie reine bynamifde Möglichfeit, ber Grund von allem Birt, lichen. Deshalb durfe die Dentlehre teine Aufftellung bloß fubjectiver menfclicher Dentformen, fondern fie muffe bie mabre Ontologie, die Lehre von bem Urgrund und Befen aller Dinge fein. Dem Grundriffe ber erften Logit ließ Barbili jur Erlauterung bes in ihm aufgestellten Lehrbegriffes nur noch bie "Beitrage jur Beurtheilung bes gegenwartigen Buftandes ber Bernunftlehre", Landsh. 1803, und bie "phis lofophifche Elementarlebre", 1ft. Deft, Landsh. 1802, 2t. Deft, (bearbeitet und berausgeg. von einem Rreunde bes rationalen Realismus) ebenbaf. 1806, folgen.

tens annehme.) junachft burch bas Orbnen bes Mannigfaltigen, burch Ableitung bes Bielen aus ber quantitativen Ginbeit, ber Rolgen aus ben Grunben, ber Birtungen aus ben Urfachen und Bweden, ber Sanblungen aus ben Abfichten. und hierauf burch Unterordnung ber quantitativen Ginheit unter bie abfolute Ginheit, ber Grunbe unter ben Urgrund, ber Urfachen unter bas Urmefen, ber Abfichten und Brede unter ben Endamed, alfo bes geordneten Beltgangen unter tas schlechthin einzige und unvergleichbare Gine, in welchem und burch welches Alles berechnet, begrundet, beabsichtigt und bewirft fei. Biernach muffe bem "Ibealen" ober bemjenigen, mas in unserem Denken als bas Unbebingte, Rothwendige und Allgemeine fich tunbgibt, bas manbellofe "Reale" ober bie ewige Orbnung bes mahren Seins volltommen entfprechen, und es ergebe fich für bie philosophische Bahrheitsforschung bas Problem, in einer Analyfis ber reinen Bernunftibeen bie allgemeinen unwandelbaren Gigenthumlichteis ten und Berhaltniffe ber Möglichkeit und ber Birklichkeit mit Deutlichkeit ju entwickeln.

414. Die Grundzüge bes auf bieser Analysis beruhenben metaphysischen Lehrbegriffs, zu welchem Barbili ben erfra leitenden Gedanken hergegeben und welchen Reinhold
mit dem Ramen des "rationalen Realismus" bezeichnete,
suchte letzterer in verschiedenen Darstellungen hervorzuheben,
die er in seinen Beiträgen zur leichteren Uebersicht des Bukandes der Philosophie bekannt machte. Später fand er,
ohne jedoch die seinem rationalen Realismus eigenthümliche Auffassung des Berhältnisses zwischen dem Denken und dem
Sein aufzugeben, daß ihm jene Darstellungen aus dem
Grunde mißlungen sein, weil er ebensowohl, wie jeder der
bisher aufgetretenen philosophischen Forscher, das Charakteristische der verschiedenen Bedeutungen, welche eine und dieselbe Begriffsbezeichnung in der Sprache der formalen Logit, ber Metaphpfit und bes erfahrungsmäßigen Dentens befige ober boch besigen muffe, nicht gehörig unterschieben habe. Er bemerkte eine Bielbeutigkeit berjenigen gleichnamigen Begriffe, welche in ben brei angegebenen Spharen ihres Gebrauches bie allgemeinfte und wichtigfte Bebeutung befigen, nebft einer hiermit gufammenhangenben Unbeftimmtheit ber finnverwandten philosophischen Begriffe, und er glaubte, ben mahren Sinn und ben mahren Bufammenhang ber metaphpfifchen Ibeen nur baburch feststellen gu konnen, bağ er jene Bielbeutigfeit und Unbestimmtheit aufbede und burch genaue Unterscheibungen aufhebe. In biefer Absicht fchrieb er feine "Grunblegung einer Spnonymit fur ben allgemeinen Sprachgebrauch in ben philosophischen Biffenschaften 1)", welche in enger Berbinbung mit einer allgemeinen Rritit ber philosophischen Terminologie überhaupt aus bem Befichtspuncte ber Sinnverwandtschaft ber Borter und ber Gleichnamigkeit ber Begriffe, und mit einer Aufftellung ber wichtigften Claffen finnverwandter Borter und gleichnamiger Begriffe in ber Logit und Metaphnit eine neue Musfuhrung ber ihm feit feiner Bekanntichaft mit ber' Barbilischen Dentlehre vorschwebenben 3bee einer Analyfis ber reinen Bernunftibeen enthalt. Gin innerer Grund ber Unverftanblichfeit und Birtungelofigfeit biefes einen werthvollen Behalt in einer unscheinbaren Bulle verbergenben Bertes liegt barin, bag in bemfelben bie metaphpfifchen Begriffsbeftimmungen nur in ber Geftalt von Namenerklarungen gegeben, und bie eigentlich analytischen Rachweisungen, wie ber menschliche Beift zu ben bier aufgestellten metaphyfischen Begriffen gelange und gelangen muffe, vernachläffigt worben finb. Bur naberen Erörterung ber ertenntnistheoretischen Anfichten, bie in ber Synonymit überall vorausgesest und nur hier und ba angebeutet worben maren, gab er einige

<sup>1)</sup> Riel, 1812.

Jahre fpater feine "Untersuchung und Befchreibung bes menfclichen Erfenntnifvermogens 1)" heraus. In Diefer Schrift ift bie Meinung jum Grunbe gelegt, baß burch bie Sprache berjenige Busammenhang zwischen ber Sinnlichfeit und zwischen bem Dentvermogen in ber menschlichen Seele vermittelt werbe, auf welchem bas uns eigenthumliche Ertennen beruhe. Dem gemäß werben hier bie Runctionen bes finnlichen Bahrnehmungsvermogens und bie verschiebenen Mobificationen bes Dentens gefchilbert, infofern baffelbe theils in ber Erfahrung, theils im Gemiffen, theils im Streben nach bem philosophischen Biffen fich außert. Aber es fehlt bie zureichenbe Museinanberfegung ber Art und Beife. wie jener Rusammenhang burch bie Sprache vermittelt wirb. es mangelt bie erschöpfenbe Berglieberung ber menfchlichen Ertenntnifthatigteiten und bie Conftbuction berfelben aus ihren burch Berglieberung gefunbenen Glementen. folge find in biefem Buche bie erkenntnißtheoretischen Annahmen und Bestimmungen nicht gehörig abgeleitet und bewiesen, weshalb es auch weniger bagu geeignet mar, bie Aufmertfamteit bes philosophischen Dublicums auf Die ichon in ber Spnonymif mitgetheilten Sauptresultate ber Forfoungen Reinhold's zu lenten. Seine lette Schrift, welche ben Titel führt: "bie alte Frage, mas ift bie Bahrheit? bei ben erneuerten Streitigkeiten über bie gottliche Offenbarung und bie menschliche Bernunft in nabere Erwaqung gegogen 2)", enthält zwar in theoretischer Beziehung nichts Anberes, als was in ber Synonymit bereits ausgesprochen worden. Aber fie legt bie aus biefem Berte hervorgehenben

<sup>1) &</sup>quot;Das menschliche Erkenntnisvermögen, aus bem Gesichtspuncte bes durch die Wortsprache vermittelten Busammenhanges zwischen der Sinnlichkeit und dem Denkvermögen, unterfucht und beschrieben durch R. L. Reinhold, Riel, 1816."

<sup>3)</sup> Altona, 1820.

Grunbfage rudfichtlich auf bas Befentliche ber Religion unb Moral in gemeinfaßlichen Erörterungen bar. Cie geigt. bağ bie Frage über bas Berhaltnig unferer Bernunft ju ber gottlichen Belehrung bes Menschengeschlechtes nur gelehrte Streitpuncte betreffe, bie nicht por bas Bolf gu gic-Sie gibt über bie allgemeine innere Offenbarung Gottes in bem menschlichen Gemath und Beift einen Ichtreichen Aufschluß, burch welchen auf ber einen Seite bie Bebeutung und Gultigkeit ber fogenannten positiven, in ber Erfahrung burch geschichtliche Thatsachen und burch beilige Bucher vermittelten Offenbarung, und auf ber anderen Seite bie Bebeutung und Gultigkeit ber Bernunftthatigkeit jum Behufe ber reinen Auffaffung und Bewahrung ber Religionsmahrheiten auf eine fehr ansprechende und befriedigenbe Beise festgestellt und einleuchtenb gemacht wirb.

## 2). Bed.

415. Im Gegensate gegen Reinhold's Unternehmen, bie Resultate ber Kantischen Vernunftkritik aus ber analystischen Gntwicklung des im Bewußtsein gegebenen Begriffes ber Vorstellung als aus ihrem höchsten Princip abzuleiten, suchte Jakob Sigismund Beck 1) mit Beseitigung des Wi-

<sup>1)</sup> geb. 1761 zu Marienburg in Westpreußen, studirte in Konigsberg und war daselbst ein eifriger Buhörer Kant's. Im Jahr 1791 erhielt er eine Professur der Philosophie zu Halle. Bon da 1799 nach Rostod berusen wirkte ar hier als Lehrer der Philosophie mit unermüdlicher Thätigkeit vierzig Jahre hindurch bis zum Ende seines langen Lebens. Er starb 1840. Seine Schriften: Erläuternder Auszug aus den kritischen Schriften Kant's, Riga, 1st. u. 2t. Band, 1793 u. 94. Titter Band unter dem Titel: Einzig möglicher Standpunct, aus welchem die kritische Philosophie beurtheilt werden muß. Riga, 1796. 2 Theile. Grundriß der kritischen

berfpruches in ber transcenbentalen Annahme, bag ber Stoff unferes Borftellens burch bie an fich vorbanbenen Dinge etjeugt werben folle, ben einzig gultigen Standpunct festauftellen, aus welchem bie kritische Philosophie erfaßt und burchgeführt werben muffe. Den eigentlichen Behalt berfels ben erblickte er barin, baß fie ben Berftanbesgebrauch gete gliedernd hiermit ben Umfang bes für bie philosophische Betrachtung Berkanblichen und Erflarbaren fichtbar gemacht und von bem Unverftanblichen geschieben habe. Bahrenb bet Dogmatismus bie Principien in bie Dinge fege, führe uns bet Rriticismus auf ben Berftanb gurud und erweise fich baburch als bie Runft, uns felbft zu verfteben. Tedoch bebarfe bie von Rant befolgte Dethobe einer Berbefferung. Denn fie leite nur allmählig zu bem Stanbort hin, von weldem bie Britifche Betrachtungsweise auszugeben habe, und veranlaffe baburch bie aus bem Dogmatismus herruhrenben Difverftanbniffe, bie bis jest ihre mahre Absicht und Bebentung verdunkelt haben. Statt beffen muffe ber Ausgangspunct ber achten Transcenbentalphilosophie von vorn berein ergriffen und als folcher mit bem beutlichen Bewußtsein feis wer Gigenthumlichkeit geltenb gemacht werben.

416. Man befindet sich nach Beck auf bem bezeichnesten mahrhaft kritischen Standpuncte, wenn man basjenige, was Kant die ursprüngliche objectiv synthetische Einheit des Bewußtseins genannt hat, als das "ursprüngliche Worstelslen" faßt, durch welches alle Anschauungen und Begriffe in uns hervorgebracht werden. Der oberste Grundsatz des gessammten Berstandesgebrauches ift keine Definition einer

Philosophie, Salle, 1796. Commentar über Kant's Metaphysit ber Sitten. 1ft. 86. Halle, 1798. Propadeutit zu jebem wissenschaftlichen Studio, ebenbas. 1799. Grundsäte ber Gesegebung, 2 Ahle. Leipz. 1806. Lehrbuch der Logik, Rost. 1820. Lehrbuch des Raturrechts, Jena, 1820.

Thatsache bes geistigen Lebens, sonbern vielmehr bas Doftulat, ein Object urfprunglich vorzuftellen, folglich in bie Beife ber urfprunglichen Erzeugung ber Anschauungen und Begriffe fich zu verseten. Die bestimmten Sandlungsarten bes Beiftes, nach benen biefe Erzeugung vor fich geht, find bie Rategorieen, beren Gigenthumlichkeit man verkennt, wenn man fie als fertige, im Beifte bereit liegenbe Begriffe betrachtet und fie von ben fogenannten Formen ber Ginnlich-Teit unterscheibet. Die Rategorie ber Große ift bie ursprungliche Synthefis bes Gleichartigen, bie von ben Theilen jum Bangen übergeht, und fonach ift fie ber Raum felbft, ober mas baffelbe fagt, bas reine Anschauen felbft. Bor biefer Synthefis gibt es feinen Raum, in berfelben erzeugen wir , ihn erft. Dit ber bezeichneten urfprunglichen Synthefis Reht in ber engften Berbinbung eine Sandlung bes Beiftes, welche bei Rant ber transcenbentale Schematismus ber Rategorie heißt, und in welche man fich am leichteften burch Erwägung eines Beifpiels verfest. Man betrachte ein Baus, und achte hierbei bloß auf bie Sandlung bes utfprunglichen Borftellens, welche uns ben Begriff, bas Bewußtsein von biesem bestimmten Begenftanbe verschafft. Ettlich uben wir hier eine urfprungliche Sonthefis bes Empfunbenen, und erzeugen in ihr ben Raum, innerhalb beffen wit Rmeitens entsteht uns in uns bas Empfunbene vorftellen. biefem urfprunglichen Bertnupfen die Beit. Das urfprungliche Firiren ober Bestimmen biefer Beit, bas Bestimmen, wie lange jene Synthesis bauert, ift bie urfprungliche Anertennung, wobei wir ben Begriff von ber bestimmten Gestalt bes Saufes erlangen. Die Rategorie ber Realitat ift bie utfprungliche Synthefis bes Gleichartigen, welche von bem Bangen gu ben Theilen geht. Die Substangialität ift bas urfprungliche Segen eines Beharrlichen, woran die Reit felbft erft porgestellt wirb. Die Caufalitat beruht auf einem urfprunglichen Segen, woburch bie urfprungliche Synthefis unferer

Borftellungen als eine successive firirt wird. Die Möglichkeit besteht in bem Burückführen bes bloßen Begriffes, burch
welchen ein Gegenstand gebacht wird, auf das ursprüngliche Borftellen nach den Kategorieen der Quantität, Qualität und Relation. Die Wirklichkeit ist das ursprüngliche Borstellen selbst, welches den Begriff von einem Gegenstand erst zur Folge hat. Die Rothwendigkeit ist das ursprüngliche Sezen eines in einem bloßen Begriffe vorgestellten Gegenstandes 1).

Ungeachtet nach biefer Auffaffung ber transcenbentalen Lehre von ben ursprunglichen Erfenntnifformen bes menfolichen Beiftes bas Borhanbenfein ber nicht aus unfezer Gelbathatigkeit entspringenben Empfindungen für allen empirifden Berftanbesgebrauch vorausgefest mirb, fo fällt boch aus ihrem Befichtspuncte bie Rothwendigkeit und Bulaffigfeit ber transcenbentalen Borausfegung eines bie Empfindung verurfachenben "Dinges an fich" hinmeg. Frage nach bem Busammenhang amifchen bem vorgestellten Segenstand und ber Borftellung wirb hier als eine gar nicht ftatthafte ertannt, weil ber menschliche Beift fich nicht aus ber Sphare bes urfprunglichen Borftellens verfegen, und weil er teine anderen Erkenntniffe und Begriffe befigen fann, als bie er biefem Borftellen verbantt, fo bag er teinesweges au einem boheren Standpuncte emporaufteigen und über bie Urfache bes urfprunglichen Borftellens felbft, ober über ben realen Gegenstand beffelben fich eine Auskunft ju verfchaffen vermag. In biefem Sinne fagt Bed: wenn man mich fragt, wie ich ju ber Borftellung von bem Gegenftande, ben ich mahrnehme, getommen bin, fo antworte ich, bas Object afficirt mich. Der Gegenstand, ben ich febe ober betafte, bringt vermittelft bes Lichtes ober feiner Un-

<sup>1)</sup> Einzig mögl. Standp. u. f. w. Bweiter Abichn. Darft. bes Aranscendentalen unferer Erkenntniß.

burchbringlichkeit in mir eine Empfindung hervor. Deffenungeachtet werbe ich boch auch behaupten: mein Berftanb verknüpft bas Mannigfaltige ursprünglich in ber Erzeugung ber funthetifch - objectiven Ginheit. In biefem urfprunglichen Borftellen fete ich ein Beharrliches, woran ich mir bie Beit felbft vorftelle, fege ich eine Urfache, woburch ber Bechfel meines eignen subjectiven Berhaltens, ber Uebergang von bem Buftanbe, in welchem ich ohne biefe Borftellung mar, bis jur Erlangung berfelben feine Beitbeftimmung erhalt. Beibe Musfagen wibersprechen einanber nicht. Es eift nur au bemerten, bag bie empirifche Musfage: "ber Begenftant afficirt mich", feine Bebeutung erft burch bie transcenbentale gewinnt: "ber Berftand fest urfprünglich Etwas." Denn bie transcenbentale Behauptung enthält ben Begriff von bem urfprunglichen Borftellen felbft, worin alle Bebeutung unserer Begriffe gegrunbet fein muß. Ja ber Begriff von meinem Berftand, als einem Bermogen in mit, und felbft ber Begriff von meinem Ich erhalt nur burch biefes urfprüngliche Segen fein Dafein und feine Bebeutung. In ber geschilderten Borftellungsart besteht ber gange Beift bes fritischen Ibealismus, ber in bem Poftulate bes utfprunglichen Borftellens fich felbft ausbrudt.

418. Allerbings gebührt bei ber Betrachtung ber von Rant ausgegangenen Entwicklung ber neueren Philosophie eine gewisse Berücksichtigung und Anerkennung dem Scharfsstnnigen und Eigenthümlichen bieser Auffassungsweise des kritischen Standpunctes. Sie halt mit größerer Consequenz, als wir bei dem Erfinder desselben antressen, den Charakter des idealistischen Subjectivismus fest, und weist die von Kant selbst sehr ungenügend beantwortete und die Gültigkeit seiner ganzen Theorie in Bweisel stellende Frage nach dem Busammenhange zwischen den Dingen-an-sich und zwischen dem menschlichen Erkennen als eine für die transcendentale

Erwagung unstatthafte gurud. Jedoch ift auf ber einen Seite Bed's Anficht, bag bie Rantische Lehre nicht anbers, als fo, gefaßt werben konne, eine beschränkte und unwahre, und noch irriger und verwerflicher ift bie Meinung, bag tiefe Lehre in feiner Auslegung die gültige Aufstellung und Lösung ber philosophischen Probleme enthalte. vermeintliche Unverstänblichkeit und Berborgenheit bes realen Ursprunges und ber objectiven Bebingungen unferes Ertennens findet lediglich für einen Blid Statt, welcher bemits burch bie Annahme verblenbet ift, bag bie in Rant's Bernnuftfritit aus ben logischen Urtheilsformen abgeleiteten Rategorieen wirklich bie urfprunglichen, alle Synthefis in unferem Anschauen und Denken bewirkenben Borftellungsthätigkeiten find. Diese Annahme aber ift eine unbewiesene und erschlichene, und spricht fich bei Bed in bem unbefriebigenben und grundlosen Dafürhalten aus: bie für bie transcenbentale Deduction vorliegenben Thatfachen bes Bewußtfeins laffen fich auf teinem anberen Wege, als vermittelft ber Spothefe jener urfprunglichen Borftellungsarten, mithia aut in einer Beise erklaren, welche für ihre Borausfeang und für ihr Resultat eigentlich bloß bie Unerklärbatit und Unbegreiflichteit bes Ertennens ausgibt.

## 3). 3. G. Ficte.

419. Die Becksche Exposition bes ursprünglichen Berkanbesgebrauchs fand keinen Eingang in ber Kantischen Shule, und wurde fogleich bei ihrem Erscheinen burch ein Unternehmen verbunkelt, welches von ähnlicher Tenbenz, aber sowohl bem Umfange, als ber Tiefe nach von weit größerer Bedeutung war. Johann Gottlieb Fichte 1) hatte bereits

<sup>1)</sup> geb. am 19. Mai 1762 ju Rammenau bei Bifchoffswerba in ber Oberlaufig, ftubirte in Jena vom Binterhalbjahr 1780

burch feinen "Berfuch einer Rritit aller Offenbarung" 1),

Rachbem er feit 1784 eine Reihe von Jahren bindurch als Bauslehrer und Privatlehrer feinen Unterhalt fich erworben, marb er auf ben Brund feiner "Dffenbarungefritit" 1794 an Reinhold's Stelle als Professor ber Philosophie nach Jena berufen. Dort erhielt er 1799 feine Entlaffung. Er hatte fie ungeachtet ber eben fo milden, als aufgeflarten Denfart ber Regierung burch bas trogende Benehmen fich jugezogen, welches er bem weifen und iconenben Berfahren berfelben entgegengefest hatte, ba bie officielle Ruge eines unvorfichtigen Schrittes, ben er als Mitherausgeber bes von Riethammer gegrundeten "philosophischen Sournals" gethan, unvermeidlich geworben mar. Es mar nämlich von ibm nicht nur ein mit Recht bes Atheismus befculbigter Auffat feines Schulers, bes Rectors Forberg zu Saalfelb "über bie Bestimmung bes Begriffs ber Religion" in biefes Journal (1798 Bb. 8. Sft. 1.) aufgenommen, fonbern bemfelben eine im gleichen Sinn verfaßte Ginleitung "über ben Grund unfres Glaubens an eine gottliche Beltregierung" porausgeschidt morben. Diese Muffage erregten bas unangenehmfte Muffeben in Deutschland und jene Beitschrift ward in Churfachfen confiscirt. Den beshalb bochften Ortes ibm jugebachten Bermeis wollte er fich nicht gefallen laffen, fonbern erflarte in einem Schreiben bem bie Aufficht über bie Universitat führenden Beimarifden Staatsbeamten, er fobere fur ben gall, dag ein folder erfolgen werde, feinen Mb. fcbieb. Beibes mußte nunmehr gufammen eintreten, ber Bermeis und die Annahme ber verlangten Dimiffion. begab fich nach Berlin, wo er mehrere Jahre privatifirte; 1805 murbe ibm eine Professur in Erlangen übertragen, Die er jedoch nur eine furge Beit befleibete; 1809 erhielt er bie ordentliche Professur ber Philosophie an ber neu errichteten Universitat ju Berlin. Dort ftarb er am Typhus ben 28. 3a. nuar 1814.

<sup>1)</sup> Diese Schrift erschien zuerst anonym in Königsberg 1792,

fo wie auch burch feinen "Beitrag gur Berichtigung ber Urtheile bes Publicums über die frangofische Revolution" 1) in ber Gigenschaft eines traftvollen Denters, freimuthigen Schriftftellers und eifrigen Anhangers ber Rantischen Lehrmeife fich bemahrt, als er ben von Reinhold angeregten Plan in einer originellen und fühnen Beife gur Ausführung bringend mit feiner Darftellung bes Funbamentes ber theozetischen und ber praktischen Mbilosophie bervortrat. Seine Betrechtung und Behandlung biefes von ihm ergriffenen Broblemes erfaßte freilich bie Bedürfniffe und Intereffen ber Beraunftforidung bodit einseitig. Sie fteigerte bas Darabore und Unmabre, was in ber Rantifchen Umtehrung bes Stanbpunctes ber natürlichen Beltanficht liegt, ju einer bie Ausfprice bes gesunden Menschenverftandes mehr mit ben transcententalen Bestimmungen entzweienben, wie burch biefelben erflarenben Bohe. Deffenungeachtet gehört fie als eine frenge, gang ungemilberte und entschiebene Durchführung ber Caufalbetrachtung und Erfenntniganficht bes bogmatifc gefaßten fubjectiven Ibealismus und als bas Erzeugniß eines feltenen Tieffinnes und einer ungemeinen Starte und Runft in ber Berfolgung fcmieriger Abstractionen gu ben intereffanteften und negativ forberlichften Leiftungen in unferem Bebiete. Fichte gab feiner Bearbeitung ber philosophischen Fundamentallehre 2), auf welcher er nicht lange

unter dem Ramen bes Berfaffers in einer zweiten vermehrten und verbefferten Auflage 1793. Fichte erregte durch diefelbe um fo mehr Auffehen, weil fie eine Beitlang allgemein für eine Arbeit Rant's gehalten und als solche von ben Kantianern gepriesen worden war.

<sup>1)-</sup> in zwei heften, 1791, ohne Ramen bes Berfaffers und Berlegers.

<sup>2)</sup> Ueber ben Begriff ber Biffenfdaftelehre ober der fogenannten Philosophie, Beimar, 1794, 2te verb. u. verm. Aufi.

nach ihrer Erscheinung ein Sykem ber philosophischen Rechtslehre und ber Sittenlehre erbaute 1), ben Ramen "Biffenschaftslehre", weil er ihre höchste Aufgabe in die Beantwortung der Frage setze, ob unser gesammtes Wiffen einen
festen Grund und welchen dasselbe habe? Sie kann durchaus nur richtig verstanden und beurtheilt werden, insofern
sie als ein Product betrachtet wird, welches innerhalb der Grenzen der Rantischen Schule erwachsen und welches den
größten Theil des Reichthumes der von Kant aufgestellten
Lehrbegriffe in sich aufgenommen. Auch erklätte Fichte sie für den ächten durchgeführten Kriticismus und war geraume Beit der Meinung, daß Kant mit ihm in allen wesentlichen Puncten übereinstimme, dis dieser selbst seine gänzliche Verwerfung der Fichteschen Rachbesserung seines Systemes mit, vielem Rachbruck aussprach 2).

Jena 1798. Grundlage ber gesammten Biffenschaftslehre, 1794, 2te Aufl. 1802. Grundriß des Eigenthumlichen ber Biffenschaftslehre in Rudficht auf das theoretische Bermögen, Jena u. Leipz. 1795, 2t. verb. Aufl. ebendas. 1802. Bersuch einer neuen Darftellung der Biffenschaftslehre, und: Bweite Einleitung in die Biffenschaftslehre, in dem von Riethammer und Fichte herausgegebenen philos. Journal, 1797, St. I, IV, V, VI. Sonnenklarer Bericht an das größere Publicum über das eigentliche Wesen der neuesten Philosophie, Berl. 1801.

<sup>1)</sup> Grundlage des Raturrechts nach Principien der Biffenfchaftslehre, 1st. Aufl. Jena u. Leipz. 1796, 2te Aufl. 1797.
System der Sittenlehre, Jena u. Leipz. 1798. Im unmittelbaren Busammenhange mit der ersten Schrift steht "Der
geschlossene Handelsstaat, ein philos. Entwurf als Anhang
zur Rechtslehre," Tübingen, 1800, im Busammenhange mit
der zweiten "die Bestimmung des Menschen, dargestellt von
I. G. Fichte," Berl. 1800.

<sup>2)</sup> Im Intelligenzblatte ber A. Lit. Beit. 1799, Rr. 199.

- a. Ausgangspunct und allgemeine Grundlage ber Biffenichaftelehre.
- 420. Sichte geht in ben Untersuchungen feiner Biffenschaftslehre von bem Punct aus, welchen Rant unter dem Ramen bes Grundfages ber fonthetischen Ginheit ber Apperception als bas oberfte Prineip für ben Berftanbesgebreuch aufgestellt und, wie wir oben gefeben, mit ben ABorten ausgedrückt hatte; jebes Dannigfaltige ber gegebenen Borbellungen ftehe unter ben Bedingungen ber urfprangliden fnuthetischen Ginheit ber Apperception ober bes Gelbftbewußtfeins; bie felbftthatige Anerkennung "ich bin es, ber bie verschiebenen Borftellungen hat," alfo bas reine ober transcenbentale 3ch begleite unfere Borftellungen insgefammt und verfnupfe fie ju einem Gangen. Das Gine, behauptet nun Richte im Sinne biefes Rantischen Grunbfages, ift sor Milem unbestreitbar gemiß und burch fich felbft einlenchtenb, bag teine Borftellungen und teine Gegenstanbe für und porhanden fein konuten, wenn nicht ale ihre Bebingung bas Selbftbewußtsein in uns gum Grunde lage. Bu Jebem, wet wir ale ein im Bewußtfein Bortommenbes uns benten, mis bas 3d nothwenbig hinzugebacht werben, und alfo lift fich bei ber Ertlarung ber Seelenguftanbe nie von bem 3d dittabiren.
- 421. Durch das Werständniß dieser Wahrheit ist man nach Fichte's Ansicht auf dem Standpuncte der transcendentalen Betrachtung sogleich des "Dinges an sich" entledigt, Er sindet hierin den Aufschluß, der nach seiner Weinung alle philosophische Betrachtung leiten soll, daß, wie wir immer bei allen unseren Vorstellungen das Borstellende sind, so auch für unser Borstellen nie etwas als unabhängig von uns auftreten kann, indem das Gedachte sich stets auf unser

Denken bezieht. Unser Selbstbewußtscin, behauptet er hiernach, ift ein unmittelbares, und heißt als folches mit bem wiffenschaftlichen Ausbrud ein Anschauen. An bie Anschauung, in welcher bas Ich fich felbft gum Gegenftanb feiner Anerkennung macht, mithin fich felbft fest, wird jebes andere Bewußtsein angeknupft, und jebes wird burch fie vermittelt. Sie allein kann burch nichts vermittelt und bebingt fein, fle ift abfolut möglich und burchaus nothwenbig. wenn irgend eine anbere Ertenntnig für uns Statt finden foll. Beil jebes Scin für uns eine bestimmte Dobification bes Bewußtseins ift, fo find bie nothwendigen, bie aus bem Begriffe bes vernünftigen Ginzelwefens folgenben Sanblum gen unferes Beiftes nur biejenigen, burch welche bie Dog. lichkeit unferes vollftanbigen Bewußtfeins bebingt wirb. Das Bernunftwefen, welches nothwendig fich felbft fest, muß bemaufolge mit gleicher Rothwendigkeit Mles thun, mas in ben Umfang ber hierburch ausgebrudten Sanblung gehört. Inbem es bas Bezeichnete thut, wird es feines Sanbelns fich nicht bewußt, ba es felbft nichts Anberes, als Thatigfeit ift. Aber ber Gegenftand, ber aus feinem Sanbeln entspringt, muß als ein Object, folglich als Gegentheil bes Sanbelne fich ihm barftellen, und baber als außerhalb bes Sanbelnben vorhanden ericheinen. Diefer Begenstand ift bas Dbject bes Bewußtseins ober bas Ding. Gin anberes Ding gibt es fur ein vernunftiges Befen nicht, und weil von einem Sein und einem Dbjecte lediglich in Begiehung auf ein folches Befen gerebet werben tann, überhaupt nicht. Das aus einem nothwendigen Sandeln herrührenbe Ding, bei welchem gufolge bes angezeigten Grunbes bas 3ch feines Banbelne fich nicht bewußt wirb, ift felbft eine nothwendige Erfcheinung, wir fühlen, bag wir baffelbe vorftellen muffen. Alsbann fagt man, bas Dbject habe Realitat. Das Rriterium aller Realitat ift in bem Gefühl enthalten, etwas fo vorftellen zu muffen, wie wir es zur Anerkennung bringen 1).

Durch biefe Reflexionen ift bie transcenbentale Aufftellung ber urfprunglichen Thathanblungen bes menfchliden Geiftes vorbereitet, welche allem Bewußtsein gum Grunbe liegen und baffelbe möglich machen. Bou ihnen verfteht es fich ihrer Bedeutung gemäß, erftlich, baß fie nicht felbft als Thatfachen bes Bemußtfeins in uns fich aussprechen konnen, ferner, bag man fie nur vermittelft ber philosophischen Reflerion und lediglich infofern zu erkennen vermag, als jebe be-Rimmte Ertenntnig nothwendig aus ihnen abgeleitet werben muß, und endlich, bag fie felbft teines Beweifes und feiner Begrundung bedürftig und fahig find, ba burch fie alles Uebrige au begrunden und gu beweisen ift. Die erfte, ihrem Gehalte, wie ihrer Form nach unbedingte Thathandlung bes Ich ift Diejenige, burch bie es fich felbst fest, welche fich in bem Cage aussprechen läßt: ich bin, ober auch: ich bin 3ch. Diefer Sat, als Ausbruck jener Thathanblung, ift ber schlechthin hochfte, ber hinfichtlich feines Inhaltes und feiner Form unbebingte Grunbfat alles Wiffens. Mus ihm entspringt bie Definition: basjenige, beffen Sein und Wefen blog barauf beruht, bag es fich felbft fest, ift bas 3ch als absolutes Subject. Sehen wir von seiner Materie ab und balten wir an ibm bie bloge Form ber Folgerung von bem Gefestfein auf bas Sein feft, wie bies jum Behufe ber

<sup>2)</sup> Grundl. der gesammt. Bissenschaftel. 1st. Ausl. §. 5. II. S. 273. 274. Bweite Einl. in die Bissenschaftel. im philos. Journ. u. s. w. 6t. Bd. 1st. S. S. 15. u. s. Versuch einer neuen Darst. d. Wissenschaftel. im philos. Journ. u. s. w. 7t. B. 1st. S. S. 1—15. Grundl. d. Raturr. Einl. I. 1. 3. Bergleichung des v. Prof. Schmid aufgest. Syst. mit d. B. 2. im philos. Journ. 3t. Bd. 4t. S. S. 287. 295—300.

Logit gefchehen muß, fo gewinnen wis ben logifchen Grundfag ber Ibentitat.

423. Die zweite utsprungliche Thathanblung bes menfchlichen Geiftes, welche ihrem Gehalte nach bebingt, ihrer Form nach unbebingt ift, besteht in bem Entgegensegen bes Anberen, bes Richt - Ich gegen bas Ich. Bon Allem, mas bem 3ch jutommt, muß vermoge ber Entgegenfegung bem Richt - 3ch bas Gegentheil gutommen. Mus bem Granbfate, welcher biefe Thathandlung ausbrudt: "bas 3ch fest fich und bas Richt - Ich fclechthin einander entgegen," entfpringt burch Abstraction von feiner Daterie ber logische Grunbfat bes Biberfprnches. Sierzu tomme noch eine britte ursprungliche Beifteshanblung, an welcher nicht, wie an ber zweiten, ber Inhalt, fonbern bie Form bebingt ift. Die Aufgabe nämlich, welche fie ju lofen bat, wird burch bie gwei vorausgehenben Banblungen bestimmt, nicht aber bie Losung felbft. Diefe erfolgt unbebingt in einer gefesmaßig nothwendigen Vernunftthatigfeit. Jene Aufgabe befteht barin, bag im Ich bas entgegengefeste Ich und Richt-Ich vereinigt und gleichgefest werben follen, ohne bag fie fich gegenseitig aufheben. Wie bies auszuführen fei, ift burch ein befonderes Befet unscred Beiftes bestimmt; fie muffen fich namlich gegenfeitig einschranten. Etwas einforanten heißt aber bie Realitat beffelben burch Regation jum Theil aufheben. Alfo liegt in bem Begriffe ber Schranten außer ben Bestimmungen "Realitat und Regation" auch noch bas Mertmal "Theilbarteit." Demnach wird burch bie Banblung, bie als Lofung ber bezeichneten Aufgabe fich ergibt, sowohl bas 3d, wie auch bas Richt = 3ch als theilbar gefest. Abstrahiren wir von ber Materie biefes Gages, fo bleibt une bie bloge Form einer vermoge bes Begriffes ber Theilbarteit erfolgenben Bereinigung bes Entgegengefesten fbrig, und wir gewinnen ben logischen Sas bes Grunbes. Diefer Grundfat befagt namlich: daß jedes Entgegengesetzte feinem Entgegengesetzten in einem Merkmale gleich, und jedes Gleiche seinem Gleichen in einem Merkmale entgegengesetzt ift. Ein folches Merkmal heißt ber Grund, im erften Falle ber Beziehungsgrund, im zweiten ber Unterscheidungsgrund 1).

Durch bie nachgewiesenen ursprünglichen brei Beifteshandlungen ift ber Inhalt und Umfang besjenigen, was a priori unbedingte Gewißheit befigt, völlig erschöpft. Diefes lagt fich nunmehr in folgender Formel gufammenfaffen: "Ich fete im Ich bem theilbaren Ich ein theilbares Richt - Ich entgegen." Ueber bie Grengen biefer Ertenntnif hinaus vermag bas philosophische Forschen nicht zu fchreiten, aber bis ju ihr jurudgeben foll jebe grunbliche Philofophie, und fo wie fie es thut, wird fie Biffenschaftelehre. In bem britten ber brei oberften Grunbfage find bie beiben Sage von wesentlich verschiebener Bebeutung eingeschloffen: 1) bas Ich fest bas Richt = Ich als beschrantt und bestimmt burch bas Ich, und 2) bas Ich fest fich felbst als beschränkt und bestimmt burch bas Richt - Ich. Der erfte begrunbet ben praktischen, ber zweite ben theoretischen Theil ber Biffenfcaftelehre.

b. Grundlage bes theoretifden Biffens.

425. Bas zuvörberft ben theoretischen Theil betrifft, so wird für die Begriffsentwicklungen besselben ber zu verfolgende Weg durch die Synthesis vorgezeichnet, welche in dem dritten Grundsage zwischen dem entgegengesetzen Ich und Richt-Ich vermittelst der gesetzen Theilbarkeit Beiber vorgenommen ift. Alle übrigen synthetischen Behauptungen.

<sup>1)</sup> Grundl. b. gef. IB. L. Ift. Ah. S. 1 - 3. Bergl. Fichte's 4t. Brief an Reinhold, in Reinhold's Leben u. f. m. S. 173.

welche in ber theoretischen Biffenschaftslehre gultig fein follen, muffen in biefer bochften Synthefis liegen und aus ihr fich ableiten laffen. Daher find bie entgegengefesten Dertmale aufzusuchen, welche in bem burch bie oberfte Synthefis perbundenen Ich und Richt = Ich übrig geblieben, und fie find burch einen neuen Begiehungsgrund ju verknupfen, ber wieber in bem hochften aller Beziehungsgrunde enthalten fein Alsbann hat man in biefer Berknüpfung abermals Begenfage ju fuchen, fie vermittelft eines ferneren, in bem erft abgeleiteten Begiehungsgrunde enthaltenen Grundes ju vereinigen, und bergeftalt fo lange als möglich fortzufahren, bis man ju Gegenfagen gelangt, welche fich nicht weiter vollkommen verbinden laffen. Sierdurch wird man in bas Gebiet bes prattischen Theiles eingeführt 1). auf biefen Bang ber Untersuchung bemertt Richte auch: infofern bas 3ch burch bas Richt - 3ch eingeschrankt werbe, fei es enblich, mabrend es an fich, fo wie es burch feine eigne absolute Thatigfeit gefest werbe, unenblich fei. Diefes Beibes in ihm, bie Unenblichkeit und bie Enblichkeit folle vereinigt werben. Jeboch eine folche Bereinigung fei an fich unmöglich. Lange zwar werbe ber Streit burch Bermittlung geschlichtet und bas Enbliche burch bas Unenbliche begrengt. Rulegt abet, mann bie vollige Unmöglichkeit bet gesuchten Bereinigung fich zeige, muffe bie Enblichkeit überhaupt aufgehoben werben, jede Schrante verschwinden, und bas unenbliche Ich als Gins und Alles allein übrig bleiben 2).

426. Bermöge ber Anwendung des angegebenen Berfahrens in dem von ihm ergriffenen Gesichtstreise der Entgegensehung und der Vereinigung des Ich und des Richt-Ich
hat Fichte die Weise der dialektischen Trichotomie — einer

<sup>1)</sup> Grundl. b. gef. 28. 2. S. 36. u. 37.

<sup>2)</sup> l. c. S. 78 s. 79.

in allen Begriffsbestimmungen ber theoretischen und ber prattifden Philosophie wiedertehrenben Aufftellung und Bereinigung ber zwei Glieber eines angenommenen Biberfpruches - vorbereitet, welche fpater von Begel als bie eigenthumliche Methobe fur bie Entwidlung bes pantheiftischen Gyftemes ausgebilbet und burchgeführt worben ift. findet Richte in bem oberften Grunbfage ber theoretifchen Biffenschaftslehre: "bas Ich fest fich als bestimmt burch bas Richt = 3ch," bie Gegenfage: 1) bas Richt = 3ch be-Rimmt als (thatig) bas Ich, (welches insofern leibenb ift), 2) bas 3ch bestimmt fich felbft (burch abfolute Thatigkeit). hier wird in bem einen Sage bejaht, mas in bem anbern verneint wird, alfo find es hier Realitat und Regation, welche ohne Bermittlung einanber aufheben murben, aber einanber nicht aufheben follen, fonbern zu vereinigen finb, was burch Ginfchrantung ober Bestimmung geschieht. absolute Totalitat ber Realitat im Ich und bie absolute Totalitat ber Regation im Richt - Ich follen burch Bestimmung vereinigt werben. Demnach bestimmt fich bas Ich gum Theil und es wird bestimmt jum Theil. Das Ich wird bestimmt, beißt: es wird Realitat in ihm aufgehoben. Wenn bas Ich wer einen Theil von ber absoluten Totalitat ber Realitat in fich fest, fo hebt es baburch ben Reft jener Zotalität in fic auf, und fest vermoge bes Gegensegens ben ber aufgehobenen Realität gleichen Theil ber Realität in bas Richt-Ich. Also fest bas Ich Regation in fich, sofern es Realitat in bas Richt-Ich fest, und fest Realitat in fich, fofern es Regation in bas Richt-Ich fest, es fest fich als fich bestimment, infofern es bestimmt wird, und als bestimmt werbenb, infofern es fich bestimmt. Dem gemäß ift es ber Begriff ber Bechfelbestimmung, (bas Ramliche, was bei Rant bie "Relation" heißt,) als eine nahere Determination . bes Begriffes ber "Bestimmung überhaupt," welcher bie vorliegende Aufgabe ber Bereinigung ber beiben aufgestellten

Gegenfaße loft. Durch bie Bestimmung ber Realität ober ber Regation bes Ich wird zugleich die Regation ober Realität des Richt-Ich bestimmt, nur umgekehrt 1).

427. In jebem ber beiben an und für fich einanber mibersprechenben und burch ben Begriff ber Wechselbestimmung vereinigten Sage liegen wieberum zwei zu verknupfenbe Be. genfage, hinfichtlich auf welche ber fie verbindende fynthetis sche Begriff unter bem allgemeineren Begriffe ber Wechselbestimmung enthalten fein muß. Erftlich enthält ber Sag: "bas Richt - Ich bestimmt bas Ich," einen Wiberspruch. Das Richt-Ich kann lediglich unter ber Bedingung bas Ich bestimmen, das heißt, in demselben Realität aufheben, daß es in fich felbst benjenigen Theil ber Realitat habe, melchen es im Ich aufheben foll. hierin liegt ber Sag: bas Richt - Ich hat in fich felbst Realitat. Run ift aber alle Realität in das Ich gesett, und das Nicht-Ich ift bem Ich entgegengesett, mithin ift in bas Richt - 3ch gar feine Realität, sondern lauter Regation gesett. hierin liegt ber Sat: bas Richt = Ich ift Regation, und hat gar keine Realitat in fich. Diefer Wiberfpruch beiber Sage wird in folgenber Reflerion aufgehoben. Das Ich ift bie Quelle aller Realitat. Erft burch bas 3ch und mit bemfelben ift ber Begriff ber Realität gegeben. Aber bas Ich ift, weil es fich fest, und fest fich, weil es ift. Siernach find bie Begriffe "Sich-segen" und "Sein" Eines und Daffelbe, und gleichfalls find bie Begriffe bes "Sich - fegens" und ber "Thatigkeit überhaupt" ibentisch. Folglich ist alle Realität thatig und ift alles Thatige Realitat. Thatigkeit ift positive Realität, im Gegensage gegen bloß relative Realität. Ich foll bestimmt fein, bas heißt, Realitat, ober wie biefer Begriff fo eben beterminirt worben, Thatigkeit foll in ihm

<sup>1)</sup> L c. G. 55-60.

enfachoben fein. Demnach ift in ihm bas Gegentheil ber Thatigfeit gefest. Das Gegentheil ber Thatigfeit aber ift Reiben. Leiben ift positive Regation, und ift insofern ber bloß negativen Relation entgegengesett. Goll nun, wenn bas Ich im Ruftanbe bes Leibens ift, Die absolute Astalitäs ber Realität beibehalten werben, fo muß nothwendig, verntoge bes Befeges ber Bechfelbeftimmung, ein gleicher Grab ber Thatigleit in bas Richt - Ich übertragen werben. Diermit ift ber votliegenbe Bibetfpruch geloft. Das Richt : 3ch hat als foiches an fich feine Realitat, aber es hat Realis tat, infofern bad Ich leibet, bermoge bed Gefeges bet Bechfelbestimmund. Genaues ausgesprochen lautet biefet Sag: bas Richt = 36 hat fut bas 3d nus infofern Realitat, in wiefern bas Ich afficiet wirb, und aufer ber Bedingung eis ner Affection bes 3d hat es gar teine Realitat. Durch bie hiermit extwidelte Synthefis wird "Thatigfeit" und "Leiben" gefest, und awar ber gleiche Grob ber Thatigfeit in bas Gine, fo wie Leiben in fein Entgegengefestes gefest wird, und umgefehrt. Diefe Synthefis ift bie Sonthefis ber Birtfamteit, Die Rategorie bes Canfalitat. Dasjenige, welchem Shatigteit jugefchrieben wirb, und infofern nicht Leiben, beift bie Usfache (Ut-Realitat, poffeive fchlechthin gefeste Realitat), basjenige, bem Leiben augeschrieben wird, und infofern nicht Thatigkeit, beift bas Bewiekte, mithin eine von einer andern abhängende Realitäs und keine Ur-Realität. Beibes in Berbinbung gebacht heißt eine Birlung 1).

428. Der zweite Say, welcher als ein in unserem Hauptsag enthaltenet aufgestellt worden: "bas Ich bestimmt sich, es setzt sich als bestimmt," fast die beiben Gegensäyer in sich: 1) das Ich bestimmt sich, es ist das bestimmtende und mithin thätig; 2) das Ich bestimmt sich, es ist das

<sup>1)</sup> L c. G. 61-68.

bestimmt werbenbe, und mithin leibenb. Siernach ift bas. 3ch in ber nämlichen Sanblung thatig und leibend jugleich, ihm wird Realitat und Regation jugleich beigelegt, welches offenbar ein Biberfpruch ift. Diefer Biberfpruch ift burch ben Begriff ber Bechfelbestimmung ju lofen, und er wurde vollfommen geloft fein, wenn ftatt jener beiben Sage fich folgenber benten ließe: bas 3ch bestimmt entweber burch Thatigfeit fein Leiben, ober burch Leiben feine Shatigfeit. Es fragt fich alfo, ob und wie eine folche Bechfelbestimmung zu benten ift? Sie wirb für uns bentbar vermöge ber Reflerion auf bas Berhaltniß, in welchem bie eingefcrantte Realität ober Thatigkeit ju ber in bas 3ch gefetten abfoluten Realitat ober Thatigfeit fteht. Wenn in bas Ich überhaupt alle Thatigkeit geset ift, so ift bas Segen eines beschränkten Quantums ber Thatigkeit theilmeise. Degation, Berringerung ber Thatigfeit, und fo ift baber ein folches Quantum, infofern es nicht alle Thatigkeit ift, ein Leiben, obgleich es an fich Thatigkeit ift. hiernach ergibt fich in bem Begriff eines bestimmten Sanbelns, einer unter ber Sphare bes Sanbeins überhaupt enthaltenen befonberen Panbelsweise basjenige, mas jugleich Realitat unb Regation, Thatigfeit und Leiben ift, und jest lagt fich vollfommen einsehen, wie bas 3ch vermittelft feiner Thatigkeit fein Leiben bestimmen, und wie es thatig und leibenb jugleich fein fann. Es ift bestimmenb, inbem es fich burch abfolute Spontaneität unter allen in ber vollstänbigen Totalität feiner Realitaten enthaltenen Spharen in eine einzelne fest, wobei bloß auf biefes absolute Segen reflectirt, aber von ber Grenze ber Sphare abstrahirt wirb. Es ift bestimmt, insofern es als in bieser einzelnen Sphare gesett fich barftellt, und indem von ber Spontaneitat bes Segens abftrahirt wirb 1).

<sup>1)</sup> l. c. G. 69 - 76.

429. Das Ich zeigt fich als Substanz, wenn es aus bem Sefichtspuncte betrachtet wirb, bag es ben gangen folechtbin bestimmten Umfreis aller Realitaten umfaßt. Dagegen ift es accibentell, in ihm ift ein Accibens, inwiefern es in eine nicht ichlechthin bestimmte Sphare biefes Umtreifes gefest wirb. Die Grenze, welche bie befonbere Sphare von bem gangen Umfang abschneibet, ift es, welche bas Accibens jum Accibens macht. Gie ift ber Begiehungsgrund amifchen Subftang- und Accidens. Gie ift im Umfange, baber ift bas Accidens in und an ber Subftang, fie folicht etwas vom gangen Umfang aus; baber ift bas Accibens nicht Substang. Reine Substang ift bentbar ohne Begiehung auf ein Accibens. Denn erft burch bas Segen moglicher Spharen in den absoluten Umtreis wird bas 3ch Subgang, erft burch mögliche Accibengen entfteht bie Bielheit ber Realitaten, ba außerbem alle Realitat fchlechthin Gins fein wurbe. Die Realitaten bes 3ch find feine Sandlungsweifen, es ift Gubftang, inbem alle mögliche Banblungemeifen ober Arten ju fein in ihm gefest werben. Cleichfalls ift tein Accibens bentbar ohne Substang. Denn um ju ertennen, bag etwas eine bestimmte Realitat fei, muß man es auf bie Realitat überhaupt beziehen. Die Gubftang ift aller Bechfel im Allgemeinen gebacht, bas Accibens ift ein Bestimmtes, welches mit einem anbern Bechfelnben wechselt. Uesprünglich gibt es nur Gine Substanz, bas Ich. In diefer einen Substanz find alle mögliche Accidenzen, alfo alle mögliche Realitaten gefest.1).

430. Die Resterion über bie nunmehr hervortretenbe Frage: "wie bas Ich bazu komme, in sich ein beschränktes Duantum ber Realität, einen kleineren Grab ber Thätig-leit zu segen, und hiermit ein Leiben in sich, und eine

<sup>1)</sup> L c. E. 76 - 80.

Thattgleit in bas Richt Sch gu fegen," führt gunachft gu amei Gegenfagen, von benen ber eine nach Sichte's Deinung einen bogmatischen Ibealismus, ber zweite einen bogmatischen Realismus begrunden murbe. Der erfere lautet: alle Realitat bes Richt - Ich ift lebiglich eine aus bem 3ch übertragene; ber anbere: es tang nichts in biefer Art übertragen merben, wenn nicht fcon eine unabhangige Realität bes Richt - Ich , ein Ding an fich porquegesest wirb. Beibe Sige werben baburch fynthetisch vereinigt und als ein und berfelbe Gas betrachtet, bes barauf hingewiesen wirb, wie in bem Begriffe ber Birkfamkeit bas Leiben bes 3ch und bie Thatigkeit beffelben, bas Richt - Segen und bas Gegen ibentisch finb. Der Ausbrud: "bas Ich fest etwas in fic nicht," bebeutet: "es fest baffelbe in bas Richt . 3ch," und bas baburch im Richt-Ich Gefette ift es, welches bas im Ich nicht Gefeste nicht fest, ober negirt. Die Saublung läuft in fich felbft gurud. Infofern bas 3ch etwas in fic nicht fegen foll, ift es felbst Richt - Ich, ba es aber bod exiftiren muß, so muß es fegen, und ba es nicht in bas 3d feten foll, in bas Richt = 3d feten. Sierbei ift wohl gu ermagen: bas 3ch ift in ber ihm gutommenben Thatigfeit bes Segens und Gegenfegens von ber Realitat bes Dicht-Ich nicht anders Grund, als es pon ber Bestimmung in fic felbit, pon feinem Leiben ber Grund ift, es ift lebiglich Ibeglorund. Aber in bem Begriffe ber Birtfamfeit find der Ibealgrund und der Realgrund Eines und Daffelbe. Diefer Sat ift es, welcher ben kritischen Ibealismus, und in ihm die Bereinigung bes Idealismus und bes Realismus begründet, und beffen Inhalt gang einleuchtend wird, fobalb man ihn aus bem Gefichtspunct erwägt, von welchem affe Philofophie ausgehen muß, aus bem Gefichtspuncte ber richtigen Auffaffung bes Seins und Wefens bes Ich 1).

<sup>1)</sup> L. c. S. 81 seq. S. 119 — 122.

Da namlich bas Wefen bes 3ch lebiglich barin befteht, bag es fich felbft fest, fo ift für baffelbe "fich fegen" und .. fein" einerlei. In ihm ift Realgrund und Ibealgrund Gines. Umgefehrt, fich "nicht fegen" unb "nicht fein" ift für bas Ich gleichfalls einerlei; ber Realgrund und ber Ibealgrund ber Regation find auch Gines. Wird biefes theilweise ausgebrudt, fo find bie Gage: "bas Ich fest irgend etwas nicht in fich," und: "bas Ich ift irgend etwas nicht," abermals identisch. Etwas ift (realiter) im Ich nicht gesett, heißt bemnach offenbar: bas Ich fest es (idealiter) nicht in fich; unb umgetehrt: bas 3ch fest etwas nicht in fich, heißt: es ift im Ich nicht gesett. Die Behauptung, bag bas Richt - Ich auf bas 3d mirten und etwas in bem 3d aufheben foll, bebentet, bag bas Richt - Ich ein Segen in bem Ich aufheben, bağ es bas 3ch bagu bestimmen foll, etwas nicht in fich gu fegen. Benn basjenige, worauf gewirft wirb, nur wirflich ein 3ch fein foll, fo ift feine anbere Birfung barauf möglich. als bie zu einem Richt - fegen in fich führenbe. Umgekehrt tann bie Behauptung: es foll für bas Ich ein Richt-Ich fein. nichts Anderes bebeuten, als: bas Ich foll Realitat in bas Richt - Ich fegen. Denn für bas Ich gibt es teine anbere Realitat und fann es feine andere geben, als eine burch baffelbe gefeste. Der Sat: Thatigteit bes 3ch und bes Richt. 36 find Daffelbe, bebeutet: bas 3ch fann nur baburch etwas in fic nicht fegen, bag es baffelbe in bas Richt - 3ch fest, und es tann nur baburch etwas in fich fegen, bag es baffelbe in bas Richt : Ich nicht fest. Heberhaupt fegen muß bas Ich, fo gewiß es ein Ich ift, nur nicht eben in fich fegen. Leiben bes 3ch und Leiben bes Nicht - Ich find gleichfalls ibentisch. Denn: bas Ich fest etwas in fich nicht, heißt: biefes etwas wird in bas Richt - Ich gefest. Gben fo find Thatigleit unb Leiben bes 3ch bas Rämliche. Insofern bas 3ch etwas in fich nicht fest, fest es eben baffelbe in bas Richt - Ich. Enb. lich find Thatigkeit und Leiben bes Richt - 3ch bas Ramliche.

Insofern bas Richt-Ich auf bas Ich einwirken, etwas in bem Ich aufheben soll, wird burch bas Ich bas Rämliche in bas Richt-Ich gesetzt. hiermit ist die völlige synthetische Werzeinigung der angegebenen Gegenfäße dargethan. Keines unter den genannten Momenten ist der Grund des andern, sie sind sämmtlich identisch 1).

432. Demaufolge ift bie Frage: "welches ift ber Grund bes Leibens im 3ch?" überhaupt nicht, und am wenigsten burch Boraussetzung einer Thatigfeit bes Richt = 3ch, als Dinges an fich, ju beantworten; benn es gibt tein bloges Leiben im Ich. Dagegen bleibt bie Frage übrig, worin benn ber Grund ber gangen fo eben aufgestellten Bechfelbeftimmung amischen bem Ich und bem Richt-Ich liege? Sierbei wird jeboch fogleich einleuchtenb, bag innerhalb ber theoretischen Wiffenschaftslehre biefer Grund unbegreiflich bleiben muß, weil er unter bem oberften Grundfage berfelben: "bas Ich fest fich als bestimmt burch bas Richt = 3ch," nicht mit befaßt ift, fonbern vielmehr burch benfelben vorausgefest wird. Hiermit ift ber Charakter bes in ber theoretischen Biffenschaftslehre herrschenben kritischen Ibealismus bestimmt aufgestellt. Er ift bogmatisch gegen ben bogmatischen Ibealismus und Realismus, indem er beweift, bag meber bie bloge Thatigkeit bes Ich ber Grund ber Realitat bes Richt. Ich, noch bie bloge Thatigfeit bes Richt - Ich ber Grund bes Leibens im Ich fei. In Sinficht ber Frage aber nach bem Grunde ber zwischen beiben angenommenen Bechfelbes ftimmung bescheibet er fich feiner Unwiffenheit, und zeigt, baß bie Untersuchung hierüber außerhalb ber Grengen ber Theorie liege. Er geht in seiner Erklärung ber Borftellung von keiner absoluten Thatigkeit weber bes Ich noch bes Richt-Ich, fonbern von einem Bestimmtfein aus, welches

<sup>1)</sup> l. c. S. 123 — 125.

ein Bestimmen ist, weil im Bewußtsein unmittelbar nichts Anberes enthalten ist, noch enthalten sein kann. Was zu bieser
Bestimmung wieder bestimmend sich verhalten möge, bleibt in
ber Theorie gänzlich unentschieden, und gerade durch diese Unvollständigkeit werden wir über das Theoretische hinaus in einen praktischen Theil der Wissenschaftslehre getrieben. Zugleich
sind die Ausdrücke "verminderte, eingeschränkte, begrenzte
Thätigkeit des Ich" nunmehr völlig klar geworden. Durch
sie wird eine Thätigkeit bezeichnet, welche auf etwas im
Richt-Ich, auf ein Object geht, also ein objectives Handeln.
Das Handeln des Ich überhaupt, oder das Segen desselne
ist gar nicht begrenzt und kann nicht begrenzt werden, aber
sein Sich-Selbst-Segen wird dadurch begrenzt, daß es ein
Richt-Ich segen muß 1).

433. Der Begriff biefes Segens bes Richt - 3ch, biefes Ausschließens bes Dbjectiven aus ber Sphare bes Subjectio ven führt keinesweges mit Rothwenbigkeit gu ber transcenbentalen Annahme eines Borhandenseins bes auszuschließenben Objectiven, sondern läßt fich aus ber Boraussenung erflaren, bag, fo gu fagen, ein "Anftog" für bas 3ch vorhanben fei, bas heißt, bag bas Subjective gemäß irgend einem außerhalb ber Thatigkeit bes Ich liegenben Grunbe nicht meis ter ansgebehnt werben tonne. Gine folde Unmöglichfeit wurde nicht als etwas Thatiges bas Ich begrenzen, fonbern warbe ihm bie Aufgabe geben, fich felbft ju begrenzen. Alle Begrenzung geschieht burch Gegenfag. Folglich mußte bas 3d, um biefer Aufgabe ju genugen, etwas Objectives bem au begrenzenden Subjectiven entgegensegen und hierauf Beibes funthetisch vereinigen. Der bezeichnete Anftog barf nicht als ohne ein Buthun bes Ich erfolgend gebacht werben, benn bas 3ch ift vermoge feines Befens nur infofern bestimmbar.

<sup>1)</sup> l. c. S. 125 — 127.

als es fich bestimmbar fest. Sonbern es ift anzunehmen, bag ber Anftog auf bie Thatigkeit bes 3ch im Segen feiner felbft geschieht, bag gleichsam bie weiter binaus ftrebenbe Ichthatigkeit in fich felbft gurudgetrieben ober reflectirt wird, woraus die Gelbstbegrengung und aus biefer alles Uebrige, mas gefobert worben, fehr natürlich erfolgen wurde. Soll nun bie Gelbstbegrengung, bas im 3ch erfolgende Segen einer Grenze bes Subjectiven in Folge eines Anftoges auf die Thatigkeit bes 3ch eintreten, fo ift biefes nur unter ber Bebingung möglich, bag bie Thatigfeit bes Ich in bas Unbegrenzte, Unbestimmte und Unbestimmbare, bas beißt, in bas Unenbliche binausgeht. Singe fie nicht in bas Unenbliche hinaus, fo murbe aus einer Begrengung bes 3ch gar nicht folgen, bag ein Anftog auf feine Thatigkeit gefchehen, fonbern bie Begrengung konnte burch feinen blo-Ben Begriff gefett fein, wie in einem Spftem angenommen werben mußte, in welchem folechthin ein enbliches 3ch aufgestellt murbe 1).

434. Das Ich ift nur basjenige, als was es sich sett. Es sett sich unendlich, es bestimmt sich burch bas Pradicat ber Unendlichkeit, also begrenzt es sich selbst als Substrat ber Unendlichkeit, es unterscheibet sich selbst von seiner unendlichen Thätigkeit, während Beibes an sich Eines ist. Diese in das Unendliche gehende Thätigkeit, welche es von sich unterscheibet, soll seine Thätigkeit sein, sie soll ihm zugeschrieben werden, mithin muß zugleich in einer und berselben ungetheilten und nicht zu unterscheibenden Handlung das Ich diese Thätigkeit auch wieder in sich aufnehmen. Rimmt es sie aber in sich auf, so ist sie bestimmt, mithin nicht unendlich; doch aber soll sie unendlich sein, und so muß sie außerhalb des Ich gesetzt werden. Dieser Wechsel

<sup>1)</sup> l. c. S. 170 - 177.

bes 3d in und mit fich felbst, ba es fich endlich und unenblich jugleich fest, ein Wechsel, welcher gleichsam in einem Biberftreite mit fich felbft befteht und baburch fich felbft reproducirt, indem bas 3ch Unvereinbares vereinigen will, jest bas Unendliche in bie Form bes Enblichen aufzunehmen versucht, jest - gurudgetrieben - es wieber aufirhalb berfelben fest, und in bem nämlichen Momente es abermals in die Form ber Endlichkeit aufzunehmen verfuct, ift bas Bermogen ber "Einbilbungstraft." bem gewonnenen Begriffe biefes Bermogens find bie Schwietigkeiten, welche die Lösung bes Problemes ber theoretifchen Biffenschaftslehre ju überwinden hatte, befriedigend gehoben. Die Aufgabe mar, bas entgegengesette 34 und bas entgegengefeste Richt = 3ch in bem Sate: "bas 3ch sett sich als bestimmt burch bas Richt-3ch, zu vereinigen. Durch bie Ginbilbungsfraft, welche Biberfpredendes vereinigt, konnen fie vollfommen vereinigt werben. Das Richt = 3ch ift felbft ein Probuct bes fich felbft bestimmenden 3d, und gar nichts Absolutes und außerhalb bes Ich Gefettes. Das Ich tann fich nicht anbers fegen, als so, bag es burch bas Richt - Ich bestimmt sei. Ein Ih, welches fich fest, als fich felbst fegend, ober ein "Gubjet" ift nicht möglich ohne ein auf die beschriebene Art herwegebrachtes "Dbject." Bugleich fest bas Ich fich auch als bestimmend, weil bas Begrenzenbe im Nicht = 3ch fein eignes Product ift; biese Bestimmung aber bes Ich, feine Reflerion über fich felbst als über ein Bestimmtes ift nur unter ber Bebingung möglich, baß es fich felbft burch ein Entgegengesettes begrenzt. Blog bie Frage, wie und woburch ber für bie Erklarung ber Borftellung anzunehmende Un-Roff auf bas 3ch geschehe, ift hier als außerhalb bes theoretischen Theiles ber Wiffenschaftslehre liegend noch nicht ju beantworten 1).

¹) l. c. €. 177 → 183.

435. Rachbem Fichte in folder Beife alle gur Debuction und Erklarung ber Borftellung erfoberlichen Domente aufgestellt und begrundet gu haben glaubt, fo verknupft er biefe Momente am Schluffe bes theoretischen Theiles und wendet fie an jum Behufe biefer Debuction 1). Die Runction ber Ginbilbungefraft, ale ber oben beschriebene Buftanb, in welchem bie einanber völlig eutgegengesetten Richtungen eines Leibens und einer blogen Thatigfeit bes Ich vereinigt werben, ift bas Anschauen. Wenn bas 3ch anschant, so fest es fich als anschauend, und fest fich folge lich als in ber Anschauung thatig, mabrent es zugleich bem in ber Anschauung Thatigen ein Angeschautes entgegensest. Gin Angeschautes, welches bem anschauenben 3ch entgegengefest werben foll, ift nothwendig ein Richt = Ich. Dietaus folgt erftlich, bag eine Banblung bes 3ch, welche ein foldes Angeschaute fest, teine Reflerion, teine nach innen, fonbern eine nach außen gehenbe Thatigkeit, alfo eine Probuetion fei: bas Angeschaute wird als folches producirt. Rerner ergibt fich hieraus, bag bas 3ch feiner Thatigkeit in biefer Production als einer folden fich nicht bewußt werben Fann, weil fie nicht reflectirt, bem 3ch nicht jugefchrieben wirb. Jeboch foll bas Ich burch bas Pradicat eines Anichauenden bestimmt und baburch von bem Angeschauten, von bem Objecte ber Anschauung als Ich von bem Richt-Ich au allererft unterschieben werben. Bum Behuf biefer Unterfcheibung ift es nothwenbig, bag bie Anschauung firirt, baß fie festgehalten werbe, um als folche aufgefaßt werben 3u können. Das Anschauen an und für fich ift gar nichts Fipirtes, fonbern ift ein Schweben ber Ginbilbungetraft amis fchen miberftreitenben Richtungen. Diefes Schweben foll

<sup>1) 1.</sup> c. S. 195 — 223. Man vergl. ben Grundriß bes Gie genthumlichen ber Biffenschaftelehre in Rudficht auf bas theoretische Bermögen.

nicht firirt werben, ba hierburch bie Anschauung völlig vernichtet werben wurde, fondern es foll bas Product bes Bufandes in ber Anschauung, die Spur ber entgegengeseten Richtungen - welche teine von beiben, fonbern etwas aus beiben Bufammengefestes ift - bleiben. Das Bermögen biefes Fefthaltens ift weber bas fchlechthin fegenbe Bermogen im Ich, bie bestimmenbe Bernunft, noch bie probucirenbe Ginbilbungefraft, fonbern ein Mittelvermogen gwis schen beiden, es ist das Vermögen, worin ein Wandelbares Bekand erlangt, gleichsam "verstandigt" wirb, und heißt baber mit Recht ber "Berftanb." Der Berftand lagt fic als die burch die Bernunft firirte Ginbilbungstraft ober als bie burch bie Einbildungsfraft mit Objecten versebene Ber-Er ift ein tubenbes unthatiges Bermonunft beschreiben. gen bes Beiftes, ber bloge Behalter bes burch bie Ginbilbungstraft Bervorgebrachten und burch bie Bernunft Befimmten und ju Bestimmenben 1).

Da bas 3ch fich als bas Anschauenbe fegen und **436**. fich infofern bem Richt = Ich entgegenfegen foll, fo bebarf es ju biefem Behuf eines feften Unterscheibungsgrundes zwischen bem Anschauenben und bem Angeschanten, au beffen Anertennung ber Busammenhang folgenber Reflerionen führt. Die abfolute Thatigfeit bes Ich wirb nur unter einet gewiffen Bedingung objective Thatigkeit, Anschauung eines Dbjectes. Diefer Sag, daß die absolute Thatigkeit butch eine Bedingung eine objective wird, bebeutet nach bem Bothergehenden: die absolute Thätigkeit wird als folche aufgehoben und vernichtet, und in ihrer Rudficht ift ein Leiben vorhanden. Demnach ift bie Bebingung aller objectiven Thatigkeit ein Leiben. Diefes Leiben muß angefchaut werden. Aber ein Leiben läßt sich nicht anders anschauen, als

<sup>1)</sup> La E. 195 - 204.

wie eine Unmöglichkeit ber entgegengesetten Thatigkeit, als, wie ein Gefühl bes Zwanges zu einer bestimmten Sandlung, welches Anschauen fur bie Ginbilbungetraft allerbinge moglich ift. Dieser Zwang wird im Berftanbe fixirt als Rothwenbigkeit. Das Gegentheil ber bezeichneten burch ein Leiben bebingten Thatigkeit ift eine freie Thatigkeit, welche angeschaut wird burch bie Ginbilbungefraft als ein Schweben ber Ginbilbungefraft felbft amifchen Berrichten und Richt-Berrichten einer und berfelben Sandlung, als bas Muffaffen und Richt = Muffaffen eines und beffelben Objectes im Berftanbe. Dies wird im Berftand aufgefaßt als Möglichkeit. Beibe Arten ber Thatigkeit, welche an fich einander entgegengefest finb, werben fonthetifch vereinigt. Erftlich wirb ber Zwang burch Freiheit bestimmt. Die freie Thatigkeit bestimmt fich felbft jum bestimmten Banbeln als Gelbstaffection. Zweitens wird bie Freiheit burch Zwang bestimmt. Rur unter ber Bebingung einer icon vorhandenen Bestimmung burch ein Leiben bestimmt fich bie in ber Gelbftbestimmung noch immer freie Gelbstthatigfeit ju einem bestimmten Banbeln. Die Spontaneitat fann nur reflectiren unter ber Bebingung einer burch einen Anftog von außen fcon gefchehenen Reflerion, obgleich fie auch unter biefer Bebingung nicht reflectiren muß. Drittens bestimmen fich ber Zwang und bie Freiheit gegenseitig in ber Anschauung. Die Wechfelwirkung ber Selbstaffection bes Anschauenben und einer Affection von außen ift bie Bebingung, unter welcher bas Anschauenbe ein Anschauenbes ift. Das gebachte Object wirb im Denken bestimmt als bas ju einer Ginwirkung auf bas Anschauenbe fich felbft bestimmenbe, weil in bem Anschauenben ein Leiben bestimmt werben foll. Burbe fein Leiben im Unschauenden bestimmt, fo tonnte teine ursprungliche und in fich felbft jurudgehenbe Thatigfeit im Object als eine gebachte Thatigkeit bestimmt werben, und murbe teine folche Thatigkeit im Objecte bestimmt, fo konnte kein

Leiden im Anschauenden bestimmt werden. Run ist eine solche Wechselbestimmung eine Bestimmung durch Wirksambeit. Also wird das Object als die Ursache von einem Leiden in dem Anschauenden, und dieses Leiden als der Effect des Objectes gedacht. Die innere Thätigkeit des Objectes, durch welche es sich zur Wirksamkeit bestimmt, ist ein bloß Gedachtes, ist ein Roumenon, wenn man dieser Thätigkeit durch die Einbildungskraft ein Substrat gibt, wie man es muß 1).

437. Das Denken bestimmter Objecte muß - bamit bas Cubject in feinem Unterschiebe von bem Dbjecte für bas Bewußtsein entschieden hervortrete - felbft noch bestimmbar fein burch ein Bermogen, welches mit Freiheit entweber auf bie Begenftante ju reflectiren ober von ihnen ju abstrahiren vermag. Diefes Bermogen, welches als Bereinigung von Thatigfeit ber Ginbilbungefraft und bes Berftanbes gunachft burch bie Ginbilbungefraft angeschaut und bann im Ber-Ranbe festgesett wirb, ift bie "Urtheiletraft." Beibe Thatigkeiten, ber bloße Berftanb als folcher und bie Urtheilstraft als folche muffen fich wieber gegenfeitig bestimmen. Der Berftand bestimmt bie Urtheilstraft, indem er die Dba jecte fcon in fich enthalt, von welchen bie lettere abftrabirt ober auf welche fie reflectirt, fo bag er baber bie Bebingung ber Doglichkeit einer Urtheilstraft überhaupt ift; bie Urtheilstraft bestimmt ben Verstand, weil sie ihm bas Dbject überhaupt als Dbject bestimmt. Dhne fle wird überhaupt nicht reflectirt, ohne fle ift nichts Firirtes im Ber-Ranbe, welches erft burch Reflexion und gum Behufe ber Reflexion gefett wirb. Folglich ift ohne fie auch überhaupt tein Berftand, und fo zeigt fich ihrerfeits bie Urtheiletraft als bie Bebingung ber Möglichfeit bes Berftanbes. Ber-

<sup>1)</sup> l. c. S. 205 — 215.

möge der Wechselbestimmung wird badurch nun auch das Object bestimmt. Das Gedachte als Object des Denkens, also insofern als leidend, wird bestimmt durch ein Richtgedachtes, mithin durch ein bloß Denkbares, welches den Grund seiner Denkbarkeit in sich selbst und nicht in dem Denkenden, welches demnach thätig sein soll, so daß das Denkende in Beziehung auf dasselbe als leidend erscheint. Dem gemäß soll das Denkende sich selbst bestimmen, etwas als denkbar zu denken, und insofern wäre das Denkbare leidend. Aber auf der anderen Seite soll das Denkbare sich selbst bestimmen, ein denkbares zu sein, und insofern wäre das Denkbare sich selbst destimmen, ein denkbares zu sein, und insofern wäre das Denkende leidend. Dies gibt wiederum eine Wechselwirkung des Denkenden und des Gedachten im Denken, sonach noch keinen sesten Bestimmungsgrund, und das Urtheislende muß noch weiter bestimmt werden 1).

438. Die Thatigkeit, welche überhaupt ein Object beftimmt, wird felbft bestimmt burch eine folche, bie gar tein Dbject hat, bie alfo ber objectiven Thatigfeit entgegengefest ift. Diese nicht = objective Thatigkeit muß möglich sein, wenn ein Selbftbewußtfein und ein Bewußtfein ber Borftellung möglich fein foll. Durch ihre Möglichkeit wird eine Kabigkeit, von allem Object überhaupt zu abstrahiren, ein absolutes Abstractionsvermögen postulirt, welches bie Bernunft Wenn alles Objective aufgehoben wird, bleibt wenigstens bas fich felbft Bestimmenbe und burch fich felbft Bestimmte, bas 3ch ober bas Subject übrig. Subject unb Object werben fo burch einander bestimmt, bag bas eine burch bas anbere ichlechthin ausgeschloffen wirb. Bestimmt bas 3d nur fich felbft, fo bestimmt es nichts außer fich, und bestimmt es etwas außer sich, so bestimmt es nicht bloß fich felbft. Das Ich ift aber jest als basjenige bestimmt, welches nach ber burch bas absolute Abstractionsvermogen

¹) l. c. **©**. 215 — 218.

erfolgenben Aufhebung alles Objectes übrig bleibt, unb bas Richt Ich ift als basjenige bestimmt, von welchem burch jenes Abftractionsvermogen abstrabirt werben tann. Sierin ift ein fester Unterfcheibungspunct zwischen bem Object unb bem Subject gefunden. Reflectirt bas Ich auf fich felbft und bestimmt fich hierburch, fo ift bas Richt = 3ch unenblich und unbegrengt. Reflectirt bagegen bas Ich auf bas Richt-Ich überhaupt, auf bas Universum, und bestimmt baffelbe hiadurch, so ift es selbst unendlich. Demnach stehen für bie Borftellung Ich und Richt - Ich in Bechfelmirtung. bas eine endlich, fo ift bas andere unenblich, eins von beiben ift eber immer unenblich. Bierin liegt ber Grund ber von Rant aufgestellten Antinomieen. Wird in einer noch höheren Reflexion barauf reflectirt, baß bas 3ch felbst bas schlechthin bestimmenbe, mithin auch basjenige ift, welches bie sbige Refferion, von welcher ber Biberftreit abhangt, schlechthin bestimmt, so wird bas Nicht-Ich in jedem Falle wieber ein burch bas 3ch bestimmtes, es fei nun für bie Resterion ausbrücklich bestimmt, ober es sei für bie Bestimmung des 3ch durch fich felbst in der Reflexion unbestimmt glagen. So fteht bas 3ch, insofern es enblich ober unenblich fein tann, bloß mit fich felbst in Wechselwirkung, in einer Bechfelmirtung, in welcher es mit fich felbft volltommen vereinigt ift, und über welche feine theoretische Philosophie hinauffteigt.

## c Grundlage ber Biffenfcaft bes Prattifden.

439. Das vorstellende Ich, die "Intelligenz," ist ein Borftellungsvermögen unter nothwendigen Gesetzen und insosten mit dem absoluten, schlechthin durch sich selbst gesetztn Ich keinesweges identisch. Ja es sindet ein Widerspruch Statt zwischen dem vorstellenden, von einem unbestimmten und bis jest völlig unbestimmbaren Richt-Ich abhängigen,

und amischen bem unbebingten und felbständigen Ich. Diefer Biberfpruch ift nur bann gu heben, wenn fich nachweifen läßt, bag bas 3ch burch fich felbft jenes bis jest unbefannte Richt - Ich bestimmt, welchem ber Anftog beigemeffen wirb, vermöge beffen bas Ich jum Charafter ber Intelligeng gelangt 1). Run warb in ber theoretischen Biffenfcaftslehre bargethan, baß bie Ausbrude "ein Richt - Ich fegen" und "bas Ich einschranten" völlig gleichbebeutenb finb. Insofern bas Ich bas absolute ift, fest es fich als ein unendliches und unbefchranttes; infofern es aber ein Richt - Ich fich entgegenfest, nimmt es nothwendig Schranten an und erkennt fich felbft als endlich und befchrankt 2). Das absolute 3ch ift burchaus fich felbft gleich und besit bas Streben, fraft feines Befens in bem Buftanbe ber abfoluten Ibentitat, ber reinen Ichheit, fich gu behaupten. Run tritt aber in ihm eine Ungleichheit, etwas Frembartiges hervor, welches nicht aus feinem inneren Befen abgeleis tet werben kann. Seine in bas Unenbliche hinausgehenbe Thatigfeit wird baburch in irgend einem Punct angestoßen, gehemmt und in fich felbft jurudgetrieben. Dag bies wirt. lich gefchieht, läßt fich a priori nicht beweisen, fonbern ein Beber tann es fich nur in feiner eigenen Erfahrung barthun. Bloß fo viel ift erweislich, baß es fchlechterbings gefchehen muffe, wenn unfer mirtliches Bewußtsein möglich fein foll. Das 3ch ift burch feine Ratur genothigt, bas Streben, wel-

<sup>1)</sup> I. c. 3t. Theil. §. 5. S. 225-232.

<sup>2)</sup> l. c. II. S. 235—240. In einem andern Sinne, fagt Fichte, fest es fich als unendlich, und in einem andern als endlich. Unendlich ist es, inwiesern seine Thatigkeit in sich selbst zurückgeht und eine reine ist, welche nur das reine Ich selbst zum Producte hat. Endlich aber ist das Ich, insofern seine Ahätigkeit auf ein entgegenzusezendes Richt. Ich geht und also eine objective ist, die sich einen Gegenstand sest.

des ohne Buthun feiner Gelbftthatigfeit unterbrochen morben, fogleich wieberherzustellen. hierburch gelangt es gu einer Bergleichung amifchen bem Buftanbe feiner Ginfchrantung und zwischen ber Bieberherftellung bes gehemmten Strebens, alfo ju einer blogen Beziehung feiner auf fich felbft, unabhangig von aller Mitwirkung bes Dbjectes. ihm nur basjenige jutommt, was es von fich felbft ausfagt, fo muß es fowohl die Hemmung feiner Thatigkeit, als beren Bieberherftellung in feinem Selbftbewußtfein anertennen. Aber bie Thatigfeit tann nur als eine wieberhergeftellte von ihm gebacht werben, inwiefern fie als eine gehemmit betrachtet wirb, und umgekehrt. Dithin find bie ju vereinigenden Wegenfage ichon an und für fich fynthetisch vereinigt und konnen nicht anbers, als verknupft in bas Bewußtsein aufgenommen werben. Auf folche Beise geht alles Seten bes 3ch von bem Seten eines nur fubjectiven Bufandes aus, jebe Synthesis von einer in sich felbst nothwendigen Synthesis eines im bloßen Subject Entgegengefesten 1).

440. Die unenbliche Thätigkeit bes Ich ist insofern tim objective, als sie in der Eigenschaft eines Strebens havontritt, welches auf das Object bezogen wird; jedoch if sie es in einem anderen Sinn, als die endliche objective Thätigkeit. Die letztere setz zum Behuf ihres Bestimmens son eine der unenblichen des Ich entgegengesetze Thätigkeit desjenigen voraus, was nachmals als Object bestimmt wird. Sie ist, zwar nicht insosern sie überhaupt Statt sindet, aber insosern sie dem Gegenstande seine Grenze anweisst, abhängig, beschränkt und endlich. Der Grund ihres Bestimmens und ihres Bestimmtseins liegt außer ihr. Ein durch sie bestimmtes Object ist ein "wirkliches." Zenes

<sup>1)</sup> l. c. G. 251 - 254.

Streben bagegen geht über bie burch bas wirkliche Object vorgezeichnete Grenzbestimmung hinaus, und muß, wie wir früher gefehen haben, barüber hinausgeben, wenn eine folde Grenzbestimmung erfolgen foll. Durch baffelbe wird nicht bie wirkliche, von einer in Wechselwirkung mit bem 3ch ftebenben Thatigkeit bes Richt - Ich abhangige, fonbern eine "ibeale" Belt bestimmt, wie fie fein murbe, wenn burch bas 3ch schlechthin alle Realität gefest mare. Enblichkeit tommt biefem Streben freilich auch gu, aber nur insoweit, als es überhaupt auf ein Object geht und bemfelben, bamit es ein folches fei, Schranken fegen muß. Das Ibeal ift ein abfolutes Product bes 3ch, und lagt fich ins Unenbliche hinaus erhöhen, inbem es gwar in jebem bestimmten Momente eine Grenze hat, aber nur eine folche, bie fcon in bem nachften Moment eine veranberte fein tann. Das unbestimmte Streben überhaupt ift an fich unenblich, aber in feiner Unendlichkeit gelangt es nicht gum Bemußtfein und tann nicht bagu gelangen, weil bas Bewußtfein einzig burch Reflexion, und die Reflexion allein burch Bestimmung und Befchrankung möglich ift. Wenn alfo über baffelbe reflectirt wirb, zeigt es fich nothwendig als ein endliches. So wie ber Beift inne wird, bag es begrengt fei, behnt er es wieber ans; aber sobalb er fich nun bie Frage aufwirft, ob es jest nicht unendlich fei? wird es gerabe burch biefe Frage endlich, und fo geht bies fort ins Endlose. Die Bufammenftellung ber Prabicate "unenblich" und "objectiv" ift folg. lich felbft ein Biberfpruch. Diefer murbe nicht anbers gu heben fein, als burch Wegfallung bes Dbjectes überhaupt, welches aber nur in einer vollenbeten Unenblichkeit aufgehos ben werben konnte. Das Ich befigt awar ein Bermogen, ben Begenstand feines Strebens jur Unenblichfeit auszubehnen. Jeboch wenn ber Gegenstand in einem bestimmten Domente ber Unenblichkeit wirklich theilhaft murbe, fo horte er auf, ein Object ju fein, und bie Ibee ber Unenblichkeit

wite verwirklicht. Beibes aber tragt ben entschiebenften Biberfpruch in fich. Dennoch fcwebt bie Ibee einer folden ju vollendenden Unendlichkeit uns vor und ift im Innerken unferes Befens enthalten. Bir follen, laut ihrer Anfoberung, ben Wiberfpruch lofen, obgleich wir bie Lofung nicht als möglich benten konnen und voraussehen, bag wir in teinem Moment unferes in alle Ewigkeiten hinaus verlangerten Dafeins fie als moglich werben benten konnen. Wer eben hierin ift bas Geprage unferer Bestimmung für bie Ewigfeit ausgebrudt. Auf folche Beife ift nunmehr bas Befen bes 3ch bestimmt, insoweit es fich bestimmen läßt, und die Biberfpruche in bemfelben find geloft, insoweit fie eine Auflösung verftatten. Das 3ch ift zwar unendlich, aber blof feinem Streben nach; "es ftrebt unendlich ju fein." Im Begriffe bes Strebens felbft liegt ichon bie Enblichkeit; benn basjenige, bem nicht Wiberstand geleistet wird, ift fein Streben. Bare bas Ich mehr als ftrebend, befäße cs eine unbefchrantte Caufalitat, fo marbe es fein 3ch fein. es warde fich felbft nicht fegen konnen. Rame ihm aber auf ber anderen Seite bies unenbliche Streben nicht ju, fo mare d gleichfalls nicht im Stande, fich felbft zu fegen, benn es tiute fich keinen Gegenstand entgegensegen. In beiben Rallen alfo wurde es tein Ich und mithin Richts fein 1).

441. Der gesuchte Bereinigungspunct zwischen bem "absoluten ober praktischen" und zwischen bem "intelligensten" Besen bes Ich ist nunmehr gefunden. Das Ich so-bert, daß es alle Wirklichkeit in sich fasse und die Unendslichkeit erfülle. Dieser Foderung liegt nothwendig zum Erunde die Idee des schlechthin gesetzen unendlichen Ich, welches eben das absolute ist. Erst auf dem jest erreichten Standpunct unserer Betrachtung kann uns der Sinn des

¹) l. c. **S.** 254 — 267.

Sages, "bas 3ch fest fich felbft fchlechthin," mit völliger Rlarheit einleuchten. In bemfelben ift nicht bie Rebe von bem fur bas wirkliche Gelbftbewußtsein gegebenen Ich. Diefes eriftirt nie als ein schlechthin ober unbedingt vorhande. nes, fonbern fein Buftanb ift immer, entweder unmittelbat ober mittelbar, burch etwas außerhalb bes 3ch Bervortretendes begrunbet. Sonbern bort ift gemeint eine Ibee bes Ich, welche feiner praktischen unenblichen Roberung nothwendig jum Grunde gelegt werben muß, mahrend fie fur unfer Bewußtsein unerreichbar ift, und baber in ihm niemals unmittelbar, fonbern ftets nur mittelbar, vermoge ber philofophischen Ermagung, fich barftellen fann. Das Ich muß, feinem Befen gufolge, über fich reflectiren, ob es wirklich alle Realitat in fich faffe, legt hierbei bie bezeichnete Ibet jum Grunde, geht mit ihr in bie Unenblichkeit hinaus, und macht fich insofern als bas "praktische" geltenb. In biefer Beziehung ift es nicht absolut, weil es getrieben von ber Tenbeng zur Reflexion aus fich herausgeht, und chen fo wenig ift es in ihr theoretifch, weil feinet Reflexion nichts Anberes jum Grunde liegt, ale jene in ihm felbft unmittelbar begrundete Ibee, mahrend von bem möglichen Anftofe völlig abstrahirt wirb. Bierburch entsteht bie Reihe besienigen, mas fein foll und mas burch bas bloge 3ch gegeben ift; alfo bie "Reihe bes Ibealen." Wenn bagegen bie Reflexion auf ben Unftog fich richtet und bas Ich bemzufolge fein Berausgehen als beschrantt betrachtet, fo entspringt baraus eine gang andere Reihe, "bie bes Wirklichen," welche noch burch etwas Anberes, als burch bas bloge 3ch, beschränkt wird. Alebann erscheint bas 3ch als bas "theoretifche," als "bie Intelligenz." Fanbe fich fein praktifches Bermogen im Ich, fo wurde teine Intelligeng möglich fein. Denn im Ich und für baffelbe konnte kein Anftogenbes, kein

<sup>1)</sup> l. c. S. 268 u. 269.

Richt-Ich jum Borscheine kommen, wenn bie Ichthätigkeit um bis zu bem Puncte bes Anstoßes, und nicht über jeden möglichen Anstoß hinaus sich erstreckte. Auf der andern Seite aber, wenn das Ich nicht Intelligenz wäre, würde kein Bewußtsein seines praktischen Bermögens und überhaut kein Selbstbewußtsein Statt sinden, weil erst zufolge der fremdartigen, aus dem Anstoße herrührenden Richtung die Unterscheidung verschiedener Richtungen möglich wird. hiermit ist das ganze Wesen endlicher vernünftiger Raturen umsaßt und erschöpft 1).

442. Rach ber fo eben vorgenommenen Erörterung ift bas Princip bes Lebens und Bewußtseins allerbings in ber Ihheit enthalten. Aber bieß ift für fich allein nicht hinreidend jur hervorbringung bes wirklichen Lebens, bes empirifden Lebens in ber Beit, und ein anberes ift für uns durchaus unbentbar. Wenn ein folches hervorgebracht werben foll, fo bedarf es bagu noch eines besonderen Anftoges auf bas Ich burch ein Richt - Ich. Der lette Grund ber Birklichkeit für bas Ich ist eine ursprüngliche Wechselwirtung zwischen bem Ich und irgend einem Etwas außer bemfelben, von welchem fich weiter nichts fagen läßt, als bag th bem 3ch völlig entgegengesett fein muß. Bei biefer Bechselwirkung wird in das Ich nichts Frembartiges hineingetragen. Mues, was in bie Unendlichkeit hinaus in ihm sich entwickelt, entfaltet sich bloß aus ihm felbst nach feinen eigenen Gefegen. Durch jenes Entgegengefeste mirb es blog in Bewegung gefest, um zu hanbeln. Dhne ein erftes Bewegenbes außer ihm würde es nie gehandelt haben, und da fein Dafein lediglich im Bandeln besteht, auch nicht gur Griftenz gelangt sein. Jenem Bewegenben aber kommt ihlechterbings nichts weiter ju, als baß es ein Bewegen-

<sup>1)</sup> L c. S. 268 u. 269.

bes, eine entgegengesetzte Kraft ist, die als solche bloß gefühlt wird. Das Ich ist demnach seinem Dasein nach abhängig, aber in den Bestimmungen seines Daseins durchaus
selbständig. In ihm liegt, kraft seines absoluten Seins,
ein für die Unendlichkeit gültiges Gesetz dieser Bestimmungen, und in ihm wirkt das Vermögen der Freiheit, um
sein empirisches Dasein nach dem Gesetz zu bestimmen. Der Punct, auf welchem wir und selbst sinden, wenn wir zuerst
unserer Freiheit mächtig werden, hängt nicht von uns ab. Aber völlig beruht auf und die Reihe der Handlungen,
welche wir von diesem Punct aus in alle Ewigkeit fortführen werden ).

443. Die Wiffenschaftslehre erklart zwar alles Bewußtsein aus einem unabhangig von bem Bewußtsein Borhanbenen. Aber fie vergißt nicht, baß fie auch in biefer Er-Plarung fich nach ihren eigenen Befegen zu richten hat. Go wie fle hierauf reflectirt, mirb jenes Unabhangige ein Probuct unferer eigenen Denkkraft, mithin, infofern es im Begriffe für bas 3ch bafein foll, etwas von bem 3ch Abhangis Aber für bie Doglichkeit biefer neuen Erklarung wird ichon bas wirkliche Bewußtsein, und fur beffen Doglichkeit abermals jenes Etwas, von welchem das Ich abbangt, vorausgefest. Wenn jest gleich basjenige, mas furs erfte als ein Unabhangiges gefest murbe, von bem Denten bes 3ch abhangig geworben, fo ift boch baburch bas Unabhangige nicht aufgehoben, fonbern nur weiter hinausgefest, und man könnte bergestalt in das Unbegrenzte hinaus verfahren, ohne bag baffelbe jemals aufgehoben murbe. Alles ift seiner Ibealität nach von bem Ich abhängig, in Ansehung ber Realität ift bagegen bas Ich felbst abhängig. Aber es ift nichts fur bas Ich real, ohne auch ibeal gu fein.

<sup>1)</sup> I. c. S. 270 — 275.

Folglich ift in ihm Ibealgrund und Realgrund Eins und Dafielbe, und jene Wechselwirkung zwischen dem Ich und dem Richt-Ich ist zugleich eine Wechselwirkung des Ich mit sich selbst. Wan kann auch sagen, der letzte Grund alles Bewustseins ist eine Wechselwirkung des Ich mit sich selbst vermittelst eines von verschiedenen Seiten zu betrachtenden Richt-Ich. Der endliche Geist muß nothwendig etwas Absolutes außer sich seizen, ein Ding an sich, und bennoch von der andern Seite anerkennen, daß dasselbe nur für ihn dasei, ein nothwendiges Roumenon sei. Hierin besteht der Eintel, welchen unser Geist in das Unendliche erweitern, aus dem er aber nie herausgehen, noch, ohne die Vernunft zu verläugnen und seine Vernichtung zu verlangen, herausgehen vollen kann 1).

## d. Sittenlebre.

444. In ber Sittenlehre unternimmt Fichte gunachft die Deduction des Princips der Sittlichkeit aus dem Wesen les Ich, nachdem er bie Ramenerklärung von unserer moralischen oder stetlichen Ratur aufgestellt: sie bestehe in derjenigen Beschaffenheit bes Menschen, ber gufolge in feinem Beift eine Bunothigung fich ausspreche, Giniges gang unabbangig von außeren Bweden zu thun, lediglich bamit es Sifete, und Giniges eben fo unabhangig von Breden aufer ihm zu unterlaffen, bloß damit es unterbleibe. Er geht hierbei von ber Behauptung aus, bag bas Ich fich felbft nur als bas wollenbe unmittelbar mahrnehme. Denn nach feiner Anficht gibt es nur zwei Aeußerungen, in benen bas Ich fich erkennt, bas Denken im weiteren Sinn ober bas Borkellen, und bas Wollen. Das erstere ift ursprünglich und unmittelbar für fich tein Object einer besonderen neuen Anertennung, fonbern bas Bewußtfein felbft. Rur infofern

<sup>1)</sup> L c.

es auf ein anderes Objectives geht und bemfelben entgegengefest wird, wird es in biefer Entgegenfegung felbft objectiv. Daher bleibt als urfprungliche objective Meußerung bes 3ch für bas Gelbftbewußtfein nur bas Bollen übrig, welches auch immer blog objectiv bleibt, nie felbft ein Den-Jen. fonbern immer nur bie gebachte Neußerung ber Gelbftthatigfeit ift. Das Wollen ift als mahrnehmbares nothwenbig ein bestimmtes, in welchem Etwas beabsichtigt wirb, und ift baher nur unter ber Woraussegung eines von bem 36 Berichiebenen benfbar. Dithin muffen wir, um unfer mahres Befen - ben mefentlichen Charafter bes 3ch, moburch es fich von Allem, was außer ihm ift, unterscheibet - ju finben, von biefem Frembartigen im Bollen abstrahiren. Bas bann übrig bleibt, ift unfer reines Sein, bas abfolute Bollen, bas nicht aus bem Ginflug eines Dbiectes außer bem Ich, fonbern einzig aus bem Ich felbft gu Erklarenbe, welches in einer Tenbeng gur Selbsthatigkeit um ber Selbftthatigkeit willen besteht 1).

<sup>1)</sup> Sittenlehre, I. Hauptst. S. 1 — 24. Fichte raumt ein, bağ bie Behauptung, welche fich aufftellen laffe: "fur bas Bollen fonne es einen uns freilich unbegreiflichen Grund außer uns geben," eben fo wenig einen theoretifchen Bernunftgrund gegen, als fur fich habe. Benn man fich nun boch entschließe, Die Erscheinung bes thatfachlich im Bewuftfein als abfolut ericheinenben Billens nicht weiter zu erflaren und fie fur folechtbin unerflarbar, folglich fur Babt. beit und zwar fur diejenige zu halten, nach welcher alle anbere Bahrheit beurtheilt werden muffe, fo gefchebe bies nicht aufolge einer theoretischen Ginficht, fondern vermoge eines praftischen Intereffe; wir wollen felbständig fein, barum halten mir une bafur. Gin foldes Furmahrhalten aber fei ein Blaube. Sonach gebe feine, Die Fichte'iche Philosophie von einem Glauben aus, fie miffe es, daß fie fic auf ben Glauben bes 3ch an feine eigne Gelbständigkeit ftuge, und baß

445. Inbem bas Ich feine Tenbeng gur absoluten Thatigleit als fich felbft auschaut, fest es fich als frei, ertennt et fich als bas Bermogen einer burch ben blogen Begriff Statt findenden Caufalitat. Rur bas fich felbft Beftimmenbe tann als frei, und nur bas burd ben Begriff fich Bestimmenbe als fich felbft bestimmenb gebgcht werben. Daber ift nur bie Intelligeng als frei bentbar, und fie wirb blog baburch frei, baß fie fich als Intelligenz faßt, benn nur baburch bringt fie ihr Sein unter etwas, bas hoher ift, als alles Sein, unter ben Begriff. Die gesette Tenbeng ift als folde ein "Trieb", ein reeller inneret Erflarungsgrund einer wirklichen Gelbstthätigkeit, und außert fich nothwenbig ale Trieb auf bas gange Ich. Folglich wird bas 3ch and als Intelligeng burch ben Trieb unmittelbar bestimmt. Gine Bestimmung ber Intelligenz ift aber ein Gebanke, unb fo folgt nothwendig ein Gebanke aus ber Neußerung bes Tricbes. In diesem Gebanken soll die Bestimmtheit des genzen Ich durch den Trieb der absoluten Selbsthätigkeit Aber bas gange Ich läßt fich nicht begreis gefaßt werben. fen, und eben beshalb auch nicht unmittelbar eine Bestimmt-Man tann nur eine Unnaherung an bie Bekimmtheit bes Gangen in ber Anerkennung erreichen, inbem man die wechselseitige Bestimmung bes Subjectiven burch bas Objective und bes Objectiven burch bas Subjective Auf ber einen Seite bente man bas Subjective burd bas Objective bestimmt. Das Wesen ber Objectivitat if ein absolutes, unveränderliches Bestehen. Dies auf bas Subjective angewandt gibt ein beharrliches, unveränderlides, ein gesetzlich nothwenbiges Denten. Run ift ber bekimmende Trieb der zur absoluten Selbstthätigkeit. Sonach tigibt fich bies als Inhalt bes abgeleiteten Gebankens, baß

überhaupt tein anderer Boden für bie Philofoohie gefunden werden tonne. 1. c. S. 18 u. 19.

bie Intelligenz sich felbst bas unverbrüchliche Gesetz ber absoluten Selbstthätigkeit geben muß. Auf der andern Seite fasse man das Objective als durch das Subjective — burch das Setzen eines absoluten, jedoch völlig unbestimmten Bermögens der Freiheit — bestimmt. Dies ist nur so möglich, daß das Ich sich als frei erkennt. Daß Beides durch einsender bestimmt wird, bedeutet: jene Gesetzgebung äußert sich nur unter der Bedingung, daß man sich als frei denke, denkt man sich aber als frei, so äußert sie sich nothwendig 1).

Das bezeichnete Berhaltnig zwischen bem objectiven Freiheitsgeset und bem subjectiven Bewußtsein ber Arcibeit wird am umfaffenbften und entschiedenften in folgenben, aus ber Tiefe bes gangen Syftemes ber Transcenbentalphilosophie herausgenommenen Begriffsbestimmungen ausgebrudt. Ich bin Ibentitat bes Subjects und Dbjects. Go kann ich mich, ba ich nur Objecte ju benten vermag unb bann ein Subjectives von ihnen absondere, nicht vorftellen. Sonach benke ich mich als Subject und als Dbject. bes verbinbe ich baburch, bag ich es nach bem Befege ber Caufalitat gegenseitig burch einander bestimme. Dein Dbjectives burch mein Subjectives bestimmt gibt ben Begriff ber Freiheit als eines Bermogens ber Gelbftanbigfeit. Dein Subjectives burch mein Objektives bestimmt gibt im Gubs jectiven ben Gebanken ber Rothwendigkeit, mich burch meine Freiheit nur nach bem Begriffe ber Gelbständigkeit gu be-Rimmen, welcher Gebante, ba er ber meiner Urbestimmung ift, ein unmittelbarer, erfter, absoluter Bebante ift. foll weber mein Dbjectives als abhangig von bem Subjectis ven, wie im erften Falle, noch mein Subjectives als abhangig von bem Objectiven, wie im zweiten Falle, fonbern Beibes foll als schlechthin Gins anerkannt werben. Ich

<sup>1)</sup> l. c. G. 25-51.

benke Beibes als Sines, indem ich Jenes und Dieses in der angeführten Bestimmtheit nach dem Gesetze der Wechselwirzung gegenseitig durch einander bestimme, indem ich die Freiskit im bestimmenden Verhältniß zum Gesetz, und das Gesitz im bestimmenden Verhältniß zum Freiheit vorstelle. Sins wird ohne das Andere nicht aufgefaßt. Wer sich als frei erkennt, ist genöthigt, seine Freiheit unter einem Gesetz zu benken, und wer dieses Gesetz sich vorhält, kann nicht umbin, seiner Freiheit sich bewußt zu sein. Denn in dem Gesitz wird die Freiheit vorausgesetzt, und es kündigt sich an als im Gesetz für die Freiheit. Hiernach ist das Princip der Sittlichkeit gefunden in dem nothwendigen Gedanken der Intelligenz, daß sie ihre Freiheit nach dem Begriffe der Seldständigkeit schlechthin ohne Ausnahme bestimmen soll 1).

447. Auf die Debuction des Princips ber Sittlichkeit folgt bie Ableitung ber Realität und Anwendbarteit biefes Aus bem Charafter ber Ichheit wird als eine nothwendige Bedingung bes Bewußtseins unferer Freiheit und unferes Wollens bie Thatsache hergeleitet: baß wir uns tin wirkliche Causalität außer uns, und bemzufolge ein Birlen und Leiben in einer Sinnenwelt gufchreiben muffen, mb daß biefe Caufalität als ein Mannigfaltiges in einer ketigen Reihe von uns wahrgenommen wird, wobei bie Folge bes Mannigfaltigen ohne unfer Buthun bestimmt unb ionach felbst eine Begränzung unferer Wirksamkeit ift. Wenn das Ich überhaupt objectiv gebacht wird, fo kann seine utpringliche Bestimmtheit nur als ein Trieb gefaßt werben. Aun ift bas Ich schlechthin nicht bloß objectiv, feine ur-Mingliche Bestimmtheit ift baber nicht bloß bie eines Seins, subern auch bie ber Intelligenz. Es wird aber bie bloße

<sup>1) 1.</sup> c. 6. 54 - 67.

Bestimmtheit ber Intelligeng ohne alles Ruthun ihrer Freibeit und Selbsthatigfeit ein "Gefühl" genannt. 3ft fonach bas 3d urfprunglich mit einem Eriebe, als mit feiner objectiven Bestimmung gefest, fo gehort ihm nothwendig and ein Befühl biefes Triebes an. In biefem Ginn ift bie Meu-Berung ber Begrengtheit und bes Begrengten in uns ber Erieb und bas Gefühl, und es gibt mithin ein urfprunglich bestimmtes System von Trieben und Gefühlen. Bas unabhangig von ber Freiheit festgefest und bestimmt ift, heißt aberhaupt "Ratur;" bemnach ift jenes Suftem ber Triebe und Gefühle ,,als Ratur" ju benten. Sie erscheint uns nothwendig als "unfere Ratur," weil ihr Bewußtsein fic uns aufbringt, und weil bie Substang, in welcher bas Spftem fich befindet, gugleich biejenige fein foll, welche frei bentt und will und die wir als uns felbft fegen. Aber nicht nur in uns felbit, fonbern auch außer uns muffen wir eine Ratur annehmen. Denn theils find wir genothigt, unfere Birtfamteit auf einen unabhangig von uns vorhanbenen Stoff überhaupt zu beziehen, theils muß biefer Stoff in eis ner Form fich barftellen, bie uns nothigt, burch bestimmte Mittelglieber hindurch unserem Bwed entgegenzugeben. Inbem Beibes Ratur fein foll, feben wir Beibes nothwenbig als gleich an; inbem aber bas Gine als unfere Ratur, unb bas Unbere als bie außere Ratur gefaßt wird, fegen wir bas Eine bem Anberen entgegen. Beibes wird beshalb als gegenfeitig fich vermittelnb gebacht, gemäß bem allgemeinen Berhaltniffe amifchen allem Entgegengefetten, welches in irgend einem Merkmale fich gleicht. Ober mit anbern Borten: unfere Ratur, bie ein reales organisches Gange ift, muß aus bem gesammten Softeme ber Ratur abgeleitet und burch baffelbe begründet werben 1).

448. In ber Foberung, bag etwas aus ber Ratur ets

<sup>1)</sup> l. c. Bweites Sauptft. 6. 89 - 150.

Miet werbe, liegt ber Ginn, bag es aus einem Befege ber poficen Rothwendigkeit abzuleiten fei. Daber wird burch bie bloge Annahme einer folden Erflarbarteit behauptet: bef es in ben ber Ratur absolut gutommenben Gigenschaften liege, fich in reale Bange ju organifiren, und bag bas vernünftige Befen gezwungen fei, bie Ratur fo und nicht anders zu benten. Der bestimmte Gang ber Organisation, welcher hierbei vorausgesett werben muß, besteht barin, bag ieber Raturtheil ftrebt, fein Dafein und Wirken mit bem eines anbern gu verbinben, und wenn man bie Theile im Reme neben einander bentt, auch im Raume mit bem anben fich ju vereinigen. Dies Streben heißt ber "Bilbungstrieb" im activen und im paffiven Sinne bes Bortes, ber "Trieb ju bilben und fich bilben ju laffen." Auch in uns tommt ihm Birtfamteit gu. Dem gemaß ertennt fich Jeber. indem er fich für ein reales Raturganges halt, naber bekimmt als ein "organisittes Raturprobuct." Go gewiß wir alfo eriftiren, fo gewiß muffen wir ber Ratur Caufalitat beilegen; benn wir können uns selbst nur als ihr Probuct fezen. In biefer Eigenschaft finden wir in uns eine Anzahl befinmter Raturtriebe, welche auf Befriedigung bringen mb wemoge ber Reflerion in unferem Bewußtsein fich anfindigend ein Begehrungsvermögen bilben. Dies Begehren lat Raturdinge ju feinen Objecten, um fie entweber unmittelbar mit uns au vereinigen, ober fie in ein gewiffes Berhiltniß mit uns zu feten. Hieraus erklärt es fich, bag wir an uns einen Leib anerkennen. Denn bie Raturbinge befinten fich für unfere Borftellung im Raume. Dasjenige, womit fie vereinigt ober in ein bestimmtes Berhaltniß gefest . werben follen, muß bemnach gleichfalls im Raum eriftiren. Run ift bas Raumerfüllenbe "Materie." Wir find folglich als Raturproducte eine Materie, und zwar nach bem Digen eine organifirte, welche ein bestimmtes Gange ausmedt; bies ift unfer Leib. Ferner foll es in ber BotmaBigleit unseres Willens fteben, mit ben Raturbingen bas Angegebene vorzunehmen. Jene Bereinigung ober jenes Berhaltniß aber bezieht fich auf Theile unferes organifirten Leibes, welcher bas unmittelbare Bertzeug unferes Billens ift. Hieraus ergibt fich bie Rothwendigkeit, daß biese Theile unter ber Berrichaft unferes Willens fteben, und ba biet von einem Berhaltniß im Raume bie Rebe ift, bag ihnen in Sinficht auf bas Bange unferes Leibes, und bag unferem Leib hinfichtlich auf bas Gange ber Ratur Beweglichkeit gu-Commt. Die Beweglichkeit unferes Rorpers muß eine mannigfaltige fein, weil bie Bewegung von einem frei entworfcnen und ber Mobificationen ins Unbestimmte fabigen Begriff abhangen foll. Eine folche Einrichtung bes Leibes nennt man "Articulation," welche hiernach eine unumgangliche Bedingung unserer Freiheit ift 1).

Der bezeichnete uns einwohnenbe Trieb nach Raturbingen ift feinem boberen Bwed untergeordnet und ftrebt nach Befriedigung, nur bamit er gestillt werbe. friedigung um ihrer felbft willen nennt man "blogen Genuß." Dem Triebe nach blogem Genug überhaupt nachjugeben ober nicht, Reht in unferer Gemalt. Jebe Stillung bes Triebes, welche mit Bewußtsein geschieht, erfolgt mit Freiheit, und unfer Leib ift fo eingerichtet, bag burch ibn mit Areiheit gewirft werben tann. Inwiefern wir nun nach blogem Genuffe trachten, find wir von einem Begebenen, nämlich von bem Borhanbenfein ber Begenftanbe unferes Berlangens abhängig. Alsbann beruht bie Erreichung unferes Bwedes nicht bloß auf unferer Selbftthatigteit, fonbern jum Theil auch auf ber außeren Ratur. Aber inwiefern wir überhaupt reflectiren und unfer felbft uns bewußt finb, außert fich in uns bie Tenbeng ber Bernunft, uns ichlecht-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 1. c. **5**. 150 — 162.

bin burd uns felbft, als Intelligengen im bochften Sinne bes Bortes, ju bestimmen. Der Trieb, ber uns als blojen Raturmefen, und bie Tenbeng, bie uns als rein geiftigen Befen angehört, tommen, aus bem transcenbentalen Befichtspunct erwogen, auf einen und benfelben Urtrieb qutid, welcher unfer Befen conftituirt, und hier nur pon zwei verfchiebenen Seiten fich batftellt. In ber Ungertrennlichteit und Ibentität ber Subjectivität und ber Objectivitat unferes Selbstes besteht unfer mabres Sein. Erblickt sich ber Mensch als ein burch bie Gesetze ber finnlichen Anichanung und bes biscurfiven Dentens volltommen bestimmtet Object, fo wird ihm bas, was in ber That fein eingis ger Trieb ift, gum Raturtriebe, weil er felbft, aus biefem Gefichtspunct angesehen, Rafur ift. Wenn bagegen ber Renfc fich als Subject betrachtet, fo kunbigt fich ihm fein Trieb als ein rein geistiger, als ein Gefet ber Gelbstänbigfeit an. Lebiglich auf ber Wechfelwirtung biefer Triebe. welche eigentlich nur die Wechfelwirkung eines und eben beffellen Triebes mit fich felbft ift, beruhen alle Erscheinungen in unferem imnoren Leben 1).

450. Die Grenzscheidung zwischen beiden Trieben ist bie Resterion. Das restectirende Selbst steht zufolge dieser Patigkeit höher, als das restectirte, erhebt sich über das letztere und umfaßt es. Deshalb heißt auch der Trieb des ersteren und das durch ihn bestimmte Begehrungsvermögen mit Recht das "höhere." Nur das restectirte ist Natur, aber jenes ist ihm entgegengesett, sonach keine Natur und über alle Natur erhaben. Der höhere Trieb, als Trieb des rein Geistigen, geht auf absolute Selbstbestimmung zur Thätigkeit um der Thätigkeit willen, und widerstreitet allem Genusse, welcher ein bloßes ruhiges Hingeben an die Natur ift. Nithin ist die Absicht, der Begriff bei unserem Han-

<sup>1)</sup> l. c. G. 163 — 166.

beln auf vollige B:freiung von ber Ratur gerichtet. Dag bie Banblung bennoch bem Raturerieb angemeffen bleibt. ift eine Rolge nicht unferes frei entworfenen Begriffes von ibr, fonbern unferer Befchrantung. Der einzige rudfichtlich auf bas bobere Begehrungsvermogen Statt finbenbe Be-Rimmungsgrund ber Materie unferer Sandlungen besteht barin, unferer Abhangigfeit von ber Ratur uns ju erlebigen, ungeachtet bie gefoberte Unabhangigfeit nie eintritt. Sonach verlangt ber reine Trieb eine unbebingte Unabhangigteit, und bie Sandlung ift ihm angemeffen, wenn fie ben gleichen Bwed verfolgt, wenn fie alfo in einer Reihe liegt, burch beren Fortfetung bas 3ch unabhangig werben mufte. Run tann bas 3ch nie unabhangig werben, fo lange es 3ch bleibt. Alfo liegt ber Endamed bes Bernunftmefens nothwendig in ber Unenblichkeit. Er ift gwar nie gu erreichen, aber wir follen, unferem geiftigen Befen gemäß, unaufhorlich uns ihm annähern. Daher muß es eine Reihe von Sandlungen geben, bei beren Fortfetung bas 3ch als in der Aunäherung zur absoluten Unabhängigkeit begriffen fich benten tann; benn nur unter biefer Bebingung ift eine jum Sandeln bestimmende Birtfamteit bes teinen Triebes moglich. Diese Reihe ift vom erften Punct an, auf welchen bie Verfon burch ihre Ratur gestellt wird, in bas Unenbliche hinaus nothwendig in ber Ibee bestimmt, und beshalb ift für jeben möglichen Fall festgefest, mas ber reine Trieb fobert. Bir konnen bie bezeichnete Reihe bie ,fittliche Beftimmung bes endlichen Bernunftwefens" nennen, und bemgufolge als Princip ber Sittenlehre ben Sat aufstellen : "erfulle jedesmal beine Bestimmung," wenn gleich bie Frage, worin benn aber unfere Bestimmung bestehe, noch keine Beantwortung gefunden. Die Möglichkeit, eine jedesmalige Bestimmung einzeln und in ber Beit ju erfüllen, ift burch die Natur felbst begründet und in ihr gegeben 1).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) l. c. **E**. 166-194.

Bu bem ausgesprochenen Princip verhalt fich aber ber Raturtrieb folgenbermaßen. In jedem Moment ift ein bestimmtes Berhalten bas unferer fittlichen Bestimmung angemeffene und jugleich burch ben Raturtrieb, wenn er nur natürlich und nicht etwa burch eine verborbene Phantafie verfunkelt ift, gefoberte. Bwar folgt hieraus gar nicht, bag Mles, was ber legtere fobert, ber erfteren entfpreche. See boch far jebe mögliche Absicht und Sandlungsweise treffen beibe Triebe jum Theil jusammen. So allein ift Sittlichfeit in ber wirklichen Ausübung möglich. Der bobere Trich außert fich in bem angegebenen Bufammenhang als ber "fitt liche," nicht als ber reine, welcher unmittelbar gar nicht jum Bewußtsein tommen tann. Er geht nicht auf unbebingte Anabhangigteit, fonbern auf bestimmte Sanblungen aus, von benen fich jeboch zeigen lagt, wenn fie nebft ihrem Beweggrunde naher unterfucht werben, baß fie in ber befchriebenen Reibe liegen. Dieser fittliche Trieb ift ein gemischter. Die Raterie, welche feinen Gegenstand ausmacht, hat er von bem fynthetisch mit ihm vereinigten Raturtriebe, ber fich wenigstens jum Theil mit ihm auf bie nämliche Sanblung. bezieht. Dagegen bie Form tommt ihm lebiglich von bem reinen gu, und er ift abfolut, wie biefer. Er funbigt fich in ber unbebingten Achtung an. Durch feine Befolgung ober Richtbefolgung wirb Billigung ober Difbilligung, bas Befühl ber Gelbstaufriedenheit ober bas ber Gelbstverwerfung erregt. Ferner ift er pofitiv, inbem er ftets ju einem bekimmten Sanbeln antreibt, und allgemein, indem er alle mögliche freie Sanblungen und jebe jum Bemußtsein gelangende Meußerung bes Raturtriebes umfaßt. Er ift enblich felbitanbig, ba er fich felbft jebesmal feinen Bwed aufgibt, und gebietet tategorifch. Deffenungeachtet ift er nicht felbft ber tategorifche Imperatio, welcher auf einem Begriffe beruht, fonbern er bewegt uns nur, uns einen folden Imperativ ju bilben, und bies auszusprechen, bag irgend ein Ber-

balten burchaus erfolgen folle. Der Imperativ ift unser eigenes Product, infofern wir ber Begriffe fabig finb. Bermoge beffelben wird bas Bernunftwefen, ber Form nach, in feiner Billensbestimmung von Allem, mas es nicht felbft ift, gang losgeriffen, indem es burch ben rein formalen und in ibm felbft erzeugten Begriff bes abfoluten Sollens fich be-Rimmt. Muf biefe Beife bewährt fich in ber Birflichfeit bas vernünftige Befen, feinem a priori von uns aufgeftellten Begriff entsprechenb, als absolut felbftanbig; wie benn alles Urfprüngliche, in ber philosophischen Reflexion Erfannte der mit Bufagen und weiteren Bestimmungen in ber Erfahrung fich wieber barftellen tann. Die Sandlung, welche in einer Reihe liegt, burch beren Fortsetzung ins Unenbliche bas 3ch abfolut unabhangig werben murbe, mithin bie "Sanblung aus Pflicht" ift bie einzige Darftellung bes reinen Bernunftwefens. Jebe anbere, handlung hat einen Bestimmungs. grund, welcher ber Intelligeng, als folcher, frembartig ift. Daber rührt bas unaussprechlich Erhabene ber Pflicht, welche Alles außer uns tief unter uns fest und es verglichen mit unferer Bestimmung in Richts verfchwinben lagt. Form ber Sittlichkeit folgt bemnach zweierlei. Erftlich, wir follen überhaupt mit Befonnenheit und Bewußtsein, nicht blind und nach blogen Antrieben, und insbesondere mit ber Anertennung unferer Pflicht handeln. Deshalb gibt es teine gleichgultigen Sandlungen; alle, fo gewiß fie nur wirtlich Sandlungen bes intelligenten Befens finb, Reben unter bem Sittengesete. Bweitens, wir follen nie gegen unsere Ueberzeugung unfer Thun und Laffen bestimmen. Beibes in einem Sage jufammengefaßt läßt fich ausbruden: "hanble ftets nach bester Uebergengung von beiner Pflicht", ober, .. handle nach beinem Gemiffen." Dies ift bie formale Bebingung ber fittlichen Gate unferer Banblungen, bie man auch vorzugsweise bie "Morelitat" berfelben genoant hat 1).

¹) l. c. **E**. 194 — 202.

Die Grengen unserer Schilberung verftatten chen fo wenig, wie es ber Bwed unferer Darftellung erfobert, auch die "spstematische Anwendung des Princips der Sittlickeit" ober bie "Sittenlehre im engeren Sinne," welche Richte auf bie Entwidlung feines Princips ber Sittlichkeit folgen läßt, hier hervorzuheben. Rur eine einzige Ertlarung aus jenem Abschnitte führen wir an, weil fie über einen buntlen Punct in ber Biffenschaftslehre, namlich über bie aus bem Befichtspuncte berfelben ftattfinbenbe Dentbarteit ber Bechselwirtung ber Denichen auf einanber eis niges Licht - wenigstens nach Fichte's Meinung und Abficht - an verbreiten geeignet ift. Richte leitet in ber Sittenlebre, wie in bem Raturrecht, aus bem Befen ber 3chheit eine für bas 3ch vorhandene Rothwendigkeit ab, vernunftige Gingelmefen neben ihm angunehmen und eben beshalb auch fich als Inbividuum gu fegen. Er behauptet: urfprunglich tann ich mich nicht felbft burch freie ibeale Thatigkeit bestimmen, fonbern ich muß mich als bestimmtes Dbject finden, und ba ich nur Ich bin, inwiefern ich frei bin. mus ich mich frei finben. Diefe meine Gelbftbeftimmung tenn ich aber lediglich finden burch ibeale Thatigkeit, burch Rachbilbung einer ohne mein Buthun vorhanbenen Gelbfibefimmung. Der Musbrud: meine Selbftbestimmung ift ohne mein Buthun vorhanden, tann nur bebeuten: fie ift als Begriff porhanden, ober turg, ich bin gu ihr aufgefobert. Go gewiß ich biefes Aufgefobertfein verftehe, fo gewiß bente ich meine Selbftbestimmung als etwas mit ihm Begebenes, und werbe in feiner Anerkennung mir felbft als frei gegeben. 36 tann aber bie Auffoberung jur Gelbfthatigfeit nicht begreifen, ohne fle einem wirklichen Befen außer mir jugufcreiben, welches ein Ich ift. Diefes fege ich mir und mich fete ich ihm entgegen, folglich fete ich mich als Individuum in Beziehung auf baffelbe und jenes als Inbivibuum in Begiehung auf mich. Demnach bin ich ursprünglich nicht bloß

formaliter burch bie Ichheit, fonbern and materialitet burch etwas, bas jur Ichheit nicht nothwenbig gehört, beschränkt. Die freien Sandlungen Anberer muffen in mir als Grenge puncte meiner Inbividualitat liegen, muffen alfo, um biefen popularen Ausbrud ju gebrauchen, von Emigfeit her prabe-Rinirt fein. Die Prabetermination fann nicht wegfallen, sone fie ift bie Bechfelmirtung vernünftiger Befen, und fomit bas Gein ber vernünftigen Befen überhaupt nicht et-Alarbar, aber bie Freiheit kann eben so wenig wegfallen. Die Auflösung biefes icheinbaren Biberfpruches geschiebt in folgenber Beife. Alle freien Sandlungen find von Ewigteit ber, bas beißt, außer aller Beit burch bie Bernunft prabepinirt, und jebes freje Inbivibuum ift in Rudficht bet Bahrnehmung mit biefen Sandlungen in Sarmonie gefest. 68 liegt für bie gesammte Bernunft ein unendlich Mannigfaltiges von Preiheit und Bahrnehmung bar; bie Inbividuen theilen fich gleichsam barein. Jedoch die Beitfolge und ber Beitinhalt ift nicht prabestinirt, ans ber hinreichenben Urfache, weil die Beit nichts Ewiges und Reines, fonbern bloß eine Form ber Anschauung endlicher Befen ift. Alfo bie Beit, in welcher etwas geschehen mirb, und bie Thater geboren nicht zu bem Borberbestimmten, und fo find bie Brabetermination und die Freiheit vollkommen vereinigt 1).

453. Aus bem Bewußtsein ber sittlichen Pflicht erklarte Fichte, solange er auf bem hier bargestellten Standpunct seiner Ansichten sich befand, ben Glauben an eine moralische Weltregierung in folgendem Sinne. Indem, behauptet er, die transcendentale Theoric den Ausspruch thut, baß die Welt nichts weiter ist, als die nach begreiflichen Vernunftgesesen versinnlichte Ansicht unseres eigenen inneren intellectuellen Handelns, innerhalb unbegreiflicher Schran-

<sup>1)</sup> l. c. III. Sauptst. S. 289 - 304.

ten, in die wir nun einmal eingeschloffen find, so ift es bem Renfchen nicht ju verbenten, wenn ihm bei biefem gangli= den Berichminden bes Bobens unter ihm unheimlich wirb. Aber bie prattifche Philosophie ruft ihm ju: mas verschlägt bir bies, wenn auch jene Schranten ihrer Entftehung nach allerbings - unbegreiflich finb? Die Bebeutung berfelben ift bes Rlarfte und Gewiffeste, was es gibt, fie find beine bekimmte Stelle in ber moralischen Orbnung ber Dinge. bu jufolge ihrer mabenimmft, bat Realitat, bie einzige, bie bich angeht und bie es fur bich gibt; es ift bie fortwährenbe Dentung bes Pflichtgebotes, ber lebenbige Ausbrud beffen, was bu follft, bar bu ja follft. . Unfere Belt ift bas verfinnlichte Rateriale unserer Pflicht; bies ift bas eigentliche Reelle in ben Dingen, ber mabre Grunbftoff aller Erfcheis nung. Der Zwang, mit welchem ber Glaube an bie Realitat berfelben fich uns aufbringt, ift ein moralischer Bwang, ber einzige, welcher fur bas freie Befen möglich ift. manb tann ohne Bernichtung feine moralifche Bestimmung fo weit aufgeben, baß fie ihn nicht wenigstens noch in biefen Scranten für die fünftige bobere Beredlung aufbewahre. So, als bas Refultat einer moralischen Beltorbnung angeseben, tann man bas Princip biefes Glaubens an bie Realitat der Sinnenwelt gar wohl Offenbarung nennen; unsere Pflicht ift es, bie in ihr fich offenbart. Dies ift ber mahre Glaube, biefe moralische Drbnung ift bas Göttliche, bas wir annehmen. Er wird conftruirt burch bas Rechtthun. Das einzig magliche Glaubensbetenntnig besteht barin, bag wir frohlich und unbefangen vollbringen, was jebesmal bie Pflicht gebeut, ohne Bweifeln und Rlugeln über bie Folgen. Sierburch wird jenes Gottliche uns lebendig und wirklich; jede unserer Bandlungen wird in ber Boraussetzung beffelben vollzogen und alle Folgen unferer Sandlungen werben nur in ihm aufbehalten. Der fo abgeleitete Glaube ift aber auch ber Glaube gang und vollftanbig. Die lebenbige und wirfenbe moralische Orbnung

ift felbft "Gott." Bir bedürfen teines anderen Gottes und wir tonnen feinen anberen faffen. Es liegt tein Grund in ber Bernunft, aus ber moralifchen Beltordnung herauszugeben und vermittelft eines Schluffes vom Begrunbeten auf ben Grund noch ein besonderes Befen, als bie Urfache berfelben angunehmen. Der urfprungliche Berftanb macht fonach biefen Schluß ficher nicht und fennt tein foldes befonberes Befen; nur eine fich felbft migverftebenbe Philosophie macht Ein Digverftanbniß zeigt fich barin, wenn man fagt: es foi ameifelhaft, ob ein Gott eriftire, ober nicht. weges ift zweifelhaft, fonbern bies ift bas Gemiffefte, mas es gibt, ja ber Grund aller anbern Bewißheit und bas eingige absolut gultige Objective: bag es eine moralische Beltordnung gibt, bag jebem vernünftigen Inbivibuum feine be-Rimmte Stelle in biefer Orbnung angewiefen und bag auf feine Arbeit gerechnet ift, bag jebes feiner Schicfale, inwiefern es nicht etwa burch fein eigenes Betragen verurfacht worben, Refultat ift von biefem Plane, bag jebe mahrhaft aute Banblung gelingt, jebe bofe ficher miglingt, und bag benen, bie nur bas Gute recht lieben, alle Dinge gum Beften bienen muffen. Gben fo wenig tann von ber anbern Seite bemienigen, ber nur einen Augenblid nachbenten und bas Refultat biefes Rachbenkens fich reblich gestehen will, zweifelhaft bleiben, bag ber Begriff von Gott, als einer befonderen Substang, unmöglich und widersprechend ift. Es ift erlaubt, bies aufrichtig ju fagen und bas Schulgeschmas nieberzuschlagen, bamit bie mahre Religion bes freubigen Rechtthuns fich erhebe 1).

<sup>1)</sup> S. Fichte über ben Grund unseres Glaubens an eine gottliche Weltregierung, im philos. Journ. herausgeg. v. Fichte und Riethammer, 8t. Bb. 1798, 1ft. Deft.

#### e. Rechtslehre.

Die pon Richte unternommene Debuction unb Berbeutlichung bes Wefens bes Rechts, bem er nach Rant's Borgeng eine von ber Sittlichkeit wefentlich unterfchiebene Bebentung und Gigenthumlichfeit anweift, geht von ber Darlegung ber in ber Ratur ber Ichheit begrunbeten Rothwendigkeit aus, daß jedes einzelne 3ch innerhalb einer Belt, wie bie vorhandene ift, in ber Bielheit und Bechfelwirtung enblicher Intelligengen eriftiren muß. Ge ift unmoglich, fo behauptet bicfe Debuction, bag ein enbliches Bernunftwefen fich felbft eine freie Birtfamteit in ber Sinnenwelt zuschreibe, ohne auch andere endliche Bernauftwefen außer fich angunehmen. Denn baffelbe bedarf folechterbings einer Auffoberung jur freien Gelbithatigkeit, und muß ihr zufolge andern Perfonen, von benen eine folde Auffoberung berrührt, neben fich anertennen. Rue unter Befen feines Gleichen wird ber Denfch, was er Der Begriff bes Menschen ift burchaus nicht Begriff eines Gingelnen, benn als folcher murbe er undentbar fein, fondern ber einer Gattung. In ber genannten Auffoberung jut freien Gelbftthatigfeit besteht bas Befen ber "Ergiebung." Alle Inbividuen muffen ju Menfchen erzogen merben, außerbem murben fie nicht Menschen werben. Auf ber freien Wechselwirkung burch Begriffe und nach Begriffen, auf bem Geben und Empfangen von Ertenntniffen beruht ber eigenthumliche Charafter ber Menschheit, burch welchen als lein jede Derfon fich als folche unwidersprechlich bemabrt. Eriftirt alfo ein Menfch, fo eriftirt nothwendig eine Belt, und zwar, ba bas finnlich - intellectuelle Gingelmefen außer ber Bemeinschaft mit ben Wefen feines Gleichen auch ber untergeordneten Dinge als ber Mittel gu feinen Brecken betarf, eine folche, wie bie unferige, melde vernunftlose Dbjecte und vernünftige Wesen in sich enthält 1).

<sup>1)</sup> Grundlage des Raturrechts, Erster Theil, Erstes Bauptst.

455. Daraus, bag jebes enblicht Bernunftwefen Anbere feines Gleichen neben fich angunehmen genothigt ift, geht bas "Rechtsverhaltniß" amifchen ben Menfchen hemor. Denn wir follen fowohl unfere eigene Aveiheit behaupten, als auch die Freiheit in Anberen anerkennen, und wenn wir mit ihnen in Bechfelwirtung tommen, biefe unfere Behauptung und Anertennung burch bie That geltenb machen. Bas Jeglicher in biefer Sinficht ju leiften bat, bies ftebt ibm ju von ben llebrigen ju erwarten und ju fobern. - Folglich muß Jeber feine Freiheit burch ben Begriff ber Doglichkeit bet Rreiheit bes Anberen beschränken, unter ber Bebingung, baß ber Andere im Bezug auf ihn bas Gleiche thue. befteht bas Rechtsverhaltniß. Rur burch Mengerungen bet Freiheit ober burch Sandlungen in ber Sinnenwelt tommen vernünftige Befen in Bechfelmirtung mit einander. Deshalb bezieht fich ber Begriff bes Rechts bloß auf basjenige, mas in ber Sinnenwelt hervortritt. Bas in ihr feine Birt. famfeit hat, fonbern im Innern bes Gemuthes bleibt, gehort vor einen anderen Richterftuhl, vor ben ber Moral 1). Das beftanbige und regelmäßige Rebeneinanberbestehen bet Freiheit Dehverer ift nur baburch moglich, bag jebes freie Befen es fich jum Befete macht, feine Freiheit burch bie Anertennung ber Freiheit aller Uebrigen einzuschranten. Mus bem Begriffe ber Freiheit gewinnen wir ben bes "Urrechtes," als ber unbebingten Befugnig einer Perfon, in ber Sinnenwelt nur Urfache und nie ein Bewirktes gu fein. Bur Festschung beffelben ift Folgenbes zu beruckfichtigen. Erftlich tritt ber Bille ber Perfon nur infofern, ale er in

<sup>§. 3.</sup> S. 19—33. Es ift hier nicht ber Ort, bemerkt Fichte, noch weiter zu geben, und die Rothwendigkeit aller bestimmten Objecte in der Ratur und ihrer Classification zu beweifen, die sich aber eben sowohl erharten läßt, als die Rothwendigkeit einer Welt überhaupt.

<sup>1)</sup> l. c. §. 4. G. 34-54.

ber Beftimmung bes Leibes ausgebrudt ift, in bas Gebiet ber Sinnenwelt ein, und bas freie Befen muß, infowcit es ericheint, für ibentisch mit feinem Leibe gehalten werben. Daber gebührt es bem Leibe, ber fur bie Perfon gilt, unbebingte und lette Urfache feines Sichbestimmens gur Birt. famteit gu fein. Bweitens, indem die Perfon will, bag ihre Thatigkeit in ber Sinnenwelt eine Urfache von Beranberungen werbe, fo verlangt fie hiermit Bahrnehmungen, welche auf ben Moment ihres Bollens folgen und ihrem Begriffe von bem Bred ihrer Thatigfeit entsprechen. muß fie auch verlangen, bag für fie ein tunftiger Buftanb eintrete, welcher aus ihrem gegenwärtigen nach ber ihr betannten, bei ihrer Birtfamteit von ihr berudfichtigten Regel folge. Daher liegt in bem Urrechte bie Befugnif theils jur Behauptung ber abfoluten Freiheit und Unantaftbarteit unfered Leibes, theils jur Fortbauer unferes freien Ginfinffes auf bie gefammte Ginnenwelt 1).

456. Auf bem Gebiete bes bloß natürlichen Rechtes ift bie Röglichkeit bes rechtlichen Verhältnisses durch gegenseitige Treue und gegenseitigen Glauben bedingt. Aber nach deren Verluste dieser sittlichen Gesinnung tritt das Bedürfswis einer Veranstaltung ein, durch welche die Sicherheit wiederhergestellt und der gute Wille für die äußere Verwirkslichung des Rechtes entbehrlich gewacht werden kann. Eine solche Anstalt muß mit mechanischer Vothwendigkeit bewirsken, daß aus jeder rechtswidrigen Handlung das Gegentheil ihres Zweckes erfolge, und ihr kommt daher der Rame eines Bwangsgesess zu. Die Aufgabe, sie zu errichten, liegt ofssenbar im Rechtsgesesse selbst. Bu ihrer Ausführung wird eine zwingende, den Angreiser unwiderstehlich bestrasende

<sup>1)</sup> l. c. Drittes Hauptst. Erftes Capit. §. 9-12. S. 128 - 139.

Dacht erfobert. Daber muffen biejenigen Perfonen, welche einen rechtlichen Buftanb nuter einander auf bauernbe Beife verwirklichen wollen, in bicfer Abficht einen Bertrag fowohl jur Feftftellung ihrer gegenfeitigen Rechte, als auch jur Errichtung eines Zwangsgesetes und einer zwingenden Dacht unter fich foliegen, mithin in bie burgerliche Gemeinschaft treten. Das allgemeine Rechtsgeset gebietet nur bies, baß Beber ben Gebrauch feiner Freiheit burch bie Rechte bes Anbern befchranten foll, es bestimmt aber nicht, wie weit bie Rechte eines Jeben geben, und auf welche Wegenftanbe fie fich erftreden. Diefer Umfang ber individuell perfonliden Rechte muß ansbrudlich fo festgeftellt werben, bag bie Erflarungen Aller hierüber übereinftimmen. Bierin befteht ber Staatsburgervertrag. Ferner wirb ber geaußerte gemeinfame Wille jum Gefete, indem er fur alle Butunft feftgefest wirb ale ber bestäntige und bleibenbe Bille, welchen Beber, ber mit ben Anbern vereinigt ju leben befchließt, als ben feinigen anzuerkennen bat. Die Gefetigebung ift theils bie burgerliche, theils bie peinliche, indem burch ben gemeinfamen Willen theils ausgemacht wirb, wie weit bie Rechte einer jeben Perfon geben follen, theils, wie berjenige bestraft werben foll, ber biefe Rechte verlett. Enblich muß ber gemeinfame Bille mit einer Dacht, und zwar mit einer Mebermacht, gegen welche bie Dacht jedes Gingelnen unenblich klein ift, verfeben fein, bamit er fich burch zwingenbe Bewalt erhalten tann. Dierauf beruht bie Staatsgewalt, welche zweierlei Rechte umfaßt, bas Recht zu richten, und bas Recht, Die gefällten Rechtsurtheile auszuführen. Ein Naturrecht in bem Sinne, wie man biefes Bort haufig genommen hat, ale ein Rechteverhaltniß außerhalb bes burgerlichen Bereines ift nicht möglich. Das Rechtsverhaltniß tann nur unter positiven Gesegen in einem Staate Statt finben. Diefer Wahrheit gemäß ift ber Staat felbst ber eigentliche Raturzustand ber Menschen, und bie Staatsgesche sollen nichts Anderes sein, als das verwirklichte Naturrecht 1).

### f. Rritit ber gidtefden Biffenfdaftslebre.

In ber geschilberten Begrundung ber Biffen-Schaftelchre und in ihrer Anwendung auf Die Bearbeitung ber Rechtslehre und ber Sittenlehre ift Alles enthalten, mas Ficte als fpeculativer Philosoph Bebeutenbes geleiftet hat. Seine Spateren Arbeiten find für bie Fortbilbung ber Speculation von teinem Belang. Es verfteht fich aus ber ganjen Beichaffenheit feines Standpunctes, bag bie metaphyfiichen und naturphilosophischen Untersuchungen für ihn hinwegselen, ba ihm die Wiffenschaft bes Realen und Objectiven in feiner Erforschung bes Itealen und Subjectiven fo gut wie gang untergegangen mar. Das nun aber bas Biel betrifft, welches er bei bem Entwurf feiner Biffenschafts. lehre fich vorgestedt hatte, fo warb es in einem gewiffen Sinne von ihm erreicht. Denn er gab mit einer ausgezeichneten Scharfe, Strenge und Confequeng ber Begriffsentwidlung ben Rantischen Lehrbestimmungen eine ihnen mangelnbe und fur fie paffenbe, wenn gleich feineswegs unerschütterliche und bie Fragen bes Bweiflere feineswegs genügenb beantwortenbe Grunblage, und verband bie beiben bei feinent Borganger getrennt aus einanber fallenben Gebiete ber theoretischen und ber prattischen Philosophie gur Ginheit eines spiematischen Ganzen. In solcher Weise wurde burch ihn bie junachft von Rant mit fo vieler Rraft und Driginalität aufgestellte Richtung bes subjectiviftifchen Ibealismus auf ihre Spipe getrieben, hiermit aber bie gange Gigenthumlich-Beit und Ginfeitigleit biefer Richtung tenntlich und geltenb

<sup>1)</sup> Grundl. d. Raturr. 1st. Th. 1st. Hauptst. §. 3. 4. 3tes Optst. 1st. Cap. §. 9—12. 2t. Cap. §. 13—15. 3t. Cap. §. 16.

gemacht und hierburch fur bie Berbeifuhrung einer michtigen Bebingung gur Annaherung an ben allfeitigen Stanb. punct und an bie gultige Methobe ber philosophischen Forfcung auf bas entichiebenfte mitgewirkt. Die fubjectiviftifche und ibealistifche Richtung war bereits burch Descartes vermoge feiner unzulänglichen Entgegenfegung ber bem Gelbftbewußtsein unserer Beiftesthatigfeiten gutommenben unmittelbaren Gewißheit gegen bie vermittelte Gewißheit bes Dafeins ber Rorpermelt eingeleitet. Ja bie gefammte neuere Philosophie vor Rant, felbft auch ber Empirismus Lode's und feiner Schule führte zu ihr hin zufolge ber berrichenben Ansicht: bag nicht bie Dinge felbft, fondern nur bie Borftellungen, welche wir von ben Dingen haben, bie eigentlie den unmittelbaren Dbjecte unferes Erfennens fein und fein konnen. Diefe ungultige Borausfehung, bie aus einer ungenügenben pfychologischen Reflexion entspringt, verband fich bei Rant mit ber Unficht, baß aus bem Grunde, weil bie Erfahrung ihren Urtheilen bloß eine comparative Milgemeinheit und eine relative Rothwendigkeit verleihen konne, alle funthetischen Urtheile, Die von bem Bemußtfein ihrer ftrengen Nothwendigfeit und Allgemeingultigfeit begleitet merben, in ber fubjectiven Form unfres Erkenntnigvermogens a priori begrundet fein muffen. Giner folchen irrigen Betrachtungsweise hingegeben jog er aus ber zweifellofen Thatfache bes Bewußtfeins, bag bie universellen bynamifchen unb mathematifchen Bestimmungen ber Dinge als benfelben schlechthin mefentliche und unerläßliche mit intellectueller Befentlichkeit und Unerläßlichkeit von uns aufgefaßt unb gebacht werben, bie falfche Folgerung: ber Raum und bie Beit, bie Substanziglität und bie Caufalität und somit MI. les, was fich als objective Gigenschaft bes Bahrnchmbaren und Erfennbaren une fundgebe, gehore nur ju ben fubjectis ven Formen unfres Aufchauens und Dentens. Fichte nun, angezogen burch ben blenbenben Schein einer Theorie bes

geiftigen Lebens, welche bie allgemeinen Thatfachen beffelben . min a priori au beduciren und bie möglichft große Celbfanbigfeit und Unabhangigfeit bes 3ch von ber Augenwelt enjunehmen verftattete, ging gang in die Rantifche Borftellmasart ein und fanb bierbei ben Musgangspunct und ben durchaangig leitenben Befichtspunct für feine Unterfuchungen in ber Bemerkung, bag bem 3ch feine anberen Gegentinbe gegeben fein tonnen, als bie von bemfelben gefesten, das beißt, jufolge ber Gefetmäßigkeit ber ihm eigenthumlis den Lebensthatigfeit ober Gelbftthatigfeit von ihm vorgefellen. Die Bervorhebung biefer, infofern fie gehörig verfanben wird, unläugbaren und einfachen Bahrheit erhielt ster in feiner Mefferion eine burchaus fchiefe und feine gange Merie irrefeitenbe Wendung. Ihr gemäß glaubte er in Feftbeltung und freng ibealistischer Berfolgung ber Santischen Lehrfabe bas Ich als eine blog vorftellenbe und ju gemiffen Borftellungen fich felbit bestimmenbe und in biefem Sinn wellenbe Thatigfeit betrachten ju tonnen und ju muffen, fo bes es fein andres Leben und Sandelu bes 3ch gebe, als biefes Borftellen und Bollen. Siernach, meinte cr., fei es undglich, bag torperliche Dinge in einer realen Bechfelwitung mit bem 3ch fteben, und fei baffelbe feiner anbern Einvirdung von außen ber bedürftig und fahig, als eines intelleetuellen Anftoges und einer intellectuellen Anzegung, um Mues aus fich felbft ju prabieiren, mas in bem enblofen Berlauf feines Dafeins ihm theils als fein eignes Innere, theils als eine Mugenwelt, theils als feine Bechfelwirtung mit ber Außenwelt fich barftelle. Jedoch weit entfernt, von biefem Standpunct aus bie Thatfachen bes menschlichen Bewußtfeins aus ihren Gefegen und Bebingungen befriedigend ebjuleiten, fah er fich vielmehr genothigt, nachbem er feinen Deductionspersuch bis zu einem gewiffen Bunct fortgeführt. bie für feinen Gefichtstreis Statt finbenbe Unbegreiflichkeit and Unerklärbarkeit biefer Thatsachen hinsichtlich auf ihre

letten Grunde einzugestehen. Denn er abt zu, die Schranten, an welche bas Ich jum Behuf feines Bemußtfeins und feiner empirifchen Thatigfeit fich gebunden finbe, fein unbegreifliche und unerflatbare, er raumt ein, fur bie transcenbentale Ermaqung ergebe fich ber unvermeibliche Cirtel, bem Ich aufchreiben ju muffen, bag es einerfeits etwas Abfolutes außer fich ju fegen und anbrerfeits anzwerkennen habe, bies Abfolute fei nur fur bas 3ch ba. Gben fo mirb bas bei feiner Muffaffungsweise unauflosliche Rathfel, wie bie Wechfelwirtung gwifchen ben Menfchen möglich fei, von ihm burch bie nichtsfagenbe Behauptung abgefertigt, jebes 3ch fci von Emigfeit ber bagu prabeterminirt, alles basjenige fich porzustellen, mas ihm als eine Einwirtung von Seiten ber andern intellectuellen Einzelwesen fich barftelle. weniger ift es finnwibrig, eine Entwidlung ber Perfon, eine Erziehung berfelben als etwas an fich Bultiges angunehmen, Die Lebre aufzustellen, bag es eine Reibe von Sandlungen geben muffe, bei beren Bollgiehung bie Perfon als in ber Annaherung jur abfoluten Unabhangigteit begriffen fich benten tonne, und beffenungeachtet bie Unficht festaubalten, bie Beit fei bloß eine subjective Form ber Anschauung für endliche Befen.

458. Bliden wir nun zurüd auf bie Burzel bes gefammten Subjectivismus, welcher in ber Fichteschen Lehre seinen Höhepunct erreicht hat, so zeigt sich diese Grundansicht
als falsch, daß der Mensch bloß von dem Dasein seiner eignen Borstellungen und Empsindungen eine unmittelbare und
baher keinem Bweifel unterliegende, von allen andern Gegenständen aber bloß eine durch das Eintreten der Borstellungen und Empsindungen vermittelte Erkenntniß besitze,
welche deshalb dem Bweifel unterliege, ob das Sein der
Gegenstände unsern Auffassungen entspreche? Die bezeichnete Ansicht verkennt, daß in der unmittelbaren Gewisheit

unfred Selbftbewußtseins Die Abtalitat und Ginheit unfret jammtlichen pfpchischen Lebenszuftanbe fich ausspricht, baß folglich hierin bas freie Banbeln nicht minder zweifellos fich fundgibt, als bas finnliche Wahrnehmen und bas reflectirenbe Borftellen, als bas Gemutheempfinden und bas Bollen. Die unmittelbare Gewißheit unfres Selbstbewußtseins wird gleichfalls mit Unrecht einer burch bas Borftellen vermittelten Gewißbeit überhanpt entgegengesett. Denn ihrer logifor Form nach ift auch fie ein Borftellen, welches unbefcabet feiner Unmittelbarkeit an ben Gebrauch ber Begriffe und Urtheile gebunden ift, und ihrem Inhalte nach macht fie in ihrem nothwendigen Busammenhang mit ber burch fie junicht bedingten Billensfreiheit bie grundmefentliche Gigenthumlichkeit ber menschlichen Intelligeng aus. Die Meuperungen unfrer Thatfraft aber, ober mas baffelbe fagt, bie Fructionen unfres willfürlichen Gliebergebrauches treten nicht minber wefentlich, ale bie Buftanbe ber Ginnesmahrnehmung, bes Rachbentens und bes intellectuellen Empfinbens, Begehrens und Bollens, in ber Gigenfchaft folder Bestimmungen unfres pfpchischen Lebens auf, mit beren Unertennung wir unfrer Perfonlichkeit und unfres Dafeins unmittelbar inne werben. Sie unterscheiben fich außerbem von ben übrigen pfochischen Lebenszuftanben mefentlich baburch, bağ wir bei ihrer Bollgiehung uns bewußt finb, basjenige felbithatig hervorzubringen, mas wir jugleich auch vermittelt ber Erregung ber Empfanglichkeit unfres Bahrneh. mungsvermögens auffaffen. In ihnen ertennen wir uns baher nicht nur ale finnlich eintellectuelle Gingelmefen überhaupt, fonbern insbefonbre als mit Spontaneitat und mit Freiheit begabte Perfonen. Unfre Thattraft ift eben fo febr eine mahre und nothwendige Seite unfres geistigen felbstbe-Dußten Lebens, wie unfer Dentvermogen, unfer Gemuth und unfer Bille, in ber Ausübung ber Thattraft erfolgt vollftantig bie Offenbarung bes Wefens unfrer Ichbeit aber Perfon-

lichteit, und hierbei gilt burchaus, bag wir mit gleicher unmittelbarer Lebensgewißheit uns beffen bewußt merben, eine beabfichtigte Dustelbewegung wirtlich auszuführen, als fie porzuftellen und zu beabsichtigen. In und mit ber unmittelbaren Bewigheit unfres abfichtlichen Gliebergebrauches merben wir uns aber ber raumlichen und ber geitlichen Bestimmungen, wie auch ber Caufalverhaleniffe fowohl an unfrem eignen Selbft, wie an ben mit uns in Bechselwirtung ftebenben Dingen und Personen ursprünglich bemußt. biefem Grunde Reht bie transcenbentale Laugnung ber Babrbeit, bag wir ausgebehnte und ber willfürlichen Bewequng theilhafte Individuen find und bag überhaupt bie Musbehnung und bie Bewegnng nebft allen zeitlichen und raumliden Bestimmungen ber Gingelwefen an fich vorhanden find, mit bem Befen unfres Gelbftbewußtfeins und mit ber Befenmaßigfeit unfrer Intelligeng in einem eben fo entschiebenen, wenn gleich nicht fo unmittelbar einleuchtenben Biberfpruch, als ber Bweifel an ber Thatfache, bag wir empfinben und vorftellen, fteben marbe. Demnach fallt auch mit bem richtigen Beritanbnig ber Gigenthumlichkeit und bes Umfangs unfrer Gelbitgewißheit bie Richtefche Anficht von bem menschlichen Ich ganglich hinweg. Es leuchtet ein, baß ber Menich mit ber gleichen Gefegmäßigkeit und Buverlaffigteit ber Bewißheit, mit welcher er feines Freiheitagebrauchs in ber Ausübung feiner Thatkraft und bes Ginklanges amifchen ber Paffivitat und ber Activitat feines Lebenszustandes in feinem Wahrnehmen fich bewußt ift, fich felbft als ein leiblich - finnlich - intellectuelles Gingelwefen finbet und ertennt, und bag er aus teinem andern Grunde, als weil er ein folches wirklich ift, als ein folches fich erkennen und als ein folches wirken tann. Das Ich ift bem gemäß zwar teineswegs ein bloges Refultat ber leiblichen Organifation, aber eben fo wenig eine bloge Form bes Borftellens ober eine bloß vorftellende fei es Subkang ober Abatigkeit, fonbern vielmehr ber ganze, wesentlich seiner selbst bewußte und mit selbstbewußter Freiheit wollende und handelnde Mensch, welcher eben so begriffsmäßig, wie thatsächlich die Eigenthämlichkeiten des leiblichen, des sinnlichen und des intellectuellen Lebens in seinem Wesen vereinigt.

# g. Die umgeanderte Biffenfchaftslehre.

459. Die nach ihren Sauptpunkten von uns bargestellte mb beurtheilte Wiffenschaftslehre ward von ihrem Urheber späterhin so gut als aufgegeben, weil wesentlich umgestaltet. Dies geschah zu einer Beit, ba Fichte in ber Eigensschaft eines volksmäßig wirkenben Redners und Schriftstellers, mit dem eifrigen Streben, die deutsche Ration durch kräftige, eindringliche Ermahnungen und Aufsoderungen zur sittlichen und religiösen Veredlung und zur Erringung einer geistigen Selbständigkeit anzuregen, hervorzutreten begann 1). Bwar ist mit billigender Theilnahme anzuerkennen, daß die hierbei Statt gefundene Veränderung in seinen theoretischen Ansichten von einer heilsamen Veränderung in seinen praktischen begleitet wurde. Denn seine frühere Vergötterung der moralischen Kraft und Selbstgenügsamkeit der menschelichen Intelligenz, welche bis zu einem unläugbaren Atheis-

<sup>1)</sup> Buerft trat er so auf in den mahrend seines Aufenthaltes ju Erlangen gehaltenen "Borlesungen über das Besen des Gelehrten." Ihnen folgten die "Grundzüge des gegenwartigen Beitalters," die er zuerst in einer Reihe von öffentlichen Borträgen in Berlin mahrend des Binters 1804 — 1805 bekannt machte, und die "Anweisung zum seligen Leben", welche beide nebst senen Borlesungen zu Berlin in dem für Preußeu so verhängnisvollen Jahr 1806 im Drud erschienen. Im gleichen Sinne hielt er mahrend des Binters 1807—1808 in Berlin vor einem zahlreichen Publicum seine "Reden an die deutsche Ratiou," als eine Fortsesung der "Grundzüge."

mus fich verirrt hatte 1), wich einer im religiofen Bewußtfein wurzelnben und von glaubiger Gottesverehrung burchbrungenen Buverficht ju ber erhabenen Bestimmung bes Denfchengeschlechtes. Beboch genügt bie neue, feit biefem Benbepuncte feiner Dentart und Gefinnung von ihm ergriffene Lehre burchaus ben Anfoberungen nicht, bie er felbft fruber für bie miffenschaftliche Durchbilbung und genetische Con-Rruction ber philosophischen Lehrbegriffe mit fo viel Strenge an fich und an Andere gemacht. Bielmehr erscheint fie als ein lofe gusammenhangenbes Gewebe eines Theiles feiner alteren ibealistischen Ansichten und ber neu bingugekommenen ontologischen und theologischen Borftellungen, auf welche bie bamals ju großem Ansehen gebiehene Schellingiche Philosophie einen gemiffen Ginfluß geubt, welche aber ber eigentlichen Festfegung und Deduction entbehren und als bloge Machtsprüche hingestellt find. Auch beschränkte er fich barauf, theils in feinen mehr popularen, für ein gemifchtes Publicum bestimmten, theils in feinen atabemischen Bortragen Mittheilungen aus bem Rreife ber umgeanberten Biffenichaftslehre ju geben 3), und es erichien von ihm teine auf foftematifche Grundlichkeit und Bollftanbigkeit Anfpruch machenbe und fur competente Beurtheiler geeignete Darftellung berfelben.

460. Die neue Wiffenschaftslehre will fich über bie früher ber Philosophie von Fichte angewiesenen Grenzen, benen jufolge bas enbliche Bernunftwefen nichts Anberes,

<sup>1)</sup> Man vergl. Fichte's eigne Aeußerungen über bas in religiofer hinficht Ungenügende feines früheren Standpunctes in
ber "Anweifung jum feligen Leben" G. 135 — 138, u.
204 — 214.

Dergl. J. G. Sichte's nachgelaffene Werke, herausgeg. von J. D. Fichte. 3 Bbe. Bonn, 1834 u. 35.

als feine eigene Thatigkeit innerhalb gewiffer nothwendiger und unbegreiflicher Schranten ju ertennen vermag, bis ju ber Aufgabe erheben, bas allumfaffenbe Abfolute und ben en fich vorhanbenen Realgrund bes Ich nachzuweifen. ber Rorperwelt halt fie hierbei bie Meinung ber alteren feft, ben biefe nichts Positives, fonbern eine bloße Schrante fei, als folde nur ein Begenstand ober Biberftanb für bie Thatigfeit ber vernunftigen Gingelmefen, etwas Regatives, bagu beftimmt, immer aufgehoben ju werben, und nur infofern an bem Leben Antheil nehmend, als bas Bernunftleben bes Reufchengeschlechtes auf baffelbe einwirke und ihm von bem feinigen mittheile. Die (außere) Ratur, beißt es in ben "Bertragen über bie Thatfachen bes Bewußtseins" 1), ift ber Biffenschaftslehre burchaus nichts weiter, als ber burch absolutes Denten gebilbete Gegensatz gegen bie absolute Rraft bes freien und geiftigen Lebens, nothwendig gebilbet, um biefe Rraft, Die fur fich fchlechthin unfichtbar ift, fichtbar zu machen. Die geistigen Individuen find das einzige Wahre und Birkliche an ber Ratur und mit ihrer Bervorbringung hat es bie allgemeine Ratur einzig zu thun 2). Fichte erflart aber nunmehr bas Dafein, bas Streben, Birten ober Leben biefer Individuen baraus, baß ein einziges, allgemeines, unveränderliches, emig fich gleich bleibenbes Leben, meldes ale foldes eine Rraft, ein Bermogen fei, jur wirtlicen Kraftaußerung und Thatigkeit fich immerbar bestimmen muffe und bag biefe feine Gelbftbestimmung nur in ber Form ber Individualität erfolgen konne. Er nimmt an: um Selbftbewußtsein und praktisches Princip zu fein, muß ka bas allgemeine Leben als eine Welt von Inbivibuen barftellen, und es entwidelt ewig feine Rraft burch Concen-

<sup>1)</sup> Bweit. Abschn. 4t. Cap. S. 113.

<sup>2)</sup> Bergl. Thatf. des Bewußtf. Dritt. Abichn. 3t. Cap. S. 180.

tration auf bie individuelle Form und burch bie Fortschung ber Beihe von Individuen. Die Thatigfeit bes Lebens ift ihrer Rorm nach ein abfolutes Berben, bas Berben eines Seins, welches lattere ber Bwed ber Thatigkeit, und gwar burchaus einziger, unbebingter und unenblicher, alfo "Enbamed" ift. In jeber Meußerung geht bas Leben barauf aus, bas ihm eigenthumliche Sein ju außern; bag biefe Meußerung nie jum wirklichen Gein wirb, liegt bloß in bem burch bie Form ber Birflichteit gefoberten unenblich fortbauernben Berben. Das Formale bes Lebens ift bie blofe Gidbestimmung zu einem Werben. Diefe fest bem Sein nichts weiter hingu, als was aus ihrer Form folgt, bie Berganglichteit bes Befonberen und ben unenblichen Fortgang. Bas aber in ber Meußerung wirflich burch bie gange unenbliche Reihe bes Besonderen hindurch bauert, ift nicht in ihr, sonbern in bem Sein felbft begrünbet.

Run ift basjenige, mas bei jeber einzelnen Meu-Berung ein Bestehen bat, mas biefelbe jum Stehen ober Stills halten bringt und burch bie gange unendliche Reihe wirflich fortbouert, bie "Anschauung." Diefe in ihrer absoluten Form wirb nicht, fonbern fie ift, und burch bie Form erhalt bie feiende nur bas unenbliche Berben. Das Grundfein bes Lebens ift barum in feiner Form eine Anschauung, bie ba ift, feine geworbene, fonbern eine unwandelbare und uns veranberliche. Alle Thatigkeit, die nur in bas formale Leben fällt, ift von ihr meggubenten. Infofern jeboch bas Bort "Anfchauung" biefe Thatigkeit in fich ju enthalten scheint, ift on feine Stelle ber mehr bezeichnenbe Musbrud zu feten: "bas Sein bes Lebens ift ein fichenbes festes Bilb, eine Erscheihung." Demnach bezieht fich biefes Sein auf ein boberes Sein, welches in ber Anschauung angeschaut, im Bilbo gebilbet wird, in ber Erfcheinung erfcheint, welches nur aus fich, von fich und burch fich befteht, und welches

"Gott" ift. Bas Gott wirflich an und in fich ift, erfcheint in ber Anschaunna; biese brudt ihn gang aus und er ift in berfelben, wie er innerlich ift in ihm felbft. Aber bie Ane ichaung wirb nicht wieber angeschaut, fonbern fie außert fic nur burch bie mit ihr vertnüpfte "Freiheit." Befen, fo wie es in ihm felbft ift, außert fich in aller Unenblichteit fort, junachft und unmittelbar in ber Anschauung bes emigen Enbamedes. Darum ift bas Leben in feinem eigentlichen Sein bas Bilb Gottes, fo wie er in fich felbit if. Als formales Leben aber, als wahrhaft lebenbiges und thatiges, ift es bas unenbliche Streben, in ber That au werben biefes Bilb Gottes, welches aber eben barum, weil bas Streben unenblich ift, niemals jur Birflichfeit gelangt. Das Leben als Bild Gottes ift auch ,, bas Biffen" gu nennen, und bie beiben Musbrude "bas Leben" und "bas Biffen" find burchaus gleichbebeutenb 1). Siernach ift bas

<sup>1)</sup> Bergl. Die "Biffenfcaftelebre in ihrem allgem. Umriffe," wo es gu Anfang beißt: Die Biffenschaftelebre, fallen lafe fent alles befondere und bestimmte Biffen, geht aus von bem Biffen folechtweg in feiner Ginbeit, bas ibr als feiend erfcheint, und gibt fich guvorberft bie Frage, mie daffelbe ju fein vermöge und mas es barum in feinem inneren und einfachen Befen fei. Es tann fich ihr nicht verbergen Rolgendes. Rur Gins ift fchlechthin burch fich felbft. Sott, ber in fich felbft lauter Leben ift. Bott tann nicht in fich felbft fich verandern und bestimmen und fich zu einem anderen Sein machen; benn burch fein Sein ift alles mogliche Gein gegeben, und es tann weber in ibm noch außer ibm ein neues Sein entstehen. Soll nun bas Biffen bennoch fein und nicht Gott felbft fein, fo tann es, ba nichts ift, benn Gott, doch nur Gott felbst fein, aber anger ihm felbft, Gottes Sein außer feinem Sein, b. i. feine Neußerung, in der er gang ift, wie er ift, mahrend er boch in ihm felbft auch gang bleibt, wie er ift. Eine folche Meuße-

Bissen keinesweges ein bloses Bissen von sich selbst, woburch es in sich selbst zerginge, und ohne Dauer und Anhalt zu Richts würde, sondern es ist ein Wissen von einem Sein, nämlich von dem einen Sein, welches wahrhaft ist, von Gott, nicht aber von einem Sein außer Gott, dergleichen außer dem Sein des Wissens selbst oder der Anschauung Sottes durchaus nicht möglich, und dessen Annahme ein klarer Unsinn ist. Run kommt dieser einzig mögliche Gegenstand des Wissens im wirklichen Wissen niemals rein vor, sondern immer gebrochen an nothwendigen, in ihrer Rothwendigkeit nachzuweisenden Formen des Wissens. Die Nachweisung der Rothwendigkeit dieser Formen ist die Philosophie oder die Wissenschaftslehre 1).

rung ift ein Bild ober ein Schema. Ift ein folches Schema - wie benn bies nur burch bas unmittelbare Sein beffelben flar werden fann, ba es nur unmittelbar ift - fo ift baffelbe fclechthin badurch, bag Gott ift, und es tann, fo gewiß er ift, nicht nicht fein. Reineswegs aber ift es ju benten ale eine Birfung Gottes, burch einen besonderen Met beffelben, wodurch berfelbe in fich felbit fich vermandeln murbe, fondern es ift als eine unmittelbare Folge feines Seins gu benfen. Es ift ber Form feines Seine nach folechtmeg, fo wie er felbft folechtmeg ift, ungeachtet es nicht er felbft ift, fondern fein Schema. Bieberum fann außer Bott fclechthin nichts fein, als Diefes, fein inneres auf fich beruhenbes Sein , weil er bies allein ift. Schema kann fein außer ihm und ein Sein außer ihm heißt fein Schema, beibe Musbrude fagen Daffelbe.

<sup>1)</sup> Thats. b. Bewußts. S. 231 — 269. — So groß auch ber Einfluß gewesen, welchen Fichte's Lehre in ihrer ursprünglichen Gestalt zum Selbstdenken und zum Fortschreiten werdend auf ben philosophischen Geist ihres Beitalters überhaupt, und in ihrer späteren wenigstens innerhalb des Arcifes, wo sie durch seinen beredten, lebendig auregenden mund.

#### 4). Fries.

462. Rachbem Fichte mit einem synthetischen und confruirenden Gedankengange eine folgerichtige Begründung und Ausbildung ber ibealistischen Subjectivitätslehre hervor-

lichen Bortrag wirfte, auf die Erhebung ber Gemuther zum Intereffe fur bie bochften Angelegenheiten ber Denichheit ausgeubt, fo bat fie boch in beiben Bestalten feinen folchen rigentlichen Anhanger gebildet, beffen philosophische Leiftungen in einer fur uns naber ju berudfichtigenben Beife fic ausgezeichnet hatten. Um fleißigften und grundlichften bemabte fich Jahann Baptift Schab für Die Bertheibigung und Erlauterung ber fruberen Biffenfchaftelebre. Er mar 1758 in Durebach, einem Dorfe bei Bamberg, geboren. . Bon 1777 an lebte er als Benedictinermond in dem Rlofter ju Bang, welchem er 1798 burch bie Flucht fich entgog. In Jena erlangte er bie philosophische Doctormurbe, und lehrte bafelbft als Privatdocent von 1799-1804. 216. bann folgte er ber Berufung zur ordentlichen Profeffur ber Philosophie nach Charlow. In Diefer Stellung blieb er bis jum Anfange bes Jahres 1817, ba er unvermuthet feines Amtes entfest und aus Rugland verwiesen murbe. Rachbem er ein Jahr in Berlin fich aufgehalten, fehrte er 1818 nach Jena gurud, mo er 1820 eine außerordentliche Profeffur der Philosophie erhielt und - feit 1821 feiner Rrantlichfeit megen außer Thatigfeit - 1834 ftarb. Unter feis nen gahlreichen Schriften find bie bemertenswertheften: Gemeinfagliche Darftellung bes Sichte'ichen Suftems, 3 Bbe. Erf. 1799 - 1800. Grundrig der Biffenschaftslehre, Seng. Syftem ber Ratur : und Transcendentalphilosophie, **180**0. 2 Bbe. Landsh. 1803 - 1804. Seine Gelbitbiographie unter dem Titel: Schad's Lebens. und Rloftergefchichte, 2 Bde. Erf. 1803 - 1804, neu bearbeitet, 3 Bde. Altenb. 1828.

zubringen gesucht hatte, unternahm es Jacob Friedrich Fries 1) vermittelst einer neuen analytischen Bearbeitung der Theorie des menschlichen Geistes die kritische Methode der Kantischen Lehre zu vervollsommnen und hierdurch diesenigen Ansticken des Subjectivismus und Idealismus, die er als "Kant's große und für die wahrhaft wissenschaftliche Ausbildung der Philosophie entscheidende Entdedungen" betrachtete, in dieser Gigenschaft einleuchtend und geltend zu mas

<sup>1)</sup> geb. am 23. August 1773 gu Barby, wo fein Bater Ditglied ber Direction ber evangelifden Brudergemeinde mar. In ber Soule ju Barby und in bem theologifden Seminar biefer Brubergemeinde erhielt er feine erfte miffenfchaftliche Bildung; 1795 bezog er bie Universitat ju Leipzig, und ging von ba 1798 mach Jena, bas Studium ber Philosophie mit bem der Mathematit und ber Raturmiffenschaften verbindend. 3m Berbft 1797 verließ er Jena und verweilte bis jum Jahr 1800 als Sauslehrer ju Bofingen in ber Schweiz. Dann tehrte er nach Jena zurud und habilitirte fich bier im Berbft 1801 als Privatbocent. Reise durch die Schweig, Frankreich und Oberitalien lehrte er im Binter 1804 gu Jena Philosophie und erhielt im Darg 1805 jugleich mit Begel eine außerorbentliche Profeffur, jedoch gleich barauf ben Antrag ju einer orbentlichen Professur der Philosophie und Mathematit in Beibelberg, wo er im Sommerhalbjahr 1805 feine Borlefungen begann; 1813 ward ihm dafelbft auch die Profeffur Der Phyfit ubertragen. Bu Dichaelis 1816 folgte er bem Ruf, ber ihn als Profeffor ber theoretifchen Philosophie nach Jena gurud. führte. 3m Jahr 1824 ward ihm bafelbft bie Professur ber Dathematit und Phyfit übertragen, fpater marb er jum großherzogl. fachf. Gebeimen hofrath und gum Ritter vom Raltenorden ernannt. Er farb nach balbiabrigem Rranfenlager an ben Folgen eines Schlagfluffes ben 10. Muguft 1843.

den. Neber bas Erforberniß und bie Bebeutung ber Befrebungen, welche nach bem Borgange Kant's auf bie Musbilbung ber Ertenntniftheorie ju richten finb, ertlart er fich in folgenber, ben Stanbort feiner Lehre fehr tlar bezeiche Benn wir, behauptet er, bie Frage aufneuber. Beife. werfen, was fur unfere Beis bas Beburfnig ber Specalation fei? fo ift bie Antwort noch immer bie namliche, wie chebem: Selbsterkenntniß in Rudficht bes Erkennens, Unterfudung unferes Ertenntnigvermogens, Unterfuchung ber Bernunft. Seben wir, welche bleibenbe Fortichritte in ber Cefdicte ber Philosophie burch bie Bemuhungen eines eingelnen Rannes gemacht worben find, fo liegen biefe immer im Gebiete ber Untersuchung unferes Erkenntnifvermogens, wogtgen alles Uebrige, wie eine bloße Mobefache, fich balb vormarts, balb rudwarts bewegt. Diefe Untersuchung ift die mahre "erfte Philosophie" bes Baco und Descartes; bas Spftem jedes Philosophen geht, bunkler ober klarer gebacht, von einer gemiffen Grundhypothefe über ben Urfprung ber Ertenntnig in ber Bernunft aus, und ift felbft nur Folge einer individuellen Anficht hieruber. Das Bedurfniß aller Speculation lagt fich mithin fo aussprechen: wir kennen bie Reter unferes Beiftes noch nicht genau genug, um ben Urfring aller unferer Uebergeugungen in ihm aufguweifen. So viel ift aber gewiß, bag, wenn wir bas Befen ber Bernunft tief genug tennen lernten, wir baraus alle Befege ber Speculation und alle Philosophie müßten beurtheilen können, benn unfere Erfenntnig ber Belt ift als Erfenntnig immer nur eine Thatigkeit meiner Bernunft, und tann als foldie unterfucht merben. Ber bas Befen ber Philosophie nur ein wenig verfteht, ber fieht ein: wir ichaffen teine Belt und machen teine Ratur mit unferer Speculation, fonbern wir wollen nur bie Regeln tennen lernen, nach benen bie tichtige menschliche Ansicht bes Gottlichen und Irbischen ber Belt in unserem Geift erfolgt. Es tommt alfo Alles barauf an, bas Wesen unseres Geistes so weit zu erforschen, als nothig ift, um ben Quell bes Wissens in ihm zu finden, und tadurch einzusehen, ob wir Philosophie besitzen und welche sich nothwendiger Weise in uns findet 1).

Die Mangel, welche Fries an Rant's Behand-· lungsweife ber erkenntnißtheoretischen Probleme bemerkt, und welche er in ber feinigen ju verbeffern gesucht und gewußt hat, tommen auf brei Sauptpuncte gurud. Erftlich, nimmt er an, fei burch Rant bie Rritit ber menfchlichen Beiftesthätigkeiten nur theilmeife in verschiedenen von einander abgefonderten Untersuchungen bearbeitet, und hierbei bas psychologische und logische Moment, worin bas Funbament bes Bangen enthalten fei, ju menig berudfichtigt, mahrend ihre Gesammtaufgabe vollständig aus einem umfaffenben Gefichtspunct aufgestellt und in bem Bufammenhang eis ner fortlaufenben Auseinanberfetung geloft merben muffe. Bweitens habe Rant zufolge einer fehlerhaften logischen Disposition bie Gultigfeit ber Rategoricen aus bem Princip ber Möglichkeit ber Erfahrung, und bie Bultigkeit bes Glaubens an Gott und Unfterblichkeit aus Postulaten ber praktifchen Bernunft zu beweisen versucht, anftatt vermittelft einer philosophisch anthropologischen Disposition bie Principien bes Berftanbesgebrauches und ben religiofen Glauben auf unmittelbare Borftellungsweisen und Ueberzeugungen ber Bernunft zurückzuführen. Drittens verkenne Rant ben Chas rafter ber transcendentalen Erfenntnig, indem er fie für eine a priori gegebene halte und ihrer empirisch = psychologis fchen Ratur fich nicht bewußt geworben fei, ba fie boch auf einer erfahrungsmäßigen Selbstbeobachtung beruhe, burch welche wir zu ber Einsicht in bas Dasein und in bie Ents ftehungsart ber apriorischen Grundfage ber Bernunft gelan-

<sup>1)</sup> Rrit. d. Bern. 1st. B. 2te Aufl. S. 31.

gen 1). Bon biesen Ansichten geleitet stellte Fries ben brei Kantischen Kritiken seine neue ober anthropologische Kritik ber Vernunft 2) entgegen, und gab nach ben in ihr entwischen Grundlagen eine Bearbeitung ber übrigen Theile bes philosophischen Systemes 3). Für unfre Zusammenfassung ber wichtigsten Puncte bieser Lehre zerfällt sie am angemessenken in die beiden Hauptrubriken der theoretischen und ber praktischen Philosophie.

## a. Theoretische-Philosophie.

464. In der Untersuchung der Sinneswahrnehmungen, mit welcher die neue Kritik der Vernunft, nach einer vor-

<sup>1)</sup> Reue Krit. d. B. 2te Aufl. 1st. Bd. Barr. S. XIII — XVIII. Einleit. S. 28 u. f.

<sup>7)</sup> in drei Banden, von denen der erfte und der zweite die Rristit der erkennenden Bernunft, der dritte die Rritit der handelnden Bernunft enthält. 1ste Aufl. Seidelb. 1807, 2te Aufl. ebendas. 1828—1831.

<sup>3)</sup> Suftem der Logit, Beidelb. 1811, 2te Muft. 1819. Sandbuch ber prattifchen Philosophie, 1ft. Th. Ethit ober bie Lehren ber Lebensweisheit, Beidelb. 1818. 2t. Th. Religionsphilosophie oder die Beltzwedlehre, Beidelb. 1832. Sandb. der pfychischen Anthropologie, 2 Bbe. Jena 1820 Die mathematische Raturphilosophie, nach philos fophifcher Methode bearbeitet, Beidelb. 1822. Suftem ber Retaphpfit, Beibelb. 1824. Diefen Sauptwerten foliegt fich eine Menge Abhandlungen philosophischen, mathematis foen und naturmiffenschaftlichen Inhaltes und ein philosophie fcer Roman an : Julius und Evagoras oder die Schonheit ber Seele, 2 Bbe. Beidelb. 1822. Much einen Abrif ber Beschichte ber Philosophie gab er noch gegen bas Ende feiner vielumfaffenben literarifchen Birtfamteit beraus unter bem Litel: Die Geschichte ber Philosophie bargeftellt nach ben Fortschritten ihrer wissenschaftlichen Entwickelung, 2 Bbe. Dalle, 1837. u. 1840.

ausgeschickten allgemeinen Grorterung ber Begriffe bes "Borftellens" und "Ertennens" und ber "Gelbftthatigfeit" und "Empfänglichkeit" bes menschlichen Beiftes 1), ihren Anfang nimmt, unterscheibet Fries auf folgende Beife bie "Empfinbung" und bie "Anschauung". Die Sinnesempfinbung ift ihm ber "paffive Buftanb unferes Beiftes", in welchem wir ju ber "Sinnesanschauung" bes gegenwartigen objectiven Mannigfaltigen eines Schalles, eines Gefarbten, eines Warmen ober Ralten, u. f. m., genothigt werben. ift auf bie Empfanglichkeit, biefe auf bie Selbstthatigkeit bes Beiftes gurudguführen. Die erregbare Gelbftthatigteit bes Erfenntnigvermogens überhaupt ift bie "Bernunft", und bie Empfänglichkeit beffelben ift ber "Sinh". Die Bernunft ift theils "Sinnlichkeit", wiefern fie in ber Daterie ihrer Erregungen unter bem Befete bes Sinnes fieht, theils "reine Bernunft" in allgemeinerer Bebeutung, inwiefern ihr unabhangig von bem Sinne bie Form ihrer Erregbarteit. gu-Fommt. Bas ben Ginn betrifft, fo gerfällt er in ben "au-Beren" und in ben "inneren." Durch ben außern erhalten wir bie Bahrnehmungen von ben Dingen außer uns, moburch unfere Ertenninig ber Rorpermelt eingeleitet wirb. Diese Erkenntnig entsteht junachst baburch, bag jufolge ber eigenthümlichen Bilbung einzelner Rervenorgane bie Sinnes-

<sup>1)</sup> Bir umfaffen — so bemerkt Fries in bieser hinfict — von unserem Geifte seine eigene innere Thatigkeit und unsere Selbsterkenntniß ift auf diese beschränkt. Unmittelbar erstennen wir also nur das Thun unseres Geiftes, alles Lebben desselben, so wie wir uns bessen bewußt werden, ift daher nur Bestimmtwerden zur Thatigkeit. Folglich liegt allen Bermögen des Geistes "Selbstthatigkeit ober Spontaneitat" zum Grunde, seine "Empfanglichkeit ober Receptivität" hingegen besteht nur in einer Empfanglichkeit, um zur Aeußerung seiner Thatigkeit bestimmt zu werden, alles Pas

wahrnehmung fich ftufenweise über ben blog subjectiven Empfindungszuftand ju einer bem Bewußtfein immer flarer werbenben Anschauung erhebt. Der Reizung ber Rerven entfpricht eine "unbestimmte Lebensempfindung", welche in befonberen Organen gu einzelnen, bem Erfennen bienenben "Deganempfindungen" gesteigert wird 1). Der innere Sinn, insoweit er bem Erkenntnigvermogen angehort, verschafft unferem Beifte bie Selbstanschauung feiner veranderlichen Bufande, und liefert hierburch bie finnlichen Anfange bes "Bewußtfeins", welcher Musbrud bie Anerkennung unferer eigenen pfpchischen Thatigkeiten bezeichnet 3). Unter biefem Sinne wird alfo bie Empfänglichkeit verftanben, bie außer bem blogen Borhanbenfein einer Thatigfeit in unserer Seele erfoderlich ift. bamit wir und berfelben bewußt werben tonnen. Rum Grunde liegt ben verschiebenen mechselnben inneren Anschauungen, welche bie einzelnen, veranberlichen ems pirifden Bestimmungen bes Gelbftbewußtfeine finb, bas "reine Gelbitbewußtsein", ber bloge Musspruch : ich bin. Die Borftellung: "ich bin", tann nicht aus ben einzelnen inneten Anschauungen felbit entspringen, fonbern fie finbet un-

five im Geifte besteht barin, bag er burch anberweite Ginwirkung genothigt wird, seine Thatigkeit auf eine bestimmte Beife zu angern. Reue Kritik der Bern. 2te Aufl. 1. Bb. 5. 12.

<sup>1)</sup> Reue Krit. d. B. 1ft. B. S. 12—18. Handbuch ber psychischen Authropologie, 1st. Th. S. 22—29.

<sup>2)</sup> Bergl. Handb. d. pfpch. Anthropol. 1st. Ab. §. 24. Sier behanptet Fried: Bewußtfein in der bestimmteren Bedeutung ift "Selbsterkenntniß", jene zweite höhere Stufe unserer Erstenntniß, welche dadurch bestimmt wird, daß der Mensch nicht nur erkennen, sondern auch, daß und was er erkennt, erkennen soll. Diese im Bewußtsein liegende Biederholung jeder Geistedthätigkeit zur Selbsterkenntniß wird uns für das Gauze unserer Untersüchungen unendlich wichtig.

abhangig von ihnen Statt, mahrend fie allerbings nur von ihnen begleitet ju unserer Anerkennung gelangt 1). Bermogen bes reinen Selbstbewußtseins ift alfo nicht bie innere Sinnlichkeit, fonbern eine befonbere Spontaneitat bes Beiftes, beren Receptivitat ber innere Sinn ift, und welche bem letteren gum Grunde liegend bie "reine Apperception" heißt; es ift eine in jeber inneren Anschauung empirisch beftimmte "Form" ber inneren Sinnlichkeit. Auch ist das reine Gelbftbewußtscin teine Anschauung, fonbern ein unmittelbares und unbestimmtes Gefühl unferes Dafeins, meldes wir nur fo mahrnehmen, wie es burch jebe einzelne Unschauung angeregt und als ein empirisches Gefühl bestimmt wirb. Denn in jeber Anschauung erkennen wir unmittelbar nicht nur, bag, fondern auch, mas ber vorgeftellte Begenftand ift. Aber im reinen Gelbstbewußtsein wird nicht ausgefagt, was wir find, fondern nur, bag wir find, und wir gewinnen vermöge beffelben nicht eber eine bestimmte Erkenntniß, als bis es in irgend einer einzelnen Anschauung unserer Thatigkeit erfahrungsmäßig beterminirt wirb. bie innere Anschauung finden zwei Hauptgesetze Statt. Erft. lich, eine innere Thatigkeit muß, um mahrgenommen gu mer-

<sup>1)</sup> Phych. Anthropol. S. 25. Reue Krit. d. B. S. 21—26. Fries ftellt für diese Behauptung folgende beiden Beweise auf. Buvörderst bezieht sich die Vorstellung: "ich bin", auf die eine innere Anschauung gerade, wie auf die andere, der Ausdruck für jede ist immer: ich empfinde, ich benke, ich will, u. s. w. Folglich ist das reine Selbstbewußtsein in oder bei jeder inneren Anschauung schon enthalten. Dann bezieht sich jene Vorstellung nicht nur auf jede einzelne innere Anschauung, sondern sogar auf das Ganze aller dieser Anschauungen, indem sie den Gegenstand der einen zugleich als Gegenstand der anderen bestimmt und das Ich als das identische, einfache, eine und gleiche Subject aller inneren Thätigkeit zum Grunde legt.

ben, einen gewiffen Grab ber Stärke befigen, bamit fie ben inneren Sinn hinlänglich anrege. Bweitens, nur die finnlich angeregten Thätigkeiten bes Geiftes fallen unmittelbar in die innere Anschauung 1).

465. Dem Empfinben, welches burch Anregung ober Affection hervorgebracht wird, fteht bas Denten und Dichten entgegen, welches burch Reflexion erfolgt. In ben Sinnesmahrnehmungen find wir genothigt, gerabe fo vorzustellen, wie es geschieht. Dagegen im Denten und Dichten geben wir uns willfürlich bie Borftellungen felbft, mit benen wir and beschäftigen, indem wir entweder unfer Rachbenten ebfichtlich auf einen Gegenstand lenken, ober mit Bilbern der Phantafie fpielen. Das Bermogen ber Billfürlichkeit ber Reflexion ift ber eigenthumlichsten, Bebeutung ber beutiden Sprache gemäß "Berftanb" zu nennen. Die Sinnlichkeit und ber reflectirende Berstand find beibe bie gleiche Gelbfthatigfeit ber Bernunft, nur unter anderen Bebingungen ihrer Neußerung. Aber bie Affection und bie Reflerion find die zwei Empfänglichteiten ber Erkenntnißtraft. Bei ba Affection wird burch bas in ber Empfindung Anregende, bei ber Reflexion bagegen wird burch unferen Willen felbst bie Thatigteit bestimmt. Der Bille ift ber Ertenntniffraft für sich ebenfalls fremd und kann baher auch als etwas angefeben werben, woburch eine Empfanglichkeit bes Erkenntnigvermögens angeregt wirb 2).

466. Das Anschauen und bas Denken machen bie zwei Sauptelemente unseres Erkennens aus, indem es bas Gesichft ber Sinnlichkeit ift, ben mannigfaltigen Stoff für die

<sup>1)</sup> Reue Rritik ber Bernunft, 2te Muft. 1ft. Bb. 1ft. Buch, 2t. Abichn. §. 14 - 28.

<sup>1)</sup> l. c. 1st. Abschn. S. 12.

Auffaffung einzelner Dinge ju liefern, und bas Beichaft bes Berftandes, ihn burd Ginheit, burd Berbinbung ju geftalten und ju ordnen. Außer biefen beiben Functionen, aus benen unfere Erkenntnif eigentlich entspringt, gibt es verfchiebene Buftanbe und Mobificationen ber Borftellungen, welche bas Borhanbenfein, ben Bechfel und bas wechfelfeitige Spiel berfelben in unserem Inneren betreffen. Diese burfen für fich weber zu bem anschauenben Ertennen, noch jum Denten gerechnet werben. Denn fie machen nur einen Dechanismus innerer Beranberungen aus, welchem jufolge bie bereits in uns vorhanbenen Borftellungen weiter auf einander einwirten. Miles, mas von Borftellungen außer ben Sinnesanfchauungen in unferem empirifchen Lebenszuftanb angutreffen ift, tann im Allgemeinen ber "Gebantenlauf" genannt werben. Run liegt zwifchen ben Sinnesanfcauungen und zwischen ben willfürlichen Borftellungen bet Reflexion, bie bem Berftanb angehören, noch ein weites Belb innerer Thatigfeit, welche gum Theil von willturlichen Bestimmungen abhangt, jum Theil nicht, jeboch auch in ihren unwillfürlichen Meußerungen teineswegs bem Ginne jugufdreiben ift, weil hier ein inneres Spiel unferer Borftellungen fich felbft erhalt. Diefes gange Gebiet gehört ber Einbilbungetraft an. Gemäß bem Unterschiebe amifchen bem Berftand und ber Ginbilbungefraft lagt fich, nach bem Borgange Platner's, ber Gebantenlauf in ben "logischen" ober oberen, und in ben "gebachtnißmäßigen" ober unteren eintheilen. Ramlich jebe Lebensaußerung unseres Beiftes fobert querft eine finnliche Anregung. Das angeregte Leben aber bilbet fich innerlich nach Gebachtniß unb Affociation burch Gewöhnung in feinen Bertigteiten weiter fort, fo baß bier burch bie Macht ber Gewohnheit unserem Beiftesleben bie Gefete bes untern Gebantenlaufes vorgefchrieben werben. In biefen greift bann ber Berftanb ober bie Rraft ber Selbft. beherrschung mit willfürlicher Leitung ber Borftellungen ein,

und gibt unserem Leben ben oberen Gebantenlauf ber Selbftausbildung nach Bweden, welche ber menschliche Bille fich felbft aufgegeben hat 1).

467. Bei bem gebachtnigmäßigen Gebantenlauf ift gunacht bas Borhandensein und bie Fortbauer ber Borftellungen in unferem Innern, mithin bas "Bebachtniß" ju betraction, welches in bem Bermogen besteht, gewonnene Bor-Rellungen aufzubemahren. Dies Bermogen erflart fich im Allgemeinen aus bem Gefete, bag in ber Ratur jebe einmal in Thatigkeit gefette Urfache mit einem bestimmten Grabe fortwirft, bis hierin burch anderweitige Ginfiffe eine Berinderung hervorgebracht wirb. Bu ben Borftellungen, bie und bereits befchaftigen, tommen immer anbere bingu. Sierburd wird bie Shatigfeit uuferer Borftellungefraft immer mehr getheilt, bie vorhergehenben merben gurudgebrangt und verbantelt. Diefe bedürfen baber von Beit ju Beit einer Bieberverkartung, um mit Rlarheit von neuem in uns herportreten gu tonnen. Auf folche Beife ift angunehmen, bag unfer gefammtes Biffen ftets in unferem Beifte gegenwartig ift, mabrent feboch in jebem Mugenblide nur fehr wenige Borftellungen bie gehörige Starte befigen, um für fich jum Bewußtsein zu gelangen. Des Bergeffen aber ift als eine immer wachsenbe Berbunklung unserer Borftellungen zu betrachten, wobei nicht angenommen zu werben braucht, baß manche unter ihnen uns jemals gang verloren geben. Denn ber Grab ihrer Lebhaftigkeit kann in's Unenbliche abnehmenb gebacht werben. Uebrigens beruht bas Anbauernbe in unferem Beifte junachft nicht auf ber Fortbauer ber eingetretenen Thatigkeiten, fonbern nur auf ber Fortbauer ber Bermogen zu benfelben. Jebe finnlich angeregte Borftellung ober andere Thatigfeit geht ichnell vor bem Bewußtsein poruber.

<sup>1)</sup> l. c. 3t. Abichu. S. 29. Pipch. Anthropol. S. 10.

Aber nachbem fie einmal in uns erwedt worben, fo haben wir baburch bie Fertigkeit erhalten, baß fie burch bloge innere Gegenwirkungen ber Affociation wieder hervorgebracht werben fann. Das Leben bes menschlichen Geittes besteht in bem Inbegriffe biefer feiner Bermogen, welche uns gwar nicht unmittelbar in ber inneren Anschauung erscheinen, aber auf welche als auf bie bauernben Gigenschaften bes Beiftes bie innere Erfahrung hinweift. So fann bie Berbuntlung unferer Borftellungen taufenbfaltig Statt finben, mabrenb ein bestimmtes Bermogen für eine gemiffe Claffe von Borftellungen gleichsam im latenten Bustande bleibt und gar nicht angeregt wirb. Berner tann bie Thatigteit auch angeregt fein, ohne im Mugenblide ju unferem Bewußtfein ju gelangen, ba fie im Allgemeinen erft einen gureichenben Grab ber Starte erreicht haben muß, um ben inneren Ginn hinlang. lich zu rühren. Dann kommt es vorzüglich hier noch auf bie verschiebenen Stufen bes Bewußtseins an, welche fic von ben erften finnlichen Anregungen burch alle Grabationen ber Aufmertfamteit hinburch fteigern. Endlich am häufigften tritt ber Fall ein, daß erregte Thatigkeiten burch bit Entziehung ber Aufmerksamkeit verbunkelt werben 1).

468. Aus bem Gebächtniß erklärt sich nur, daß die Worstellungen in uns beharren, so wie aus dem innern Sinn und aus der Ausmerksamkeit, daß wir uns ihrer bewußt sind. Erst die Einbildungskraft, welche überhaupt das Vermögen des unwillkürlichen inneren Spieles unserer Vorstellungen ist, bringt die Gesetze hinzu, nach denen jenes beständige Steigen und Fallen ihrer Lebhaftigkeit verursacht wird, worauf die lebendige Ahatigkeit unseres Selbstbewußtsseins bezuht. Die innern Erscheinungen, die man gewöhns

<sup>1)</sup> Reue Rrit. b. B. l. c. S. 30. u. 31.

lich auf fie gurudführt, rubren unter ber Leitung bes Berfanbes aus ber Bereinigung zweier Rrafte von gang verichiebenem Uriprunge ber, ber "reproductiven und ber "probuetiven" Einbildungstraft 1). Die reproductive gibt uns nur Borftellungen wieber, welche fcon in uns rege gemefen find. Bermoge ihrer Birtfamteit nehmen biefe an Duntelheit ober an Rlatheit zu und wird burch eine eben in unferem Bemußtfein auftretenbe eine anbere mit herbeigezogen. Ihre Befete ergeben fich fur une aus zwei Arten von Ericheinungen, theils aus ber Wieberverftartung ber Borftellungen burch Affociation, theils aus bem Ginfluffe ber Bewohnheit auf bas Spiel berfelben. Die verschiebenen Begiehungen, nach benen fie fich verknupfen, fallen unter zwei Sanptgefichtspuncte, namlich unter bas Werhaltnig ber "Gleichzeitigkeit" und bas ber "Berwandtschaft." Borftellungen geben eine Berbinbung ein, wenn fie in einem Ablauf unferer Lebensaugerung jufammentreffen, und bies um fo mehr, je naber fie aus bem gleichen bestimmten Borftellungevermögen gefloffen, je verwandter fie alfo finb. Sinnliche Borftellungen verknupfen fich am leichteften mit funlichen, intellectuelle mit intellectuellen. Mus biefen beiben Grundverhaltniffen laffen fich alle anderen ableiten, wenn nur geborig auf bas Bange unseres Lebens Rudficht genommen und nicht bloß nach einzelnen herausgeriffenen Momenten geurtheilt wirb. Auf folche Beife ergibt fich bas allgemeine Befet fur die Affociation ber Borftellungen, bag bie gelegentliche Berftartung ber einen auf bie Berftartung einer anbern wirft theils nach bem Berhaltniffe ber Starfe. mit welcher fie in fruheren Lebenszustanben beifammen maren und in Beziehung auf einander ftanben, theils nach bem Berhaltniß ihrer größeren ober fleineren Berwandtschaft unter einander, theils nach bem Berhaltniß, in welchem

<sup>1) 1.</sup> c. §. 32.

iene früheren Lebensguftanbe überhanpt auf ben gegenwartis gen einwirken. Der Grund biefes Gefetes liegt barin, bag bie einzelnen verschiebenen Thatigkeiten, welche ber Beift jebesmal jugleich außert, boch in einer Ginheit feiner Band. lung jufammengehoren. Birb nun irgenb ein Theil biefer Bandlung nen belebt, fo verbreitet fich bie Berftartung verbaltnigmäßig über bas Bange ber Sanblung und zeigt für unsere innere Bahrnehmung bie Erscheinungen ber Affocia-Die Gefete ber Berftartung ber inneren Thatigteit burch Affociation find baber eigentlich Gefete bes Spieles unferer geiftigen Lebensthatigkeiten unter einander, fie find bie Wefege ber Belebung unferes gangen Inneren burch bie erhöhte Thatigkeit irgenb eines einzelnen Theiles. Eleinfte Anftog verbreitet feine Schwingungen verhaltnigma-Big über unfer ganges inneres Leben. Die allgemeinfte Gricheinung ber Bieberverftartung ber Borftellungen ift bie Ruderinnerung. Sie ift mit ber Biebererwedung infofern einerlei, ale fie in bem Demußtfein einer bereite fruber von uns gefaßten Borftellung', in ber wieberholten Auffaffung berfelben besteht. Beboch unterscheibet fie fich von bem blo-Ben Bieberbewußtsein burch bie Anerkennung, bag und wie eine innere Thatigfeit icon ehemals in uns vorhanden gemefen ift. Sierzu wird erfobert, bag bie mannigfaltigen wieber hervortretenben Thatigkeiten burch bie productive Gim bilbungetraft in ber Beit mit einander vertnüpft werben. Bas ben Ginfluß ber Gewohnheit 1) auf bie Erweckung ber Borftellungen betrifft, fo beruht er barauf, bag fie fich um fo leichter gegenseitig hervorrufen, je öfter und mit je gro-

<sup>1)</sup> Die Gewohnheit überhaupt wird von Fries erflart als ber Ginfluß, welchen die Biederholung der nämlichen activen und passiven Bustande auf die kunftige Biederentstehung derfelben hat, und welcher in der größeren Leichtigkeit besteht, womit die nämlichen Beranderungen wieder erfolgen.

perer Lebhaftigkeit fie in einem Lebenszustande beisammen gewesen find. Wo die Gewohnheit in dieser hinicht ihre Racht übt, da wird durch sie bie unwilltürliche Affociation unterküt, während die eigenthümliche Wirksamkeit bes Berkandes verhältnismäßig zurücktritt 1).

Die productive Ginbilbungetraft nimmt in unferem Biffen ein eigenthumliches Gebiet mit icharf gezeichneten Grengen in ber Ditte amifchen bem Sinn und bem Berfand ein, bas Gebiet ber reinen Mathematit nach ihrem gangen Umfang ober ber "anschaulichen Berbinbung." In unferen Bahrnehmungen ber Mußenwelt wirten zwei verfciebene Anschauungsweisen gusammen. Die eine zeigt uns bie Dinge blog nach einer Begiehung auf unsere erfinbenbe und mahrnehmenbe Rraft, bie anbere bagegen läßt uns bie Segenftanbe in Berhaltniffen ju einanber erkennen. Guß ober bitter, warm ober talt, ichallenb, buftenb, roth ober grun ift ein Rorper nicht fur ben anbern, fonbern nur fur unfer Gelbft, für ben lebenbigen Beift. Gin Rorper im Berhaltniffe zu bem andern ift nur ein anziehendes und zurudfogenbes Bewegliches. Allen verschiebenen Beifen ber Empfindung beffen, mas ein Rorper fur uns ift, liegt eine "vereinigenbe Anschauung" jum Grunde, welche bewirkt, bag wir burch jene Beisen ein und baffelbe Außenbing erfennen, und daß es fich uns als ein im Raum und in ber Beit vorhandenes materielles barftellt. Eben fo wird vermoge ber inneren Empfindung nur bas jum Grunde liegenbe Selbftbewußtsein jur Anerkennung unserer eigenen Seelenthatigkeiten bestimmt, und hier macht sich eine vereinigenbe Anschauung baburch geltenb, baß bie Anerkennung unter bas Beitverhältniß fällt. Die einzelnen Sinnesanschauungen fasien also in fich ein unmittelbar gegebenes Mannigfaltiges,

<sup>1)</sup> l. c. §. 32 — 37. Psich. Anthropol. §. 35 — 38.

welches in Raum und Beit als verbunben angeschaut wirb. Dagegen bie ju ber Empfindung erft hingutretenbe vereinigenbe Anschauung, als Gigenthum ber productiven Ginbilbungetraft, enthalt eine anschauliche Berbindung ober eine fynthetische Ginheit ber Dinge im Raum und in ber Beit. Durch bie Conftruction ber Cegenstanbe im Raum und in ber Beit gewinnen wir die anschauliche Borstellung der Dauer, Große, Geftalt, Lage und Entfernung, mithin bie Borftellung ber "figurlichen fonthetischen Ginheit" ber Gegenstanbe ober bes "Mathematischen" in unserer Erkenntniß. Worftellungen von Raum und Beit find felbft Anschauungen und feine allgemeinen Begriffe, und fie unterscheiben fich als reine Anschauungen, welche aus einer nicht erft burch bie Empfindung gegebenen Grundbestimmung bes Beiftes ents fpringen, von ber Sinnesmahrnehmung. Das finnliche Wahrnehmen bietet die Dinge unmittelbar unferem Bewußtfein nicht als in ber Beit und im Raume wirklich conftruirte bar, fonbern lebiglich unter ben Bebingungen ihret jebesmal möglichen Conftruction, welche erft von ber Ginbils bungefraft in ben Borftellungen ber figurlichen Berbinbung, oft fogar willfürlich, hinzugethan wirb. Bei ber bezeichnes ten Function ber productiven Ginbilbungsfraft ift nun noch, gur Unterscheibung bes Unwillturlichen und bes Billfurlichen in ihr, batauf zu achten, bag hier theils eine jum Grunde liegende, in unserem Gelbftbewußtsein fich tunb gebenbe, theils eine beobachtenbe, jum Gelbftbemußtfein erhes bende Thatigkeit Statt findet. Die productive Ginbilbungs traft zeigt fich von ber einen Seite als unfer Bermogen, bie mathematischen Anschauungen von Raum und Beit und von ber figurlichen Berbindung ber Dinge ju befigen, von ber andern aber als unfere Fähigkeit, bicfer mathematischen Ans schauungen, fo wie fie in ber Bernunft liegen, uns bewußt au werben. In ber erften Bebeutung ift fle eine urfprungliche unwillfürliche Selbstthätigkeit ber Erkenntnißfraft, in

481. Jebe finnliche Bernunft vernimmt bie Beschranktbeit ihres eigenen Befens in ber Anerkennung, bag fie ben Gehalt ihrer Ertenntnig einer ihrem Befen fremben, jum Bahrnehmen fie von außenher anregenden Urfache verbankt. Sinheit und Rothwendigfeit ift ihr Gigenthum und ihr Grundgefes. Aber die Anfoberungen beffelben tonnen burch bie nur finnlich eingeleitete Ertenntnig nie vollstanbig befriedigt werden. Bufolge biefer Selbfterkenntnig ber Beschränttheit unferer Intelligenz finden wir in ber Einheit bes gegebenen Mannigfaltigen überhaupt anstatt ber Totalitat eines Beltalls blog bie Unenblichkeit ber unvollenbbaten rein finnlichen Formen ber Bahl, ber Beit und bes Raumes, erbliden wir in jebem erfahrungsmäßig vorgestellten Gangen eine begrenzte Realität anftatt eines abfolut Realen, und in allen für uns mahrnehmbaren Berhaltniffen nur Reihen bes Bebingenben und felbft wiederum Bebingten, die zu keinem Unbedingten und fchlechthin Selbstanbis gen führen. Muf folche Beife fegen wir einer uns bentbaren vollendeten, abfoluten Ginheit bie Formen ber Berbindung bes uns empirisch Begebenen entgegen. findet fich ber Gegenfag zwischen unferer "natürlichen" und unserer "ibealen" Anficht ein 1).

482. Die Gegenstände unseres Erkennens können nicht an sich sein, wie sie uns erscheinen. Denn das raumliche und zeitliche Dasein der Dinge ist bei der Bufälligkeit aller mathematischen Busammensehung von dem empirischen Aufstänen der Gegenstände abhöngig, und kann daher unmöglich zum Wesen der Dinge an sich gehören. Für unser Vorskellen ist jedes sinnenfällige, wie überhaupt jedes mathematisch anschauliche Ganze bloß ein relatives und Theil eines verkellbaren Größeren in's Endlose fort. Folglich unter-

<sup>1)</sup> Krit. d. Bern. S. 121. Spftem der Metaphys. S. 43.

liegt bie Sinnenwelt in ber Unvollendbarteit ihrer Große einer Form und einem Gefet ihres Dafeins, welche lebiglich im Berhaltniffe gu ber Art, wie fie von uns erfannt werben, eine Aebeutung besitzen, und bie Gegenstanbe ber Sinneswahrnehu ung find, mas fie fur une find, nicht auch an und für fich; fie muffen fonach entweber Schein ober Erfcheinung fein. Der Biberfpruch zwischen ber Unvollenbbat-Pett ber mathematischen Reihen ber Beltgroße und zwischen ber Ibee eines vollenbeten Beltgangen ftellt fich im Gingelnen nach ben vier Momenten ber Rategorieen bar. Er zeigt fich 1) ber Quantitat nach in ber Broge ber Welt und in ihrer Busammenfegung. Die Belt in Raum und Beit hat eine Große. Diefe tann aber boch teine endliche fein, benn alebann mare fie begrengt. Raum und Beit liefen über fie hinaus, fie mare also nur bie Große eines Theiles und nicht eines Bangen. Aber eben fo wenig fann fie eine unendliche, eine unbegrengte fein. Denn unendlich ift basjenige, beffen Große nie vollenbet werben fann, bie aber boch bier als ein unenbliches Ganges vollenbet gebacht werben foll. Begriff eines grenzenlosen Quantums hebt fich felbst auf, bie unenbliche Große barf nie als ein Ganges betrachtet mer ben. Sie ist also nur bie schlechthin unpollenbhare und uns bestimmbare Große, welche objectiv genommen gu einer Art bes Seins gehort, welches tein Sein an fich fein tann. 2) Für bie Qualität bes Realen finden wir ben nämlichen Wibersptuch bei bem Gesetze ber Theilung eines gegebenen Retigen Gangen. Gine ftetige Große lagt fich wieber in's Unbestimmbare forttheilen, fo bag bie wirkliche Theilung bes gegebenen Bangen weber in feiner Bufammenfegung aus einfachen Theilen als endlich, noch auch in einer eingebilbes ten Busammensetzung aus urendlich Meinen Differentialtheis len als unendlich angesehen werben kann. Auch Stetigkeit ift teine Qualitat beffen, was an fich ift. 3) Rur bas Dos ment ber Berbaltniffe zeigt fich bie Reihe ber Geofe in ber

Reihe bes Bedingten und feiner Bebingungen. Sier ift nun jebe Bebingtheit boch nur burch ihre Bebingung, foll alfo biefe Reihe für fich bestehen, fo mußte fle als ein vollftanbiges Banges ba fein. Gin folches ift aber unter ben Befegen ber Ratur nicht möglich, hier finben wir jebe Urfache selbst wieder als ein Bebingtes, bas Unbedingte kann weder burch ben freien Anfang einer endlichen Reihe, noch burch tie Unbebingtheit bes Bangen erreicht werben, benn biefe Freiheit widerftreitet ber Stetigfeit im Abfluffe ber Begebenheit, und ftatt bes Gangen haben wir wieber nur Unvollendbarkeit. 4) Der mobalische Ausbruck ber Reihe ift ber ber Bufalligkeit bes Abhangigen, welches nur burch bie ebfolute Rothwenbigfeit bes ichlechthin Unabhangigen für fic bestehen konnte. Diefe Unabhangigkeit ift aber mit ber Raturnothwendigfeit im Biberfpruche. Denn in ber Ratur ift zwar bas Dafein jebes Mugenblides für fich nothwenbig bestimmt, aber boch immer vermittelft feiner Abhangigkeit als Birtung bes Bergangenen in einer unvollenbbaren Reibe radwarts. Jebes einzelne Dafein ift in ber Ratur burch bie phyfische Verknüpfung abhängig in seinen Zustänben von jebem anberen neben ihm in einem unenblichen Bangen, unb metaphyfifcher Berknupfung abhangig von ben allgemeinen Gefegen ber Ratur, welche als bas gebietenbe Schickfal über ihm fchweben, felbft aber tein Befen in fich haben. Mis auch biefe Raturnothwenbigfeit gehört nicht zu bem Befen ber Dinge, wie fie an fich finb 1).

483. Daß nun aber bie raumlich und zeitlich bestimmten Dinge teineswegs für einen "bloßen Schein", sondern daß sie für die "Erscheinung" eines zum Grunde liegenden ewigen schrankenlosen Seins zhalten werden müssen, läßt sich aus dem Wesen unserer Intelligenz nachweisen. Eine

<sup>1)</sup> Rrit. b. Bern. l. c.

vernünftige Erkenntnigkraft, welche, wie bie unfrige, bie Farm ber ursprünglichen Ginheit und Rothwenbigkeit in ihrem Grundbewußtsein hat, muß jedes Reale, welches fie erfaßt, auf die vollständige Ginheit und Nothwendigkeit bezie-Benn alfo gleich ber Inhalt unferer mirklichen Grkenntniß, ben wir burch finnliche Anregung gewinnen, jene Form ber Unvollendbarkeit an fich trägt, fo fällt er boch unter bie urfprungliche Ginheit bes Grundbewußtfeins, und muß beshalb als bie Ericheinung einer unbedingten Realität angesehen werben. In bem oberften Berhaltniffe bes forma-Ien Grundbemußtfeins au jeter materialen Erkenntniß ift es begründet, daß in dieser stets die höchste Realität, wenn gleich nur als eine erscheinenbe und nicht als eine rein an fich gegebene, von uns vernommen werben muß. Auf folche Beife befigt unfere Bernunft in ihrem innerften Befen, traft ihrer Bernunftigkeit, einen fpeculativen Glauben an bie "bedingungemeife absolute Gultigkeit" ihrer Erkenntniffe, an ein hinter ber Erscheinung fich verbergenbes Sein ihrer Begenftanbe an fich. Uns ift hiernach zwar teine anbere, als eine endliche, unzulängliche natürliche Anficht ber Dinge au Theil geworden, jeboch murbe in ihr, fobalb nur ihre fubjectiven Befchrankungen wegfielen, Die ewige Bahrheit uns vor Mugen fteben. Bir halten alfo felbft in unferet beschränkten Raturerkenntniß "bas Gefet bes ewigen Befens ber Dinge" feft, und bedürfen ber "Formen bes Abfoluten", um uns beffelben in ber Refferion bewußt gu werben. ter ihnen ift bie allgemeinfte bie Ibee bes Absoluten felbft als eine Regation besjenigen, mas eine Regation enthält, nämlich ber Schranken, und fo ift bas Charakteristische ber ibeellen Betrachtungsweise bie Borftellung bes Realen burch boppelte Berneinung 1).

<sup>1)</sup> l. c. §. 134.

Die mobalischen Grundfage unserer ibealen Anficht ber Dinge fprechen fich in folgenben Urtheilen aus: 1) bie unter Raturgefegen ftebenbe Sinnenwelt ift nur eine Ericheinung, 2) ber Erscheinung liegt ein Sein ber Dinge an fich jum Grunde, 3) bie Sinnenwelt ift bie Erscheinung ber Belt ber Dinge an fich. Der erfte biefer Grunbfage ift bas in Bergleich mit bem Unbebingten ber Ibee bes schränkenbe Princip bes Wiffens, ber zweite ift bas Princip bes Glaubens, ber britte bas Princip ber Ahnung. Bir wiffen burch Anschauung und Berftanbesbegriffe um bes Dafein ber Dinge, soweit fie in bet Ratur erscheis nen, wir glauben nach Bernunftbegriffen an bas ewige Befen ber Dinge, und wir vernehmen in Befühlen ohne Anfoamung und ohne bestimmten Begriff bas Gefet bes Glaubens in ber Ratur. Rur ftufenweise, gemäß unferer enblichen Borftellung von ber Welt, bilben wir uns burch Berneinung ber in ber Ratur gegebenen Schranken bie Welt ber Ibeen aus. Da bas Gefet ber Große mit ber Ibee im Biberfpruche fteht, fo faffen wir baburch ben Gebanten bes absolut Realen, daß wir die Qualität unserer Erfahrung als von biefem Gefete befreit uns vorftellen. Auf folchem Beg nieben wir uns zunachft über bie bloß materielle Anficht ber Raturbinge jum Lebenbigen bes Geiftes. Der endlichen torperlicen Substanz setzen wir eine intelligible Substanz ber Seele entgegen, schreiben berfelben Freiheit zu, und benten uns fo bie Bechfelwirfung amifchen freien Befen in einer geistigen Belt. Aber auch biefe geistige Belt ift nur eine "ber Ericheinung angebilbete" 3bee bes Emigen, und auch fie tann fo, wie wir fie uns vorftellen, nicht an fich fein. Gie bient uns bloß zu einem Regulativ für unfere Sandlungen in ber Erfcheinung, indem wir uns ihr gemag ben Befegen bes Bredes im Befen ber Dinge unterwerfen. Bir erheben uns alfo zweitens auch noch über fie in unferer ibealen Anficht. beren Bollftanbigkeit wir erft in ber 3bee ber Gottheit finben.

vernünftige Erkenntnigkraft', welche, wie bie unfrige, bie Form ber urfprunglichen Ginheit und Rothwendigkeit in ihrem Grundbewußtsein hat, muß jebes Reale, welches fie erfaßt, auf bie vollftanbige Ginheit und Rothwenbigkeit begie-Benn alfo gleich ber Inhalt unferer wirklichen Ertenneniß, ben wir burch finnliche Anregung gewinnen, jene Form ber Unvollendbarkeit an fich trägt, fo fällt er boch unter die ursprungliche Ginheit bes Grundbemußtfeins, und muß beshalb als bie Erscheinung einer unbebingten Realität angefehen, merben. In bem oberften Berhaltniffe bes forma-Ien Grundbewußtfeins au jeter materialen Ertenntniß ift es begrunbet, bag in biefer ftets bie bochfte Realitat, wenn gleich nur als eine erscheinenbe und nicht als eine rein an fich gegebene, von une vernommen werben muß. Muf folche Beife befigt unfere Bernunft in ihrem innerften Befen, traft ihrer Bernunftigfeit, einen fpeculativen Glauben an bie "bedingungsweise abfolute Bultigkeit" ihrer Erkenntniffe, an ein hinter ber Erscheinung fich verbergendes Sein ihrer Begenftanbe an fich. Uns ift hiernach zwar teine andere, als eine enbliche, unzulängliche natürliche Anficht ber Dinge au Theil geworden, jeboch murbe in ihr, fobalb nur ihre fubjectiven Beschränkungen wegfielen, Die ewige Bahrheit uns vor Mugen fteben. Wir halten alfo felbft in unferet beschränkten Naturerkenntnig "bas Gefet bes ewigen Befens ber Dinge" feft, und bedürfen ber "Formen bes Abfoluten", um uns beffelben in ber Refferion bewußt gu merben. ter ihnen ift die allgemeinfte die Idee bes Abfoluten felbft als eine Regation besjenigen, mas eine Regation enthalt, namlich ber Schranken, und fo ift bas Charakteristische bet ibeellen Betrachtungsweise bie Borftellung bes Realen burch boppelte Berneinung 1).

<sup>1)</sup> l. c. §. 134.

484. Die mobalifchen Grundfage unferer ibealen Anficht ber Dinge fprechen fich in folgenben Urtheilen aus: 1) bie unter Raturgesegen ftebenbe Sinnenwelt ift nur eine Erscheinung, 2) ber Erscheinung liegt ein Sein ber Dinge an fich jum Grunde, 3) bie Sinnenwelt ift bie Erscheinung ber Belt ber Dinge an fich. Der erfte biefer Grunbfage ift bas in Bergleich mit bem Unbebingten ber Ibee bes schrantenbe Princip bes Biffens, ber zweite ift bas Princip bes Glaubens, ber britte bas Princip ber Ahnung. Bir wiffen burch Anschauung und Berstanbesbegriffe um tas Dasein ber Dinge, soweit sie in ber Ratur erscheis m, wir glauben nach Bernunftbegriffen an bas ewige Befen ber Dinge, und wir vernehmen in Gefühlen ohne Anionung und ohne bestimmten Begriff bas Gefet bes Glaubens in ber Natur. Rur stufenweise, gemäß unserer enb. lichen Vorstellung von ber Welt, bilben wir uns burch Bermeinung ber in ber Ratur gegebenen Schrunken bie Belt ber Ibeen aus. Da bas Gefet ber Große mit ber Ibee im Biberfpruche fteht, fo faffen wir baburch ben Gebanten bes abfolut Realen, bag wir bie Qualität unferer Erfahrung als von biefem Gefete befreit uns vorftellen. Auf folchem Beg erheben wir uns gunachft über bie blog materielle Anficht ber Raturbinge zum Lebenbigen bes Geiftes. Der enblichen korperlichen Substanz feten wir eine intelligible Substanz ber Seele entaggen, schreiben berfelben Freiheit zu, und benten uns fo bie Bechfelwirfung gwischen freien Befen in einer geistigen Belt. Aber auch biese geistige Belt ift nur eine "ber Erscheinung angebilbete" Ibee bes Emigen, und auch fie tann fo, wie wir fie uns vorftellen, nicht an fich fein. bient uns bloß zu einem Regulativ für unfere Sandlungen in ber Erfcheinung, inbem wir uns ihr gemag ben Befegen bes Bredes im Befen ber Dinge unterwerfen. Bir erheben uns alfo zweitens auch noch über fie in unferer ibealen Anficht. beren Bollftanbigfeit wir erft in ber 3bee ber Gottheit finben.

Unfer Berftanb hat nämlich teine anberen Formen, um fich bas Dafein ber Dinge ber Relation nach zu benten, ale bie Rategorieen ber Subftang, ber Rraft und bet Gemeinschaft. Bir benten uns bas Dafein ber Dinge in ihrem bynamischen Sangen unter ben Gefegen ber Bechfelwirtung in ber Belt. Diefes Gefet ift bie Form ber Belt für unfere Bernunft. Wir nennen es bie Ordnung ber Dinge in ber Belt, und fprechen bann von einer nieberen Beltorbnung in der Natur und des Endlichen, und von eis ner hoheren intelligibeln Weltorbnung ber Freiheit und bes Ewigen. Diefe bochfte Ginheit unferer Belt ift immer nut Berbindung mannigfaltiger Substanzen unter allgemeinen Gefegen. Wie wir in ber Ratur bie materielle Gubftang mit ihren bewegenben Grundfraften, burch welche in ihr bie Bechfelmirtung hervorgebracht wirb, als bas fchlechthin Beharrliche anerkennen, fo bilben wir uns in ber Ibee fur bie intelligible Belt bie Seele ale perfonliche Intelligeng jur Substang; ihre Kraft ift ber freie Wille, und bie Ordnung biefer Belt besteht in ben Gefegen ber Bechfelwirkung freier Perfonen ober in ben Gefegen bes Reiches ber Bwede. Run besteht auch in biefer Belt bie Gemeinschaft ber Dinge burch ein Gefet ber Orbnung als hochfte Ginheit berfelben. Auch biefer Borftellungsweise hangt bie Befchranttheit an, welche ber analytischen apriorischen Bestimmung bes Gegenstanbes in bem Berhaltniffe ber allgemeinen Regel gu bem untergeordneten Fall, und ber fynthetischen apriorischen Bestimmung bes Gegenstandes in ber tein Enbe finbenben Bufammensetzung einzelner inbividueller Intelligenzen eigen ift. Das her liegt auch ihr nach ber Ibee ber unbeschränkten Gemeinfchaft noch eine hohere Ibee jum Grunbe, nämlich bie ber Gottheit, in welcher biefe Ordnung ber Dinge ewig besteht, und welche wir nur als bie hochfte abfolute Urfache uns vorftellen konnen. Auf biefe Beife erhebt fich unfere gange Ertenutuig in Sinficht ber Ibeen burch brei Stufen.

Grunde liegt die materielle Ansicht der Binge, welche bie Materie und den Geist als den Gegenstand der außern und als den Gegenstand der innern Naturlehre unterscheibet. An der zweiten entwickelt sich die Idee zur sittlichen Ansicht der intelligiblen Welt, über welche endlich die Ahnung noch zur religiösen Ansicht der Dinge vermöge der Idee der Gottheit emporteigt.).

## b. Prattifde Philosophie.

Reben ben bisher betrachteten theoretifchen Bermogen finben wir in unfrem Juneren bie Bermogen ber hans belnben Bernunft. Sier unterscheibet fich: 1) bie Fabigteit ber Triebe, ober bie Gigenschaft, bag wir in uns ein Gefes bes Berthes ber Dinge tragen; 2) bie Fabigfeit, biefen Berth ju erkennen, ober bas Gefühl ber Luft und Unlug, und 3) bas Bermogen, aufolge unferer Borftellungen von bem Berthe ber Dinge ju handeln, bie Billfur. Anfere Bernunft überhaupt gibt fich alfo in einer breifachen Sattung von Meußerungen tund als eine ertennenbe, werthbestimmente und handelnbe Rraft, und fie befigt neben bem Erlenntniffvermogen die beiben Grunbeigenschaften bes "Triebei" ober "Gergens" und ber "Thatfraft"4). Das Innere unferer praktischen Empfänglichkeit, woburch bas Gefet ber Lut und bes Berthes fur une bestimmt wirb, barf nicht vermechselt werben mit bem theoretischen Bermogen, Die Begenftanbe nach biefem Gefete ju beurtheilen. Das erftere tann füglich "bas Berg unferes Beiftes", bas lettepe "bas Luftgefühlt' genannt werben. Das Herz ift bie Fihigkeit, uns zu intereffiren ober ben Dingen einen Werth beigumes fen, und aus ihm entspringen bie Triebe, welche als Motive für ben Billen auftreten. Die menschlichen Triebe gerfal-

<sup>1)</sup> l. c. §. 134. Syft. d. Met. §. 92-106.

<sup>7)</sup> Rrit. D. Bern., 3t. Bb. S. 164. Pfpc. Authropologie, S. 16.

Ien, nach Rant's paffenber Unterscheibung, in Triebe ber Thierheit, ber Menfcheit und ber Verfonlichkeit. Der thierifche Trieb, welcher auch ber Trieb nach Gludfeligkeit beißen kann, legt bem Genuffe ben Werth bei. In allem Bergnugen intereffirt uns ber momentane Ruftanb unferer Lebensaußerung, welcher jebesmal von ber finnlichen Empfindung abhangig ift. Der Trieb ber Menschheit fest ben Berth in unfere eigene perfonliche Bolltommenheit. Ihm aufolge gefällt uns unfere perfonliche Ausbilbung rein um ihrer felbft willen, und intereffirt es uns ummittelbar ,; gang abgefeben von jeber Rudficht auf außeren Geminn, unsere Anlagen gu Fertigkeiten auszubilden und in der Gesellschaft geliebt und geehrt zu werben. Beibe Triebe vereinigen fich zu bem "eis gennützigen Triebe", gu "bem ber Gelbftliebe im Allgemeinen." Ihm entgegen fteht ber uneigennüßige ober fittliche, ber Trieb ber Perfönlichkeit, bessen Stimme wir bas Gewise fen nennen. In feinen Musfprüchen und Anfoberungen, welche rudfichtlich auf bas Hanbeln immer burch bas "Sol-Ien" ausgebrückt werben, liegt Allgemeinheit und Nothwenbigkeit. Er beruht beshalb auf einem Intereffe, beffen Gefete wir a priori vernehmen, mahrend wir ber eigennütigen Antriebe nur in empirischen Urtheilen uns bewußt werben. Bei ben Luftgefühlen unterscheibet fich, gemäß einem theoretischen Berhaltniffe ber auffaffenben Ertenntnig, bie "intuitive" und bie "intellectuelle" Luft. Jene findet Statt, wenn ber Gegenstand nach Berhaltniffen anschaulicher Borstellungen, biefe, wenn er nach Begriffen als gefällig beuttheilt wird. Bufolge biefes Unterscheibungsgrundes treten bie Spharen bes Angenehmen, bes Schonen und bes Guten aus einander. Die Luft an bem Angenehmen und Schonen ift intuitiv, die an dem Guten intellectuell. Das Angenehme gefällt vermoge bes Empfindens icon vor ber Beurtheilung, bas Schone gefällt nur in und bas Gute nur nach berfelben. Dit biefer Unterscheibung vereinigt fich noch bie

andere, daß die Luft am Angenehmen und Guten "interefsirt", die am Schönen und Erhabenen dagegen "uninteressirt" ist. In jedem Gefähl von Lust oder Unlust urtheilen wir über Bwedmäßigkeit, also über Werth oder Unwerth. Erkennen wir nun, daß der Gegenstand den Werth "für uns" besigt, so entsteht in uns das interessirte Lustgefühl, welches wir in Bezug auf das Angenehme und Gute hegen. Dagegen erblicken wir die Schönheit unmittelbar in einer Harmonie der Form, als in einer Bwedmäßigkeit, welche ein Gegenstand "in sich selbst" trägt").

Bu bem Thun ober Sanbeln führt uns bas Begehrungsvermögen. Das Begehren ftellt fich baburch ein, bag unfer Borftellen auf bie Bervorbringung feiner Objecte gerichtet ift. In jeder Begierde findet fich eine Borftellung, welche barauf mirtt, ihren Gegenstand, bas Biel bes Berlangens zu realisiren. hier liegt also wieder ein theoretifces Berhaltniß gegebener Borftellungen jum Grunbe, mit bem ein prattifches fich verbinbet, welches jenen in Rudficht ihrer Gegenstände bie Wirksamkeit verleiht. Das erfte Praktifche ift auch hier bas Berg, welches fich aber nur an Borftellungen außert, um ihnen bas Gefet bes Werthes aufzubruden und fo aus bem blogen Erkennen ein Sich = Intereffiren zu machen. Gine Vorstellung, Die un's ben Werth vergegenwartigt, welchen ein gebachter Gegenstanb ober Buftanb für uns hat, und uns zur Berwirklichung beffelben antreibt, heißt ein "Antrieb" ober eine "Triebfeber." Das Object biefer Borftellung tann entweber eine für uns mögliche Banblung, ober bie Wirtung einer folchen, ober endlich etwas fein, worauf zu mirten uns unmöglich ift. Im erften Falle "fodert" ber Antrieb bie Sandlung, im zweiten ift bas Be-

<sup>1)</sup> Rrit. b. Bern. S. 166 u. S. 178 — 184. Pfych. Anthrop. S. 46—52.

gehren ein "Streben nach einem Biel", im britten ist es ein "bloßer Wunsch." Werben wir burch die Foderung zum Handeln bestimmt, so heißt ber Antrieb ein "Bestimmungsgrund des Willens". Die Wirkung aller Antriebe vereinigt sich in dem handelnden Ich, welchem allein die Thutraft zugeschrieben werden kann. Bufolge des Busammentressens verschriebener Antriebe entsteht hinsichtlich auf ein Thun oder Lassen eine Wechselwirkung einander bestreitender oder bes günstigender Aräste. Die Bestimmung unseres Handelns durch diesen Constict der Antriebe ist der "Entschluß überhaupt", und das Vermögen der Entschließungen ist die "Willkür", welche nur auf dies einzige Substrat, auf das Ich als das handelnde sich bezieht. Das Ich bedeutet nichts Anderes, als die ursprüngliche Einheit meiner als eines erkennenden Wesens, bezeichnet mich selbst als Vernunft 1).

In ber Anerkennung biefer Bebeutung bes Ich tritt bas wichtige Berftanbniß hervor, bag bas menfchliche Begehrungsvermögen nichts Anderes ift, als handelnbe Bernunft. Das gange Bermögen ber Antriebe verhält fic gur Thatkraft felbit, wie bie Receptivitat gu ber Sponta-Jene fallen unter bie innere Beobachtung, fie funbigen im Selbstbewußtsein ihren Wiberstreit an, welcher bem Entschluffe vorhergeht. hierburch wird bie Thattraft erregt und bie Sanblung bestimmt. Demaufolge gilt im Bezug auf die Entscheidung zur Handlung bei einer Collision von Antrieben bie Regel, daß immer ber ftarkere ben Ausfcblag gibt. Die kleinere Rraft kann ber größern nicht bas Gleichgewicht halten und noch weniger fie überwiegen. Wenn bagegen ber Rall eintritt, bag ein einziger Antrieb, fei es ber Reigung ober ber Pflicht, fich als ein fobernber geltenb macht, so bewegt er nur insofern jur Sandlung, als ihm ein hinreichenber Grab von Starte gutommt. Das Bor-

<sup>1)</sup> Rrit. b. Bern. S. 173. Pfyd. Anthrop. S. 83.

kellungsvermögen wirb, inwiefern feine Borkellungen gu Antrieben werben, bas "praftifche" genannt, und es zeigt fich von biefer Seite in einer boppelten Richtung feiner Thatigkeit, theils baburch, baß es uns eine unmittelbare Ertenntniß von bem Werth und bem Intereffe ber Gegenstanbe barbietet, theils burch bie Wieberauffaffung und fernere Bearbeitung gegebener Ertenntniffe biefes Inhaltes. Dun werben überhaupt bie buntlen Borftellungen in ber Bieberanffaffung vermittelft ber Runctionen bes inneren Sinnes. ber Phantafie und bes Reflexionsvermogens ju flaren und bentlichen erhoben, und fo erklart es fich aus ber Birtfamteit biefer Bermogen, bag auch bie Antriebe in Begriffen hervortreten, beren Gegenstand alsbann ein "Zwed" genannt wirb. Der Zwed ift es, burch welchen bie vernünftige menschliche Billfur von bem thierifden Inftinct fich unterfcheibet, fo daß fie fich erstlich kundgibt als ein nach Zwecken thätiges Begehrungsvermögen, "als bie Fähigkeit, nach Belieben gu thun und zu laffen", und zweitens als ein Bermogen, uns felbft Brede gu fegen, als "Wille" ober "practifche Bernunft". Gine Billfur ohne Bieberbewußtsein ihrer Thatigleit heißt "Inftinct". Rur aus ber Reflerion bei bem Entichluß entspringt bie angegebene Fahigkeit, nach Belieben ju thun und gu laffen, und bas reflectirte Intereffe fest uns in ben Stand, uns felbft unfere Bwede vorzusteden. Mit Ueberlegung und nach vernünftigen Entschließungen hanbeln ift fonach bas Eigenthumliche bes menfchlichen Thuns. Im vernünftigen Entschluffe wird bie Handlung burch Unterordnung bes Falles unter allgemeine praktifche Regeln bekimmt, ba hier bie Antriebe nicht bloß in Empfindungen, fonbern in Urtheilen fich aussprechen. Mus biefem Grunbe laft fich ber Bille auch bezeichnen als ein Bermogen, nach ber Borftellung von Gesegen zu handeln 1).

<sup>1)</sup> Rrit. d. Bern. S. 173—176. Pfych. Anthrop. S. 46. Sandb. d. prakt. Philos. 1st. Ift. B. S. 16.

Um bas Berhaltniß ber prattischen Philosophie ju ber fpeculativen ju verfteben, muffen wir bei Ermagung beffelben von ber Anerkennung ausgehen, bag bie apriorifchen Principien ber Erkenntniß, welche bas Aundament aller Philosophie ausmachen, in ben ursprunglichen Bestimmungen bes formalen Grundbewußtseins unserer Bernunft bestehen. Diefes ift erftlich, wie une fruber einleuchtenb geworben, binfictlich bes Berftanbes an einen Ginn gebunben, welchem es ben gangen Behalt feines Erkennens verbankt, und fügt au bem auf folche Beife gewonnenen Inhalte nur bie Bebingung einer burchgangigen nothwenbigen Ginheit bingu. Bweitens ift bie nämliche Bernunft ihrem inneren Befen pach auch eine hanbelnbe, und als folche ftellt fie neben jener bem Berftanbe gehörenben Regel ber Ginheit noch eine unmittelbare Regel bes Berthes auf. Beibe Regeln beftehen in unferem Innern gleich ursprünglich neben einanber. Beil aber bie handelnbe Bernunft nur burch bie erkennenbe moglich wird und vermittelft ber letteren erft gur Meußerung gelangt, fo tann bas prattifche Gefet bloß unter Boraus. fetung einer vollständigen fpeculativen Ansicht feine Anmenbung finden. In biefer Beziehung liegt bie theoretische Phi-Iofophie ber prattifchen jum Grunbe. Beibe aber laffen fich auf tein anderes gemeinschaftliches Funbament gurudführen, als auf ihren gleichen Ursprung aus ber a priori gesetgebenben Bernunft und auf ihr verwandtes Berhaltniß gu bem nämlichen Dafein ber Dinge, welchem jene ihre Regel ber Einheit, biefe ihre Regel bes Werthes vorschreibt. bochfte Ibee für bie praktische Philosophie ift bas Gefet bes nothwendigen Bredes ober bes absoluten Berthes, beffen Anerkennung im Bezug auf bas Wefen ber Dinge aus bem Innerften unferer hanbelnben Bernunft entspringt. biefem Befete vermogen wir bie Erscheinung ber Dinge gu beurtheilen, und baber erhalten burch baffelbe bie speculatis ven Ibeen für uns eine lebenbige Bebeutung, welche an und

far fich ohne eine weitere Anwendung ben Gebanken bes mahten Befens alles Realen unserer beschränkten Bahrnehmung befelben entgegensegen 1).

Demaufolge befteht eine Debuction ber Principien ber praktischen Bernunft in ber Rachweisung, wie unsere fittlichen Grundüberzeugungen mit unferer ibealen Beltanficht zu einem Gangen fich vereinigen. Bufolge unferer relisgiofen, burch bie Ibee ber Gottheit geleiteten Betrachtungsweise faffen wir ben Glauben, bag bas von uns anerkannte Gefet bes Bredes auch objectiv an fich bas ewige Gefet bes Befens ber Dinge fei. Ferner wollen wir in ber Erfcheinung felbft bie ewige Beltorbnung anerkennen, inbem wir bie Semeinschaft vernünstiger Ginzelwesen ihr unterworfen Diernach geht aus ber Berbinbung unferes prattibenten. ichen und fpeculativen Glaubens als hochfter und reinfter Musipruch bie praktische Bestimmung ber Ibee ber Gottheit hervor. Diefer Musfpruch fann "ber Grunbfat ber beften Belt" genannt werben, inbem er ausfagt: bas Dafein ber Dinge ift ben Gefegen bes Bwedes an fich unterworfen, und bet Urgrund im Sein ber Dinge, Gott, ift bas Ibeal bes ewigen Guten felbft. Diefe Ueberzeugung ift bie tieffte und erfte in jeder menschlichen Bernunft. Sie gibt fich aber in ihr bloß ibeal kund, fie macht fich einzig burch Gefühle ber teinften Liebe, bes festen Bertrauens und ber Unbacht fur unfer Leben geltenb. Daher konnen mir ben abfoluten Bmed ober Berth im Befen ber Dinge auch nur nach ben afthetischen Ibeen bes Schonen und Erhabenen uns beuten. pimmter erkennen wir in unserer fittlichen Betrachtungsweise, gemäß ber Ibee ber geiftigen Belt, bie Ratur als bie Ericheinung bes Ewigen an, inbem wir uns bie Beifteswelt als ein Reich ber Bwede im Gegenfage gegen bas Reich ber

<sup>1)</sup> Rrit. b. Bern. §. 202. Metaph. §. 93-98.

Ratur vorstellen. Demzufolge ift ber Unterschied zwischen ber objectiven und ber subjectiven Zweckgesetzung wichtig, welcher barauf beruht, ob wir sie bem Wesen ber Dinge als ein Gesetz ihres Daseins, ober ob wir sie nur bem menschlichen Willen als eine praktische nothwendige Vorschrift übersordnen. Auf jene gründet sich die praktische Lehre von den Ideen, welche die philosophische Religionslehre genannt wird, auf diese die praktische Raturlehre oder die Ethik in weiterrer Bedeutung 1).

491. Die Ethik erkennt hinfichtlich auf bie in ber Er icheinung hervortretenbe Gemeinschaft ber vernünftigen Gingelmefen bas Gefet ber ewigen Orbnung ber Dinge an. Sie ftellt bie intelligible Belt jener Befen in ber Gigenfcaft eines Reiches ber Bwede bar, welches baburch als ein harmonisch geordnetes besteht, baß jeber vernünftige Bille nur bem eigenen Gefete fich unterwirft, mahrenb ihm augleich bie Allgemeinheit und Rothwendigfeit beffelben einleuchtet. Sie enthält in ihrem allgemeinen Theile bie Lehre von bem Werth und Rwede ber menschlichen Sanblungen überhaupt und sondert fich alsbann, analog ber theoretischen Raturlehre, in eine innere praktische Naturlehre als Anwendung ber allgemeinen fittlichen Grundfage auf bas innere geistige Leben bes Menfchen, und in eine außere als Anwendung biefer Grunbfate auf bie außeren gefelligen Berhaltniffe ber Menschen. Jene ift bie Sittenlehre, Zugendlehre ober Moral, biefe bie Staatslehre ober Politik. praktische Raturlehre beruht, wie jebe Raturlehre, theils auf Speculation, fo weit ihre Berthbestimmungen nothwenbige philosophische Gesetze find, theils auf Induction, soweit fie nur erfahrungsmäßig ertannt werben tonnen. Die ber Speculation angehörige philosophische Form an ihr heißt

<sup>1)</sup> Rrit. b. Bern. S. 202 u. 203.

bie Pflichtenlehre in bestimmtefter Bebeutung. The wird ber empirische Gehalt in ber Sittenlehre und ber Politik als Gigenthum ber Induction entgegengefest. Da bie Bemeinschaft frei wollenber Inbivibuen unter ben Gefegen bes Endawectes vernünftiger Sandlungen fteht, fo gelten für fie folgenbe "praktifche Rategorieen ber Relation". 1) Die Subftang ber intelligibeln Belt ift bie Intelligeng als Perfon, bas Acciben's aber ift ihr Buftanb in ber Ratur. 2) Die Caufalitat ber intelligibeln Belt ift bie vernünftige Sanblung ber Berfon, jebes Unvernünftige bagegen ift eine Sache und eriftirt nur als ein praftifch Abhangiges. Bedfelwirkung in biefer Welt ift bie zwifden vernünftig wollenben Befen, ihre Rategorieen find alfo bie Berbindlidfeit und bas Recht. hierans ergeben fich folgenbe brei Principien ber Bwedgefengebung für bie intelligible Belt. Erflich ber prattifche Grundfat ber Substanzialität ober ber Grundfat ber perfonlichen Gelbstanbigfeit: jebe Intelligeng hat einen abfoluten Werth ber perfonlichen Burbe. ihren Buftanben in ber Ratur bagegen tommt ein enblicher' Berth au, welcher größer ober fleiner fein tann. Rweitens ber praftifche Brunbfat ber Caufalitat ober ber Brunbfak ber perfonlichen Unabhangigfeit und außeren Preiheit: jebes vernünftige Befen als Perfon exiftirt als Bwed an fic. jebe Sache aber als bloges Mittel. Drittens ber Grunbfag ber menfchlichen vernunftigen Bechfelwirfung ober ber Grunbfat ber Gerechtigkeit und perfonlichen Gleichheit: alle Berfonen befigen bie gleiche Burbe, fo bag zwar jebe Sache, niemals aber eine Verfon als Mittel au beliebigen Zweden verbraucht werben barf 1).

492. Der speculativen Form nach tonnen wir bie nothwenbige vollendete Ginheit bes Weltalls ober ber Gemein-

<sup>1)</sup> Rrit. b. Bern. §. 203 u. 204. Sanbb. ber praft. Philos. 1. Ab. 1ft. Bb. §. 6. u. 37 — 39,

fchaft aller Dinge nur burch bie Ibee einer abfoluten Urfache ber Belt benten, burch welche bie Rothwendigkeit ber Gefete besteht und die Unterordnung ber Befen unter bie Gefete mit Rothwendigkeit festgesett ift. Go bestimmt fic und junachft auf fpeculative Beife bie Ibee von Gott. burfen aber Gott nicht bloß als ben Schidfalsorbner ober als ben Gefengeber ber Ratur benten, fonbern wir follen an ihn ale an ben lebenbigen Urheber alles Lebens glauben, nach einer Ibee, welche nicht in Begriffen, fonbern lediglich in ben Gefühlen ber religiöfen Ueberzeugung lebt. Denn nur bie Beifteswelt in ihrer Selbstanbigfeit ift uns von ewiger Bebeutung. Bon ber ibealen Auffaffung bes Denfchenlebens nach sittlichen Ibeen ausgehend sucht ber Gebanke feine Bollenbung in ber Bufammenfaffung bes Gangen gut Belteinheit, und tann in ber 3bee von Gott nur ben bochften Beift benten, melder ber emige Urheber alles Lebens ift. Wir bestimmen biefe Ibee praktifch, indem wir burch bie Beiligkeit bes Urmefens bas Ibeal bes ewig Guten in ber Welt perwirklicht glauben. Der Glaube an bie befte Welt ift bas reinste Eigenthum ber religiösen Ansicht ber Dinge, aber eben barum auch keiner wiffenschaftlichen Entwidlung fahig, fonbern muß gang ber "apthetischen Beltanficht" überlaffen merben, welche in bem Schonen und Erhabenen ber Ratur außer uns, fo wie im Innerften bes eigenen Lebens bie ewige Gute ahnet 1).

493. Die afthetische Ibee, die wir bei aller Beurtheis lung des Schönen und Erhabenen im Auge haben muffen, vereinigt zwei Bestimmungen in sich. Bunachst erfodert sie die bloß anschauliche Darstellung eines nicht für die Resterion, sondern nur für die Einbildungskraft gegebenen Gegenstandes. Ferner soll diese Darstellung durch ihre freie Form

<sup>1)</sup> Metaph. S. 94 - 96. Rrit. b. Bern. S. 220.

ber andern kommt ihr eine willkürliche Thätigkeit zu, insem die Selbstbeobachtung zwar zum Theil noch des innerent Sinnes sich bedienen kann, oft aber auch der Resterion bedarf. Die wissenschaftliche mathematische Erkenntniß ist die auf Regeln gebrachte Beobachtungskunst der productiven Ginbildungskraft; durch sie können wir uns am leichtesten darüber verständigen, wie otwas unmittelbar schon in der Bernunft Gegebenes nur von uns wieder aufgefunden und beobachtet wird 1).

470. Diejenigen Erscheinungen sowohl in unferem Denten, als im Dichten, welche man gemeiniglich ber Ginbiltungstraft gufchreibt, gehoren ihr meiftentheils in ber Bereinigung ihrer beiben Bermogen an. Die Bereinigung fommt badurch ju Stande, bag bie reproductive Einbildungefraft aufolge bes Spieles ihrer Affociationen jum "Abstractions= vermögen", ober gur "fchematifirenben Ginbilbungefraft" In biefem Spiele werben bie Borftellungen aus ibren erften, vermoge ber Sinnesanschauung in unser Bewußtfein aufgenommenen Berbinbungen losgeriffen, wir vergegen. wartigen uns alstann nur Theile aus gegebenen Erkenntniffen und erhalten bergeftalt "bloße Borftellungen" ober "problematische Borftellungen", welche nicht mehr Erkenntniffe Auf biefem Beg entftehen bie "freien Borftellungen", welche wir entweber als Bilber im Dichten ober als Mertmale im Denken anwenden konnen, ohne an die strenge Regel bes anschaulichen Ertennens gebunden ju fein. productive Einbildungsfraft legt zwar zunächst und unmittelbar bie Formen ihrer figurlichen Berbinbung an bi: Begenstände ber Sinnesanschauungen felbst an. aber werben ihr auch eben fo jene Bilber jugeführt, und nun ertheilt fie biefen gleichfalls ihre Formen und vor-

<sup>1)</sup> Rritif d. Bern. S. 37 - 41. Pfych. Anthropol. S. 29. System ber Logif, S. 16.

einigt ihre Combination mit ber Affociation ber reproductiven Einbildungstraft in allem Denken und Dichten. Im Denken gebrauchen wir die Einbildungskraft zum mittelbaren Erkennen, im Dichten zu einem bloßen freien Spiele ber Borstellungen. Das Denken ist das Geschäft des Berstandes, das Dichten dagegen vorzugsweise Neußerung der Einbildungskraft, und zeigt sich entweder als ein unwillfürliches, ein Träumen, welches "der Phantasie", oder als ein willfürliches, welches "der Dichtungskraft" zugeschrieben wird. In beiden Fällen ist das Dichten unter die wichtigsten Seelenthätigkeiten zu rechnen, und verbreitet seinen Einsluß über unser ganzes Leben und bessen Wohl und Weh 1).

471. Bon bem "gebächtnismäßigen Sebankenlauf" unterscheibet sich ber "logische" theils burch die willkurliche Borftellungsweise ber Resterion, theils burch die mittelbare logische, in der Form der Begriffe, der Urtheile, der Schlüffe und der Biffenschaft zu Stande kommende Erkenntsnisweise. Den Weg zum Denken bahnt, wie wir gesehen haben, die Einbildungskraft, indem sie blose Borftellungen von ihrem ursprünglichen Berhältnisse zur Erkenntnis

<sup>1)</sup> Krit. d. Bern. S. 41 u. 42. Pfych. Anthropol. S. 37. Spiftem ber Logit, S. 13 u. 15.

Tries nennt beshalb auch das Denken "die willfürliche Thätigkeit der kunftlichen Selbstbeobachtung." System der Logik, S. 19. Bergl. Handb. der psychisch. Anthropol. S. 39, wo es heißt: im Denken sest der Berstand dem oberen Gedankenlauf den Bwed, uns das Bewußtsein oder die Auftlärung derjenigen Bestimmungen in unserer Erkenntniß zu verschaffen, welche uns nicht unwillfürlich durch den inneren Sinn in Anschauungen klar werden. Diese kunstliche Selbstbeobachtung mit willkürlicher Aufmerksamkeit gelingt uns nur der den Gebrauch der Begriffe in Urtheilen.

frei macht. Im Denken nun will ber Berftanb bas bloße Borftellen auf bas Ertennen wieber gurudführen, und ftellt ber ...unmittelbaren anschaulichen Ertenntnig" eine "mittelbare biscurfive" entgegen, mit welcher er mehr ju erreichen fucht, ale ber Sinn und bie Ginbilbungefraft vermogen 1). Bebe gebachte Ertenntnig gelangt mit Bulfe ber Begriffe im Urtheile ju unserem Bewußtsein. Das Urtheil ift eine Erfenntnig ber Gegenstanbe burch Begriffe. Der Begriff ift bie Anerkennung einer "analytischen Ginheit", ift bas berausgehobene Gleiche in mehreren verschiebenen Borftellungen, und entfteht ursprunglich auf bem analytischen Bege burch Bergleichung und Abstraction, indem wir einzelne Theilvorftellungen aus einer gangen Ertenntniß aussonbern. Diefer Beg ber Abstraction ober Berglieberung ber Bor-Rellungen, "bie logische Analysis", ift für ben Berftand bie urfprungliche Bilbungsart ber Begriffe. Muger ihr gibt es noch eine abgeleitete, "bie logische Synthesis", ober bie "Determination", bie Busammensegung ber Begriffe, ba ber Berftand von bereits gewonnenen allgemeineren Borftellungen ausgeht und burd Berbindung berfelben befonbere biltet. Für fich ift ber Begriff eine problematische Borftellung, burch beren Bergegenwartigung allein nichts erkannt wird, und er bient nur ju biefem Bwedt, indem wir ihn im Urtheile von bestimmten Gegenstanben prableiren. Dergeftalt wird ber Begriff ein Ertenntniggrund anderer "Begriffe ober Gegenstande", und heißt infofern ein "Mertmal". Er hat bemgufolge eine Sphare von Borftellungen, beren Mertmal er ift, fo wie einen bestimmten ihm eigenthumliden Inhalt. Bollftanbig gebacht wird er nach feinem Inhalte, wenn wir ihn befiniren, und nach feiner Sphare, wenn wir ihn eintheilen. MIS Busammenfassung eines bestimmten

<sup>1)</sup> Rrit. b. Bern. 2t. Buch. Einleit. S. 43. System b. Logik. S. 19.

gur Porftellung von Gegenständen gehörigen Stoffes hat er eine objective Bebeutung und macht auf Allgemeingultigkeit Anspruch, welche burch bas Anschauen nie erreicht werten fann. Sierauf beruht ber Unterschied zwischen bem Begriff und bem Bilb und Schema ber Ginbilbungefraft. Die Begriffe werben nicht, wie bas Schema, als einzelne Borftellungen eines bentenben Subjectes, fonbern als Busammenfaffungen eines bestimmten, jur Borfellung von Gegenstanben gehörigen Stoffes unterschieben. Sie follen nicht als Beftanbtheile in einem einzelnen Bilbe ber Ginbilbungefraft, fonbern als Theilvorstellungen in einer allgemeinen Ertennts niß angeordnet werben. Richt fubjectiv ein einzelnes Bemußtfein bes Worstellungsvermogene; fonbern objectiv bie Borftellung einer gewiffen Bestimmung bes Gegenstanbes heißt ein Begriff. Die mittelbare Borftellungsweise, welcht im Begriffe nach ber Beziehung theils feines Inhaltes, theils feiner Sphare erfolgt', ift fich felbft nicht genug, fie lagt ihre Aufgabe unerfüllt, wenn fie nicht wieber auf bie unmittelbare anschauliche Borftellungsweise fich ftust. erftlich ift es une unmöglich, einen Begriff bloß burch bie Angabe feines Inhaltes im Bewußtsein aufzufaffen, weil Diefe ihn aus mehreren anderen Begriffen gufammenfest, beren jeber wieber befinirt werben mußte, und fo ohne Enbe Deswegen ftellen wir ihn uns gewöhnlich gar nicht vermittelft feiner Inhaltsangabe, fondern nur in einem Schema ber Ginbilbungsfraft vor. Bweitens wurbe uns bas Denten gu feinem Ertennen führen, wenn wir nicht ben Begriff auf bas Dafein bes individuellen Gegenstandes bet Anschauung bezogen 1).

472. Der Borzug ber burch Urtheile vermittelten ges bachten Erkenntniß vor bem blogen Anschauen beruht bar-

<sup>1)</sup> Rrit. b. Bern., 1ft. Bb. 2t. Buch, 1ft. Abichn. S. 44. System b. Logif, S. 23. u. 24.

auf, bag wir une in ihr bes allgemein und objectiv Bultigen bewußt merben konnen. Demaufolge wird ber Mobalitat nach ber Bred bes Urtheilens erft in ben apobittischen Behauptungen wirklich erreicht, welche allein auf Bollftanbigfeit Anspruch machen. Der Quantitat nach wirb mit einzelnen Urtheilen gar nichts gewonnen, indem biefe nicht aber bie Anschaulichkeit ber Erkenntnig hinausgeben. Befonbere Urtheile aber find nur eine Busammengiehung mehrerer einzelner. Daher ift bas vollständige Urtheil quantitativ ein allgemeines; in ihm wirb wirklich bie Berbinbung von zwei Begriffen ertannt. Bir bezeichnen baffelbe burch ben Musbrud "Regel", und nennen bas einzelne im Berhaltniß gu ihm den "Fall". Der Qualität nach find alle bedeutende Durch bie Berneinung wird fur fich im Urtheile bejahenb. Ertennen nichts Positives gewonnen, und fie bient allein jur Abwehrung bes Jrrthums. Sonach find die Unterschiebe ber Relation nach bie einzigen, welche für bas vollftanbige Urtheil fteben bleiben. In ber Form beffelben ertennen wir immer bie nothwenbigen Berbinbungen von Begriffen; ges wohnlich "Gefege" genannt. Die Borftellung ber Gefege aber murbe für fich allein teinen Ertenntnigmerth haben, wenn wir ihnen nicht bas Individuelle ber Anschauung in unferem Bewußtfein unterordneten. Gine folche Unterorbnung bes Befonberen unter bas Allgemeine gefchieht int Schluß. Er ift bie zweite nothwendige Stufe ber refleetirten Erkenntniß als Bestimmung bes Falles burch bie Res gel. Siernach verftehen wir bie Bebeutung, welche ber Beu griff, bas Urtheil und ber Schluß fur bie logische Borftels lungsart besitzen; biese erreicht aber in bem Schlusse noch nicht ihre Bollftanbigfeit. Rämlich bie einzelnen Erflarungen und Gintheilungen ber Begriffe beziehen fich auf ein Canges ber Claffification unferer Borftellungen, und bie Unterorbnungen burch Schluffe bahnen uns ben Beg ju bochften allgemeinen Regeln. Das oberfte Allgemeine in unferem Denken wird ein Princip genannt, welches im Begriff enthalten ein einfacher Begriff, im Urtheil ausgesprochen ein Grundsatz ift. Die Erkenntniß aus Principien heißt die Wiffenschaft, und die Form der vollständigen Unterordnung alles Besonderen unter sein Princip das System 1).

Der Bwed ber logischen Borftellungsweisen ift barauf gerichtet, bag wir jum Gegenstand unseres Biffens bie Gefete ber Bertnupfung und Ginheit alles Erkenntnif. ftoffes in unferem Bewußtfein machen, welche ein wefentlides und urfprungliches Gigenthum unferes Beiftes find, mahrend wir fie jeboch nur im Denten, alfo vermittelft jener Formen, ju unserer Anerkennung bringen konnen. Sier ift bemnach bie nothwenbige Selbftthatigfeit unserer Bernunft, vermöge beren fie bie bezeichneten Besete in fich tragt, von ber Reflerion ober ber willfürlichen inneren Gelbftbeobachtung gu unterscheiben, welche uns blog gur Anerkennung berfelben verhilft und auf folche Art erganzt und vervollftanbigt, was ber innere Ginn nur mangelhaft fur bie Gelbfterkenntnig barbietet. In unserer Bernunft liegt über allen Brrthum erhaben ein Inbegriff urfprunglicher Ertenntniffe, bie aber für fich unaussprechlich bleiben, welche nicht vor bie Anschauung fich ftellen laffen, und beren wir nie im Gangen, fonbern nur in gerftreuten Gingelheiten ober in allgemeinen Formen bei Gelegenheit finnlicher Bahrnehmungen burch Reflexion uns bewußt werben. Bu ihnen gehört jebes allgemeine Befes, welches wir anzuerkennen im Stande finb, und vorzüglich jebe Berbinbung, welche wir burch bie Rates gorieen benten. Ferner finbet fich unter ihnen bas Funbas ment alles Glaubens, bem aufolge wir überzeugt finb, baß in ber ewigen Orbnung bes Seins bas hochfte Unt und bef

<sup>1)</sup> Rrit. b. Bern. 1ft. Bb. 2t. Buch, 1ft. Abicon. S. 44 - 48. Syftem b. Logit, S. 88, 39 u. 65.

fen Ibeal bas Gefet bes Daseins ber Dinge ift, und burch welchen unfere Ibeen ber Schonheit, ber Tugenb und bes Rechtes Realitat fur uns erhalten. Diefe unmittelbaren Ertenntniffe liegen nun tief in bem inneren Befen ber Bernunft verborgen, fo bag fie unmittelbar biefelben nicht in fich mahrzunchmen vermag. Denn in hinsicht auf bas Gelbftbewußtsein ift fie junachft an ben innern Sinn gebunben. Durch ihn erft wird bie Reflexion eingeleitet, melde uns theils in positiven Begriffen und Urtheilen über bie Erfahrungsgegenstände, theils in ben bas Ueberfinnliche betreffenben negativen Formen ber Ibeen allmählig und mittelbar unfer ganges Innere aufhellt. Im Reflerionevermogen, ober was baffelbe fagt, im Dentvermogen vereinigen fich alfo awei Zhitigkeiten, Die hobere Gelbfterkenntnig, in welcher wir und unferes gangen geistigen Lebens und nicht blog bes Mugenblices ber Gegenwart bewußt werben, und Die innere Thatfraft, bie Birtfamteit bes Billens in Lentung ber Aufmertfamteit 1).

474. Jebes Urtheil ift eine bloße Formel bes Wieberbewußtseins einer unmittelbaren Erkenntniß; baher beruht seine
Bahrheit auf seiner Uebereinstimmung mit, berselben und es
unterscheiben sich, abgesehen bavon, baß aus einem bereits
festgestellten ein anderes in der Form des Schlusses abgeleitet werden kann, worin der eigentliche Beweis besteht,
wei Beisen seiner ursprünglichen Begründung. Entweder werden wir uns jener Erkenntniß selbst anch unmitteldar bewußt, oder sie ist so beschaffen, daß wir schlechterbings des Urtheiles und der Resterion bedürfen, um sie in
uns zu sinden. Im ersten Fall ist sie eine "Anschauung",
und die Begründung des Urtheiles durch sie kann die "De-

<sup>1)</sup> Krit. b. Bern. 1. c. 2t. Abschn. S. 50 — 56. Spft. b. Logif, S. 117 u. 124. Handb. ber psych. Anthropol. S. 39 u. 40.

monftration" genannt werben. In ben Erfahrungswiffenschaften und in ber Dathematit bebienen wir une biefer Begrunbungsweise; wir behaupten etwas, weil es beobachtet und erfahren worben ift, ober weil wir feine Bahrheit felbft in ber reinen Anschauung nachzuweisen vermogen. folde Erkenntniffe konnten wir aber auch bie Reflerion unb bie Urtheilsform entbehren. Das Urtheil wieberholt uns hier nur, mas wir ohnehin ichon miffen, und wovon wir uns auch bereits bewußt finb, bag wir es wiffen. gentliche Rwed ber Reflexion ift einzig in folden Ertenntniffen gu fuchen, beren Grundurtheile teiner Demonftration fahig find, alfg in ben "philosophischen". lofophische Urtheile fallen wir, wenn fie Grunbfage finb, schlechthin und apobittisch, ohne uns auf eine ihnen jum Grunde liegende Anschauung berufen gu konnen, wir fagen in ihnen Gage aus, bie fich nur benten laffen, mahrent fie boch von keinem anberen Urtheil abhangen. Wenn wir 3. B. behaupten: jebe Gubstang beharrt, jebe Beranberung bat eine Urfache, alles Bugleichsein ift burch bie Bechselwirkung ber Substanzen bestimmt, ober, wenn wir über Recht und Anrecht, Tugenb' und Lafter urtheilen und hier bies als oberften Grunbfat aussprechen, bag jebes vernunftige Befen feiner perfonlichen Burbe gemäß als Bwed an fich behanbelt werben foll, ober endlich, wenn wir bas Dafein Gottes und bie Freiheit bes Billens behaupten, fo grunben wir unfer Urtheil weber auf ein anderes, noch auf An-Schauung. In biefen Behauptungen werden wir ewiger Gefete für bie Ratur, für bie Freiheit und für bie manbellofe Ordnung ber Dinge uns bewußt, welche in unferer Anerkennung nicht hervortreten konnten, wenn fie nicht als unmittelbare Erkenntniffe in unferer Bernunft lagen, nur baß wir bes Urtheiles benothigt find, um fie aus unferem Innern hervorzugiehen und uns zu vergegenwärtigen. Gin Urtheil folder Art läßt fich nur baburch rechtfertigen, baß

man nachweift, welche ursprüngliche und unmittelbare Bernunfterkenntniß in ihm ausgesprochen wird, ohne daß man jedoch im Stande sein sollte, sie neben dasselbe hinzustellen, und es so vergleichend durch sie zu sichern 1).

Die angegebene Rechtfertigungsmeife philosophiider Grunbfage beißt im Begenfage gegen bie Demonftration bie "Debuction". Die Debuction foll bas Gefet in unserer unmittelbaren Ertenntnig enthullen, auf welchem ein Grundfat beruht. Run werben wir uns aber bes Gefeges nur burch ben Grunbfag bewußt. Folglich tann fie lediglich barin bestehen, bag man aus einer Theorie ber Bernunft bie Ginficht ableitet, welche urfprungliche Ertenntnig bem Menfchen gutommen muß, und was fur Grunbfage aus ihr nothwendig entspringen. Sieraus ergibt fich bie Bichtigfeit ber philosophischen Anthropologie für bie Philosophie. Die Grundfage ber letteren liegen ohne alle Begrunbung in unseren Ueberzeugungen. Rein Sat aber barf ohne Grund angenommen werben. Dan muß fie baber burch eine Debuction fchugen, in welcher gezeigt wird, daß bie in ihnen ausgesprochenen Wahrheiten aus bem Befen ber Bernunft Rammen. Dies ift nun ein Gefchaft ber Anthropologie und somit Sache ber inneren Erfahrung. Dem gemäß beruft fic bie Philosophie allerbings für bie Wahrheit ihrer Sage julest auf das ipnerlich Beobachtete, aber nicht, um fie hierdurch zu beweisen, was fie zu bloß empirischen herabsegen würde, fonbern um fie vielmehr als unverweisliche, une ferem Beift einwohnenbe Grundfage bargulegen. gewinnt man im Bebiete ber Philosophie ben "richtigen ibealiftischen Gefichtspunct", ber es möglich macht, über alle Bahrheit ein entscheibenbes Urtheil zu fällen, ohne aus ben Schranten ber menschlichen Subjectivität in bas Phiect über-

<sup>2)</sup> Rrit. b. Wern. l. c. §. 70.

zuspringen. In diesem Sinne darf der Philosoph nicht behaupten: "die Sonne steht am Himmel", sondern nur: "jede endliche Bernunft weiß, daß die Sonne am Himmel steht", er darf nicht sagen: "der Wille ist frei", sondern nur: "jede endliche Bernunft glaubt an die Freiheit ihres Willens", er darf nicht den Ausspruch thun: "es ist ein Gott", sondern nur: "jede endliche Bernunft ahnet in dem Leben der Schönheit der Gestalten durch die Ratur die allwaltende ewige Güte" 1).

Die philosophischen Brundfage, welche auf bie angegebene Beife bedueirt werben muffen und bas Gigenthumliche an fich tragen, baß fie allein burch Reflexion und nur in funthetischen Urtheilen ju unferem Bewußtfein gelangen, machen ben Inhalt ber "Metaphyfit" aus 3). Gie finb theils biejenigen Principien, burch beren Anwendung unfere Bahrnehmungen einen nothwendigen Bufammenbang erhalten und auf welchen baber unfere Raturertenntnig und bie Möglichkeit ber Erfahrung beruht, theils gehen fie über bie Schranten ber Raturertenntnig binane und geboren, ohne ein positives Berhaltniß jum Ginn, unmittelbar ber reinen Bernunft an. Run ift ein Begriff, insofern er feinen Begenftand in bem Rreife bes Ginnenfälligen und Anschaulichen finbet, ein "Begriff in engerer Bebeutung" ober ein "Ber-Ranbesbegriff", wenn aber bies nicht ber gall ift, und et bloß aus ber Bernunft entspringt, eine "Ibee" 3). Demnach bestehen bie philosophischen Grundfage ber ameiten Art aus Ibeen, bie ber erften aus Berftanbesbegriffen, jene bil-

<sup>1)</sup> Krit. b. Bern. l. c. 4t. Abschn. S. 70. System b. Logit, S. 69.

<sup>\*)</sup> Rrit. b. Bern. 2t. Bb. 3t. Buch, S. 86. Spftem ber Metaphys. S. 10 - 13.

<sup>3)</sup> Rrit. b. Bern. 2t. Bb. 3t. Buch, S. 87. Bergl. S. 123.

ben bie "hohere Detaphpfit", biefe bagegen bie "niebere". Die Betrachtungen ber boberen beginnen mit bem Gegenfate ber Freiheit gegen bie Natur und bes Ewigen gegen bas Enbliche, fie enthalten in unferen apriorischen Borftellungen von ber Secle, ber Welt und ber Gottheit bie ibeelle Bollenbung ber in ber nieberen bargeftellten Grundfate. Rach biefem ihrem rein theoretischen Inhalte bienen fie aber nur zwei anberen Syftemen von Principien zum Rundamente, burch welche fie felbft erft eine positive Bebeutung gewinnen. Das erfte berfelben ift bie Biffenschaft einer allgemeinen Gefetgebung bes Werthes ber Dinge für frei wollende Befen, welche ben von uns anzuerkennenben lete ten Endamed im Dafein ber Dinge feststellt. Unfere Bernunft ordnet in reiner Gelbftthatigteit ben aufälligen Borfdriften bes Bollens ein nothwenbiges Gollen über; fie hebt uns burch bie Ibee ber moralischen Billensfreiheit über bie Ratur empor und bestimmt bie gegenseitige Gemeinschaft bes Menschengeschlechtes, inbem fie biefe auf eine über bie phyfifche Rothwenbigkeit erhabene intelligible Beltorbnung be-Das zweite wenbet bie 3bee ber Bwedmäßigkeit im Dafein ber Dinge auf eine allgemeine Beurtheilung ber Ratur an. hiernach zerfallt bie gefammte Metaphyfit in brei haupttheile, in fpeculative Philosophie, in Ethik und in Teleologie ber Ratur ober Beltzwecklehre 1).

477. Bum Behuf seiner Debuction ber metaphysischen Principien bestimmt Fries die ursprünglichen unmittelbaren Gigenthümlichkeiten des Vernünftigen in unserer Erkenntniß, und erörtert hiermit den anthropologischen Grund des Allsemeingültigen und Rothwendigen in derselben. Sierbei geht er von der Bemerkung aus, daß ein durchgängiger und noth-

<sup>1)</sup> System ber Metaphys. 1. c. Krit. b. Bern. 2t. Bb. 3t. Buch, Einl. S. 86. u. 87.

wenbiger Bufammenhang in allen unferen Erkenntniffen Statt finbet, welcher baraus entspringt, bag wir vermoge unseres reinen Gelbftbewußtfeins bas Dafein iches von uns aufgefaßten Gegenstanbes mit bem unferigen als ju einer unb berfelben Belt gehörig vertnupfen, woburch unfere Bahrnehmungen, Anschauungen und gebachten Borftellungen ins. gefammt mit ber Anerkennung unferes Ich zu einer objectis ven synthetischen Ginheit fich verbinden. Rolalich ftimmt bas unmittelbare Erkennen unserer Bernunft in jebem Augenblid ihrer Lebensaußerung ju einem allgemeinen Bangen aufammen, welches bie "transcenbentale Apperception" ge-In bemfelben ift bas reine Ich ber nannt werben kann. einzige unmittelbare Behalt, welcher nicht burch ben Ginn bargeboten wirb. Run muffen wir rudfichtlich auf jede befonbere Bertnupfung von Borftellungen ben breifachen Unterschied machen amifchen bem relativen Gangen felbit, feiner vereinigenben Form, und bem in ihm vereinigten Stoffe. Das "formale Bewußtsein" ift hier biejenige Borftellungsthatigkeit, burch welche bie Ginheit in bas verbunbene Dans nigfaltige tommt, und burch welche wir biefelbe in unfere Anertennung aufnehmen. Da aber überhaupt unfer gefammtes Erkennen als transcendentale Apperception ein allgemeines Bange bilbet, fo ift auch bie Berbinbung in ihm nur · burch eine "allgemeine und ursprüngliche formale Apperception" möglich, welche ber Quell aller Ginheit in unserer Bernunft ift. Alfo wohnt in unserem geiftigen Leben ein foldes urfprungliches Grundbemußtfein ber Ginheit, auf meldem bie innere Bahrheit und Rothwendigfeit ber Ertenntniffe fur uns beruht, und jebes einzelne formale Bewußtfein, welches von ber Reflexion aufgefaßt wirb, um hierburch its gend ein besonderes Ertenntniggange gu bestimmen, gehort 'au ibm als einer feiner Theile 1).

<sup>1)</sup> Rrit. ber Bern. 3t. Buch. S. 88 - 92.

Diese allgemeine formale Apperception ift bas Refultat ber Rorm ber Erregbarteit unferes Ertenntnigvermogens, und ift ftets in unferem Erkennen bie eine und gleiche, mahrend fie jeboch nur in ben vereinzelten Formen ber analytischen und synthetischen Einheit zu unserer Anerfennung gelangen kann. Sie ift basjenige, mas unseren vernunftigen Beift als folchen charakterifirt, mas biefer nach feiner reinen Gigenthumlichkeit für fich allein jum Erkennen beitragt, indem fie nichts Underes'ift, als bas Gefet, baß jebe unserer Erkenntniffe nur eine Mobification unserer allgemeinen Greenntnißthätigteit fein fann. Sie macht sich taher als bas fubjective-Princip ber in Rebe ftehenben Ginbeit und Rothwenbigkeit geltenb. Demaufolge ift unfere Bennuft barauf beschränkt, nur ein formales Grunbbewußtfein ju befigen, welches erft burch einen außeren Sinn gur Auffaffung ber Außenwelt, und burch einen inneren Sinn jur Gelbftbeobachtung geführt wirb, und bas oberfte Ertenntnikgeset ift "bie Bereinigung alles Stoffes ber einzelnen Bahrnehmungen, Anschauungen und Gebanten in einem formalen Bewußtsein zu der unmittelbaren transcendentalen Er-Bieraus ergeben fich folgenbe Regeln ber Theotie ber Bernunft. 1) Rothwendigkeit und Ginheit find bie erfen Begriffe und allgemeinften Gefege unferer theoretifchen Beibe find nämlich nichts Anberes, als ber reine Charakter ber Bernünftigkeit einer Erkenntnifkkraft, welcher fich bei ber Inhaltslosigkeit unferes Grundbewußtseins burch bie ursprüngliche formale Apperception ausbrückt. utsprünglichen formalen Apperception muffen wir uns burch analytische und funthetische Ginheit bewußt werben. Denn mfer wirkliches Erkennen entsteht baburch, bag ju ber formalen Apperception einzelne materiale Erkenntniffe hinzutommen. Deshalb schließt fich in ber Einheit bes Grundbewußtseins immer bie eine bestimmte materiale Erkenntniß nothwendig an bie andere an, und hierin ift bie formale

Bestimmung bes materialen Bewußtseins als Werbindung, als synthetische Einheit begründet. Zebe materiale Erkenntniß für sich liegt aber auch in der formalen Apperception. Daraus erwächst die materiale Bestimmung der formalen Apperception als analytische Einheit oder Allgemeines. 3) Die apodiktischen Berhältnisse in unserem Erkennen müssen sämmtelich in synthetischer Einheit bestehen, und können von der Resterion nur durch analytische Einheit ausgesaßt werden. 4) Iedes Wiederbewußtsein apodiktischer Erkenntnisse ist lediglich durch eine Berbindung von Begrissen, mithin nur im Urtheile möglich. Endlich 5) alle apriorische Erkenntnissist eine ursprüngliche und durchgängige materiale Bestimmung der formalen Apperception, und ist nothwendig und allgemein 1).

479. Die Formen ber Berbinbung geben fich uns auf verschiebene Beife tunb, je nachbem wir fie aus bem Gefichtspuncte ber formalen Apperception bloß als bie Bebingungen bes gegebenen Ertenntnifftoffes anfeben, ober ihr Befet auf bem Stanbpuncte ber transcenbentalen Apperception als bas Gefet alles irgenb gu gebenben fiberhaupt betrachten. Rach ber erften Beife zeigt fich uns bie auf ben constitutiven Brincipien ber Möglichkeit ber Erfahrung beruhende Berftandeseinheit als bie nachfte unmittelbare Berbindungsart unferer Ertenntniffe, weil biefe mit Bulfe bes Sinnes von ber Auffaffung bes einzelnen Mannigfaltigen aus fich entwideln. Durch bie Formen ber Berftanbeseinheit werben bie oberften, nur ber Debuction fabigen Grunds fage ber metaphpfifchen Naturwiffenschaft bestimmt. Grundformen find in ben Begriffen ber nothwendigen Berbinbung bes gegebenen Mannigfaltigen enthalten, beren wir uns allein vermittelft fynthetischer Urtheile bewußt merben können, also in ben "Rategorieen" und ben aus ihnen ab-

<sup>1)</sup> l. c. §. 92 - 99.

geleiteten "mathematischen und bynamischen Grundfägen," wiche querft von Rant entbedt worben finb. Unter ihnen als ben allgemeinften Befegen ber phyfifchen Rothwenbigfeit lommt unfere Raturertenntniß in zwei getrennten Syftemen ber außeren und ber inneren Ratur ju Stanbe. Für uns nimlich gibt es eine zweifache burchaus verschiebene Art, wie uns bas Dasein ber Dinge erscheint. Auf ber einen Seite besiten wir eine fich felbft genugenbe und gang ber Rathematik nnterworfene Erkenntniß ber außeren Ratur obn ber Körperwelt. Auf ber anbern Seite offenbart fich minn Selbsterkenntnig eine innere Ratur bes Beiftigen, welche der nur burch eine bestandige Beziehung auf die Mufendinge haltung bekommt. Jeboch ift bie Gelbsterkenntniß ber Anfang alles unferes Biffens und bas reine 3ch bie mmittelbare materiale Bestimmung unseres Erkennens. ber findet für une eine Uebergangestufe vom Selbstbewußtfein jur Auffassung ber Außenwelt Statt, auf welcher bas Körperliche bloß nach Berhaltniffen zu unserer Sinneswahrminung, welche unauflosliche Qualitäten find, erkannt wird. Die vollenbete mathematische Erkenntniß zeigt uns nu befondere Daterien im Berhaltniffe gu anberen, bagegen bie unmittelbare Erscheinung ber Materie in unserer Empfindung zeigt uns in Farbe, Ton und Duft lauter unauflösliche Qualitäten, welche eben so wenig erklärbar sind, als die innneren Qualitaten in unferem geistigen Leben, mil biefe Ertenntniß ber "Materie im Berhaltniffe ju un8" unter ben Bedingungen ber inneren Bahrnehmung bleibt. Die Qualität ist überhaupt basjenige, was sich aller Erklärung entzieht; benn bas Reale ift bas im empirisch matetialen Bewußtsein unmittelbar Gegebene 1).

480. Die erwähnte Nothwendigkeit ber Bezichung un-

<sup>1)</sup> l. c. §. 112 — 120.

Erwägung einleuchtenb. Bas unferer inneren Anschauung als Object fich barbietet, fteht nur unter ber Beit, als unter ber reinen Form einer Ginheit, burch welche ber Bechfel in ben Beranberungen Bufammenhang erhalt, mahrenb bas Gegebene felbft jufallig in ber Bahrnehmung hervor-Aber für bie außere Unschauung fallt bas gegebene Mannigfaltige in ber reinen Form bes Raumes gufam-Durch ihn ift bas Rebeneinanberfein im Berhaltniffe au ber transcenbentalen Apperception unb fomit gu ber Beit überhaupt bestimmt, woraus bas Gefet hervorgeben muß: bas Raumerfüllende ober bas Substrat ber äußern Anschauung existirt als beharrliche Substanz. In ber außeren Grfahrung ift alfo bie Gubftang gegeben, rudfichtlich auf welche aller Wechsel ber Erscheinungen als eine Beranterung bloßer Inharenzen anerkannt werben kann. bas Ich als Substrat ber inneren Erfahrung wird gar nicht angeschaut, sondern bloß gedacht, und wird nur in den Beranberungen feiner Buftanbe und Thatigfeiten erkaunt. Fommt baber in allen feinen erkennbaren Bermogen eine is tenfive Quantitat gu, welche größer ober kleiner werben und beren Berichwinden fogar vorgestellt merben tann. halb finden wir in unserer inneren Anschauung gar teinen Entscheibungsgrund im Bezug auf bie Frage, ob unfer Geift als Substang, ober ob er nur in einem anderen Gegenstand als Inhareng existirt. Alfo muß bie Einheit ber innern Erfahrung, um in ihr Beitbestimmungen ju gewinnen, von bem Beharrlichen ber außern entlehnt, und bas Innere muß als mit bem Meußeren zugleich eristirenb, als mit ihm in Bechselwirkung befindlich gebacht werben. Auf folche Beife ift unsere geistige Weltansicht an bie Bebingung ber Borftellung einer materiellen Welt gebunden, von ber wir ans nehmen, baß fie bem Pfpchifchen jum Grunde liege 1).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) l. c.

gefallen, welche nach teinem Begriff und teiner Regel bes Berftanbes, fonbern blog nach bem Gefühle ber afthetischen Urtheilstraft beurtheilt werben fann. Daher ift fur bas rein afthetifche Bohlgefallen teine Regel ber Rritit möglich, fonbern bier beruht alles auf einem Dachtspruche bes Gingelnen, mo es bem guten Blud überlaffen bleibt, wie weit bie Menfchen in ihren Urtheilen übereinstimmen. Das gemeine Intereffe ber Geschmadsurtheile grunbet fich nur auf bie Anfoderungen einer freien Unterhaltung und febe einzelne lebendig anschauliche Darftellung genügt ihm. gen ift bas hobere Intereffe bes Gefchmades von religiöfem Wir betrachten bas unenbliche Spiel ber Raturformen als ein ben Gefegen bes Schonen und Erhabenen unterworfenes und erheben une gu ber afthetischen Beltanficht, welche nichts Anderes ift, als eine afthetische Unterordnung ber Ratur ober vielmehr bes Befens ber Dinge, wie es uns erscheint, unter bie Glaubensibeen. Die eigenthumliche metaphylische Form biefer Ueberzeugungsweise liegt in ber bezeichneten Unterordnung ber Dinge. Die religiofen Ibeen vom Rwede bet Welt find feiner begreiflichen, wiffenschaftlichen Entwidlung fabig, fonbern fie leben für tas Befühl unferes Beiftes in ben unaussprechlichen Begriffen ber Schonheit. Die Glaubensfate aus ber prattifchen Bestimmung ber Ibeen ber Bollenbung geben uns nur bie Andeutungen ber Religionsgeheimniffe. Die Ahnung ertennt in ber afthetischen Muffaffung bie Schonheit ber Erscheinuns gen an und orbnet ben Wechsel ber Erscheinungen fomit unter bie Ibeen ber Bollenbung, aber ohne ihn aus benfelben verftehen ju konnen. Diefe Unbegreiflichkeit bleibt bei allen ibealen Ueberzeugungen, benn bie Glaubensibee weift uns nur hinmeg von ben Schranken bet Ericheinung nach tem ewig Bollenbeten hin. Daß wir aber bennoch ahnend in ber Schonheit bie ewige Bedeutung bes erscheinenden Les bens anertennen, gefchieht burch fenen im Selbftvertrauen unferes Beiftes auf feine Bahrhaftigteit gegannbeten leitenben Gebanten : es fei bie emige Bahrheit, bie une jur Erscheinung werbe. Diefer Bebanke tann für fich nicht ausgefprochen, nicht jum verbinbenben Mittelbegriffe gwifden ber logischen und ber afthetischen Ibee ausgebildet merben, fonbern er gibt nur bem Gefühle fein unaussprechliches Princip ber Schonheitsibee. In biefem Sinne gilt bie gange Beurtheilung ber Erhabenheit und Schonheit außerer Roturerscheinungen, in biefem Sinne gilt auch ber Brunbges bante ber gangen fittlichen Auffaffung bes Lebens in Pflicht und Liebe, ja es zeigt fich biefes Beheimniß ber religiofen Ibeen fogar in ber inneren Raturlehre. Denn wir finden bei unfrer politischen Unficht ber Dinge, bag bem Menschen bloß eine myftische Beiftesgemeinschaft vergonnt fei, indem menfcblich ber Beift einen Beift außer fich nur auf eine geheimnifvolle Beife vermittelft ber Korperformen anzuertennen vermag 1).

494. Die Unterordnung der Naturerscheinung unter die ästhetischen Ideen hat zwei Gestalten. Entweder gehen wir von der natürlichen Ansicht der Dinge aus, und benrtheilen diese nach jenen Ideen in der "Aunstanschauung der Natur". Oder wir suchen eine bilbliche veranschaulichende Darstellung der religiösen Ideen selbst in einer "ästhetischen Symbolit". Was zuerst die Kunstanschauung der Natur betrifft, so wird es dem philosophisch gebildeten Geschmacke deutlich, wie in ihr die religiösen Ideen ästhetisch ausgesaßt erscheinen. Es beziehen sich nämlich auf die drei Ideen der Religionslehre, 1) auf die intelligible Welt als Neich der Zwecke, 2) auf den Widerstreit des Guten und Bösen unter der Idee der Freisheit, und 3) auf die Gottheit als Ideal des höchsten Gutes folgende Abstusungen der ästhetischen Ideen. Die erste Classe

<sup>1)</sup> Rrit. b. Bern. S. 225 u. 247. Detaph. S. 103.

bilben bie "epischen und ibyllischen", wie bie Dichtung fie in allen Uebergangen von ber Ibylle jum bochften Epos, auch im Romane, barftellt. In ihnen erscheint bie reinste afthetische Beltanficht und fpricht bie "Begeifterung" fich aus. Bur zweiten Claffe gehoren bie "tragischen und tomiiden", welche auf bem Streite bes Zwedwibrigen mit bem Bwedmaßigen in ber Ratur und auf ber Erhebung ber Freibeit beruhen, woburch fie in einem bestimmten Berhaltniffe ju ber ameiten religiofen Ibee ftehen. "Demuth und Refignation" geben fich in ihnen tunb. Die britte Claffe be-Reht aus ben glyrifchen" Ibeen, welche in thythmifchen unb muftalifchen Bewegungen bas Ibeal ber gottlichen Beltregierung felbft ju berühren ftreben, und in benen "Unbacht und Anbetung" fich ausbruden. Durch biefe brei Formen ber epischen, bramatischen und lprischen afthetischen Ibee erfolgt bie vollständige religiofe Unterordnung bes Befens ber Dinge unter bas hochfte ibeale Princip bes Bredes, indem wir bie ericheinende Bwedmäßigkeit in ber Ratur nach ber erften Form unterordnen, in ber erscheinenben Bredwidrigkeit uns boch nur ber Ueberlegenheit ber Ibee über bas Endliche bewußt werben, und beshalb biefe Bredwienigkeit als eine bloß anscheinenbe tragisch, elegisch ober fomifch verwerfen 1). Aus ber Runftanschauung ber Ratur entspringt vornehmlich auch bie allein richtige afthetische Be-

<sup>1)</sup> So sind, fügt Fries in dichterisch begeisterter Sprace hinzu, in der afthetischen Weltansicht der Religion alle Widersprücke der Speculation zu einer Harmonie des Lebens versöhnt. Allgewaltig strömt durch die Beit die Grundmelodie der Sphärenmusst; auch alle Dissonanzen klingen aufgelöst mit ein in die Weltaccorde und heben nur die Kraft ihrer Harmonie, indem die drei ästhetischen Grundstimmungen des Geistes, Begeisterung, Resignation und Andacht, Sieg, Heldentod und Opfer in ein einziges Leben zusammentonen nach der ewigen Bahl unerforschtem, heiligen Geses.

urtheilung ber Zwede in ber Geschichte ber Menschen. Hinsichtlich auf die religiöse Symbolik gilt die Wahrheit, daß
durch die religiösen Ideen nur nothwendige Geheimnisse unseres Geistes angedeutet werden und daß jeder ihrer Aussprüche ein bilblicher ist. Für eine solche Symbolik besitzen
aber Wenige genug Kraft und Bildung des Geistes, um ihre
Beurtheilungen nach reinem Geschmack, nach Gesetzen des
Schönen und Erhabenen ohne Verfälschung mit gewissen nur
subjectiv angenehmen Gefühlsstimmungen anzustellen. Daher
sinden sich hier so mancherlei Vorstellungsarten, als es irgend Stimmungen des Gesühles und der Phantasie gibt 1).

c. Stellung ber Friefifchen Lehre zu ber Rantiv fchen und zur Philosophie überhaupt.

Für bie Beurtheilung bes von Fries Geleifteten ift ein boppelter Befichtspunct ju unterscheiben und ju verbinben. Theils tommt bas Berhaltnig feiner Lehre als einer Fortbilbung ju bem Rantischen Borgang in Betracht. Theils ift hiermit zugleich bie Stellung in's Auge zu faffen, welche ihr in ber Gesammtentwicklung ber ueueren Dhilosophie überhaupt unter ben gleichzeitigen Philosophemen unfres Jahrhunderts angehört. Bas bas Erfte betrifft, fo burfte Fries mit Recht fich beffen bewußt fein, bag er bie von ihm bemerkten und bezeichneten Mangel in bem Rantifchen Rriticismus wirklich verbeffert habe. Es ift ihm unftreitig gelungen, in feiner Berglieberung ber theoretischen unb praktischen Bermogen bes menschlichen Geiftes bie mahre Grunblage und ben eigentlichen Stanbort ber Erkenntnißtheorie feines Borgangers, worüber biefer fich untlar geblieben, mit Deutlichkeit zu erfaffen und hervorzuheben. ift ihm gelungen, bas empirisch psychologische Runbament bes fubjectiven Ibealismus als foldes geltenb au machen

<sup>1)</sup> Rrit. ber Bern. §. 250.

und festauftellen und bicfes Spftem in allen Theilen zu einer vollstandigeren Entwidlung und folgerichtigeren Musführung ju erheben. Sierburch hat er ben mohlbegrundeten Ruhm nd erworben, ber ausgezeichnetfte und verbienftvollfte unter ben ber Richtung bes Meifters im Befentlichen treu gebliebenen Anhangern feiner Schule ju fein, und feiner fleißigen und umfichtigen Behandlung bes gangen von ihm anerkannten Umfanges ber philosophischen Probleme ift als einer unläugbaren Bervollfommnung ber Dethobe und bes Inhaltes ber vorzugsweise fo genannten fritischen Philosovbie ein unverganglicher chrenvoller Plat in ber Gefchichte unfrer Biffenschaft gefichert. Inebefonbre ift auch biefer Theil feines Berbienftes ruhmenb hervorzuheben, bag er bie Sphare ber empirischen Psychologie in vielen einzelnen Puncten burch forgfältige Beobachtungen und icharffinnige Bemerkungen bereichernb und anregend geförbert.

496. Siernach zeigt fich bei Fries, gegenüber ben gleichzeitigen Urhebern und Fortbildnern philosophischer Spfteme, auf ber einen Seite ein entschiebener Borgug bes Britifchen Strebens feiner Untersuchungsweise. Er allein unter ben unmittelbaren Schulern und nachften Rachfolgern Rant's bat bies Erfoberniß in ber gangen Bebeutung und Musbehnung beffelben erfaßt und zu erfüllen geftrebt, baß eine fuftematifch grundliche und vollständige Erörterung ber Ginrichtung und Befchaffenheit, bes Umfanges und ber Schranten, ber Sauptarten und ber Ginheit bes menfchlichen Ertennens ber Aufführung eines metaphyfifchen Lehrgebaubes vorangehen muß, und hat es begriffen, bag eine folche Rachweisung fich nicht zu Stanbe bringen lagt, ohne bie gefammte Organisation unfres finnlich intellectuellen Lebens ber Erforschung ju unterziehen. Auf ber anbern Seite mußte bie Borftellungsart bes fubjectiven Ibealismus, melde von ber Erfindungsfraft Rant's querft geftaltet und

burch bie große Bahl seiner Schuler eine Beitlang gur vorherrschenben unter unfren Sprachgenoffen gemacht erft burch Fries zu ihrem vollen Rechte, ju ihrer vollständigen Durch. bilbung gelangte, bei bem rafchen Fortichreiten bes philofophischen Bewußtseins in unfrem Baterlande balb bem boheren Standpuncte bes Ibeal - Realismus meichen. schon im Anfang biefes Jahrhunderts bie großartige Anschauung ber Ibentitat bes Ibealen und bes Realen flegberechtigt entgegen, welche zwar ohne eine miffenschaftliche Entwickelung ihrer erfenntnigtheoretischen Grundlagen und in ber noch einscitigen Richtung bes Pantheismus, aber mit einem genialen Beiftesblick und mit einem fühnen Aluge ber Speculation von Schelling eingeführt' und von Begel vermittelft einer hochft originellen und tieffinnigen Dethobe ju einem bogmatistischen System verarbeitet murbe. bem einmal ergriffenen, wenn gleich noch nicht gehörig burchgeführten Gefichtefreis bes 3beal-Realismus - ben von ben pantheiftischen Trubungen ju befreien und in fejner Reinheit und mahren Bedeutung sowohl erkenntnißtheoretisch gu befestigen, als metaphyfifch geltenb gu machen bie philosos phische Sauptaufgabe ber Gegenwart ift - tonnte bie Unaulanglichkeit und Unwahrheit bes Subjectivismus mit ber ihm eigenthumlichen engen Beschrantung bes philosophisch Erkennbaren, mit feiner Bernichtung ber eigentlichen De taphyfit und mit feiner bualiftifchen Trennung aller fich gegenfeitig ergangenben Bestimmungen ber Birtlichfeit, bie aus bem logischen Besichtspunct als Gegenfage erscheinen, nicht langer bem tiefer einbringenben speculativen Berftanbe niß fich entziehen. Es ergab fich, bag alle biefe in ber Rantifc - Friefischen Theorie angenommenen Spaltungen bes Seins und bes Dentens, bes Dinges an fich und ber Erfcheinung, ber materialen und ber formalen Bestimmungen bes Bahrnehmbaren, bes Gehaltes und ber Form bes Bewußtseins, ber natürlichen und ber ibealen Anficht ber Dinge,

ber außern und ber innern Erfahrung, ber Meußerlichteit und bet Innerlichkeit ber Gingelwefen, ber Ratur und bes Geiftes nicht nur nicht gureichen gu einer bie vernunftige Caufalbetrachtung befriedigenden Erklarung bes Befens unfrer Perfonlichkeit, ber Thatfachen unfres Bewußtfeins und ber Stellung ber Menschheit in ber Orbnung ber Birklichfeit, fonbern auch bem Denten folche Aufgaben ftellen und folde Begriffe vorhalten, welche nur in einem tauschenben verworrenen Borftellen aufgefaßt, aber nicht mahrhaft volljogen, nicht ju einem mahren Gigenthum bes philosophischen Dentens und Berftebens erhoben werben tonnen. es, um aus ber Gesammtmenge ber subjectiviftischen trennenden Unterscheibungen nur ein einziges Beispiel hervorzubeben, von welchem ohne Schwierigfeit bie Unwenbung auf bie übrigen gemacht werben tann, burchaus unmöglich, bies wirklich gu benten, bag bie Beit blog bie fubjective Form ber Anschauung unfrer eignen Geelenzuftanbe fei. wie wir auch einen Begenfat zwischen ben Dingen an fich und ben ericheinenben Dingen bestimmen mogen, fo finbet für uns bie intellectuelle Rothwendigfeit Statt, uns felbft unfrem mahren Werth und Sein nach für Individuen anquerkennen, welche in ihrem geistigen, wie in ihrem finnlichen und leiblichen Leben ber Entwicklung und bem Folglich ift es für uns Anberswerben unterworfen finb. auf bem transcendentalen Standpunct eben fo unerlaglich, als auf bem empirifchen, bie Beranberung und mithin . auch bie Beit als eine objective Realbestimmung bes eignen Dafeins und überhaupt bes menschlichen Lebens zu benten und gu erkennen. Gben fo burchaus nothwendig ift es fur unfre Intelligeng auf beiben Standpuncten, ben Charafter ber objectiven Realitat unfrer Bechfelmirtung mit anbern' Einzelwefen, ferner ber Caufalitat, bem Dafein, ber Ginbeit und ber Bielheit, furg allen ben universellen Beftimmungen bes Birtlichen beigulegen, welche Fries mit Rant

nur für subjective Formen ber Synthefis unfres Borftellungeftoffes gelten laffen will.

#### 5). Rrug.

497. Einen angesehenen Plat in ber Kantischen Schule und eine von uns mit einer anerkennenden dankbaren Erwähnung zu berücksichtigende Bedeutung in der Wirksamkeit der Philosophie unsres Jahrhunderts behauptete Wilhelm Traugott Krug 1) durch den kräftigen Antheil, den er vermittelst seiner zahlreichen Schriften 2) an der Verbreitung und erläuternden Darstellung der Lehrbegriffe des Kriticismus genommen, wie auch durch eine populäre, in dem ächten

<sup>3)</sup> geboren zu Rabis bei Wittenberg 1770, seit 1794 Privats docent, später Abjunct der philosophischen Facultat daselbit, erhielt 1801 eine außerordentl. Professur in Frankfurt an d. D., ward 1805 ordentl. Professor in Königsberg; seit 1809 bis zu seinem Tode bekleitete er die ordentliche Professur der theoretischen Philosophie zu Leipzig. Er hatte an Deutschlands Freiheitekriegen Theil genommen und war nach Beendigung derselben als Rittmeister aus dem Militärdienst entlassen worden. Er starb am 13. Januar 1842, Sein Leben ist von ihm selbst beschrieben in den beiden biographischen Darstellungen: 1) Meine Lebensreise u. s. w. von Urceus 1825, und 2) Krug's Lebensreise in sechs Stationen 1842.

Inter diesen find als spstematisch wissenschaftliche Darstellungen die bewerkenswerthesten: Fundamentalphilosophie ober urwissenschaftliche Grundlehre, Büllich. u. Freist. 1803, 2t. verb. u. verm. Aust. 1819. System der theoretischen Philosophie, 1st. Ah. Denklehre, 2t. Ah. Metaphysik oder Erkenntnißlehre, 3t. Ah. Nesthetik oder Geschmackslehre, Königsb. 1806—10, 2t. verb. u. verm. Aust. 1819—23. System der praktischen Philosophie, 1st. Ah. Rechtslehre, 2t. Ah. Augendlehre, 3t. Ah. Religionslehre, Königsb. 1817—1819.

freifinnigen Beifte biefer philosophischen Richtung geführte Bertheibigung ber Rechte ber Bernunft in ben Angelegen. beiten bes Staates und ber Rirche. Bas bagegen feinen Berfuch einer Begründung und Fortbilbung bes von Kant Gegebenen betrifft, fo hat berfelbe eines eben fo gludlichen Erfolgs fich nicht ju erfreuen gehabt. Seine Abficht, eine gemeinschaftliche Grundlage für bie theoretische und für bie praftifche Philosophie aufzustellen, in feiner von ihm fogenannten ,,urmiffenschaftlichen Grundlehre" ausgeführt, entfpricht nicht ben Unfoberungen, welche in ber Ratur biefer Aufgabe liegen, und bleibt unterhalb ber Sphare bes philoforbifden Dentens in bem Befichtstreife bes gemeinen Berfantes Reben. Er unterscheibet in jener Darftellung ein Princip, woburch, als burch ihre Brundbebingung, bie gange philosophische Erkenntniß erft möglich werbe, und welches er bes "Realprincip" ber Philosophie nennt, von anderen Principien, auf benen bie Ableitung eines Lehrfages aus bem anderen und bie Gultigfeit ber mit einanber aufammenhangenden philosophischen Ertenntniffe beruhe, und benen er ben Ramen ber "Ibealprincipien" ertheilt. Das "Ich, inwiefern es fich felbft jum Gegenstanbe ber Ertenntnig macht". aut ihm fur jenes Realprincip. Die Ibealprincipien bestimmen nach ihm theils ben Behalt, theils bie Bestalt bes philojophifchen Biffens, und find baber theils "materiale", theils "formale". Für bie erfteren erklart er bie "Thatfachen bes Bewußtfeins", für bie letteren bie "Gefete ber menfchlichen Beiftesthatigfeit", infofern bie einen und bie anderen in Begriffen aufgefaßt und burch Borte bargeftellt werden.

498. Das Bewußtsein, behauptet er, ist eine "Synthesis des Seins und des Wissens im Ich", und bei sebem besonderen Bewußtsein sindet eine bestimmte Art dieser Synthesis Statt. Solche unaufhörlich in uns wechselnde beunferes Geiftes auf feine Bahrhaftigfeit gegenbeten leitenben Bebanten: es fei bie emige Bahrheit, bie uns jur Et. Diefer Bebante tann für fich nicht ausfcheinung werbe. gesprochen, nicht jum verbinbenben Mittelbegriffe zwischen ber logischen und ber afthetischen Ibee ausgebilbet merben, fonbern er gibt nur bem Gefühle fein unaussprechliches Princip ber Schonheitsibec. In biefem Sinne gilt bie gange Beurtheilung ber Erhabenheit und Schonheit außerer Raturerscheinungen, in biesem Sinne gilt auch ber Brunbges bante ber gangen fittlichen Auffaffung bes Lebens in Pflicht und Licbe, ja es zeigt fich biefes Beheimniß ber religiofen Ibeen fogar in ber inneren Raturlehre. Denn wir finden bei unfrer politischen Unficht ber Dinge, bag bem Menfchen bloß eine myftische Beiftesgemeinschaft vergonnt fei, inbem menfclich ber Beift einen Beift außer fich nur auf eine geheimnigvolle Beife vermittelft ber Korperformen anzuertennen vermag 1).

494. Die Unterordnung der Naturerscheinung unter die ästhetischen Ideen hat zwei Gestalten. Entweder gehen wir von der natürlichen Ansicht der Dinge aus, und benrtheilen diese nach jenen Ideen in der "Aunstanschauung der Natur". Oder wir suchen eine bilbliche veranschaulichende Darstellung der religiösen Ideen selbst in einer "ästhetischen Symbolit". Was zuerst die Kunstanschauung der Natur betrifft, so wirdes dem philosophisch gebildeten Geschmacke deutlich, wie in ihr die religiösen Ideen ästhetisch ausgesaßt erscheinen. Es beziehen sich nämlich auf die drei Ideen der Religionssehre, 1) auf die intelligible Welt als Reich der Zwecke, 2) auf den Widerstreit des Guten und Bösen unter der Idee der Freiheit, und 3) auf die Gottheit als Ideal des höchsten Gutes folgende Abstusungen der ästhetischen Ideen. Die erste Classe

<sup>1)</sup> Rrit. b. Bern. S. 225 u. 247. Retaph. S. 103.

bilben bie "epischen und ibyllischen", wie bie Dichtung fie in allen Uebergangen von ber Ibplle jum höchften Epos, auch im Romane, barftellt. In ihnen erscheint bie reinfte afthetische Beltanficht und fpricht bie "Begeifterung" fich aus. Bur zweiten Claffe gehoren bie "tragifchen und tomifchen", welche auf bem Streite bes Bmedwibrigen mit bem Amedmäßigen in ber Ratur und auf ber Erhebung ber Rreibeit beruhen, woburch fie in einem bestimmten Berhaltniffe ju ber zweiten religiofen Ibee ftehen. "Demuth und Refignation" geben fich in ihnen tunb. Die britte Claffe be-Reht aus ben "lprifchen" Ibeen, welche in thuthmifchen unb mufifalifchen Bewegungen bas 3beal ber gottlichen Beltregierung felbft ju berühren ftreben, und in benen "Anbacht und Anbetung" fich ausbruden. Durch biefe brei Formen ber epischen, bramatischen und Iprischen afthetischen Ibee erfolgt bie vollständige religiofe Unterordnung bes Befens ber Dinge unter bas bochfte ibeale Princip bes Bwedes. indem wir bie erfcheinenbe Bwedmäßigkeit in ber Ratur nach ber erften Form unterordnen, in ber erscheinenben Bwedwidrigkeit uns boch nur ber Ueberlegenheit ber Ibee über bas Endliche bewußt werben, und beshalb biefe Rmedwideigkeit als eine bloß anscheinenbe tragisch, elegisch ober tomifc verwerfen 1). Aus ber Runftanschauung ber Ratur entspringt vornehmlich auch bie allein richtige afthetische Be-

<sup>1)</sup> So sind, fügt Fries in dichterisch begeisterter Sprace bingu, in der afthetischen Weltausicht der Religion alle Widersptüche der Speculation zu einer harmonie des Lebens versöhnt. Allgewaltig strömt durch die Beit die Grundmelodie der Sphärenmusit; auch alle Dissonanzen klingen aufgelöst mit ein in die Weltaccorde und heben nur die Kraft ihrer harmonie, indem die drei ästhetischen Grundstimmungen des Geistes, Begeisterung, Resignation und Andacht, Sieg, heldentod und Opfer in ein einziges Leben zusammentonen nach der ewigen Bahl unerforschtem, heiligen Geses.

urtheilung ber Bwede in ber Geschichte ber Menschen. Hinschlich auf die religiöse Symbolik gilt die Wahrheit, daß burch die religiösen Ideen nur nothwendige Geheimnisse unseres Geistes angedeutet werden und daß jeder ihrer Aussprüche ein bilblicher ist. Für eine solche Symbolik besigen aber Wenige genug Kraft und Bildung des Geistes, um ihre Beurtheilungen nach reinem Geschmack, nach Gesegen des Schönen und Erhabenen ohne Verfälschung mit gewissen nur subjectiv angenehmen Gefühlsstimmungen anzustellen. Daher sinden sich hier so mancherlei Vorstellungsarten, als es irgend Stimmungen des Gefühles und der Phantasse gibt 1).

c. Stellung ber Friefifchen Lehre zu ber Ranti-

Für bie Beurtheilung bes von Fries Geleifteten ift ein boppelter Befichtspunct ju unterscheiben und ju verbinben. Theile kommt bas Berhaltniß feiner Lehre ale einer Fortbilbung ju bem Rantischen Borgang in Betracht. Theils ift hiermit zugleich die Stellung in's Auge zu faffen, welche ihr in ber Gesammtentwicklung ber neueren Philosophie überhaupt unter ben gleichzeitigen Philosophemen unfres Jahrhunderts angehört. Bas bas Erfte betrifft, fo burfte Fries mit Recht fich beffen bewußt fein, bag er bie von ihm bemerkten und bezeichneten Mangel in bem Rantifchen Rriticismus wirklich verbeffert habe. Es ift ihm unftreitig gelungen, in feiner Berglieberung ber theoretifchen unb praktischen Bermogen bes menschlichen Geiftes bie mahre Grunblage und ben eigentlichen Stanbort ber Erfenntnißtheorie feines Borgangers, worüber biefer fich untlar geblieben, mit Deutlichkeit zu erfaffen und hervorzuheben. ift ihm gelungen, bas empirisch psychologische Runbament bes subjectiven Ibealismus als solches geltend gu machen

<sup>1)</sup> Rrit. ber Bern. §. 250.

und festaustellen und biefes System in allen Theilen gu einer vollständigeren Entwicklung und folgerichtigeren Ausführung ju erheben. Sierdurch hat er ben mohlbegrunbeten Ruhm fich erworben, ber ausgezeichnetste und verbienstvollste unter ben ber Richtung bes Deifters im Befentlichen treu gebliebenen Anhangern feiner Schule zu fein, und feiner fleißigen und umfichtigen Behandlung bes gangen von ihm anertannten Umfanges ber philosophischen Probleme ift als einer unläugbaren Bervollkommnung ber Methobe unb bes Inhaltes ber vorzugemeife fo genannten fritischen Philosophie ein unverganglicher chrenvoller Plat in ber Befchichte unfrer Biffenschaft gefichert. Inebefonbre ift auch biefer Theil feines Berbienftes ruhmenb hervorzuheben, bag er bie Sphare ber empirischen Psychologie in vielen einzelnen Puncten burch forgfältige Beobachtungen und icharffinnige Bemertungen bereichernb und anregenb geforbert.

496. Siernach zeigt fich bei Fries, gegenüber ben gleichzeitigen Urhebern und Fortbilbnern philosophifcher Spfteme, auf ber einen Seite ein entschiebener Borgug bes fritischen Strebens feiner Untersuchungsweise. Er allein unter ben unmittelbaren Schülern und nachften Rachfolgern Rant's bat bies Erfoberniß in ber gangen Bebeutung unb Musbehnung beffelben erfaßt unb zu erfüllen gestrebt, baß eine fpitematifch grunbliche und vollstänbige Erorterung ber Ginrichtung und Beichaffenheit, bes Umfanges und ber Schranten, ber Sauptarten und ber Ginheit bes menfchlichen Grfennens ber Mufführung eines metaphpfifchen Lehrgebaubes vorangehen muß, und hat es begriffen, bag eine folche Rachweifung fich nicht ju Stanbe bringen lagt, ohne bie gefammte Organisation unfres finnlich - intellectuellen Lebens ber Erforschung gu unterziehen. Auf ber anbern Geite mußte bie Borftellungsart bes subjectiven Ibealismus, melde von ber Erfinbungefraft Rant's querft gestaltet und

burch bie große Bahl feiner Schuler eine Beitlang gur vorherrschenben unter unfren Sprachgenoffen gemacht erft burch Fries zu ihrem vollen Rechte, ju ihrer vollständigen Durch. bildung gelangte, bei bem raschen Fortschreiten bes philofophischen Bewußtseins in unfrem Baterlande bald bem boheren Standpuncte bes Ibeal - Realismus weichen. schon im Anfang biefes Jahrhunderts bie großartige Unfchauung ber Ibentitat bes Ibealen und bes Realen fiegberechtigt entgegen, welche awar ohne eine wiffenschaftliche Entwickelung ihrer erkenntnigtheoretischen Grundlagen und in ber noch einseitigen Richtung bes Pantheismus, aber mit einem genialen Beiftesblick und mit einem fühnen Aluge ber Speculation von Schelling eingeführt' und von Begel vermittelft einer hochft originellen und tieffinnigen Dethobe gu einem bogmatistischen System verarbeitet murbe. Gegenüber bem einmal ergriffenen, wenn gleich noch nicht gehörig burchgeführten Gefichtefreis bes Ibeal = Realismus - ben von ben pantheistischen Trubungen zu befreien und in feiner Reinheit und mahren Bedeutung sowohl erkenntnißtheoretisch gu befestigen, als metaphysisch geltenb gu machen bie philosophische Sauptaufgabe ber Gegenwart ift - tonnte bie Unaulanglichkeit und Unmahrheit bes Gubjectivismus mit ber ihm eigenthümlichen engen Beschränkung bes philosophisch Ertennbaren, mit feiner Bernichtung ber eigentlichen Detaphpfit und mit feiner bualiftifchen Trennung aller fich gegenfeitig ergangenben Bestimmungen ber Birtlichteit, bie aus bem logifchen Befichtspunct als Begenfage ericheinen, nicht langer bem tiefer einbringenben speculativen Berftanb. niß fich entziehen. Es craab fich, baß alle biefe in ber Rantifch - Friefischen Theorie angenommenen Spaltungen bes Seins und bes Dentens, bes Dinges an fich und ber Er-Scheinung, ber materialen und ber formalen Bestimmungen bes Bahrnehmbaren, bes Gehaltes und ber Form bes Bewußtseins, ber natürlichen und ber ibealen Anficht ber Dinge,

ber außern und ber innern Erfahrung, ber Meugerlichteit und ber Innerlichkeit ber Gingelmefen, ber Ratur und bes Beiftes nicht nur nicht gureichen ju einer bie vernunftige Caufalbetrachtung befriedigenben Erflarung bes Befens unfrer Perfonlichkeit, ber Thatfachen unfres Bewußtseins und ber Stellung ber Menschheit in ber Ordnung ber Birflich. keit, sonbern auch bem Denken folche Aufgaben ftellen und folde Begriffe vorhalten, welche nur in einem taufchenben verworrenen Borftellen aufgefaßt, aber nicht mahrhaft vollangen, nicht zu einem mahren Gigenthum bes philosophischen Dentens und Berftehens erhoben werben tonnen. es, um aus ber Befammtmenge ber subjectiviftischen trennenden Unterscheibungen nur ein einziges Beispiel hervorzubeben, von welchem ohne Schwierigkeit bie Anwendung auf bie übrigen gemacht merben tann, burchaus unmöglich, bies wirklich ju benten, bag bie Beit blog bie fubjective Form ber Anschauung unfrer eignen Geelenzuftanbe fei. wie wir auch einen Begenfat zwischen ben Dingen an fich und ben ericheinenben Dingen bestimmen mogen, fo finbet für une bie intellectuelle Rothwendigkeit Statt, uns felbft unfrem mahren Werth und Sein nach für Individuen anquerkennen, welche in ihrem geiftigen, wie in ihrem finnlichen und leiblichen Leben ber Entwicklung und bem Anbersmerben unterworfen finb. Rolalich ift es für uns auf bem transcendentalen Standpunct eben fo unerlaglich, als auf bem empirischen, bie Beranberung und mithin . auch bie Beit als eine objective Realbestimmung bes eignen Dafeins und überhaupt bes menfchlichen Lebens ju benten und gu erkennen. Gben fo burchaus nothwendig ift es fur unfre Intelligeng auf beiben Standpuncten, ben Charafter ber objectiven Realitat unfrer Bechfelmirtung mit anbern' Einzelwefen, ferner ber Caufalitat, bem Dafein, ber Ginbeit und ber Bielheit, furg allen ben univerfellen Beftimmungen bes Birtlichen beizulegen, welche Fries mit Rant

nur für subjective Formen ber Synthefis unfres Borftellungeftoffes gelten laffen will.

## 5). Rrug.

497. Einen angesehenen Plat in ber Kantischen Schule und eine von uns mit einer anerkennenden dankbaren Erwähnung zu berücksichtigende Bedeutung in der Wirksamkeit der Philosophie unsres Jahrhunderts behauptete Wilhelm Traugott Krug 1) durch den kräftigen Antheil, den er vermittelst seiner zahlreichen Schriften 2) an der Verbreitung und erläuternden Darstellung der Lehrbegriffe des Kriticismus genommen, wie auch durch eine populäre, in dem achten

<sup>1)</sup> geboren zu Rabis bei Wittenberg 1770, seit 1794 Privatdocent, später Adjunct der philosophischen Facultat daselbit,
erhielt 1801 eine außerordentl. Professur in Frankfurt an d. D.,
ward 1805 ordentl. Professor in Königsberg; seit 1809 bis
zu seinem Tode bekleitete er die ordentliche Professur der
theoretischen Philosophie zu Leipzig. Er hatte an Deutschlands Freiheitskriegen Theil genommen und war nach Beendigung derselben als Rittmeister aus dem Militärdienst entlassen worden. Er starb am 13. Januar 1842, Sein Leben
ist von ihm selbst beschrieben in den beiden biographischen
Darstellungen: 1) Meine Lebensreise u. s. w. von Urceus
1825, und 2) Krug's Lebensreise in sechs Stationen 1842.

Inter diesen find als spstematisch wissenschaftliche Darstellungen die bewerkenswerthesten: Fundamentalphilosophie ober urwissenschaftliche Grundlehre, Büllch. u. Freist. 1803, 2t. verb. u. verm. Aust. 1819. System der theoretischen Philosophie, 1st. Ah. Denklehre, 2t. Ah. Metaphysik ober Erkenntnissehre, 3t. Ah. Nesthetik ober Geschmackslehre, Rönigsb, 1806—10, -2t. verb. u. verm. Aust. 1819—23. System der praktischen Philosophie, 1st. Ah. Rechtslehre, 2t. Ah. Augendlehre, 3t. Ah. Religionslehre, Königsb, 1817—1819.

freifinnigen Beifte biefer philosophischen Richtung geführte Bertheibigung ber Rechte ber Bernunft in ben Angelegen. beiten bes Staates und ber Rirche. Bas bagegen feinen Berfuch einer Begrunbung und Fortbilbung bes von Rant Begebenen betrifft, fo hat berfelbe eines eben fo gludlichen Erfolgs fich nicht zu erfreuen gehabt. Seine Abficht, eine gemeinschaftliche Grundlage für bie theoretische und für bie praktische Philosophie aufzustellen, in feiner von ihm sogenannten ,,urwiffenschaftlichen Grunblebre" ausgeführt, entfpricht nicht ben Unfoberungen, welche in ber Ratur biefer Aufgabe liegen, und bleibt unterhalb ber Sphare bes philoforhischen Dentens in bem Gefichtstreife bes gemeinen Berfandes Reben. Er unterscheibet in jener Darftellung ein Princip, woburch, ale burch ihre Grundbebingung, bie gange philosophische Erkenntnig erft möglich werbe, und welches er bas "Realprincip" ber Philosophie nennt, von anberen Principien, auf benen bie Ableitung eines Lehrfages aus bem anderen und bie Bultigfeit ber mit einanber gufammenbangenben philosophischen Ertenntniffe beruhe, und benen er ben Ramen ber "Ibealprincipien" ertheilt. Das "Ich, inwiefern es fich felbft jum Gegenstande ber Ertenntnig macht". gut ihm fur jenes Realprincip. Die Ibealprincipien bestimmen nach ihm theils ben Gehalt, theils bie Geftalt bes philosophischen Wiffens, und find baber theils "materiale", theils "formale". Für bie erfteren ertlart er bie "Thatfachen bes Bewußtfeins", fur bie letteren bie "Gefete ber menschlichen Beiftesthätigkeit", infofern bie einen und bie anderen in Begriffen aufgefaßt und burch Borte bargeftellt merben.

498. Das Bewußtsein, behauptet er, ist eine "Synthesis des Seins und des Wissens im Ich", und bei sebem besonderen Bewußtsein sindet eine bestimmte Art dieser Synthesis Statt. Solche unaufhörlich in uns wechselnde beRimmte Synthesen bes Seins und bes Biffens murben gar nicht möglich fein, wenn nicht Beibes urfprunglich a priori in une verknupft mare, wenn nicht ichon vor allem Bechfel von Bestimmungen bes Bewußtfeins bas Gein unb bas Biffen in einem folden Berhaltniffe ftanben, fich Beibes wechselseitig auf einander beziehen und burch einander bestimmen tann. Jebe bestimmte Synthefis von Beiben, welche in irgend einem Beitpunct in uns por-Kommt, meifet uns alfo in ber Reflerion über uns felbft auf eine urfprungliche apriorische Berenupfung bes Seins und bes Biffens im Ich als ouf ihre Bebingung gurud. Diefe muß fur eine "urfprungliche Thatfache" gelten, welche fich in keinem einzelnen -Momente ber Beit als ein Factum nachweisen läßt, fonbern jedem befondren Beitmoment, in welchem wir uns eines Gegenstanbes bewußt find, porhergeht. Gie tann auch bie "transcenbentale" genannt werben, jum Unterschiebe von jeber bestimmten Synthefis, welche lediglich empirisch ift, weil fie in ber Beitreihe eticheint und jum Busammenhange ber Erfahrung gehört. Da in, mit und vermoge ber urfpranglichen Synthefis bas Bemußtfein überhaupt gebildet wird und beginnt, und ba ohne fie auch alle übrige Thatfachen bes Bewußtfeins gar nicht Statt finden wurden, fo. muß fie fur bie "Urthatfache bes Bewußtfeins" gelten. Als folche ift fie ber "abfolute Grenge punct bes Philosophirens". Jebe philosophische Forschung, welche über biefen Grongpunct hinausgeht, welche bie Doglichkeit jener Synthefis felbft zu erklaren und zu begreifen fucht, muß fich in grundlose Speculationen und leere Traus mereien verlieren, in ihren Borausfegungen willfürlich unb in ihren Behauptungen anmaßend, alfo transcenbent werben, weil fie bas Transcenbentale felbft überfliegen will. Die uriprungliche Synthefis bes Seins und bes Wiffens ift etwas folechthin Unbegreifliches. Es ift burchaus unerflarbar, wie und wodurch bas Sein und bas Wiffen in uns verknüpft fein tann. Unfer Inneres zeigt uns bloß, bag Beibes in uns pertnupft ift, fobald mir une einer Sache bewußt finb. ift einleuchtenb, bag Beibes ursprünglich ober vor allem beftimmten Bewußtsein in uns verfnupft fein mußte, weil font tein bestimmtes Bewußtsein hatte Statt finben konnen. Folglich ift auch bie Anerkennung jener Unbegreiflichkeit und bie hieraus entftebenbe freiwillige Befchrantung ber Speculation auf jenen Grengpunct bie unumganglich nothwendige Bebingung eines gludlichen Erfolges im Philosophiren. Dit biefer Anerkennung entfteht ein bie Ginfeitigkeiten und Dangel bes Realismus und bes Ibealismus permeibenbes brittes Spftem ber Philosophie, welches am paffenbften ber "trenscenbentale Synthetismus" genannt werben fann. Denn es behauptet eine trancenbentale Synthefis bes Realen und bes Ibealen, und ift folglich trancenbentaler Realismus unb transcendentaler Ibealismus in urfprünglicher und eben barum ungertrennlicher Bereinigung 1). Bermoge biefer Sonthefis ift ber Sat: "ich erkenne", gleichgeltenb bem Sat: "es gibt ein Reales, bem gewiffe Borftellungen in une entsprechen und melches eben burch biefe Borftellungen von uns erkannt wird." Die Borftellung ber Realitat felbft ift baber bie Urverftellung, welche jeber Erkenntnig jum Grunbe liegt, fie if bie Urfategorie, welche an bie Spige aller Rategorieen gestellt werben muß. Sie tann nicht burch andere Borftellungen erklart und begriffen werben, fonbern ift in und mit ber Ertenntnig und burch biefelbe von jedem Ertennenben mit unmittelbarer Rlarheit zu ergreifen.

499. Mit biefen angeblichen transcenbentalen Grundsbestimmungen verbindet Rrug unmittelbar die Kantische Unsterscheidung bes Stoffes und der Form in unserem Ertens

<sup>1)</sup> Bergl. Rrug's Fundamentalphilosophie, 2t. Aufl. Glemens tarl. 2t. Abschn. 1ft. u. 2t. Sauptft.

Er behauptet mit Rant: basjenige, mas in ber Ertenntnig blog formal fei, muffe aus ber Gelbfthatigfeit unferes Beiftes hervorgeben, bagegen bas Materiale in ber Grfenntniß werbe bem Beifte burch ben Gegenftanb gegeben. Rach bem Inhalte bes oberften Ertenntnifgefeges tomme Miles, was unfere Intelligeng vermoge ihrer urfprunglichen Banblungsweife an einem realen Ding ertenne, bemfelben au, inwiefern es ein Ertenntniggegenftanb fei, und tonne baber über baffelbe allgemeingültig ausgefagt werben. aber bas Ertannte auch bem Dinge gutomme, inwiefern biefes nicht unfer Ertenntnifgegenftanb fei, mithin als "Ding an fich" gebacht merbe, fei eine unbeantwortliche transcenbente Frage. Das "Ding an fich" fei ein in transcenbentaler Sinficht nothwendig vorausgefestes, aber uns vollig unbefanntes Etwas, und ber Begriff beffelben ein bloger Grenzbegriff ber Ertenntniß, burch welchen biejenige nothwendige Schrante angebeutet werbe, innerhalb welcher allein unfere Intelligeng wirtfam fein und bem Ertennen ein mahrhafter Behalt jugefichert werben konne 1).

500. Durch ben nachgewiesenen Hauptgebanken ber Krug'schen Berknüpfungslehre werden die tieferen bedeutensberen erkenntnistheoretischen Aufgaben und Untersuchungen abgewiesen, aus beren Bedürfnisse das Weiterforschen und das Fortschreiten nach Kant in der deutschen Philosophie hervorging, und somit ist überhaupt durch Krug's Begründungsversuch die Kantische Lehre eben so sehr verstacht, jals popularisitet worden. Wenn Fichte den Wittelpunct jener Probleme in der Frage bezeichnete, "wie ein Objectives zu einem Subjectiven, ein Sein für sich zu einem vorgestellten werden möge", so antwortet Krug: dies eben sei schlechthin

<sup>1)</sup> Bergl. Rrug's Metaphyfit ober Ertenntniflehre, 2t. Auff. 1ft. Ab. 1ft. Abichn. S. 10-14.

unerforschlich und unbegreislich und lasse sich gegebene Thatsache auffassen. Auch in der Darstellung der einzelnen Theile seines Systems der theoretischen und der praktischen Philosophie gibt Arug nichts Eigenthümliches von philosophisch wissenschaftlichem Werthe, sondern er bekundet hier überall in der Anlage und in der Ausführung seines Gebankenganges sowohl seine Abhängigkeit von den durch Kant vorgezeichneten Ansichten, Unterscheidungen und Definitionen, als auch seine Zendenz, die eigentliche Philosophie zu einer sogenannten Lebensphilosophie oder Philosophie des grucinen Menschenverstandes herabzustimmen.

# 3. Verhältnifz der Kantischen Philosophie zur unkritischen Unmittelbarkeitssehre und zum Skepticismus.

Die von ben Steptifern ber vor-Rantischen Beit, namentlich von Bume vermittelft mancherlei vereinzelter Bemerkungen ohne ben Berfuch einer umfaffenben mahrhaft wife fenschaftlichen Ergrundung ber Ratur und Organisation bes menschlichen Erkenntnigvermogens vertheibigte Anficht: baß tein metaphpfifches Biffen, teine fpeculative Bernunfterfenntnig von bem allumfaffenben Caufalgufammenhange bet Birtlichteit erreichbar fei, marb burch Rant und Fries auf bem Bege ber forgfältigften und ichwierigften Untersuchungen als Refultat einer nach Bollftanbigfeit ftrebenben Theorie bes ertennenben und hanbelnben Beiftes geltenb gemacht. Es ift hierburch einleuchtenb geworben, bag nur vermittelft einer folden Dethobe bie in Rebe ftehenbe Unficht einen Unfpruch auf Behor und auf einen wiffenschaftlichen Charat. ter ju machen berechtigt ift, und bag nur auf eine folche Bafis geftust bie Regation ber Metaphyfit, indem fie aufbort, ein bloger Stepticismus ober Antidogmatismus ju fein, und gum Rriticismus wirb, einen philosophischen Behalt und Werth gewinnt. In biefem Sinne burfen namentlich bie Lehren Jacobi's, Boutermed's und Schulge's, welche ber Rantischen Periobe angehörig ben Umfang bes menfchlichen Ertennens ohne tieferes Gingehen in Die ertenntniftheores tifchen Forschungen auf eine unzulängliche Art beschrantenb au bestimmen fuchen, nur ale Berfuche betrachtet werben, bie Berhaltn. b. Rant. Philof. jum Stepticismus u. f. w. S. 501. 239

auf einem burch Rant bereits überwundenen Stanbort fich befinden und ben Erforberniffen ihrer Beit nicht entsprechen. Dies Ungulangliche bier vermittelft einer turgen Bezeichnung bes Charakteriftifchen jener Lehren nachzuweisen hat barin für uns feine Angemeffenheit, weil hierburch ber von Rant und feiner Schule gewonnene Fortschritt in ber Behandlung ber philosophischen Probleme beutlicher in's Muge fallt. Außerbem find von nun an lebiglich bie über ben Gefichtsfreis ber Rantischen Schule wirklich hinausgehenben und nach ben Leiftungen berfelben als Momente ber Fortentwicklung bis wilosophischen Bewußtseins bebeutenben Philosopheme in mferer Schilberung hervorzuheben, und bemnach auch bie feit Rant außerhalb Deutschlands jum Borichein getommeum Bemuhungen in unferem Sache als einer folchen Bebeutung entbehrend hier mit Stillichweigen ju übergeben. Bir erwähnen ber Beitfolge gemäß querft bie fogenannte Befühlsund Glaubensphilosophie Jacobi's, und betrachten hierauf bie ihr verwandte Unmittelbarkeitslehre Bouterwek's und ben Schulge'ichen Antibogmatismus.

### 1). Satobi.

Der philosophische Gehalt und Werth mangelt ben antibogmatischen Bestrebungen, mit benen Friedrich Beinrich Jacobi 1) als Gegner alles fpeculativen, auf bie Wiffenschaft bes Ueberfinnlichen gerichteten Forschens mabrend bes langen Beitraumes feiner literarifchen Birkfamkeit fich ermiefen hat. Die icharf ausgepragte Gigenthumlichkeit ber geiftigen Inbivibualitat biefes ausgezeichneten, geift- unb gemuthvollen Schriftftellers gab ihm ben Beruf, in fconer und fraftiger Rebeweise als ein Reprasentant ber ebelften Befinnungen ber Religiofitat und Sittlichkeit aufzutreten, machte ihn aber ju jeber positiv forbernben Theilnahme an ben Berhandlungen im Gebiete ber eigentlichen ober miffenschaftlichen Philosophie unfähig. Seine gange bie Philosophie berührenbe und negirenbe Lehre beruht auf einigen Bebauptungen über bie Schranken bes menschlichen Erkennens und über bie Unmittelbarkeit bes religiosen und fittlichen Be-

<sup>2)</sup> geb. zu Duffelborf ben 25. Januar 1743. Geine jungeren Lebensjahre brachte er bort und auf feinem benachbarten Gute Pempelfort zu, nachdem er in Genf seine Studien vollendet, eine Beitlang das Amt eines Julisch-Berg'schen Kammerraths verwaltet und den Titel eines Geheimen Raths erhalten hatte. Durch die Kriegsunruhen in Folge der französischen Revolution 1794 vom Rhein vertrieben begab er sich in das Holstein'sche und lebte eine Reihe von Jahren in Eutin, die er 1805 die Stelle des Prasidenten an der neu gestifteten Alademie der Wissenschaften zu München übernahm. Dier starb er am 10. März 1809.

wegtfeins, welche gwar unfre Theilnahme gewinnen burch bie in ihnen ausgebrudte hochft intereffante und liebensmurbige Individualitat, welche aber bie Philosophie ju forbern feineswegs im Stande find, ba fie in ihrer Museinanberfegung burchaus nur ale individuelle Borftellungen hervorgetreten find und jeder tieferen fomohl erkenntniftheoretiiden als metaphpfifchen Begrunbung entbehren, burch welche fie einen Unfpruch auf Allgemeingultigfeit hatten erwerben Daber konnte es nicht fehlen, bag fie ben Ungelegenheiten und bem mabren Intereffe ber Philosophie, ftatt forterlich, vielmehr nachtheilig fich erwiesen, inbem bas Unfeben eines Schriftstellers von folchem Range und bas Angiebende und Berführerifche feines Beifpieles manchen porifflichen Ropf zu gang ungulanglichen Borftellungen über bie Aufgaben ber philosophischen Bahrheitsforschung, über bas Berhaltniß berfelben ju ber intellectuellen Cultur im Allgemeinen und über bas Bermögen und Unvermögen ber foridenden Bernunft verleitet, und ihn von grundlichen miffenicaftlich philosophischen Bestrebungen abgehalten hat. Den profaifchen Musbruck in unferer Sprache beherrichte Jacobi als Meifter, jeboch in ber Philosophie mar er eben somohl, wie in ber Gelehrsamkeit überhaupt und wie in ber Doeffe. nur Dilettant. Auch scheint es ihm allerbings an ber Arbeitsamteit und bem anhaltenben Rleiß gefehlt zu haben. ohne welchen felbft bas Benie in feinem gelehrten Sach etwas von entschiedener und bleibenber Bichtigkeit hervoraubringen vermag. Die Reihe feiner fogenannten philosophiichen Schriften 1) besteht aus einer teinesweges betrachtlichen

<sup>1)</sup> hierher gehoren, — außer seinen beiden philosophischen Romanen, nämlich der unvollendet gebliebenen "Brieffammlung Almille" und "Boldemar", — 1) Ueber die Lehre des Spinoza, in Briefen an Woses Wendelssohn, Brest. 1785, 2te Auft. 1789, 2) David hume über den Glauben, oder

Anjahl gelegentlich entstandener größerer und Kleinerer Auffäte, die mehr beurtheilend über fremde Gebanken sich auslassen, als abhandelnd eigene entwickeln, und es ist auffallend, daß ein langes Leben ihm auch nicht einen einzigen Beitabschnitt gebracht hat, in welchem er zur Ausführung einer größeren und wichtigeren Unternehmung in der Wissenschaft gelangt wäre.

503. Eine Uebersicht jener Meinungen Jacobi's über die Ratur und die Beschränktheit des menschlichen Erkennens, welche das Fundament seiner Polemik gegen das Streben nach philosophischem Bissen enthalten, macht es augenscheinlich, wie sehr sie den Mangel und das Bedürsniß der Rechtsertigung, Unterstützung und Bewährung an sich twagen, die nur durch eine systematische, vollständig ausgeführte Erkenntnistheorie ihnen hätte verlieben werden können. Er bezeichnet dies als seine "philosophische Idiosynkrasie", das er, solange er sich seiner bewußt gewesen, mit keinem Begriffe sich habe behelfen können, dessen äußerer oder innerer Gegenstand ihm nicht durch Empfindung oder durch Gefühl anschaulich geworden sei 1). Diese Eigenthümlichkeit war es

Idealismus und Realismus, ein Gespräch, Bresl. 1787, weue Aust. Ulm, 1795, 3) Sendschreiben an Fichte, Hamb. 1799, 4) Ueber das Unternehmen des Ariticismus, die Bernunft zu Berstande zu bringen, u. s. w. im 3t. Hefte der Beiträge zur leichteren Uebersicht des Bustandes der Philosophie, herausg. v. C. L. Reinhold, Hamb. 1802, 5) Non den göttlichen Dingen, Leipz. 1811. Diese Schriften nebst mehreren kleineren Aufsägen und vielen Briefen von und an Jacobi sind gesammelt unter dem Titel "Friedrich Heinrich Jacobi's Werke, 6 Wde. Leipz. 1812—1825." Als Anhang hierzu ist der übrige Briefwechsel Jacobi's in 2 Banden ersschienen, Leipz. 1825—27.

<sup>1)</sup> Jecalismus und Realismus, Berte, 2t. Bb. C. 178.

vermuthlich, Die ihn zu der Anficht führte, bag einerseits bie "Empfindung", ober mas ihm baffelbe bebeutet, bie "finnliche Anschauung", und anbererfeits bas "Gefühl", welches ihm gleichgeltenb ift mit ber "unmittelbaren Bernehmung bes lleberfinnlichen", und welches er in feinen fpateren Schriften auch bie "rationale Anschauung", bie "Bernunftanschauung" nennt, Die beiben ursprunglichen Quellen unfrer Ertenntniß ausmachen. Er hat nämlich in feiner spiteren Lebensperiobe zwar nicht feine mefentliche Annahme im Bezug auf ben Urfprung unferer Bernehmung bes Heberfinnlichen, aber feinen Sprachgebrauch hinfichtlich beffen, was er "Bernunft" nennt, geanbert. Sieruber erflatt er fich folgendermaßen in ber Borrebe jum zweiten Banb feiner Berte, Die jugleich eine Ginleitung in feine fammtlichen philosophischen Schriften sein foll. Das Thier, behauptet er, vernimmt nur Sinnliches, ber mit Bernunft begabte Menfc bagegen auch Ueberfinnliches, und er nennt basjenige, womit er bas Ueberfinnliche vernimmt, feine Bernunft, wie er bas, womit er fieht, fein Muge nennt. Das Organ ber Bernehmung bes Ueberfinnlichen fehlt bem Thiere, und megen biefes Mangels ift ber Begriff einer bloß thierifchen Bernunft ein unmöglicher Begriff. Dagegen tonn es einen blog thierischen Berftand geben, ber fogar zuweilen ben menschlichen Berftanb ju übertreffen scheint. Der Menich befist jenes Organ, und nur mit bemfelben und burch baffelbe allein ift er ein vernunftiges Befen. Bare bas, mas wir Bernunft nennen, blog bas Erzeugniß tines auf Sinnederfahrung fich ftugenben Refferionevermogene, fo mare alle Rebe von überfinnlichen Dingen ein Befcmas. Bernunft als folche mare grundlos, ein bichtendes Gebicht. If fie aber mahrhaft offenbarend, fo wird burch fie ein über ben thierischen erhabener, von Gott, Freiheit und Zugend, Dem Bahren, Schonen und Guten wiffenber, ein menschlichet Berftanb. Diefe Anficht, fügt er hingu, fei ihm erft in eis

ner spateren Beit volltommen flar geworben, und bamals, ba er bas Gefprach über Ibealismus und Realismus berausgegeben, noch burch ben Rebel herrichenber Borftellungen getrubt gemefen. Dit allen ihm gleichzeitigen Philosophen habe er "Bernunft" genannt, mas nicht bie Bernunft fei, bas über ber Sinnlichkeit ichmebenbe blofe Bermogen ber Begriffe, Urtheile und Schluffe, welches unmittelbar aus fich fchlechterbings nichts offenbaren konne. Das aber bie Bernunft wirklich und mahrhaft fei, bas Bermogen ber Boraussetzung bes an fich Bahren, Guten und Schonen, mit ber vollen Buverficht ju ber objectiven Gultigfeit biefer Botausfegung, habe er unter bem Ramen ber Glaubenstraft aufgestellt und über bie Bernunft georbnet, mas ju argen Migverständniffen Anlag gegeben, und ihn felbft in unüberwindliche Schwierigkeiten bes Ausbrudes und ber Darftellung feiner mahren Meinung verwickelt habe.

Die zwei ursprunglichen Erkenntnigquellen, bie Sinnesempfindung und bas Beiftesgefühl ober bie Bernunftanschauung fteben als folche einander gegenüber, und feine von beiben läßt fich aus ber anberen ableiten. Dabei befinben fie fich ju bem Berftanbe, als bem Bermogen ber Begriffe, Urtheile und Schluffe, und folglich auch gu ber Demonftration, in einem gleichen Berhaltniffe. finnliche Anschauung, sei es nun bie empirische ober bie reine, gilt tein Demonstriren, ba biefes nur ein Burudführen bes Begriffes auf jene ift, bie ihn ju bemahren hat, und welche hinfichtlich auf Die Naturertenntniß als bas Erfte und Lette, als bas unbebingt Beltenbe betrachtet werben muß. bemfelben Grunde gilt auch teine Demonstration wiber bie Bernunftanichauung, bie uns Gegenftanbe ju ertennen gibt, welche jenfeits ber Ratur fich befinden, und une ihrer Birt. lichfeit und Bahrheit gewiß macht. Der Ausbrud ,,Bernunftanichauung" ift fur uns unentbehrlich, weil bie Sprache

keinen anderen besitht, um die Art und Weise anzudeuten, wie bem Berftanbe bas ben Sinnen Unerreichbare, jeboch wahrhaft Objective nur in überschwenglichen Gefühlen Punbgethan wirb. Ber etwas zu wiffen behauptet, muß unvermeiblich zulest auf Gins von biefen beiben fich berufen, entweber auf Sinnesempfindung ober auf Beiftesgefühl. bem in geiftigen Gefühlen Anerkannten fagen wir, bag wir et "glauben". An Tugend, mithin an Freiheit, folglich and an Beift und Gott, tann nur geglaubt werben. Empfindung aber, auf welche unfer eigentliches Wiffen, bas Biffen um bie finnenfälligen Dinge fich ftust, ftebt fo mc= nig über bem unseren Glauben begrundenden Gefühle, als bie Thiergattung über bie Menschengattung, bie materielle Belt über bie intellectuelle, bie Ratur über ihren Urheber erhaben ift. Die Autoritat bes objectiven und reinen Gefühles muß für bie allerhochfte gelten, auf ihr allein kann bie Lehre von bem Ueberfinnlichen beruhen. Ben bie reis nen Gefühle bes Schonen und Guten, ber Bewunderung und Liebe, ber Achtung und Chrfurcht nicht überzeugen, baß et in und mit ihnen ein unabhängig von ihnen Borhandenes wehrnehme, welches bem außeren Sinn und einem auf bef. fen Anschauung allein gerichteten Berftand unerreichbar ift, wider ben läßt fich nicht ftreiten 1).

505. Der Geift verträgt keine wissenschaftliche Behandlung, weil er nicht Buchstabe werben kann, er muß beshalb braußen bleiben vor ben Thoren ber Wissenschaft und kann nicht weilen, wo fie sich ausbreitet. Wer ihn zu buchstabie ren wähnt, buchstabirt zuverlässig immer etwas Anderes, wissentlich ober unwissentlich. Man vertilgt ihn nothwendig, indem man ihn in Buchstaben zu verwandeln trachtet, und ber für ben wahrhaften Geist sich ausgebende Buchstabe lügt.

<sup>1)</sup> Berte, 2t. Bb. Borrebe u. f. w. G. 59-76.

Bohl aber hat auch ber Buchftabe einen Geift, und biefer Beift heißt "Biffenschaft" 1). Bebe Philosophie, welche bem Menfchen ein ber Sinnesanschauung nicht bebirfenbes boberes Bahrnehmungevermögen abfpricht, und welche allein burch fortgefestes Reflectiren über bas finnlich Anschauliche und über bie Wefete ber Berftanbesauffaffung beffelben von bem Sinnenfälligen ju bem Ueberfinnlichen, von bem Enblichen ju bem Unenblichen fich ju erheben unternimut, namentlich alfo auch bie Philosophie bes unfterblichen Leibnig muß fich nach Dben, wie nach Unten gulett in ein flores und baares Richts verlieren 3). Dagegen gibt es ursprung. liche, einfache, unmittelbar gemiffe, burchaus positive Babrbeiten, welche ohne Beweife, bie aus anberen Ertenntniffen bergenommen worben, ohne Beugniffe irgenb einer Art, in Gemuth ale bie bochften fich geltenb machen. Muf biefe allein ftust fich jene Berg und Geift verebelnbe Ruverficht, bie, was fie fft, nicht fein konnte, wenn ihr Licht nur Biberichein, ihre Rraft nur geborgt mare. Gine folche unmittelbare, positive Bahrheit entbedt fich une in und mit bem Befühl eines über alles finnliche, manbelbare und gufdlige Intereffe fich erhebenben "Triebes", welcher als ber "Grund. trieb ber menschlichen Ratur" unwiderftehlich fich ankundigt. Die Gegenftanbe bes Ertennens und bes Bollens, welche biefer Trieb zu erfaffen ftrebt, find von jeher überhaupt "gottliche Dinge" und feine erften fich barftellenben Bir-Tungen find "tugenbhafte Empfindungen, Reigungen, Gefinnungen und Sandlungen" genannt worden. Darum beißt jenes Gefühl balb bas "fittliche", balb bas "Bahrheitsgefühl". In ihm wird ohne Bermittlung, ohne Begriff, unergrunblich und unaussprechlich bas in fich Bahre, Gute

<sup>1)</sup> Berfe, 2t. Bb. C. 314 u. 315.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) l. c. G. 19.

Berbaltniß b. Raut. Philof. u. f. w. - 3a obi. S. 505. u. 506. 247

und Schone offenbar 1). Mit seiner Bernunft ist bem Mensichen nicht bas Vermögen einer Wissenschaft bes Wahren, sondern nur das Gefühl und Bewußtsein seiner Unwissenheit in Hinsicht besselben, und mithin eine "Ahnung des Wahren" gegeben 2).

Sthr treffend und charafteristisch nennt Jacobi, felbft feine eigene Lehre eine "Unphilosophie, bie im Richtwiffen ihr Befen habe" 2). Defto einseitiger und ungulanglider ift fein Urtheil, wie über bie Bebeutung und ben Bwed bes philosophischen Strebens überhaupt, so auch über bie ausgezeichneteren unter ben einzelnen philosophischen Gyfemen, bie er fammtlich, mit Lusnahme theils bes Platonifden, worin er feine eigene Unficht wiebergufinden meint, theils auch bes Friefifchen, insoweit biefes mit feiner Anficht vom Glauben und Ahnen übereinftimmt, für verkehrte Befrebungen bes von bem Gefühle nicht genugfam erleuchteten Berftandes erachtet. Daher behauptet er, ber Naturalismus fei jugleich mit ber Diffenschaft in ber Geschichte ber Philosophie entstanden, er habe begonnen, fo wie jene angefangen, fich ju entwickeln; gefobert werbe burch ihr Intereffe, bağ tein Gott, tein übernatürliches, über bie Belt erhabenes Befen eriftire 4). In biefem Sinne finbet Jacobi in ber Schelling'fchen Lehre, mahrenb burch fie nach feiner Deinung ber Atheismus unverhohlen ausgesprochen worden, ben höchten Grab von Wiffenschaftlichkeit. Denn, nimmt er an, follte je bie Biffenschaft zu ihrer Bollenbung gelangen und ein aus einem einzigen Princip abgeleitetes, in fich abgefchloffenes und bas Ertennbare insgesammt umfaffenbes Syftem

<sup>1)</sup> Bon ben göttlichen Dingen, Berte, 3t. Bb. G. 316 u. 317.

<sup>2)</sup> Jacobi an Fichte, Berte, 3t. Bb. S. 32.

<sup>3).</sup>l. c. G. 9.

<sup>4)</sup> Bon ben gottlichen Dingen, Berte, 8t. Bb. S. 384.

werben, so mußte ber Næuralismus zugleich mit ihr seine Bollsommenheit erhalten. Alles mußte erfunden werden als nur Eines, und aus diesem Einen mußte nun das All begriffen und verstanden werden können 1). Im gleichen Sinn erklärte er früher die Fichtesche Lehre für die "einzige Philosophie im strengeren Berstande", weil sie Alles aus der Thätigkeit des Ich abgeleitet und an die Stelle des lebendigen persönlichen Gottes die moralische Weltordnung gesett habe 2), und nannte er Fichten den wahren "Wessias der speculativen Bernunft", den ächten Sohn der Verheißung einer völlig reinen, in und durch sich selbst bestehenden Philosophie, während Kant, der Königsberger Läuser, nur der Borläuser dieses Wessias gewesen sei 2).

<sup>1)</sup> l. c. S. 347 u. 384.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) l, c. S. 345.

<sup>3)</sup> Jacobi an Richte, Berke, 3t. Bb. S. 9-13. - Die gleiche Opposition gegen Die wissenschaftliche und suftematische Beftaltund und alfo gegen die eigentliche Musbildung ber Philofophie findet fich auch in ben übrigens burch bie geiftreiche Lebendigfeit ihrer Darftellung und durch eine gulle interef. fanter Bemerfungen ausgezeichneten und anziehenben philofophischen Schriften von Friedrich Roppen (geb. 1775, Profeffor ber Philosophie fruber zu Landsbut, gegenmartig gu Grlangen), bem geiftvermanbten Schuler und Freunde Jaco. bi's, melder die überfinnlichen Bahrheiten, wie fein Lehrer, in einer Sphare bes unmittelbaren Bewußtseins, jeufeits bes Reiches ber Begriffe, gefunden, und badurch ben Ginn ber Platonifden Ideenlehre erreicht zu haben glaubt. Bit befigen von ihm eine Darftellung bes Befens ber Philosophie, Rurnb. 1810, Philosophie des Chriftenthums, 2 Sh. Leipz. 1813-15, 2te verb. Mufl. 1825 , Politif nach Platonifden Grundfagen, Leipz. 1818, Rechtelebre nach Platonifcen Brundfagen, Leipz. 1819, und mehreres Andere. Die Bernunft, behauptet er in jener Darftellung des Befens ber

## Berhaltnif b. Rant. Philos. u. f. w. - Bouterwel. §. 507. 249

#### 2). Bontermel.

507. Der Mangel an ber erfoderlichen Ausführung der Kritik des Erkenntnisvermögens bekundet sich auch in der Apodiktik oder allgemeinen Wahrheits- und Wissenschafts- lehre, welche Friedrich Bouterwek 1) nach Verwerfung einer früheren Bearbeitung derselben 2) in seinem Lehrbuche der philosophischen Wissenschaften 3) mitgetheilt hat. Ohne in die tieferen Untersuchungen der Erkenntnistheorie einzugehen, sett dieser Versuch ein letztes Erklärdares und Ursprüngsliches in der menschlichen Intelligenz viel zu rasch fest, wie dem überhaupt Bouterwek's Verdienst weniger auf seinen speculativen Leistungen, als auf seinen Arbeiten für die Kesteit und für die Geschichte der Poesse und Veredsam-

Philosophie, das Bermögen im Menschen, wodurch ihm Gott offendar wied, sest das Wahre vorans und hat keine Kraft der Beweiskührung. Sie vernimmt und sagt uns, sie geswinnt unmittelbare Erkenntniß, und kann dieselbe durch Besweise nicht vermitteln. Die Philosophie, als Bernunftwisssenschaft, ist deswegen ursprünglich keine bemeisende, Wissenschaft. Alles, was sie mittelbar an Kenntniß gewinnt, muß sich auf ein unmittelbares Wissen stügen. Die Vernunft ist schanende Wahrsagerin dessen, was wahrhaft ist, der Philosoph ist ein begeisterter Seher. Alle doctrinale Geschäftigkeit und Kunst, welche auf die Entdedung eines allgemein gülstigen Systemes in der Philosophie ausgeht, ist völlig übersstüssig. Riemand kann wähnen, die Philosophie übrer spikes matischen Bollendung näher gebracht zu haben, weil man diese Vollendung überhaupt als unmöglich anerkennen muß.

<sup>1)</sup> geb. bei Oder ju Goslar 1766, geft. als Professor der Phislosophie zu Göttingen (moselbst er seit 1791 gelehrt,) 1828.

<sup>2)</sup> Idee einer allgemeinen Apodiftit, Gott. 1799, 2 Able.

<sup>3) 2</sup> Able. Götting. 1813. 2te verm. u. verb. Aufl. ebendas. 1820.

keit beruht. Die Bauptbestimmungen feiner Apobiktik in ihrem als transcendental bezeichneten Theile find in folgenben Sagen ausgesprochen 1). Die Bernunft ertennt in einer urfprunglichen Berbinbung mit ber Sinnlichkeit bas Dafein einer wirklichen, nicht bloß in unferer Borftellung vorhandenen Außenwelt, inbem fie burch einen urfprunglichen Reflerionsact, ber zu ihren hoheren, nicht-logischen Functionen gebort, bem ertennenben Beift ein Ertanntes gegenüber Rellt. In ber Bernunft felbft alfo ift bie Borftellung von bem Etmas gegründet, welches wir ben Gegenstand ber finnlichen Bahrnehmung nennen. Bollen wir biefer Borftellung nicht trauen, fo bezweifeln wir bie Bernunft felbft. Aber bie Bernunft bezweifeln beißt ihr entfagen. Der mabre Begriff bes Dafeine lagt fich nur infofern empirisch beduciren, als bie Bernunft burch fich felbft ertennt, bag etwas eriftirt, inbem bie Erifteng ber Dinge, bie wir finnlich mahrnehmen, ihr burch bie Bahrnehmung unmittelbar fich offenbart. Diefe finnliche Offenbarung bes Dafeins hangt auf bas innigft aufammen mit ber Erteuntnig unferes eignen ober fubjectie ven Dafeins, welches fich felbft nicht bezweifeln fann. Denn es ift einer und berfelbe unmittelbare Act ber Bernunft, burch welchen bas Ich und bas Richt - Ich als etwas von ber blogen Borftellung Berichiebenes jugleich gefest werben.

508. Mit bem Erkennen überhaupt ift ber Geisteszustand, ben wir Ueberzeugung nennen, immer nur insosern verbunden, als die Intensität einer Borstellung nicht das Bewußtsein der bekannten, von der Vernunft ausgehenden und nicht erklärbaren Röthigung unterdrückt, dasjenige, was in der Bernunft gegründet ist, unbedingt gelten zu lassen und dabei zu beharren. Im Bewußtsein dieser inneren Röthigung glaubt der menschliche Geist, indem er denkt und empfindet, an Wahrheit, und entzieht sich nicht der Autoris

<sup>1)</sup> Lehrb. b. philof. Biffenic. 2te Muft. I. 26. S. 23-38.

tat ber Bernunft, weil er nur burch biefe eine Borftellung von Bahrheit hat. Derjenige Glaube, ohne welchen burchaus tein Ertennen und Wiffen Statt findet, ift bie zwar nicht von ber Billfur, aber befto mehr von bem Ginfluffe ber Borftellungen abbangige Bingebung bes Geiftes, bas heißt, unferer gangen bentenben und empfindenben Individualität an die Autorität ber Bernunft. Bir glauben an bie Bernunft, indem wir an bie Bahrheit glauben, und biefen Glauben burch Demonftration mittheilen wollen ift eben so ungereimt, als bemjenigen, ber bezweifelt, ob er febe, etwes burch ben Augenschein beweisen wollen. Da wir nun bes wirkliche Dafein einer Angenwelt, welche fich uns vermittelft ber Sinneswahrnehmung tunbgibt, unmittelbar burch bie Bernunft erkennen, fo ift auch bie Objectivitat bes Erkuneus von dieser Seite nur insofern unbezweiselbar, als wir ber Bernunft vertrauen, bie une nothigt, ju urtheilen, baß ba etwas außer une ift, wo wir mit ungeftortem Bepuftfein einen Ginbrud empfangen. Die außere Bahrnehmung ift aber an bie Gefete bes Deganismus ber finnlich ertennenben Inbivibuelität gebunben, und wir ertennen alfo vermittelft ber Sinne nichts weiter von ber Außenwelt, als ves ben organischen Bebingungen unseres inbividuellen Dafeins gemäß ift. Bon ben erganischen Bebingungen unterfceibet fich bie innere Form unferes Ertennens, bie Abhangigfeit beffelben von ben inneren Gefegen bes Dentens und Empfinbens. Unerforschlich ift, welchen Antheil ber Organ nismus auch an biefen Gefegen haben mag, weil ber burch ben Organismus vermittelte Uebergang bes Objectiven in bie Subjectivitat bes Erkennens auf eine unbegreifliche Art erfolgt. Gemaß ber außeren und inneren Form unferes Ertennens erfcheinen uns bie außerlich mahrnehmbaren Dinge als Rorper. Die Gofdeinungen ber Augenwelt knupft bie Bernunft unmittelber an bas fich felbit ertennenbe Subject ober Ich.

509. Ucher bie Anertennung ber Beschranttheit und Enblichkeit ber mahrnehmbaren Dinge erhebt fich ber bentenbe Beift gu bem Begriffe bes Abfoluten ober Unenblichen, welcher fur ihn ber pofitivfte alle Begriffe ift. Alles Birtliche loft fich por unferer vernünftigen Betrachtung in ein Richts auf, wenn wir nicht ein Ewiges, welches folechthin burch fich felbft besteht, als ben Urgrund alles relativen Dafeins und Dentens voraussetzen. Rur fich felbft tann bie Bernunft bie Ibee bes Abfoluten verbanken. Jeboch tann biefe Ibee blog baburch zu einem logifchen Begriffe werben, ben ber Berftanb mit anbern Begriffen in Berbinbung bringt, bag bas reine Denten in bie innere Bahrnehmung übergeht, aus welcher ber Berftanb Begriffe bilbet. Bare nun biefe reine Bernunftibee, auf welcher alles Ertennen rubt, weil ohne Boraussetzung eines unbedingt nothwendigen Dafeins überhaupt tein Dafein vernünftiger Beife gebacht merben tann - eine bloß fubjective Borftellung, fo taufchte bie Bernunft fich felbft. Da aber bie Deinung, bag boch vielleicht bie Bernunft fich felbft taufche, nur im Berftande besjenigen fich festsegen tann, ber fich um einer blogen Bor-Rellung willen ber Bernunftautorität entzieht, fo leibet bas Urtheil teinen vernünftigen Zweifel: baß wir burch reines Denten bas Abfolute ertennen, inbem bas Abfolute felbft bem Innern ber Vernunft eben fo unmittelbar offenbar wird, wie ihr bas finnlich erkennbare Dafein ber Mugenbinge vermittelft ber finnlichen Wahrnehmungen fich tunbaibt.

#### 8). Eculze.

510. Der in ber gegenwärtigen Periode ber Philosophie nothwendig gewordene Uebergang des Stepticismus in ein kritisches Streben zeigt sich auf eine bemerkenswerthe Beise an dem Beispiele des Berlaufes der literarischen Birk-

famteit von Gottlob Ernft Schulge 1). Diefer Denter richtete feine fruheren Bemuhungen auf bie Bertheibigung einer empiriftifch - fleptischen Dentart junachft gegen Reinhold's Elementarphilosophie und gegen bie Kantische Bernunftfritil 2), und alebann gegen bas Streben nach wiffenschaftlider Durchbildung ber Philosophie überhaupt 3). Steptifer, behauptet er in feiner Rritit ber theoretischen Philosophie 4), laugnet nicht, baß wir eine Erkenniniß von Begenftanben befigen, welche gemäß unferer Bahrnehmung terfelben fo ober anbere bestimmt find, bag wir Rorper im Reum und Beranberungen in ber Beit wahrnehmen, und baß ce eine mit mannigfaltigen Gigenschaften versebene Sinnenwelt gibt. Bielmehr bestreitet er nur bie Bahrheit und Gemigheit aller Urtheile, in welchen etwas über folche Principien bes Seins ber Dinge und unferer Ertenntnig beffelben ausgefagt wirb, bie gar nicht in bem Umfang unferes Bewußtseins, bas beißt, unferes erfahrungemäßigen Biffens, als eriftirende vorkommen, fie mogen nun unbebingte und schlechthin oberfte, ober bedingte und abhangige fein. Die Quelle ber fleptischen Bweifel liegt einzig in Grunben, welche ber allgemeine Menschenverstand enthält, und benen tie Bernunft, fobalb fie biefelben beutlich vernommen hat. ihren Beifall ichlechterbings nicht verfagen tann.

<sup>1)</sup> geb. 1761 ju Schlof. Selbrungen, einem Landstädtchen in Aburingen, Professor ber Philosophie feit 1788 ju Belmstädt, nach Aufhebung ber Universität Delmstädt seit 1810 ju Göttingen, gest. dafelbst ben 14. Januar 1833.

<sup>3)</sup> Aenefidemus oder über die Fundamente der von Prof. Reinhold in Jena gelieferten Elementarphilosophie, nebft einer Bertheidigung des Stepticismus gegen die Anmagungen ber Bernunftfritit. (helmft.) 1792.

<sup>3)</sup> Rritif ber theoretifchen Philosophie, Samb. 1801. 2 Bbe.

<sup>4) 1</sup>st. Bd. S. 591 n. f.

Diese Grunbe find theils allgemeine, theils befonbere. Die erfteren betreffen bas Borgeben bes Dogmatiters überhaupt, bag er im Befig einer wiffenschaftlichen Philosophie ober wenigstens ber Runbamente gu einem Lehrgebaube berfelben fei, und beziehen fich auf Die Bebingungen, unter benen fie möglich fein wurde. Die letteren beweifen aus bem Inhalte ber verfchiebenen philosophischen Sufteme, bag Mas, mas bisher fur wiffenichaftliche Philofophie ausgegeben worben ift, biefen Ramen burchaus nicht verbiene. Durch bie allgemeinen Grunde bes Stepticismus foll bie Meberzeugung hervorgebracht werben, bag wir in bem menfclichen Ertenntnifvermogen, foweit wir über bef fen Ginrichtung etwas Buverlaffiges wiffen, Die Bedingungen gar nicht annehmen tonnen, unter benen allein bie Auf-Rellung einer wiffenschaftlichen Philosophie möglich fein Sie werben in folgenben Gagen ausgesprochen. Erklich bebarf bie Philosophie, um eine Biffenschaft ju fein, unbedingt mahrer Grundfage, Die fur uns Menfchen nicht erreichbar find. Breitens vermag ber fpeeulative Philosoph lediglich in Begriffen aufzufaffen, mas er von ben pberften Grunden bes abhangigen Dafeine erforicht ju baben vergibt. Aber ber blog bentenbe, nur mit Begriffen beschäftigte Berftanb ift gar tein Bermogen, welches Dinge mahrhaft zu erkennen und fie ber Birklichkeit gemäß vorzuftellen im Stanbe ift, ba nichts objectiv Reales aus lauter Begriffen befteben tann. Drittens ftust ber fpeculative Philosoph seine angebliche Wiffenschaft von ben absoluten Grunben bes bebingter Beife Eriftirenben vornehmlich burch ben Schluf, ber von ber Gigenthumlichkeit ber Mirtungen auf bas Befen einer angemeffenen Urfache gezogen wirb. Beboch läßt fich eine folche Folgerung burchaus nicht mit Sicherheit zu Stanbe bringen, weil bie Beschaffenheiten ber Birtungen teinesweges bie Beschaffenheit ber Ursache in fic fcließen.

512. Die aufgestellten allgemeinen Principien bes Steps ticismus find eben fo viele Grunbe bes Diflingens aller bisherigen Bemühungen, bie Philosophie gur Stufe ber Biffenfcaftlichkeit zu erheben. Denn bie Ginrichtung unferer geiftigen Ratur ift unabanberlich, unb neue, in ihr nicht gegrundete Quellen für Ertenntniffe und Uebergengungen tonnen wir in uns richt hervorrufen, fo fehr wir fie auch immer munichen mogen. Siernach erhalt auch bie Frage, ob von bem "Urfprunge" ber menfchlichen Erkenntnig eine zwerlaffige Ginficht möglich fei, eine verneinenbe Antwort. Ran begreift leicht, baß eine Angabe ber mancherlei Unterfciebe, welche an unferen Ertenntnifthatigfeiten unb. an ben Refultaten berfelben für unfere Anerfennung hervortrefrn, und beren mir uns burch Reflexion bemußt merben, noch teine Sacherklarung jenes Urfprungs ausmacht. biefes Bewußtsein gleich ben bochften Grad ber Deutlichkeit etreichen, fo fchließt es boch noch tein Berftanbnig ber Art und Beife in fich, wie bie Erkenntniffe entftanben finb, für welches vielmehr eine Rachweifung bes Grunbes ber angebeuteten Unterschiebe erfoberlich fein wirb. Gben fo wenig ift baffelbe in ber Anführung theils einiger innerer und au-Berer Bedingungen, theils ber Bestandtheile unserer Ertenntnife enthalten, welche uns noch teinesweges über basjenige belehrt, was bie Urfache ber letteren ausmacht und wodurch bas Ertenntnigvermögen ju ihrer Bervorbringung gureichenb und unausbleiblich bestimmt mirb. Run muß bie Urfache von ber Wirkung verschieben fein. Folglich mußte auch in einer Darlegung ber Genefis bes Ertennens etwas als erifirend nachgewiesen werben, was in teiner Ertenntniß als Beftandtheil berfelben vortame, fonbern mas vielmehr, ohne felbft eine folche ju Min, ihren Beftanbtheilen jum Grunbe lige und fie hervorbrachte. Ober, ba in jeder Erkenntniß rin Bewußtsein bes ertennenben Subjectes und bes ertannten Dbjectes liegt, fo mußte bie in Rebe ftehenbe Ertlarung

barthun, was eigentlich biefes boppelte Bewußtsein mit al-Ien an ihm vortommenden abfoluten und relativen Bestimmungen auf eine nothwendige Art gu feiner Entfaltung führt. Sie mußte alfo einen Gegenftand ju ihrem Inhalte haben, ber in teinem Bemußtfein gegeben mare, fondern außerhalb beffelben befindlich ihm vorherginge. Folglich ließe fich bas, was in ihr als Quelle ber Erkenntniffe angegeben murbe, nicht anschauen, sondern bloß denten. Unmöglich aber tonnte Die Gewißheit erreicht werben, bag ein Denten biefer Art Bahrheit in fich faffe und une ben Realgrund unferes Ettennens barftelle. Denn ber Gebante vom Grunde ber Er kenntniffe ift ja boch nicht tiefer Grund felbft, und indem man biefen Grund bloß burch allgemeine Begriffe benft, hat man auch beffen Ratur, wie fie in ber Wirklichkeit ift, noch nicht aufgefaßt. Daß mithin basjenige, mas man als ben Grund ber Erkenntniffe benkt, bergleichen auch wirklich fei, lagt fich nicht wiffen. Unfer Bewußtsein tann nicht über fich felbft hinausreichen und nicht jugleich auch basjenige in fich fcliegen, mas außer ihm, als ihm jum Grunbe liegenb, ba fein foll 1).

513. Nachdem Schulze burch seine Aufftellung und Bertheibigung dieser Grundsätze lange als der Repräsentant des Skepticismus in seinem Beitalter gewirkt, überzeugte er sich in seinen späteren Jahren von der Richtigkeit einer Borskellungsart, welche die Möglichkeit der wissenschaftlichen Philosophie schlechthin läugnet, und von der Bedeutung der erkenntnistheoretischen Forschungen für die erfolgreiche Beschandlung der philosophischen Probleme. Runmehr äußerte er in dieser Beziehung: eine richtige Theorie über das menschliche Erkennen und also auch über das natürliche Bershältnis, worin die Vernunft und der Verstand zu einander

¹) l. c. €. 620 — 652.

Reben, werbe kunftig jeben talentvollen Philosophen amingen, bie inbividuelle Besonderheit feines Beiftes ihr aufzuopfern, und bie Platonifche, vorzugeweife bem Jenfeits ber Erfahrung augewandte Art zu philosophiren mit ber Ariftoteliiden, welche vorzugsweise im Rreife ber Erfahrung Rlarheit verbreite, bergestalt zu verbinben, bag aus beiben ein eingiges organisches Ganges von Ginficht und Bahrheit bervorgehe, bag mithin ein Syftem ju Stanbe tomme, welches in seinem Umfang ein allmähliges Fortschreiten von ben Ariftotelischen Untersuchungen zu ben Platonischen Ibeen von Gott und ben gottlichen Dingen enthalte. Bie gultig nun ench biefe Anficht im Befentlichen ift, fo wenig ift es ibn ieboch gelungen, ben Mufgaben und ben methobologischen Grioderniffen ber Erkenntniftheorie burch feine furg por feis nem Tob erichienene Bearbeitung berfelben zu entsprechen 1). Er nennt ben in ihr ergriffenen Wefichtspunct ben bes naturlichen Realismus. Allerdings ift berfelbe hinfichtlich bes Renhaltens an ber Realitat ber Rorperwelt ber natürliche, aber wie er von Schulze genommen und gegeben wirb, ber untritische, bloß populare, jur Stufe ber Biffenschaftlichteit und alfo in Die Sphare ber Philosophic teinesmegs erhobene. Rirgends zeigt fich in biefen Erörterungen ein bem Stanbpunct ihres Beitalters angemeffenes und bie Borarbeiten Rant's und feiner Schule gehörig benutenbes, gefchweige über fie hinausgebenbes Ginbringen in bie Organifation unferes Erfenntnigvermogens und in ben Urfprung und bie Bebeutung unferer Universalbegriffe. Bas er über bie Begriffe bes Seins ber Dinge, bes Raumes, ber Beit unb ber urfachlichen Berbinbung bemerkt, ift eben fo unmahr als

<sup>1)</sup> Ueber Die menschliche Erkenntniß. Götting. 1832. Siermit zu vergleichen Schulze's Encyclopadie Der philos. Bissenschaften, Götting. 1814, 3te Aufl. 1824, und Pfychische Anthropologie, Götting. 1816, 3te Aufl. 1826.

oberflächlich. Dit einer auffallenben Rurgfichtigkeit ftellt er bies als eine Urmahrheit bes menfchlichen Beiftes auf, bag wir nur zwei verschiebene Arten ber Birtfamteit ber Dinge tennen follen, erftlich bie bem Rorperlichen gutommenbe unb theils mechanisch, theils chemisch bestimmte, zweitens bie burch eine geiftige Dacht, bergleichen wir in ber Denfcheit antreffen, entftanbene. Die Bebeutung bes Organismus und ber vegetativen, fo wie auch ber finnlichen Lebensthas tigfeit, Die Gigenthumlichkeit ber Mittelftufen amischen ben Rraften ber anorganischen Rorperlichkeit und ben Beiftet-Praften wird von ihm ignorirt, bas Beiftige und bas Rop perliche wird ohne weiteres trennend einander entgegengefest, und in bem Gefichtetreife eines fo flachen Dualismus gelangt er auf einem leichten, aber für bie Erfoberniffe bet Biffenichaft bebeutungelofen Bege ju einem vermeintlich theistischen Begriffe ber Gottheit.

## 4. Herbart.

514. Dem subjectivistischen Ibealismus ber Kantischen Schule und ben durch Schelling herbeigeführten Bersuchen ber Vereinigung des Ibealismus und des Realismus gegensüben hat Iohann Friedrich Herbart 1) ein höchst merkwürzbiges und originelles, zwar der Leibnizischen Monadologie verwandtes, aber durchaus felbständig ausgebildetes und in seinem theoretischen Theil mit großer Sorgfalt durchgeführetes System eines gleichfalls, wie jene Monadologie, zwischen Idealismus und Realismus in der Mitte pehenden Ronismus vermittelst einer ganz eigenthümlichen Kritik des Erkennens begründet 2). Die philosophische Ausgabe besteht

<sup>1)</sup> geb. zu Oldenburg ben 4. Mai 1776, studirte seit 1794 in Jena, wo insbesondre Fichte's mundliche Lehre erregend auf ihn Einfluß übte. Er ward 1797 in Bern Hauslehrer, hier führte der Umgang mit Pestalozzi seine Betrachtungen in das Gebiet der Padagogist ein. Im Jahr 1802 begab er sich nach Götrisigen und wirkte dort bis 1805 als Privat-docent, von 1805 bis 1809 als außerordentlicher Professor. Dann ward er als ordentlicher Professor der Philosophie an die Universität zu Königsberg berufen, wo er bis 1833 lehrte und mit seinen philosophischen Vorträgen die Leitung pädagogischer Uebungen verband; 1833 vertauschte er diese Stellung mit der nach Schulze's Tod zu Göttingen ihm dargebotenen. Hier starb er den 14. August 1841.

<sup>3)</sup> Seine philosophischen Schriften: Allgemeine Padagogif, Gott. 1806. Ueber bas philosophische Studium, Gott. 1807. Allgemeine praktische Philosophie, Gott. 1808. Saupte

nach ihm in der wissenschaftlichen Bearbeitung der allgemeinen und wesentlichen Begriffe der menschlichen Intelligenz. Aus den von ihm angenommenen Hauptarten dieser Bearbeitung läßt er drei Wissenschaften als die Haupttheile der Philosophie hervorgeben, die Logik, die Metaphysik und die Aesthetik. Der erste — die Logik — erwägt die Weisen der Verbeutlichung und der aus der Verdeutlichung hervorgehenden Busammenstellung unserer Begriffe 1). Nun führt

puncte ber Detaphpfit, Gott. 1808. Abhandlungen ans bem Gebiete ber fpeculativen Pfychologie, im fonigeb. Urchiv für Philosophie, Ronigeb. 1811 - 12. Theorine de attractione elementorum principia metaphysica, sect. I - II. Regiom. 1812. Lehrbuch zur Ginl. in d. Philosophie. Ronigeb. 1813, 2te febr verm. Musg. Ronigeb. 1821, 3te verb. Mufl. ebendaf. 1834, 4te 1841. Lehrbuch ber Pfnchologie, Ronigeb. u. Leipz. 1816, 2te verb. Muff. Ronigeb. 1834. Gefprache über bas Bofe, Ronigeb. 1819. De attentionis mensura causisque primariis, Regiom. 1822. Ueber bie Dog. lichteit und Rothwendigfeit, Mathematit auf Pjochologie anzuwenden, Ronigeb. 1822. Pfpchologie ale Biffenfchaft, neu gegrundet auf Erfahrung, Metaphyfit und Dathematit, 1ft. fonth. Th. Ronigeb. 1824, 2t. analpt. Th. Ronigeb. Allgemeine Detaphpfit, nebft ben Anfangen bet philof. Raturlehre, 1ft. bifter. frit. Th. Ronigeb. 1828, 2t. fustemat. Th. 1829. Rurge Encyclopabie ber Philosophie, aus prattifchen Befichtepuntten entworfen, Salle, 1831. 2te verm. u. verb. Musg. ebend. 1841. Bur Lehre von ber Freiheit bes menfclichen Biffens, Briefe u. f.-w. Gott. Analytische Beleuchtung bes Raturrechts und ber 1836. Moral. Gött. 1836. Pfpcologifche Untersuchungen, 2 Befte, ebendaf. 1839 u. 1840. Rleinere philosophische Schriften und Abhandlungen nebst dem wiffenschaftlichen Rachlaß, berausg. von G. Bartenftein, 3 Bbe. Leing. 1843.

<sup>1)</sup> Die Logit ift von Herbart nur in feinem Lehrbuche gur Ginleitung in die Philosophie mit gedrängter Kurze bargeftellt

aber bie Muffaffung ber Welt und unfer felbft manche Begriffe herbei, welche um fo weniger bie gesuchte Bereinigung unfrer Bebanken verstatten, je beutlicher fie merben, fonbern welche vielmehr in allen Betrachtungen, auf welche fie Ginfing haben konnen, einen Zwiefpalt bewerkftelligen. ergibt fich fur bie Philosophie bas Problem, folche Begriffe le ju verandern, wie es burch bie befondere Beschaffenheit eines jeben erfobert wirb. Bei ber Beranberung tommt etwas Reues hingu, burch beffen Gulfe bie vorige Schwierigleit verfchwindet, welches man eine Ergangung nennen tann. Bo bie Dangelhaftigfeit ber erfahrungemäßigen Muffaffing unvermeiblich ift, ba muß bie Erganzung auf fpeculativen Beg unternommen werben. Dies ift aber nur moglich burch Rachweisung ber Beziehungen, vermöge beren Gins bas Andere nothwendig voraussest, was sich baburch anfündigt, baß bas Eine ohne bas Andere nicht gebacht werben tann. Gine folche Erganzung ber Begriffe ift bie zweite Art ihrer Bearbeitung, auf welcher bie Metaphpfit beruht. Die Hauptbegriffe ber Metaphysik sind allgemein, und ihre Berichtigung übt einen fo entscheibenben Ginfluß auf alle Gegenftanbe bes menschlichen Biffens, bag bie übrigen Begife von ber Welt und von uns felbft nicht eher gehörig bitimmt werden können, als bis zuvor jene Berichtigung Deshalb muß bie Bearbeitung biefer übrigen Begriffe auf die allgemeine Metaphysik folgen und bildet die gesammte angewandte Metaphysik, welche nach ber Berschiedenheit ihrer Gegenstände in drei Fächer zerfällt, in Phodogie, Raturphilosophie, sonst Kosmologie genannt,

worden, und diese Darstellung enthält nichts für uns berudfichtigungswerthes Eigenthumliches, wie denn auch Gerbart
in jenem Lehrbuch ausdrudlich barauf hinweist, daß die Logit mit Hulfe der von andern Dentern herrührenden Bearbeitungen näher zu studiren sei.

und in natürliche Theologie ober philosophische Religions. Außerbem gibt es noch eine Claffe von Begriffen, bie gwar teiner Beranberung bedurfen, aber ftatt beffen einen Bufat in unferem Borftellen herbeiführen, welcher in einem Urtheile bes Beifalls ober bes Diffallens besteht. Die Biffenschaft biefer Begriffe ift bie Mefthetit. wandt auf bas Gegebene geht fie in eine Reihe von Runftlehren über, bie man insgesammt prattifche Biffenfchaften nennen tann. Bei ben meiften biefer Runftlehren bleibt es ber Billfar überlaffen, ob man fich mit ihrem Gegenstante beschäftigen wird ober nicht. Aber eine unter ihnen ftellt Borfchriften auf, welche ben Charafter ber Rothwenbigfeit ihrer Befolgung aus bem Grund an fich tragen, weil wir ben Begenstand berfelben unwillfürlich und unaufhörlich bar-Diefer Gegenstand namlich find wir felbft, und bie bezeichnete Runftlehre ift bie Tugenblehre, welche binfichtlich auf bie Gefengebung fur unfer Thun und Laffen in bie Pflichtenlehre übergeht 1).

## 1). Allgemeine Metaphyfit.

515. Die Philosophie barf — ihrem bereits angegebenen allgemeinen Probleme gemäß — in ihren Forschungen von keiner anberen Unterlage und keinem anderen Ausgangspuncte sich erheben, als von der unentstellten Auffassung der für das natürliche menschliche Bewußtsein, für den gesunden gemeinen Menschenverstand erfahrungsmäßig gegebenen Thatsachen, in der Absächt, die für die philosophische Resserion sich offenbarenden Mängel und Unzulänglichkeiten des Gegebenen durch das methodische Nachdenken zu verbessern. Demzusolge ist die Metaphysik überhaupt die Wissenschaft von der Begreislichkeit der Erfahrung. Sie hat es lediglich

<sup>1)</sup> Lehrb. zur Einl. in d. Philosophie. S. 1—12. Psychologie, 1st. Th. S. 11, u. 34. Sauptp. d. Metaph. S. 8—14.

mit ber Ergänzung und Berichtigung ber Erfahrungsbegriffe zu thun. Alles, was sie mehr weiß, als die Erfahrung, vermag sie nur dadurch zu wissen, daß das empirisch Erfannte shne die Voraussezung des Verborgenen sich nicht denken läßt. Die Auffassung der metaphysischen Probleme 1) ist beshalb nur auf dem Wege möglich, daß man zur Anerkennung der dem gemeinen Verstande verborgenen Widersprüche in den Erfahrungsbegriffen gelangt. Zuvörderst aber hat man sich im Bezug auf die Wahrnehmungsgegenstände überhaupt darüber zu verständigen, daß wir keinesweges Alles wirklich wahrnehmen, was wir an ihnen anschaulich vorzustellen glauben, sondern gar Manches unwillkürlich hinzubenken.

516. Bas zuerft bie raumlichen Berhaltniffe betrifft, so glauben wir bie Körper als nach ben brei Dimensionen

<sup>1)</sup> Berbart fonbert biefe Probleme in vier Claffen, und nimmt hiernach vier Theile der allgemeinen Metaphyfit an. Biffenichaft, behauptet er, muß einen eigenthumlichen Gang befolgen, welcher teinem anderen Ertenntniggebiete nachgeabmt und abgelernt werden fann, und hat beshalb gunachft biefen Bang in einer eignen "Dethobologie" ju zeigen, welche ihren erften Theil ausmacht. Der zweite ift bie "Ontologie", die Lehre von dem Realen und von dem wirtlicen Beichen, mithin auch von ber mabren Caufalitat. Der britte hat die icheinbare, Die fur uns im Raum und in ber Beit hervortretende Caufalitat nebft ber Materie gu feinem Begenftande. Bur ihn paßt ber Rame "Chnecholo. gie", Lehre von bem Stetigen. Endlich ber vierte banbelt von bem 3ch und von bem Urfprung unferer Borftellungen. Er fann mit bem Ramen "Gibologie" bezeichnet werben, weil in ihm die Borftellungen als Bilber, als Ibole ber Dinge einer Prufung unterzogen werben. Allgem. Detaph. S. 81 n. 126.

ausgebehnte mahrzunehmen. Allein bie Summe bes Grfarbten, welches mir erbliden, ober bes Widerftanbes, ben mir empfinben, ift als folche nichts Musgebehntes und Bestaltetcs. Um bas Außereinahber mahrnehmen ju tonnen, muß. ten wir bie Entfernungen finnlich anschauen. Aber weber kommt ber leeren Entfernung Sichtbarkeit zu, noch ift ben farbigen Stellen bie Große ihres gegenseitigen Abstanbes anzuschen. Dan rude zwei Rorper einander entweber nabet ober ferner, fo bleibt bas eigentliche Sichtbare an ihnen bas Ramliche. Eben fo fragt es fich zweitens in Sinficht ber zeitlichen Berhaltniffe, wie und moher wie erfahren, baß zwei Sone fchneller ober langfamer auf einanber folgen. Die leere Beit gwifchen beiben wirb nicht von bem Dht aufgefaßt, fonbern nur in ben Rlangen felbit befteht bas Borbare. Beboch Riemand wird behaupten, bag in bem Schalle ber Abstanb bes einen von bem anberen vernommen, ober bag burch Beranderung bes Abstandes eine Menberung Daffelbe gilt von Allem, mas bes Rlanges bemirkt merbe. wir in einer bestimmten Aufeinanderfolge ju gemahren glauben. Drittens findet ber Unterschied zwischen bem unmittelbar Bahrgenommenen und bem Singugebachten, ober amis ichen ber eigentlichen Materie bes Gegebenen und amischen ber Form beffelben gleichfalls an ber Magregation bet Merkmale Statt, bie zu ben wichtigsten unter ben allgemein für empirisch gehaltenen Bestimmungen ber Dinge ge-Bir nehmen gwar bie Merkmale, aber nicht bie Rothwendigkeit und Beife ihrer inneren Berknüpfung mahr, beffenungeachtet behaupten wir bie lettere, und benten fie alfo gur Bahrnehmung hingu. Biertens finbet bier bie Heberlegung ihre Stelle, inwiefern man aus ber Erfahrung lernen konne, bag gemiffen Beranberungen gemiffe Urfachen jutommen. Gefest, man bemertt, bag auf bas Anschlagen bes Stahles an ben Riefel ein Funte erfolgt, fo hat man hiermit hochftens bie Beitfolge, bie inbeffen ebenfalls nichts

sinnlich Anschauliches ist, aber keinesweges ben nothwendisen Busammenhang ber Ursache mit der Wirkung, das Einsgreisen des Wirkenden in das Leidende, wahrgenommen. Roch leichter ist es fünftens, einzusehen, daß die zweckmässigen Formen der Naturgegenstände nicht in der sinnlichen Auffassung sich kundgeben, sondern nur im Denken von uns anerkannt werden. Gleichfalls können wir sechstens das Band nicht wahrnehmen, welches unsere Vorstellungen insgesammt in unserem Bewußtsein vereinigt. Unsere Vorstelzlungen selbst geben sich, wenigstens dem bei weitem größeren Phile nach, eben so wenig als verbundene zu erkennen, wie die einzelnen Werkmale eines Dinges auf ihre Verknüpfung in dem Dinge hinweisen 1).

517. In ben angestellten Betrachtungen ist ber Untersiche zwischen bemjenigen, was die "Borm" ber Erfahrung genannt werden muß, durch seine Hauptpunete hindurchgeführt. Run ist dies eine unläugdare Thatsache, daß die bezeichneten Formen zugleich mit dem Stoff unserer Wahrnehmungen, und zwar für jeden einzelnen sinnenfälligen Gegenstand auf eine ihm tigene, bestimmte Weise uns gegeben werden. Prüsen wir aber die Begrisse dieser Formen genauer, so leuchtet ein, daß sie uns zwar durch die Erfahrung wirklich aufgesdrungen werden, jedoch sich nicht benken lassen. Deshalb können wir das Gegebene in der Gestalt, in welcher es sich vorsindet, nicht behalten. Wir müssen es, da es sich nicht wegwerfen läßt, in unserem Denken umarbeiten, und es einer nothwendigen Veränderung unterwerfen <sup>2</sup>). In dieser

<sup>1)</sup> Lehrb. zur Einleit. in b. Philos. 2te Ausg. S. 22-34. S. 95 u. 96. Pspchologie 1ft. Th. S. 15 u. S. 83.

<sup>2)</sup> Die erfoderliche Methode ber bezeichneten Begriffsbearbeistung wird von Berbart bie "Rethode ber Beziehungen"

Bebeutung und Absicht wendet sich die metaphysische Betrachtung auf das Widersprechende der Erfahrungsformen, deren Hauptpuncte in den Begriffen des Dinges mit mehreren Merkmalen, der Veranderung und des Ich enthalten sind.

Bas ben erften ber bezeichneten Begriffe betrifft, fo ift es einleuchtenb, bag wir bie Dinge nur vermittelft ihrer Merkmale kennen. Die Dehrheit ber Gigenschaften verträgt fich aber nicht mit ber Ginheit bes Gegenftanbes. Gine Bielheit lagt fich in feiner Ginheit verschmelgen, fonbern bloß in einer Summe gusammenfaffen. Dan muß alfo ein Ding ale ben Trager ober Besiter von Gigenschaften betrach. ten, und es an bemjenigen, mas er hat, nicht an bemjenigen, mas es ift, erkennen, wodurch man gezwungen wirb, einzuraumen, bag bas Ding felbft unbefannt bleibt. Das Befigen vieler Mertmale mußte bem Gegenftand als etwas feiner Ratur Gigenthumliches beigelegt werben konnen, jeboch ift es ein eben fo vielfaches und verschiedenes, wie bie Denge ber Gigenschaften, welche ber Befit umfaßt. Daber ift bas Befigen fo wenig, wie bie Menge ber Merkmale, jur Beantwortung ber Frage geeignet: mas ift bas Ding ? Denn biefe Frage erfobert eine einfache Antwort und weift jebe Bielheit ab, mit beren Angabe man fie beseitigen mochte. Bermogen wir nicht bas vielfache Befigen ber Gigenschaften auf einen einfachen Begriff gurudzuführen, ber fich ohne allen

genannt, indem es hierbei barauf ankommt, nachdem an ben gegebenen allgemeinen Erfahrungsbegriffen die Widersprücke der Bestimmungen ihres Inhaltes nachgewiesen worden, Dies jenigen bis dahin verborgenen Begriffe aufzusinden, auf welche jene Bestimmungen nothwendig sich beziehen, und welche zusufolge dieser Beziehung zu jenen Bestimmungen hinzugedacht werden mussen, so daß vermöge der Verknüpfung des Reuen mit dem Alten die Widersprücke schwinden.

Unterschied mehrerer Merkmale benken lagt, so ift bie Borftellung von bem Dinge, welchem wir ben mannigfaltigen Besit als feine mahre Qualität zuzuschreiben uns genothigt schen, eine widersprechenbe 1).

Much ahnliche Weise sucht Berbart auch an ben Begriffen bes raumlich und bes zeitlich Ausgebehnten Biberfpruche aufzudeden. Er behauptet, es liege in bem gegebenen Begriffe bes Körperftoffes, baß jeber Körper als bie Summe aller feiner Theile vorhanden fei, beren jeber unabbingig von den übrigen für fich bestehen konnte. unbhangige Dafein aller materiellen Theile, und bemnach besjenige, mas ber gewöhnlichen Meinung nach an ber Daterie wahrhaft fei, erreiche man nie in ber bentenben Muffaffung, fo lange man bie Theile erft burch bie Sonberung aus bem Rusammengesetten hervorgeben laffe, wie es boch ber Begriff bes Ausgebehnten mit fich bringe. Denn man gelange nicht zu ben letten, und mithin nicht zu fammtlichen Theilen, weil man fonft bie Unenblichkeit ber aufgegebenen Theilung überspringen mußte. Bollte man umgekehrt versuchen, von bem Einfachen auszugehen, und aus ihm bie Raterie eben fo im Denken zusammenzusegen, wie fie aus ihm witlich bestehen mag, fo mußte nun jene Unenblichkeit rudwarts überfprungen werben. Aber bie Geometrie verbiete, ben Raum aus Puncten, und bas Raumerfüllenbe aus einfocen Theilen ju construiren. Die gleiche Betrachtung gelte von bem Gefchehen in ber Beit. Das Geschehene zeige fich erfahrungemäßig als eine beschrantte Beranberungegröße, welche jedoch ungeachtet ihrer Schranken bie unbegrenzte Menge beffen in sich fassen solle, was in ben unenblich vielen Beittheilchen, bie in ihr angenommen werben muffen,

<sup>1)</sup> Lehrb. 3. Cinl. in d. Philos. S. 22—34. 95—102. Psphol. 1st. St. S. 15. 33.

nach einander geschah. Ferner zersließe das wirkliche Geschehen, aus welchem der Erfolg hervorgehe, wie klein man es auch fassen möge, stets wieder in ein Vorher, in ein Rachber und in eine Mitte zwischen beiden. Es sei immer selbst schon Erfolg, also kein wirkliches Geschehen. Aus einfachen Beränderungen aber die ganze Veränderung zusammenzussehen gelte für eben so unzulässig, wie das Entstehen der Beit aus einfachen Beitpuncten zu denken. Unsere Vorstelsung vom Geschehen sei also ein Wahn. Je mehr man sie zergliedere, desto deutlicher sehe man ein, daß sie ihren eizgentlichen Gegenstand nicht enthalte, sondern ihn vergebens zu ergreisen trachte und hierbei zu dem Resultate gelange, daß unendlich Vieles in endlichen Grenzen eingeschlossen sein müsse.

520. Zweitens zeigt fich an bem Begriffe ber Beranberung, bag jebes Unberswerben entweber burch eine Urfache ober ohne Urfache erfolgen, und bag bie Urfache entweber eine außere ober innere fein mußte. Aber in teinem biefer brei Ralle ift bas Unberswerben bentbar. Man fege querft, baß bie Beranberung aus außeren Urfachen entspringe. kann man entweder bie Reihe berfelben als unendlich annehmen, fo bag jebe burch eine vorangehenbe gur Birtfamteit beftimmt wirb. Siermit wird teine ale eine felbftthatige gebacht, fonbern jebe nur als eine folche, bie ba wirken murbe, wenn fie einen Anftog befame. Daher bleibt bie gange, wenn aleich unenbliche Reihe in Rube, aus ihr geht kein Erfolg hervor und tann teiner erklart werben. Ober man tann eine wirkenbe Urfache annehmen, ju beren Ratur bas Wirken gehört, so bağ es keiner Anregung von außenher bebarf. Sierbei entsteht ber Wiberspruch, bag bas Thatige als folches nicht ohne bas Leibenbe gebacht werben fann,

<sup>1)</sup> Lehrb. zur Einl. in d. Philof. S. 98. u. 99.

bef es fich felbft nicht genügt, um bas ju fein, mas es ift. Indem es eine frembe Bebingung fur feine Gigenthumlichteit voraussest, so erscheint es als abhangig von bem namliden Andern, welches burch feine Ginwirfung etwas erleiben und feinem Ginfluß unterworfen fein foll. Sett man zweitens ben Fall, bag bie Urfache ber Beranberung eine innete ift, fo führt man bie Beranberung auf Gelbftbestimmung ber Urfache ju ihrer Birffamteit gurud. Aber bie handlung ber Urfache auf fich felbft muß gleichfalls einen Grund haben, welcher hier nur in einer tiefer liegenden Edbitbeftimmung enthalten fein tann. Diefe bebarf eines gleichen Grundes, und fo erlangt bie Reihe ber Selbftbefimmungen eine innerliche Unenblichkeit, welche unzureichenb ift, da fie aus lauter bedingten Gliebern besteht. Jebe Selbftbestimmung murbe erfolgen, wenn eine andere vorausgegangen mare; hiermit tommt teine einzige ju Stanbe, und wirb keine einzige erklart. Drittens ift ber Fall zu ermagen, baß bie Beranberung ohne Urfache als ein absolutes Werben Sier foll in bem raftlofen Werben, in bem Statt findet. bekanbigen Auffe ber Dinge bas Borbergebenbe fich felbft ufheben und fein eignes Gegentheil erzeugen; bas Berbenbe der mar etwas Bestimmtes. Gben barum nnu, weil es bies war, foll es baffelbe nicht mehr fein, fonbern in fein Be-Ferner foll in bem Mugenblice bes gentheil übergehen. Ueberganges bie eine Beschaffenheit aufhören, die andere ein-Rimmt aber bie fruhere burchade ein Enbe, bevor bie spatere eintritt, fo wird bie Stetigkeit bes Berbens gertiffen, bas Gine verschwindet, und in bem nachften Moment entsteht ein völlig Anderes, welches mit bem Borigen nicht jufammenhangt. Läßt man bagegen, bamit bas Gine aus bem Andern hervorgehe, die vorige Beschaffenheit noch nicht gang anfgehoben fein, mahrend bie entgegengefeste ichon eintritt, fo faßt ein einziger Beitpunct bie einander widersprechenden Bestimmungen zusammen, er enthält ein Aufhören und ein Anfangen, wovon bas erstere ein Sein und zugleich ein Richtmehr-Sein, bas letztere ein Sein und zugleich ein Rochnicht-Sein bebeutet. Das Resultat dieser Betrachtungen ift bie völlige Undenkbarkeit der Beränderung 1).

521. Endlich ift auch bas Ich, nebst seinem Segen ober Borftellen bes mannigfaltigen Richt-Ich auf ber einen Seite ein unläugbar Begebenes, vor allem Philosophiren Borgefundenes, auf ber andern Seite ein mit ben harteften Diberfpruchen erfullter Begriff. Wird erstlich bas 3ch als Urquell unferer Borftellungen angesehen, fo muß ihm eine ursprüngliche Bielheit von Bestimmungen jugefchrieben merben, auf ähnliche Art, wie bem Dinge als bem unbefannten Befiger mehrerer Gigenschaften ein vielfaches Befigen beigulegen ift. Damit verfällt bas Ich in ben nämlichen Bibetfpruch, welcher oben nachgewiesen worben, und hier ift et fogar noch fühlbarer, weil in unferem Gelbftbewußtfein bas 3ch ale ein völliges Gins fich barguftellen fcheint. Wenn wir uns zweitens genau fragen, was ober men wir eigentlich porftellen, inbem wir uns felbft benten, fo muß juvorberft bas individuelle Ich von bem reinen Ich unterschieden wer-Das Individuum, alfo ber Menfch mit allen feinen Bestimmungen erscheint als ein Ding unter ber Bahl ber übrigen Dinge, als ein Theil ber Belt. Die gange Belt aber lagt fich betrachten als eine Erscheinung im Ich. Run fragt es fich, wie kennt bies lettere 3ch fich felbft, ba es au fich felbft, ju bem Individuum, wie zu ber übrigen Belt als bas vorftellende fich verhalt? hier ift eine neue Unterfcheibung nothig. Das 3ch tennt fich felbft, theile infofern es die Belt, ju welcher feine eigne Individualität gehort, theils insofern es fich felbft vorftellt. In ber erften Begies hung mag eine vorstellende Kraft überhaupt sein, jedoch ift

<sup>1)</sup> Lehrb. 3. Einl. in b. Philos. S. 106-108.

es nach berfelben noch kein mahrhaftes Ich, ba biefer Begriff bloß bas Selbstbewußtsein bezeichnet. Ber alfo wird in dem reinen Selbstbewußtsein eigentlich vorgestellt? Das Ich ftellt "fich," mithin fein Sich - Borftellen vor, folglich fellt es vor bas Borftellen feiner als eines fich Borftellenten, und bies lauft in's Unenbliche fort; zufolge biefer Unenblichkeit ift bas Ich ein Borftellen ohne Borgeftelltes. Bollte man bem Biberspruche baburch ausweichen, bag man fagte, bas 3ch ftelle fich vor als ein bie Welt Borftellenbes, fo mare ber Begriff bes Ich fchon aufgehoben. Denn in biefer Antwort bient jum Gegenstande biejenige Thatigkeit obn Rraft, welche bie Belt anerkennt. Gine folche Thatigleit ift aber nicht biefelbe mit bem Unertennen feiner selbft. Alfo wurde hier bas Ich fich als basjenige vorftellen, was nicht Ich ift. Ober wollte man bennoch fagen, Beibes sei baffelbe, nämlich es existire nur eine einzige Kraft, welche sowohl ihrer felbft, als auch ber Welt fich bewußt fei, so wurde auf die Frage, mas biefes Gine fei, eine zweis fiche Antwort erfolgen. Man wurde zu einer unbekannten Einheit, gleichsam einer gemeinschaftlichen Wurzel für beibilei Borftellen feine Zuflucht nehmen, und am Enbe benwh bekennen muffen, bag bas 3ch für fich felbft unbekannt fei, daß es keineswegs die Vorstellung von sich felbst besitze. mithin tein Ich fei 1).

522. In ben auf solche Weise zum Vorschein gebrachten vermeintlichen Wibersprüchen, benen bie Formen bes Gegebenen unterworfen sein sollen, findet Gerbart bie Antriebe bes zur metaphysischen Betrachtung fortschreitenben Denkens und die Berechtigung, über bas Gegebene hinausjugehen 2). Das Gegebene ift zwar nur ein "Schein," aber

<sup>1)</sup> l. c. §. 103.

<sup>3)</sup> Allgem. Metaph. 2t. Th. S. 198.

gewiß ift, bag, wenn Richts ift , auch Richts icheinen tann, und bag alfo ber Schein auf bas Sein hindeutet. Siernach muß bas Begebene, als ber wirkliche Schein, bem Seienten, welches ihm jum Grunde liegt, entgegengefest werben. Diefce Seienbe ift bis jest une unbefannt, indem wir nur bereits genothigt find, anzuerkennen, bag es ift, ohne ju mif-Das Unbekannte an bem Sein ift bie fen, mas es ift. "Qualitat" beffelben. Alfo befteht ber Begriff von bem Seienben aus Befanntem und Unbefanntem, aus bem Sein und aus ber Qualitat, und bas "wirklich Gefeste" ift nicht bas Begebene und Erfcheinenbe, fondern etmas Anberes und Berborgenes. Bei biefer Entgegenfegung bes Letteren gegen bas Erftere bleibt blog ber Begriff besjenigen übrig, beffen Segung nicht aufgehoben wirb, und es erhellet: bie bloge Anerkennung bes Richtaufzuhebenben ift ber "Begriff bes Seins." Benn gefragt wirb, was ein Ding fei, fo ift jebe Antwort unzuläffig, welche bie Qualitat beffelben nur aum Theil als eine positive, und jum Theil als eine negotive bestimmt. Denn wenn baffelbe ift, fo muß es, bem Begriffe bes Seins gemäß, abfolut gefest werben. Aber bet negative Theil ber Qualitat murbe ein an fich nicht Gefettes, fonbern vielmehr ein Aufgehobenes fein. Deshalb ift bie Qualitat bes Seienben ganglich positiv ober affirmativ, ohne Ginmischung von Regationen. An biefen erften Cab foließt fich fogleich ein anderer von großer Bichtigkeit: bie Qualitat bes Seienben ift fchlechthin einfach. Denn gefest, fie mare mehrfach, fo murbe fie jum wenigften zwei Beftims mungen enthalten, bie fich nicht auf eine einzige follen gurudführen laffen, welche fonft bie mahre Qualität fein murbe. Bebe ber beiben mare bemnach ohne bie andere ungenugenb. hier liegt ber boppelte Fehler ber Regation und ber Relation am Tage. Die Regation zeigt fich barin, bag, inbem man bie eine Bestimmung in bie Qualitat fest, bies mit bem Borbehalte geschieht, fie brude nicht bie mahre Qualität ans, wenn sie nicht mit ber anberen verbunden sei, und diese Qualität musse für den Fall, daß man die eine Bestimmung ohne die andere denken wolle, zurückgenommen werden. Auf einen solchen Borbehalt des. Burücknehmens ist aber durch den Begriff des Seins Verzicht geleistet. Ferner müßten gemäß der Relation beide Bestimmungen sich in einem Kreise gegenseitiger Abhängigkeit drehen, wenn Eins nicht ohne das Andere die gesuchte Qualität bestimmen dürfte. Rit der nachgewiesenen Wahrheit hängen unmittelbar zwei Folgerungen zusammen, die eine: daß die Qualität des Seienden allen Begriffen der Quantität schlechthin unzugänglich ist, ud die andere: daß es durch den Begriff des Seins gay anbestimmt bleibt, wie Vieles sei 1).

<sup>1)</sup> Magem. Metaph. S. 199-207. Berbart bemerkt im Rusammenhange Diefer auf Die Feststellung bes Begriffs der pofitiven und einfachen Qualitat bes Seienden gerichteten Untersuchung: gegen bie Bultigfeit ber von ihm bier aufgeftellten Grundfate laffe fich ber befannte Ginmurf vorbringen, bag bie Confequeng im Denten nichts bagu helfe, um bas außer dem Deufen, außer uns vorhandene Seiende ju erfennen, und bag fein gureichender Grund vorhanden fei, warum bet, mas mahrhaft und an fich eriftire, nach unferer fubjectip nothwendigen Borftellungsart fich richten muffe. Diefen Ginwurf miderlegt er auf folgende Beife. Er ftellt als Ermiederung die Frage auf, wie man fich einfallen laffen tonne, ben Bweifel an ber Ginftimmung gwifchen unfrem nothwendigen Borftellen und dem Sein des mit intellectueller Roth. wendigfeit Borgestellten aufzumerfen? Der Bweifelnde unternehme, fich vorzustellen, bag etwas fei, meldes von unferer nothwendigen Borftellungeart abweiche. Er unternehme alfo, in fein eigenes Denken Diejenige falfche Borftellungsart wirklich aufzunehmen, welche er fich fo eben verboten habe. -Dazu gebrauche er den Vorwand, von Dingen zu reden, die unabhängig vom Denten vorhanden fein tonnten, mahrend es eben fo ungereimt fei, Doglichfeiten anzunehmen, Die fur

Der allgemeinen Betrachtung über bas Sein und bas Seienbe fchließt fich — gemäß ber Thatfache, bag alles Birkliche, mas mir vorfinden, ein Ding mit mehreren und mit veranderlichen Merkmalen ift, - bie Untersuchung über bie Substang und bie ju ihr gehorige Inhareng und beren Beranberung an 1). Sinfichtlich auf ben Begriff ber Gubstang ergibt fich aus ber richtigen Anerkennung bes Berhältniffes ber Merkmale ju bem fubfistirenben Dinge ber Saupt. fat: bag bie Substanzialität nicht ohne Caufalität gebacht Denn bie Substangialitat ober ber Brunt, merben fann. weshalb mir ein in Rolge unferer Erfahrungen von und ab genommenes reales Befen mit bem Ramen ber ,, Subftan;" bezeichnen, ift barin enthalten, bag biefes Wefen burch eine Menge von gegebenen Mertmalen für unsere Auffaffung fic barftellt. Die Mertmale werben nach alter Beife in utfprungliche ober Attribute, und in abgeleitete ober Mobi eingetheilt. Bene follen in bemjenigen liegen, mas bie Gub, stanz an fich und ursprunglich ift, also in ber Qualität. Aber ihr Begriff zeigt fich uns fogleich als unhaltbar. Dens fie mußten ein Bieles in ber urfprunglichen Qualitat fein, welches nach Dbigem nicht bentbar ift. Mithin bleiben fur unfere Ermagung nur abgeleitete Merkmale als ein anschei nend Inharirendes übrig, und biefe burfen nicht aus Attri buten ber Substanz, fondern nur aus folchen Urfachen erflat werben, welche zu bem fubfiftirenben Dinge hinzutreten

Unmöglichkeiten erkannt worden, als Dinge an fich zu seben ohne Augen, und zu fühlen ohne irgend ein Organ des Bule lens. Demnach muffe ein für allemal bemerkt werden, das die Gültigkeit und reale Bedeutung des über das Seiend in einem nothwendigen Denken Festgesetzen gar nicht bezweifelt werden könne, weil der Bweifel nichts Anderes sei, als ein Bersuch, dem nothwendigen Denken sich zu entziehen. Lehrb. z. Einleit. in d. Philos. S. 114.

<sup>1)</sup> Mugem. Detaphyf. S. 167.

Benn gleich bas reale Wesen, welches wir als Substanz ansehen, an sich selbständig sein dürfte, so kann es doch keinen selbständigen Grund seiner Accidenzen in sich fassen. Daher sind wir genöthigt, so viele Ursachen anzunehmen, als wir dem Dinge sinnenfällige Werkmale beilegen. Uebrigens schließt bieser Causalbegriff, welcher durch das Problem der Inhärenz berbeigeführt wird, keine Beitbestimmung in sich ein. Die Ursache ist hier weber früher noch später, als ihre Wirkung 1).

524. In bem Begriffe ber Beranberung liegt bie Borfellung: bas Ding solle zwar im Sein überhaupt beharren, abet balb ein folches, bald ein anderes sein. Dem Scheine nach wird bas Entgegengesette ber wechselnben Qualitäten tud die Beitbestimmung auseinandergehalten. Wenn alfo tie Dinge bloß am Sein überhaupt genug hatten, ohne irgend etwas Bestimmtes zu fein, fo mare ber Wiberspruch hiermit vermie ben. Sie würden ihre Identität als beharrlich seiende, ohne Rücksicht auf die Qualität, festhalten. Mer bas Sein ift gar keine Bestimmung ber Dinge, fondeen bloß ber Art, wie wir sie segen. Besit also ber Gegenftand eine gewisse Qualitat nur zuweilen mit Unterbrehungen, und in den Zwischenzeiten eine andere, so ist er als m and baffelbe Ding bochftens in ben Perioden vorhanden, in benen er fich felbst gleich ift. Die Bwischenzeiten fallt ein anberes Ding aus, welches an feine Stelle tritt. Der klannte Sat : "in allem Wechfel beharrt bie Substanz," gibt eine ganz leere Borstellung von der Substanz, als ob tas bloße Sein ohne Qualität einen haltbaren Begriff barbote. Eine bestimmte Substanz kann nur gegeben unb von ter anderen unterschieden werden burch die Gruppe von Merkmalen, um berentwillen fie geset ift, und eine Position berleben, bie nicht hiervon ausginge, ware gar keine. Wech-

<sup>1)</sup> L c. §. 213 — 224.

feln bie Merkmale, so wechselt die Substanz, die nur ihrentwillen gesetzt wird. Wenn daher ein Gegenstand dergestalt
von der Ersahrung uns geboten wird, daß wir seine Qualität als veränderlich betrachten müssen, so wird uns in ihm
ein Widerspruch gegeben. Ein solcher Widerspruch hebt sich
nur durch die Einsicht, daß der subsistirende Gegenstand seine
Qualität unveränderlich behauptet, während die Ursachen abwechselnd kommen und gehen, aus denen die Erscheinung der
ihn betressenden Veränderungen herrührt. Diese ganze Erscheinung gehört der Substanz, so lange sie allein steht, gar
nicht an. Oder mit anderen Worten: kein Reales ist, "a sich" Substanz, sondern, wenn es der Träger von Erscheinungen sein soll, so muß es mit andern realen Wesen in Gemeinschaft stehen, und wenn die Erscheinung wechselt, so wechselt diese Gemeinschaft 1).

525. Hiermit hat die Untersuchung ben Standpunct erreicht, auf welchem die Frage beantwortet werden kann: was denn bei der erscheinenden Beranderung der Dinge wirflich geschieht? Die Qualitäten der einfachen Wesen sind

<sup>1)</sup> l. c. §. 224 — 228. Bergl. Pfychol. 1st. Th. §. 33, wo herbart fagt: das Beharrliche möchte ohne Widerspruch berharren, und die Erscheinungen möchten ohne Widerspruch wechseln, wosern nur zwischen jenem und diesen keine Gesmeinschaft wäre und die wechselnden Erscheinungen gleich sliegenden Schatten die Qualität des Beharrlichen ganz unsangetastet ließen. Wenn aber das Wasser, um ein altes Plastonisches Beispiel zu gebrauchen, bald flüssig, bald fest, bald dampfförmig erscheint, so meint Niemand, die Flüssigseit, Festigkeit und Dampfförmigkeit gingen das beharrliche Substrat des Wassers nichts an, sondern die entgegengesetzen Erscheinungen legt man zusammengenommen dem Einen und sich selbst gleichen Beharrlichen, als einwohnende Eigenschaften bei, und gibt ihm dadurch denn freilich eine beharrliche, aber zugleich eine widersprechende Qualität.

meifellos ba. Bu ermagen ift nunmehr, was ihnen wiberfahren tann. So viel fteht bereits feft, bag in bem wirklichen Gefchehen bas Seiende weber von fich abweichen, noch fich außern, noch erscheinen fann. Mithin ift es gewiß, bag bie einfachen Qualitaten mit bem, mas gefchieht, nur mittelbar zusammenhangen. Von jenem bekannten Grundsage: "daß bei allem Wechsel ber Erscheinung bie Gubftang behart," follte bie Fortsetzung fo lauten: und weber ihre Qualitat, noch ihre Quantitat wird von bem Bechfel ergriffen. Stellt man fich amei einfache reale Befen vor, fo find fie, ba jedes auf gleiche Beise real und absolut geset if, an teine mechfelfeitige Beziehung gebunden. Sie konnen unbesteitbar von einander getrennt und felbständig verharren. Rut jufolge bes Ausspruches ber Erfahrung muß man fie aufammenfaffen und fie in einem gegenseitigen Berhaltniffe benten, weil in ber Erscheinung bie "Inhareng" und bie "Beränderung" hervortreten. Jedoch haben wir bies als etwas ihnen gang Bufalliges ju betrachten, bag fie beifammen finb. Das an beiben einanber Entgegengefeste ift auf feine Beife etwas für fich, und fann an einem mahren Ausdruk ihrer Qualität nur vermöge einer unauflöslichen Berbindung mit bemjenigen, mas an ihnen nicht in bem Gegenfice befangen ift, gehoren. Beibe nun bestehen in ber Lage, worin fie fich befinden, "wider einander," und ihr Buftand it baber ein "Wiberstand" zu nennen. Wit einem sinnlichen Bleichniffe läßt fich bas, was bie einfachen Wefen in diesem Bethältniffe thun, gang paffenb fo aussprechen: "fie bruden tinander." Denn in ber Sinnenwelt zeigt fich ber Wiberfand, ben zwei Körper einanber leiften, im Drucke, wo keinet von beiben nachgibt, obgleich jeber fich bewegen follte. Mer hierbei ift wohl ju berudfichtigen, bag jener Ausbruck ur ein sinnliches Gleichniß und gegenwärtig von Raumverhaltniffen noch gar nicht bie Rebe ift. hier kommt bloß eine Abanderung ber Qualität in Betracht, Die jedes ber

einfachen Wesen zwar von bem anderen erleiben sollte, wogegen es sich aber als das, was es ist, erhält. "Störung"
würde erfolgen, wenn nicht die "Selbsterhaltung" sie verhinderte. Es sindet mithin ein innerer Gegensat in den Dualitäten je zweier Wesen Statt, welchem beide zugleich widerstehen. Mit demjenigen, was man gewöhnlich "Kraft"
nennt, hat dieser Gegensatz keine Nehnlichkeit. Denn hier erfolgt kein Angriff nur von der einen Seite und eristitt kein Leidendes dem Thätigen gegenüber 1).

526. Demzufolge ergibt sich, daß das wirkliche Geschen ein "Bestehen wider eine Regation" ist. Diese Regution beruht auf dem Verhältnisse der Qualität von je zwei Wesen zu einander, und daher geschieht hierbei stets zweierlei zugleich. Iedes von beiden behauptet sich in seiner Eigenthümlichkeit. Man muß also eine solche Selbsterhaltung durch eine doppelte Regation denken, welche der Afstrmation dessen, was ein Wesen an sich ist, völlig gleich gilt. Kun ist aber die bezeichnete doppelte Regation unendlich vieler Unterschiede fähig. Denn die Wesen sind zwar an sich von einsacher Qualität, allein die vielen Qualitäten lassen sieder Seshald kommt jeder Selbsterhaltung oder jedem wirklichen Geschehen, welches in einem Wesen vorgeht, wenn es gegen ein anderes sich behauptet, ein eigenthümlicher Charakter zu <sup>2</sup>). Kut

<sup>1)</sup> Allgem. Metaph. §. 231-36.

<sup>2)</sup> Bur Auflösung ber Widersprüche in den Begriffen der wechsels seitigen Causalverhaltniffe auf diesem Gebiete des erscheinen, den Bedingtseins der Thatsachen durch einander muß die phis losophische Resterion nach Herbart den Hulfsbegriff der "iu" fälligen Ansichten" in Anwendung bringen. Sie muß die Bemerkung hervorheben, daß es für die einfachen Wesen eben so zufällig ist, in dieser oder in jener unter den verschiedenen Beziehungen der Ursachlichteit zu einander zu stehen, wie es

hat biefe Gigenthumlichkeit lebiglich in bem Gebiete bes Beichens eine Bebeutung. Alle Mannigfaltigkeit, welche tarin begrundet ift, bag ein bestimmtes Befen gegen verfhiebene andere fich erhalt, verfchwindet fogleich fammt bem Geschehen felbft, wenn man auf bas Seienbe, fo wie es an fich ift, jurudblidt. Für ben Beobachter aber, welcher auf einem folchen Standpuncte fteht, bag er bie einfache Qualitat nicht zu erkennen vermag, mahrend er in Die verschiebenen Begiehungen ber einfachen Befen auf einander felbft mwidelt wirb, tann nur bas Gigenthumliche ber einzelnen Edbfterhaltungen, nicht bie beftanbige Gleichheit ihres Urfpringes und ihres Refultates, bemerkbar fein. Der angegebne Standpunct gehort bem gemeinen Menschenverftanb in feiner Beltauffaffung an, indem unfere Empfindungen nichts Anderes find, als bie verschiedenen Selbsterhaltungen unferer Seele. Diese nun fieht sich felbft nicht und weiß unmittelbar nichts bavon, baß fie in allen ihren Empfindungen fich felbst gleich bleibt. Roch weniger gibt sich ihr bies in ihrem natürlichen Bewußtsein kund, daß'ihre Bustande durch einfache Wesen außer ihr und beren Selbsterhaltungen bedingt find 1). Daher leben wir auf bem Standpuncte bieit Bewußtseins in einer unaufhörlichen Bermechslung ber biten verschiebenen Gebiete bes Seins und bes Geschehens. Reins von beiben ist uns so zugänglich, baß wir es mit unmittelbarer freier Beobachtung erreichen könnten. Empfinden ift bas einzige ursprüngliche Geschehen, beffen wir inne werden. Aber wie bies geschieht, sagt uns keine Erfohrung, und bie Erklarung biefes Gefchehens ift ben Sppothesen vom physischen Einfluß bes Leibes auf bie Seele und

<sup>3.</sup> B. für einen Son außerwesentlich ift, ob er nach diesem ober nach jenem Berhaltniffe ber verschiedenen Sonintervalle betrachtet wird.

<sup>1)</sup> l. c. §. 234. u. 235. Bergl. §. 237.

on ber prästabilirten Harmonie Preis gegeben. Bon bem gentlichen Realen weiß ber gewöhnliche Mensch vollends ichts. Die Erscheinungen, welche er real nennt, liegen itten im Wechsel. Daher hat er von bem Geschehen keisen andern Ersahrungsbegriff, als diesen, es sei eine Abanerung in demjenigen, was eristirt. Die Begriffe des Seins nd des Geschehens sind völlig incommensurabel. Sie passen eben so wenig in eine Summe zusammen, wie ein Körser und seine Oberstäche, oder wie die Fläche und die Linie. im Reiche des Seins gibt es keine Ereignisse und kann es eine geben.

527. Die bereits gefundenen Wahrheiten führen gu ber Inerkennung, baß bie erfahrungsmäßig fich kundgebenden beränderungen nur aus einem Wandel ber Gemeinschaft vischen ben realen Befen, aus einem abwechfelnb beginnen enden und aufhörenden Busammensein berfelben entsprim en konnen. Folglich ift bas "Busammen" und bas "Richtisammen" ber Substanzen einem Bechsel unterworfen, bef n Begriff bie Begriffe ber raumlichen und ber zeitlichen berhaltniffe und ber Bewegung in fich faßt. Bas junachft enjenigen Raum betrifft, welcher zu bem Kommen und Geen der Substanzen unvermeidlich hinzugebacht werden muß, nb welcher ber "intelligible" genannt werben fann, fo bient it Erklarung beffelben folgenbe Ermagung, bei welcher alle bantasievorstellung eines anschaulichen Ausgebehntseins wegillen muß. Zwei einfache Wefen als mathematische Puncte ebacht konnen entweder zusammen, b. h. in einem Puncte ereinigt, ober nichtzusammen fein. Im letteren Falle hwebt uns im Denken boch bie Möglichkeit vor, baß fie ch zu einander gefellen konnen. Wir fegen alfo querft bas ne, welches mit bem Buchstaben A bezeichnet werbe, als in foldes, ju welchem bas andere, B, hingutommen fann, nd verbinden mit bem querft gedachten wirklichen A ben lee-

ren Gebanken von B. Diefer leere Gebanke foll uns bas Bilb von B beigen. Zweitens lagt fich aber auch B vorftellen als auf A wartenb, welches zu ihm fich gefellen fann und noch nicht angelangt ift, und fo hangt ebenfalls an bem wirklichen B bas Bilb von A. Welches von beiben Wefen man porausfest, bies bietet bem anberen bie Stelle, mobin es gefest werben barf. Sier ift es gleichbebeutenb, gu fagen: bas eine bietet bem anberen einen Ort an, mo es verweilen konnte, ober: bas eine gestattet, bag ihm bas leete Bild bes anderen, auch wenn biefes andere felbft nicht mit ihm jusammen ift, bergestalt angeheftet merbe, als gabe es in mabres Busammensein eines einfachen Befens mit bem leren Bilb eines anberen. Raturlich ift bies eine bloge Dichtung, benn gegen bas nichtige Bilb bes einen wirb bas andere Befen nicht fich felbft erhalten. Aber wir befinden uns hier in ber Sphare ber Fictionen, benn alle Raumbegriffe find überhaupt nur Gebantenbinge 1). Benn 'man le-

<sup>1)</sup> l. c. S. 245-248. Um bagegen zu warnen, bag man in bie bier mitgetheilten Bestimmungen nicht bie gewöhnlichen Raumbegriffe einmenge, wird hier von Berbart baran erinnert, bag ber Musbrud: "A und B find jufammen" nur bebeute : "fie find in einem Caufalverhaltniffe." Ihrer Gelbftandigfeit zufolge tonnen fie aber auch nichtzusammen, bas beißt, für einander nicht vorhanden fein. Benn wir fie nun nicht zusammenfaffen , fo ift uns beffenungeachtet boch nicht verstattet, fie in irgend einen vorrathigen Raum bineinzusegen. Es gibt alfo auch nichts, mas wir zwifchen A und B fegen burften. Freilich begegnet es uns Allen, bag wir in folchen Fällen einem unwillfürlichen pfpchologischen Dechanismus nachgeben, welcher uns einen Raum aufbringt, ben mir auf bem Standort der philosophischen Betrachtung nicht annehmen follen. Diergegen muffen wir uns ftemmen. Bir muffen gegen folde Baftarde unferer Phantafie eben fo mobl protestiren, wie der Mathematiter gegen die Dide der Alache

biglich zwei Befen als nichtzusammen fest, fo hat man auch nur zwei Orte. Diefe find vollig außer einander, aber in Ermangelung eines britten fie von einander trennenden Befens ohne allen Abstand. Sie befinden fich baber in einem Berhaltniß bes "an einander." Man halte nun bas Aneinanber mit Bulfe ber leeren Bilber in Gebanten feft, nehme aber, ba ber Ort ben Wefen gufallig ift, bas eine und fege es in ben Ort bes zweiten, fo entfteht bem zweiten Wefen ein britter Punct, als einfacher Ort bes einfachen Befens. Der zweite Punct liegt nun gerabe zwischen bem erften und bem britten, weil fur ben britten noch tein anberer Hebergang vorhanden ift, als burch ben zweiten. Daffelbe auf bie nämliche Art fortgefest führt ju bem Ergebniß einer unenblichen geraben Linie, welche gwischen je gwei bestimmten Puncten theilbar ift. Much ift fie fabig, nach ber entgegengesetten Seite, welche bestimmt wird burch bas mögliche Segen bes zweiten einfachen Befens in ben Ort bes erften, völlig auf gleiche Beife in bas Endlofe verlangert gu merben. Diefe Linie ift feine "ftetige", fonbern eine "ftarre." Ihre Puncte find bie leeren Bilber ber einfachen Befen 1). Rach ber angegebenen Construction ber erften Di-

und gegen die Breite der Linie protestirt. Wir wollen keinen Bwischenraum zwischen A und B. Sie find nicht zusammen, aber es ift auch nichts dazwischen. Die Rlagen, man konne sich dies nicht vorstellen, helfen hier nichts. Der Begriff soll rein bleiben. Wir begehren im speculativen Denken keine Bilder für die Anschauung, sondern wir fodern Begriffe und beren Berknüpfungen.

<sup>1)</sup> Sauptpuncte b. Metaph. S. 7. Allgem. Metaph. S. 249. Serbart bemerkt hier zur Erläuterung dieses Begriffes ber starren Linie: ware sie keine Linie, so mußte sie eine discrete Reihe von Puncten sein. Denn ohne Bweifel sind die leeren Bilder seds Realen einzeln genommen Puncte. Diese Bilber bes Einfachen sind nun frestich nicht die Grenzen einer

mensson in dem intelligibeln Raume bringt Herbart in Bersfolgung des eingeschlagenen Weges zunächst, indem er zu den zwei gesetzen realen Wesen ein drittes hinzubenkt, die genestische Darstellung der "stetigen Linie" und der "Ebene," und hierauf, mit Hinzufügung eines vierten realen Wesene," die der "dreisachen Dimension" oder des "körperlichen intelligibeln Raumes" zu Stande"). Das Resultat dieser Rachweisungen ist, daß der Raum überhaupt in jedem Betracht als eine Hoße Form der Busammenfassung, als ein objectiver Schein sich ergibt. Das Raumverhältniß, in welchem die Gegenstände sich uns darstellen, beruht bloß auf dem Bus

Linie, eben fo menig, als unfere Linie Die Grenze einer Rlache ift. Aber diefe millfurlichen, wiemohl beliebten Erflarungen find shnehin ju eng. Jedermann bentt bie Beit, fo wie bie Rolge ber Grade und ber Bahlen unter ber Form ber Linie. Deffenungeachtet ift bierbei an begrenzte Rlachen nicht gu benten. Bwischen unsere Puncte barf gar nichts eingeschoben merben. Gleichwohl find fie volltommen außer einander. Denn fie entfteben aus bem Richtzusammen. Dagegen bezeichnet bas Bufammen ein vollfommenes Ineinander, weil barin nicht bas Mindefte liegt, mas bem Augereinander abne lich ware, fondern vielmehr das Richtzusammen ganglich burch bas Busammen aufgehoben wird. Bwei Puncte aber, zwie fchen denen nicht vermoge ber Conftruction andere, regelmäßig im Denten erzeugte Puncte liegen, find an einander ohne eine Spur bes Bufammenfliegens und bes Bwifdenraumes. Mus bem Grunde nun, weil bas gewöhnliche Bulfsmittel bes Sonderns, bas in Folge bes pfpchologifden Dechanismus eintretende Bwifdenfcieben fur zwei nachfte Puncte bier gange lich verboten ift, tann unfre Conftruction nicht als eine Reibe Discreter Puncte betrachtet werben. Bielmehr ift fie eine Linie und zwar eine ftarre Linie zu nennen, ba fie ein ftrenges Aneinander ihrer Puncte fodert, die mit einer fließenden Große teine Mehnlichfeit haben.

<sup>1)</sup> Angem. Metaph. §. 253—265.

fammentreffen ihrer Bilber in bem sie abspiegelnben Borkellungsnermögen. Dennoch wird es empirisch gegeben, und
unsere Erkenntniß ift an biese Form eben so sehr gebunden,
als an jebe qualitative Bestimmung des Gegebenen. Auch
unterscheidet es sich auf das bestimmteste von jedem subjectiven Scheine, weil die erscheinende Größe der Entfernung
nebst den wahrnehmbaren Unterschieden zwischen der Ruhe
und der Bewegung an den Gegenständen nichts von der Thätigkeit der Intelligenz Abhängiges ift.

Mus ben nach feiner Meinung hiermit enthalten Gigenthumlichkeiten ber Realitat, ber Caufalitat unb bes Raums fucht Berbart bie Daterie nach ihren erften Grunben in folgender Beise abzuleiten. Er geht hierbei von ber Erwähnung aus, baß bie realen Befen in bem intelligibeln Raume nicht bloß als bewegt, fonbern auch als ruhend vorgestellt werben konnen. In ber Rube aber weilen fie entweber zusammen ober nicht. Das Richtzusammen braucht nun nicht gerabe eine "rationale Diftang", bas heißt, eine bestimmte Summe bes Aneinanber gu betragen. Je zwei reale Wefen konnen auch an ben Endpuncten irgend einer Sprotenuse fteben. Diese Stellung enthalt gwar einen wiberfprechenben Begriff. Allein bas Biberfprechenbe ber Stellung kommt nicht auf Rechnung ber Qualitat, fonbern gehort nur ber Raumbestimmung an, welche bergleichen Biberfprüche unvermeiblich fich gefallen laffen muß. verhalt es fich mit bem Busammenfein. Die Annahme ift nicht nothwendig, bag zwei einfache Substanzen vollkommen gufammen, alfo ineinander find, fonbern es barf auch eine unvolltommene Bereinigung biefer Art angenommen werben, und fie konnen in einer folden Lage fich befinden, wie bie beiben letten Puncte einer Sppotenufe, welche einanber theilweise beden sollen, als ob ein Punct theilbar ware. Die Erbichtung in biefem Begriffe trifft wieberum lebiglich

ben Raum, und berührt weber bie Qualitat ber Befen, noch auch bas wirkliche Gefchehen, ba bie raumliche Lage aberhaupt für bie Befen felbft gar feine Bebeutung befist. Auch verfteht es fich, bag bei ber Borftellung ber Bemegung alle biefe wiberfprechenben Raumbegriffe unvermeiblich auf bie Bufammenfaffung ber Befen übertragen werben muffen. Denn bas Bewegte burchläuft bis ju feinem Biel ebensowohl bie irrationalen als bie rationalen Abstanbe, und bevor es mit einem zweiten realen Befen zu einem volltommenen Bufammenfein fich verbinbet, muß ein unvolltommenes wischen ihnen Statt finden. Allerbings tommen bei biefer Betrachtung gewiffe eigenthumliche Fictionen vor. biefelben nicht zu fcheuen gehort wefentlich zur richtigen Ginficht in bie Gigenthumlichkeit bes Raumes. Diejenigen, welde überall nur Stetiges erblicken und bas Starre gang vertennen, tommen aus ben Wiberfpruchen, bie wir bier qulaffen, gar nicht heraus. Sie miffen nur nicht, bag es Biberfpruche find. Darum ift ihnen ber Raum eine rathfelhafte Gabe ber Ratur, fei es ber außeren, Forperlichen, ober ber geistigen, burch Gefete bes Anschauens bestimmten Ber aber ben Raum als ein Geschopf bes ausammenfaffenben Dentens tennt, ber wird fich über bie Ermeiterung ber Begriffe von imaginaren Großen nicht munbern 1).

529. Bon ben angegebenen Annahmen ist nur bie lette geeignet, bei ber Erklärung bes ersten Ursprunges ber Materie zum Gegenstande weiterer Betrachtungen uns zu bienen. Lassen wir nämlich zwei reale Wesen ohne eine Bermittlung außer einander sein, so fehlt mit dem Busammen die Bedingung der Causalität, und es geschieht nichts. Setzen wir sie dagegen als ganzlich ineinander, so mussen wir demzufolge anerkennen, daß sie in einer vollkommenen

<sup>1)</sup> Allgem. Metaph. §. 266.

Storung und Selbsterhaltung fich befinden. Mithin haben wir ihr Berhaltniß als ein unvolltommenes Bufammen uns ju benten und bie Boraussetzung festzuhalten, bag ein paar Puncte bichter als "aneinander" liegen, daß fie "theilweise" fich in einanber geschoben haben. Siernach legen wir ben realen Befen Theile bei. Wo es aber Theile gibt, bu muß auch eine Rigur vorhanden fein, und fo bietet fich bie Frage bar, welche Rigur, auch nur für unsere Riction, auf einfache Run führt fein Grund ju ber Borftellung, Besen paßt. bag bie Musbehnung nach verschiebenen Seiten bin ungleichformig fich verbreite. Folglich bleibt bier einzig bie Rugel als bentbar übrig. Diefe Rugeln befigen fur alle reale Befen gleiche Große. Denn es mangelt an einem Grunbe, welcher für bie Ungleichheit entschiebe, und ohne ihn barf unsere Dichtung hier nichts Ungleiches julaffen. fen wir uns ein paar theilmeife von einander burchbrungene, innerlich vollfommen gleichartige Rugeln. Der bestimmte Begriff, ju welchem biefe Annahme leitet, ift ber einer Selbsterhaltung, welche in ben burchbrungenen Theilen volltommen Statt findet, mahrend fie gang in ben Theilen fehlt, bis zu benen bie Durchbringung nicht reicht. Dies ift bie nothwendige Folge ber gemachten Borausfegung. Bier baben wir uns gur Borbereitung bes richtigen Coluffes in Biberfpruche eingelaffen, und es tommt jest für uns Alles barauf an, in biesem Puncte bas Unftatthafte von bem Rulassigen zu unterscheiben. Es ift unwahr, bag einem einfachen Befen Theile gutommen. Unmöglich tann baber in ihm ein folder Unterschied hervortreten, bag einer feiner Theile fich felbft erhalt, und ein anderer nicht. Wenn bie Riction ber Theile wenigstens in ber ihr eigenthumlichen Folgerichtigfeit burchgeführt werben foll, fo muß junachft ber Sat feftstehen, bag in bem gangen realen Befen, in allen feinen erbichteten Theilen, ein gleicher Grab ber Selbfterhaltung wirkt. Obgleich alfo bie Durchbringung bloß als

theilweise erfolgend vorausgesett wirb, zeigt fich boch nur dies als Folge ber Unvollkommenheit im Zusammensein ber beiben Wesen, daß bie Selbsterhaltung dem Grade nach verminbert wird, mahrend fie ohne irgend einen Unterschied von Theilen in ber realen Substang ju Stanbe tommt. Jest ift ber Begriff bes "wirklichen Geschehens" berichtigt. boch ift in ber Boraussetzung ber Lage ber Substanzen noch ein Fehler übrig geblieben. Beil nämlich überall in ben eingebildeten Theilen ber beiben realen Befen bie Gelbftethaltung wirklich eintritt, fo muß ihr auch überall bas Busammen entsprechen. Dem gemäß kann jene Boraussetzung nicht bestehen, es kann nicht bei bem unvollkommenen Bufammen fein Bewenben haben. Bielmehr macht fich bie Rothwenbigkeit geltenb, bag ein paar reale Befen, nachbem fie einmal in eine folche Lage gerathen find, vollends in einanber eindringen 1).

530. Hierdurch haben wir ben ursprünglichen und einzig möglichen Grund ber "Attraction" entdeckt. Die gewöhnliche Hypothese zur Erklärung berselben ist durchaus haltlos. Denn da der Raum nichts Wirkliches ist, so hat es gar keinen Sinn, von wirklichen Grundkräften zu reden, die sich auf ein Raumverhältniß beziehen sollen. Um nun anch die "Repulsion" zu sinden, nehme man drei reale Wesen an, von denen zwei, A und A', unter einander gleichartig sind. Das dritte Wesen, B, sieht zwischen ihnen in der Witte. Von zwei verschiedenen Seiten her sind sene beiden, die mit dem dritten in ein unvollkommenes Zusammen gerathen waren, sest eben im Begriff, völlig in B einzudringen. Soll dies in der That erfolgen, so müssen nicht nur A und A' sich gegen B vollkommen behaupten, sondern B muß sich nun auf doppelte Weise, gegen beide A, selbst

<sup>1)</sup> l. c. §. 266 - 270.

erhalten. Wenn biefes möglich fein follte, fo mußte in bem Gegenfage bes B gegen bie anderen eine folche Ungleichheit fich finben, bag ein einzelnes A nicht gureichte, um ber gangen Regation, welche in B rudfichtlich auf bie Qualitat ber beiben A liegt, völlig ju entsprechen. Gin folcher Rall läßt fich im Allgemeinen fehr wohl benten. Aber auch bas Gegentheil ift bentbar, und bie einfachfte Unnahme, bie wir in biefem Falle guerft machen muffen, ift biefe, bag ber Begenfat amifchen A und B gleich fei. Alsbann tann B bie gefoberte boppelte Gelbsterhaltung gegen beibe A nicht gugleich vollziehen. Aber es tann auch teine wirkliche Storung ohne Selbsterhaltung in B eintreten, fondern bie Lage ber realen Befen, ihre raumliche Stellung, bas bloß icheinbar Birtliche, muß fich hier ebensomohl, als guvor, nach bem wirklichen Geschehen einrichten und abanbern. Allo . konnen bie beiben A nicht gang in B einbringen, wie fie nach bem Borigen boch follten. Sier ergeben fich zwei entgegengefeste Rothmenbigkeiten., welche bie Lage bestimmen. Da in jebem A ohne Unterschied ber burchbrungenen und nicht burchbrungenen Theile Gelbsterhaltung wirklich erfolgt, fo follten fie gang einbringen, und bies heißt uns bie "Attraction". Beil aber B fich nicht boppelt felbft gu erhalten vermag, fo fcheint es eine jurudftogenbe Gewalt gegen beibe auszuüben, und bies nennen wir bie "Repulgon". Bwifchen biefen einander entgegenstehenden Rothwendigkeiten muß itgend ein Gleichgewicht fintreten, und folglich muffen A und A' jum Theil in B einbringen. Sollte ber Ursprung bet Materie noch nicht klar genug vor Augen liegen. fo läßt fich folgenbermaßen nachhelfen. Man nehme jest ber A fo viele, als man will. Wenn biefe fammtlich zugleich in ein unvolltommenes Bufammen mit B gerathen, fo muffen fie alle tiefer einbringen. Aber bies ihr Duffen hilft nichts, wenn B beren nicht mehr aufnimmt. Je mehr ihrer finb, besto weniger tief konnen fie einbringen, und gefest, fie maren alle eingebrungen, fo murben fie nach allen Seiten gleichmagig fo meit herausgetrieben werben, bis Attraction unb Repulfion fich im Gleichgewichte befanben. Alsbann lage B in ber Mitte und murbe mit allen A gufammengenommen mehr als einen mathematischen Punct einnehmen, fo bag eine körperliche Musbehnung entftanbe und bas Gange nun ein "Klumpchen" barftellte. Wenn alfo eine bestimmte Menge ber A wirklich in B einbringt, fo muß aus bem angegebenen Grund auch wirklich bas befchriebene Rlumpchen entfteben. Diefes hat alsbann feine bestimmte Dichtigkeit. gemäß bem Gleichgewichte ber Attraction und ber Repulfion. Bil man es vergrößern, so nehme man nun auch mehrere Bhingu. Jebes ber B wird feinerseits in bie A, mit benen es in ein unvollkommenes Busammen gerathen war, so weit als möglich eindringen, und bie Klumpchen werben gufammen eine "forperliche Raffe" barftellen 3).

531. Gemäß ber vorliegenden Erörterung beruht ber Grund, durch welchen die körperliche Materie eristirt, auf dem Umstande, daß der äußere Zustand oder die Lage der einfachen Wesen, als der Elemente der Materie, nach ihetem inneren Zustande sich richten muß, daß heißt, nach den Selbsterhaltungen, welche jedes einzelne Element gegen diesenigen nuter den übrigen ausübt, mit denen es zusammen ist. Soll nun eine Masse, die sich gebildet, getrennt wersden, so muß entweder für den äußeren Zustand ein Sinderniß entstehen, sich nach dem inneren ferner zu richten, oder es muß eine Veränderung der innern Zustände eintreten, so daß hierdurch auch ein anderes Verhältniß der Lage ersodert wird. Im ersten Fall ist die Ursache der Veränderung eine "mechanische", im zweiten Falle kann sie als eine "demische" bezeichnet werden. Von welcher Art aber auch

<sup>1)</sup> i. c. §. 271.

bie Urface fei, fo wird ihr burch bie Rothwenbigfeit, bag ber außere Buftand nach bem bisher vorhandenen inneren fich richte, ein Biberftanb entgegengesett, welcher bem Buschauer als eine "widerstehende Kraft" erscheinen muß. Diefer Wiberftand wacht, wenn ber Grab bes Bufammenfeins ber jum Theil in einanber eingebrungenen Elemente vermin-Denn bie Rothwendigkeit, bag bie Elemente bert wirb. fo tief in einander fein, wie es bem Gleichgewicht ihrer Attraction und Repulfton entspricht, wird um befto bringenber, je weiter fie von biefer Foberung abweichen. Das geringfte Busammen ift mit ber fartften Attraction verbum ben, weil es bie größte Beranberung ber Lage erfobert. Ift nun bie Urfache ber Trennung machtig genug, felbft bie ftartfte Attraction ju überminben, fo gerreißt bie Daffe ploglich, nachbem fie einen allmählig machfenben Biberftanb geleiftet hat. Denn auf ben geringften Grab bes "Bufammen" folgt auf einmal bas "Aneinander", alfo ein "Richtaufammen". In biefem letteren Berbaltniffe bort aber alle Caufalitat und folglich jebe Bestimmung bes außeren Buftanbes auf, infofern nicht etwas Reues und Bermittelnbes fich einfindet. Benn hingegen bie Urfache einen folchen Erfolg nicht hervorzubringen vermag und alsbann zu wirken aufhört, fo tehren bie Elemente, nachbem fie fich eine gewiffe Debnung hatten gefallen laffen, in ihre vorige Lage von felbit Bierbei folgen fie nur bem ihnen einwohnenben Befet ihrer Dichtigkeit. Dasfelbe gilt von ber Rufammenbrudung. Daher ift alle Materie nothwendig "elaftifch" 1).

532. Um nun ferner zu erkennen, in welchem Sinne ber Materie bas bekannte Prabicat ber "Undurchbringlich-keit" angehört, nehme man an, es habe fich neben einer bereits vorhandenen Maffe eine andere gebildet, beren Qua-

<sup>1)</sup> l. c. §. 272.

litat in einem Gegenfage ju jener feht. Wenn beibe in einenber einbringen follten, fo mußten aus biefer Berbinbung neue innere Buftanbe ihrer Glemente hervorgeben, und baher mußten bie früheren, falls fie mit ben neuen nicht verembar maren, guvor eine Abanberung erleiben. Ift aber eine folde Abanberung aus irgend einem Grunde nicht moghich, fo find bie Daffen fur einander undurchdringlich. Durchbringlich bagegen ift bie Materie erftlich für folche Clemente, welche ben inneren Buftant ber Doffe nicht verinbern, ameitens für folche, bie ihn ju überwinden im Stanbe find. hinfichtlich bes erften biefer beiben galle mag man bie Durchfichtigfeit, Die Durchbringlichkeit für bas Licht, binfichtlich bes zweiten bie chemische Auflosung in's Auge faffen. Im ameiten Fall entfteht eine neue Art von Daterie, weil ber neuen Berbindung auch eine eigenthumliche Berbichtung entfprechen muß. Berbart ichließt biefe Untersuchung mit bem Beweise bafür, baß jebe Materie vermöge ihrer eigenthumlichen Configuration urfprunglich ftarr ift, und baß fie gur Starrheit in bestimmter Gestaltung auch bann ftrebt, wenn fle verhindert mirb, die ihr angemeffene Bestalt anzunehmen. Die Fiction, fagt er, auf wolcher ber Begriff ber Materie beruht, fest gwar Theilbarkeit ber Puntte voraus, wolche, einmal jugelaffen, teine Grenze mehr bat. Allein Die Berbichtung ber Glemente beruht auf einem Bleichgewichte ber Attraction und ber Repulsion, und biefes tann für jeden gegebenen Fall, da es aus den ursprünglichen Qualitaten ber realen Befen hervorgeht, nur ein einziges bestimmtes fein. Großere und geringere Dichtigkeit erfobert hingutommenbe Granbe. Demnach wird zwar bie Materie ihre Dichtigkeit continuirlich abanbern laffen, aber fobalb fie in Preiheit ift, tehrt fie in ihre bektmmte Lage zurad, und erfüllt also ben Raum, worin fie ift, nicht nach bem unbefimmten Begriffe bes Continuums, fonbern bergeftalt, bag zwei nachfte Elemente ber Materie allemal einen bestimmten

Bruch ber urfprunglichen Ginbeit im Raume, namlich bas Aneinander, barftellen. Ferner tann man nicht annehmen, baß bie gegenseitige Lage ber Glemente fur bas Gleichgewicht ber Attraction und ber Repulfion gleichaultig fein follte. Man fieht vielmehr leicht ein, bag jene A, B, A' eine gerabe Linie bilben muffen, beren Mittelpunct B ift; benn bie beiben A werben gleichmäßig aus bem mittleren B herausgetrieben, indem boch jebes einzeln fo tief als moglich einbringt. Gben fo muffen brei verfchiebene Clemente bei gleichem Gegenfate, wenn fie nicht gang ineinander bringen konnen, ein gleichseitiges Dreied bilben; ein ungleichfeitiges aber wird heraustommen, wenn bie Ungleichheit bet Begenfage ben Attractionen eine verschiedene Starte gibt. Die Entwidlung ber möglichen Falle fann hier nicht intereffiren. Es ift genug, wenn man mahrnimmt, bag mit bet Dichtigkeit auch eine bestimmte innere Configuration verbunben ift, welche fich pftmals als Renftallation offenbaren with 1).

533. Was in ber "Bewegung" wirklich geschieht, versteht man am leichteften, wenn man sich die menschliche Intelligenz lediglich als einen Spiegel für mehrere Gegenstände benkt, welche sowohl von einander, als von diesem Spiegel unabhängig sind. Man setze mehrere Buschauer und zugleich eine beliedige Menge von wahrgenommenen Gegenständen. Iene werden über diese alle zugleich das Retz des Raumes wersen wollen. Die Dinge aber werden aus berjenigen Busammenfassung entweichen, welche eben jetzt Statt findet. Hierbei bestimmt nun jedes sich selbst sein Raumverhältniß, weil es in bestimmter Richtung und Geschwindigkeit davon geht. Eigentlich sind es hier nicht die Dinge, sondern die Buschauer, denen etwas widerfährt. Aber die letzteren ers

<sup>1)</sup> I. c. §. 272 — 275.

fahren fammtlich bie gleiche Abanberung ber Rorm, in welder fie Die Objecte gufammengufaffen im Begriffe ftanben. hiernach ift bie Bewegung nichts Anberes, als ein naturlices Diglingen ber versuchten raumlichen Bufammenfaffung. Die Geschwindigkeft und bie ihr einwohnenbe Richtung maden bie Bestimmungen aus, "wie" und "inwiefern" bie Busammenfaffung mißlingt. Bermöge ber Bewegungen fällt alles wirkliche Geschehen in gemiffe Beitpuncte. ift bas Maß ber Geschwindigkeit, bie "Bahl bes Bechsels". Bur Bestimmung ber Beitpunkte gelangt ber Buschauer mehr wer minber genau burch bie Erfahrung, welche bie Beranbrungen eines Dinges als gleichzeitig mit Buftanben andem Dinge, die fich fcon verandert haben, barftellt. vereinigt alle Beitpuncte in einer einzigen Reihe, und füllt bie Luden amifchen bem wirklichen Gefchehen burch beobachtrie ober bloß angenommene Bewegung aus 1).

534. Rach ber erreichten Auflösung ber Probleme, mit benen sie sich bis jest beschäftigt hat, bleibt ber allgemeinen Metaphysik noch bie eine Aufgabe übrig, von ber Möglichkeit bes Wissens Rechenschaft zu geben. Sie hat noch darputhun, wie wir zu dem erfahrungsmäßig Gegebenen gelangen und mit welcher Sicherheit wir durch dasselbe die realen Wesen und uns selbst erkennen. Die entscheidende Beantwortung dieser Frage ist in folgenden Sägen enthalten, welche als Resultate der disherigen Untersuchungen zu betrachten sind. Alles, was man mit dem Ausdrucke der "Sinnesempsindungen" bezeichnet, besteht in Selbsterhaltungen unserer Seele, und das Empfundene ist nur ein Ausdruck der inneren Qualität der letzteren. Aber in der Ordnung und Folge der Empsindungen kündigen sich die beiden Berhältnesse des Phsammenseins und des Richtzusammenseins

<sup>1)</sup> L c. S. 293 - 300.

ber einfachen Subkangen an. Sieraus geht bie Erfahrungs. kenntniß und überhaupt eine geistige Entwicklung hervor, in welcher jum Theil mit großen Jerthumern vermifcht, abet auch ber Berichtigung juganglich ber Lauf ber Begebenhei-In bem gebilbeten menschlichen Beten fich abspiegelt. wußtsein findet fich biefe allgemeine Thatfache, bag auf jebes Begebene als auf ein foldes reflectirt werben fann. Erhebt fich bie intellectuelle Bildung bis gur Stufe bes Philosophirens, so entsteht eine Fertigkeit, auf bas Reflectiren in einem endlosen Brogreffe felbft wieberum ju reflectiren. Dan fagt fich, bag man wiffe, man fagt fich ferner auch, baß man wiffe van feinem Biffen, und fo fort. wird ein Punct angenommen, in welchem alles Gewußte, und mit ihm alfo bas in's Endlofe fortgebenbe Biffen von bem Biffen vereinigt ift. Diefer Punct beißt bas "36". In ihm ift mancherlei beifammen, theile eine gufammengefeste, wenn auch noch nicht ftreng begrenzte Borftellung von bemjenigen, mas zu ihm felbft gehort, theils eine noch weit größere, in feine bestimmte Spharen eingeschloffene Dannigfaltigfeit ber Borftellungen von anberen Begenftanben. Demnach zeigt fich bas Ich ungefahr fo, wie auch bie Mu-Benbinge gefunden werben, welche gleichfalls nach ben Umftanben mehr ober weniger Gigenschaften ju befigen fcheinen. hierans ergibt fich, bag bas 3ch eine "Complexion von Merkmalen" ift und bag es unter ben logifch hoheren Begriff ber "Inhareng" fallt. Demaufolge muß fur baffelbe eine Substang angenommen werben, welche nach bem gemeinen und unverwerflichen Sprachgebrauche bie "Seele" genannt wirb. Attribute burfen wir ihr nicht auschreiben, ba es überhaupt, wie oben ermicfen worben, teine Attribute gibt. Bielmehr gilt im Allgemeinen bie Bahrheit, baß für jebes Mertmal, welches an einem Gegenftanb hervortritt, eine bestimmte Urfache vorhanden ift. Deshalb barf jur Gr-Plarung ber gangen geiftigen Mannigfaltigteit unferer Seele keine andere Boraussetzung zugelaffen werben, als bie bereits ontologisch begründete: daß die einfache Substanz, welche wir mit diesem Ausbrucke bezeichnen, in einer hinreichenden Menge vielfältiger Verhältniffe mit anderen realen Wesen fich befindet 1).

Diefe Unnahme bebarf nur infofern noch einer naheren Bestimmung, als wir bis jest nicht mit Sicherheit wiffen, auf welche Complexion von Merkmalen fie eigentlich ju beziehen ift. Bir muffen beshalb ju bem Gegebenen jurudlehren, und in einer Prufung beffelben bas Ich genauer, als bisher gefchehen, von bem Richt - 3ch ju fcheiben fuchen. Boar fteht une ber Gat feft: bie Borftellungen find Gelbftethaltungen ber Seele. Aber er paßt nicht unmittelbar auf bie eigentlichen Worftellungen, bas beißt auf Bilber, burch welche bie Dinge als Busammenfaffungen von Merkmalen vergegenwartigt werben. Denn bas, mas in ber Gelbftethaltung ber Seele gethan wird ober gefchieht, muß eben fo einfach fein, wie fie felbft, bie in ihrer Gigenthumlichteit fich behauptenbe ift. Mithin barf jener Cas gunachft nur auf bie einfachen Empfindungen, bergleichen bie garben und bie Zone find, bezogen werben. Dies führt ju einer breifachen Gintheilung ber Borftellungen in weiterer Bebeutung. Die erfte Claffe berfelben besteht aus ben einfachen Empfindungen felbft , welche uns hier teine Schwierigfeit darbieten, ba wir uns um ihre Peranlaffung außerhalb bet Seele für jest nicht befümmern. Die zweite enthalt bie Berbindungen einfacher Empfindungen in bestimmten Formen. Bu ihr gehoren bie Wahrnehmungen ber finnenfälligen Dinge mit ihren Mertmalen und ihrer raumlichen Befaltung , wobei fcon ber Urfprung jener Formen in Frage fommt. Die britte umfaßt biejenigen Botftellungen, beren

<sup>1)</sup> l. c. S. 310 — 313. Betgf: Pfpchilogie, 1ft. Ab. S. 15.

Inhalt feine Empfindungen ausmachen, wie bie Begriffe bes Raumes, ber Beit, und aller überfinnlichen Gegenftanbe. Die Vorftellungen fammtlich haben bas mit einander gemein, baß fie abmechselnd im Bewußtsein hervortreten und wieder Der Mittelpunct, in welchem fie wechseln, ift bas Ich ober bas Subject, welches bie Norstellungen hat und enthalt. Denn "Borftellungen haben" heißt "vorftel-Ien." Bezeichnet wird biefer Mittelpunct burch bie in ihm kommenben und gehenben Borftellungen, bie ihm nur angehoren in bem Bechfel, in welchem fie fich begegnen, fo baß eben bas Begegnen ben Punct felbft ausmacht, worin jebe Borftellung ber anberen einen Ort bargubicten fcheint. Mittelpunct aber ift biefer Ort ju nennen, weil in ihm bie Borftellungen fintenb und fteigenb, von außen fich einfindenb und nach außen wirkend, mit ihrer scheinbaren Bewegung "einander burchereugen." Gemäß biefer einfachften Anficht, bie wir von bem 3ch faffen konnen, ift es als Subject, bas heißt, als ber vorftellende Punct mit bem Objectiven infofern einerlei, inwiefern bas Objective in feinem Bechfel biefen nämlichen Punct, welcher feiner anderen Festfegung bebarf, als folchen bestimmt, oder ihn zu bemienigen macht, ber er ift. Sicraus erhellt auch, bag bie Ichheit bes menfch. lichen Leibes nicht mefentlich bedarf 1).

536. Wie die Körper urspränglich aus Elementen bestehen, die nichts weniger als körperlich find, so geht auch das Wissen aus Anfängen hervor, welche mit einem "Abbilben" bes Körperlichen nichts gemein haben. Diese Anfänge find die Empfindungen, die als bloße Selbsterhaltungen der Seele keinesweges etwas Aeußeres abspiegeln. Wer also das Wissen von Seiten seiner Aehnlichkeit mit den äußeren Gegenständen in Erwägung ziehen will, der darf hier-

<sup>1)</sup> Algem. Metaph. S. 302 - 326.

bei nicht ben Stoff, fonbern lediglich bie Form beffelben in's Muge faffen. Die Empfindung ftellt uns feinesweges bie Beschaffenheiten ber Dinge bar. Jeboch enthält fie bas einzig mögliche Funbament unferer Ertenntnig bes Realen. Denn bie "absolute Position," auf welche, wie früher gezeigt worben, allein ber Begriff bes Seins nach feiner mahren Bebeutung jurudzuführen ift, erfolgt nirgenbe anbere, als in ber Empfindung. Indeffen erhebt fich fcon ber gang gemeine Berftand zu einer Umanberung besjenigen, mas ihm burd bie ursprungliche, unmittelbare Position bes Empfunbenen gegeben ift. Die Dinge, bie er für real halt, find Complexionen von Merkmalen, und erscheinen ihm mithin in einer Erfahrungsform, welche bas eigentlich Empfunbene in bloße "Eigenschaften," in "Prabicate" angenommener, vermeintlich zum Grunde liegenber "Dinge" verwandelt. Diefer erfte Schritt, vermoge beffen bie Segung felbft awar beibehalten, aber bie Bestimmung bes Gefesten veranbert wird, findet feine Fortfegung in ber ferneren, auf verfchiebenen Begen von verschiebenen philosophischen Syftemen durchgeführten Wanderung bes Begriffes vom "Sein"1).

537. Der "Gehalt" bes Wissens im metaphysischen Sinne bedeutet bassenige, was man weiß, und ist völlig verschieden von dem "Stosse" des Wissens im psychologischen Sinn, als von dem Ersten, was in der Seele geschieht, um die Erkenntniß zu erzeugen. Die Empfindungen bilden jenen Stoss, aber keinesweges jenen Gehalt. Denn sie sind bloß "unsere Bustande," ohne daß irgend eine Achnlichkeit, eine Abbildung, eine Auffassung des Borhandenen in ihnen gessucht werden bürfte. Wenn wir die Frage uns zu beantworten streben: was denn das von uns Gewußte eigentlich sie? so sinden wir, daß wir in der Form unseres Wissens

<sup>1)</sup> L c. §. 327.

auch ben Gehalt beffelben antreffen, obgleich ihre Beftimmungen viel weiter reichen, als bie bes letteren. Beter über bas "Bas" bes Seienben, noch über bas mirtliche Gefchehen vermogen wir eine genügenbe Austunft au erlangen, und wir burfen uns teinesmeges ruhmen, bas Gine ober bas Anbere in unferem Ertennen innerlich abzubilben. einzige, urfprünglich abfolut Gefette ift bas Empfunbene. Rachbem einmal bie Ginficht erreicht worben, bag biefet nicht "real," alfo teine Bergegenwärtigung bes unabhängig von unferer Subjectivitat wirklich Borhandenen fein tann, so hat bie absolute Segung für immer ihren "Inhalt" verloren, und es bleibt von ihr nichts, als bie "Form" übrig. Sierin offenbart fich uns bie mahre Bebeutung bes Rantifchen Lehrsages: bag wir bie Dinge an fich nicht tennen. Die Erfahrung besteht bloß in einem Gewebe von Relatio-Bir wiffen in Anleitung unferet Babenehmungen, baß Bieles und Berichiebenes wirklich eriftirt, und bag Berhaltniffe amifchen ben uns unbekannten Qualitaten bet Diese Berhaltniffe ben Binten Eriftirenben Statt finben. ber Erfahrung gemäß gehörig ju bestimmen, macht bie gange Ungelegenheit unferes theoretischen Biffens aus. Ru einem folden Gehalte bes Biffens gelangen wir, inbem wir bie Formen ber Erfahrung, welche auch bei gang anberen Empfinbungen bie namlichen hatten fein tonnen, unferer Unterfuchung jum Grunbe legen und fie in unferem Denten berichtigen. Daher bleibt unfer Gewußtes ftete ein Formales und vergegenwärtigt uns Berhaltniffe, beren einzelne Glie ber unserer Renntniß fich entziehen, inbem es von folden Begebenen ausgeht, in welchem nicht bie Beschaffenheit bet Dinge, fonbern nur ihr "Bufammen" und "Richt-Bufammen" uns offenbar wirb 1).

<sup>1)</sup> l. c. S. 323.

538. Mugemeine Begriffe unb Gage bieten uns nur eine ju unferer Bequemlichkeit bienenbe Abfurjung in unferem Borftellen bar, indem fie uns ber Dube überheben, das Einzelne, welches wir früher ertannt haben und beffen Sauptbestimmungen wir in ihnen ausammenfaffen, für fich noch einmal burchjugeben, und fle enthalten in ihrer Allgemeinheit weiter teine eigenthumliche Bebeutung. Dan barf nicht einmal fagen, baß fie in unferer Seele als eine befondere Claffe von Borftellungen mirtlich vorhanden find, foabern fie muffen vielmehr für "logifche 3beale" gelten. Bir fobern namlich von une bie Abfonberung ber Artunterfciebe an ben Borftellungen, um bas Allgemeine rein ju benten. Aber biefe Foberung wird niemals in ihrer ganjen Strenge von uns erfüllt, und ber pfpchologifche Dechanismus vermag nicht, ihr ju genügen. Er verstattet uns nur eine Annaherung an bas Auseinanberhalten besjenigen, was einmal in Berflechtungen und Berfchmelgungen einge-Cben barum liegt auch in ber Anwendung ber gangen ift. allgemeinen Begriffe nichts Rathfelhaftes. Die einzelnen Borftellungen finben fich wirklich ale Bestanbtheile in ben für allgemein gehaltenen, und bas Allgemeine befitt nur barum Gultigfeit, weil es in jebem Gingelnen wiebertehrt. Bas enblich bie "fpeculative," in ben jest vollenbeten Unterfuchungen ber allgemeinen Metaphyfit hervorgetretene Form bes Biffens anlangt, fo fteht uns nunmehr beutlich vor Angen, bag und wie fie auf ben Begiehungen beruht, welche fich burch Biberfpruche verrathen, menn fie verlet ober vertannt merben. Wir haben uns gureichend barüber verfanbigt, daß es in biefer Sphare tein unmittelbares Wiffen, sonbern nur ein mittelbares gibt. Das Seiende bitbet sich in unferer Seele nicht von felbft ab, fonbern auf boberen Bilbungsstufen ber Reflerion wird bas Zehlerhafte ber urfprünglich erzeugten Bilber entbedt und berichtigt, bis biejenigen Berhaltniffe ber unbefannten Qualitaten bes Seienben jum Borichein kommen, welche man voraussetzen muß, weil man fonst die gegebenen Formen ber Erfahrung nicht ohne Widerspruch zu benken vermag 1).

## 2). Pfychologie.

Unter Anleitung ber Aufschluffe, welche bie allgemeine Detaphpfit über bie Ratur bes Seienben, fo weit fie für bie philosophische Forschung ju ergrunden, und über bas Berhaltniß bes ertennenben Subjectes ju ben ertennbaren Objecten, fo wie hiermit über bas Befen ber menfc lichen Seele gegeben, richtet fich nunmeht bie Pfpchologie, als ein Theil ber angewandten Metaphyfit, auf bie nahen Bervorhebung besjenigen, mas ben für unfer Gelbfthemußt. fein erscheinenben Buftanben unfres Seelenlebens jum Grunde liegt. Bon ben Borftellungen ber Objecte aus und burch fie geführt gelangt ber Menich jur Anerkennung feiner felbft. Dhne Bewußtsein bes Objectiven lagt fich fein Selbftbewußtsein benten. Jeboch bilbet bie Ichheit nicht bloß gegen bie Außendinge, fondern felbft gegen bie bem 3ch beige legten Prabicate einen Begenfag. Infofern wir une alfo felbft vorftellen, befinden wir uns in einem Buftande, welder bem Borftellen ber außeren Begenftanbe entgegengefest ift. Deffenungeachtet haben wir lediglich aus Diefem letteren Borftellen und vermittelft beffelben gur Erfaffung unferes Gelbstes gelangen konnen.' Demnach tann nur in ben unferem 3ch gegenüberftebenben Objecten ber Grund liegen, weshalb wir aus ihrem Borftellungefreise heraus ju ber Re flerion auf uns felbft geführt werben. Die Dannigfaltigteit ber vorgestellten Dinge muß fich fo verhalten, bag fic bie Feffeln lofet, in benen ein Subject befangen fein wurbe, welches nur Wegenstanbe, aber niemals fich felbft tennen lernte. Dies ift auf teine anbere Art bentbar unb möglich,

<sup>1)</sup> l. c. §. 828 u. 329.

als inbem unfer mannigfaches, burch bie Berschiebenheit feiner Gegenftanbe eben fo verfchieben bestimmtes Borftellen pfolge biefes wechfelfeitigen Begenfages fich gegenfeitig verminbert und unterbrudt. Die innere Bahrnehmung zeigt uns, bag icon unfre einfachften finnlichen Empfindungen verichiebene Reihen bilben, beren jebe eine gahllofe Denge folder Borftellungen einschließt, welche in Begenfägen aller miglichen Grabe ju einander fteben. Die verschiebenen Farben verbrangen einander im Bewußtfein, eben fo bie Geftalten, nicht minber bie verfchiebenen Zone, Beruche, Befchmadeund Gefühlsempfindungen. Bir tonnen bie Borftellung bes Blanen nicht vollkommen festhalten, wenn bie bes Rothen baju lommt. Sierbei foll bie Borftellungsthatigfeit bes Subjectes unverringert bleiben. Aber es foll ihre Wirkung, bas vorgestellte Bild, geschwächt ober gar aufgehoben werben. Run läßt fich eine Thatigleit, welche fortbauert, mahrend ber Erfolg, ben fie vermöge ihret Eigenthümlichkeit hervorbringen würde, burch etwas Frembes jurudgehalten wird, nur mit bem Ramen eines "Strebens" bezeichnen. Daher vermanbelt fich bas Borftels len in ein "Streben vorzustellen," fobalb entgegengefeste Boriellungen in einem und bemfelben Gubjecte, welches jum Selbftbewußtfein gelangen foll, vereinigt find. Die Erfahrung lehrt, tag unfre Borftellungen fich verbunkeln, schwinden und wieder-Ueber ben Buftanb, in welchem fle fich befinden mogen, nachbem fie aus bem Bewußtfein entschwunden finb, tann teine Erfahrung belehren, benn Erfahrung haben wir nur, infofern wir wirklich vorftellen. Dagegen zeigt uns bie Speculation, bag unfere aus bem Bewußtsein gurudweidenben Borftellungen fich in ein Streben vorzuftellen vermanbeln und als ein folches Streben unverminbert forttauern, weshalb auch ihr Borgeftelltes wiebertehren muß, issald bie Sinberniffe, von benen fie gebrangt murben, überwunden find 1).

<sup>1)</sup> Psychol. 1st. Sh. S. 29. u. S. 36. u. 37.

Benn mehrere einanber entgegengefeste Borftellungen in unserer Seele auftreten, so muß bie aus ihrem Berhaltniffe hervorgebende hemmung nothwendig eine gegenfeitige fein. Mithin werben bie Objecte alsbann fammtlich in einem gewiffen Grabe verbunkelt und bie Shatigkeiten bes Borftellens im gleichen Grabe ju Beftrebungen berab. Bir erbliden bier bie Borftellungen als "wiber einander mirtenbe Rrafte." Run lebet bie allgemeine Detapbufit, bag überhaupt bas Mertmal ber Kraft burchent nicht als ein reales Prabicat ber wirklich porhandenen Befen gu betrachten ift, indem biefelben nur gufälliger Biff Rrafte werben, und - ohne irgend eine Maunigfaltiglit in ihnen felbit - bies auf verschiedene Arten werben tonnen. Chen fo ergibt fich auch aus ber gegenwartigen Erwägung ber Barftellungen, bag in ihnen alle Rraftaußerung nut jm fällig entfteht, nub awar in bem Dage, wie fe gebemmt werben. 3bre Birffamteit in ber Gigenschaft von Rraftet hat alfo fein Dag, und zwar ein veranderliches, weil bit Große bes Gegenfages Beranberungen gulagt. Reben bicfet Größenbestimmung ergibt fich noch eine andere als möglich. Ramlich ber Erfolg ber hemmung ift neben ber Bermant. lung bes Borkellens in ein Borkellungsftreben jugleich and eine Berbunflung bes Gegenfranbes. Wenn ein bestimmter Grab bes Gegenfages bie gangliche Berbunklung eines Di jectes zu bewirken vermag, fo muß ein geringerer nur eint theilweise Statt findenbe zur Folge haben, welche gemaß bet Graben ber Begenfage ftarter ober fomacher fich zeigt. Die nur gum Theil eintretenbe Berbunflung lagt noch einen Grab bes Borftellens übrig, und fo gehoren auch bem Borftellen ber Gegenftanbe Grabe an, wie bies bie Erfahrung bestätigt. Dierzu tommt, bag ein gemiffes Borftellen auch abgefeben von jeber hemmung ursprünglich ein schwächeres ober ftate feres fein tann. Berbinbet man nun bie letteren Grabbe stimmungen mit ben ersteren, also ben auf ber ursprünglichen

Energie beruhenden Unterschied ber Burkellungen mit ber Größe ihres wechselseitigen Gegensages, so muß sich hiernach bestimmen lassen, wie groß in jedem Falle die Verdunklung und die Hemmung, und sowohl bas Streben, als auch bas jurudbleibende wirkliche Vorstellen sein werde. Folglich sind bet hier die "Nechnung" einen ihr angemessenen Stoff.

541. Die Berbuntlung ber Borftellungen, befonbers wenn fie burch verschiebene Grabe fucceffiv fortläuft, hat fo viel Analogie mit ber Bewegung, bag es nicht befremben barf, wenn im Gangen genommen bie Theorie von ben Gefeben biefer Berbunklung und ber ihr entgegenftebenben Erbellung, ober bes Schwindens und bes Wieberhervortretens ber Borftellungen im Bewuftfein eine ber Theorie von ben Bewegungsgeseten ber Korper abnliche Geftalt annimmt 1). Bunachft finden wir in ber Sphare unferer pfpchologischen Betrachtung ben Unterschied amischen ber Statit und ber Dechanit wieber, welcher bie Lehre von ben gaumlichen Rraften beherrscht. Das "Gleichgewicht," im Gegenfate gegen ben Fortgang ber Bewegung, ber vermoge bes Uebers gewichtes einiger Rrafte über bie anberen Statt finbet, bietet fich une auch in hinficht ber wiber einanber wirkenben Borftellungen querft bar und läßt fich am leichteften bestimmen. Die gur Sprache gebrachte Frage, wie groß bei einer gegebenen Starte und einem gegebenen Begenfate mehrerer Borftellungen bie Berbunklung einer jeben fein werbe, ift offenbar eine "ftatische." Denn es wird für jebe eine solche

<sup>1)1.</sup> c. §. 40: wenigstens, fügt herbart hinzu, muß bie Sprache von daher ihre Ausbrude entlehnen, falls nicht eine neue und beshalb unverständliche Sprache unnüger Beise foll erfunden werden. Rur einige Benennungen, wolche als Metaphern neu find, wird man sich gefallen lassen muffen, damit die neuen Begriffe eine Bezeichnung erhalten können.

Hemmung gesucht, bei welcher bem Gegensage völlig Genüge geschehe, so daß die Kräfte nichts weiter gegen einander auszurichten vermögen. Sodald wir aber den nothwendig anzunchmenden Fall sehen, daß der gehemmte Zustand von Borstellungen nicht plöglich, mit einer unendlichen Geschmindigkeit, sondern vielmehr allmählig eintritt, so erwächst uns hieraus noch eine andere Untersuchung. Wir haben dann noch durch Rechnung zu bestimmen, mit welcher entweder gleichbleibenden oder veränderlichen Geschwindigkeit die Berdunklung fortdauernd geschehen und in welcher Beit sie geendigt sein wird. Diese letztere Frage erweist sich als ein "mechanische".).

542. Rach ben angegebenen leitenben Grunbfaten unb in bem angebeuteten Sinne hat Berbart bas parabore Unternehmen fich vorgestedt und ausgeführt, bie Grundlinien einer "Statif und einer Mechanit bes Beiftes" gu entwerfen 3). Die Unterfuchungen ber Statit bes Beiftes beginnen mit zwei verschiebenen Großenbestimmungen, inbem fit theils bie "Summe ber hemmung," und theils bas "hemmungeverhaltniß" festaufegen haben. Bermag man jene nach guweifen und tennt man bas Berhaltnig, in welchem bie verschiedenen Borftellungen ihr nachgeben, fo findet man vermittelft einer leichten Proportionsrechnung ben .fatischen Punct" einer jeben Borftellung, bas beißt, ben Grab ihret Berbuntlung im Gleichgewichte. Durch Musführung ber Rechnung gelangt man zu bem mertwürdigen Refultate: baß awar von je awei Borftellungen niemals bie eine burch bie andere ganglich verbunkelt, wohl aber von breien ober meh reren leicht bie eine gang verbrangt, und ungeachtet ihres

<sup>1) 1.</sup> c. §. 38—41.

<sup>2)</sup> Im zweiten und britten Abschnitte bes erften, fynthetischen Theils feiner Pfpchologie, S. 158—373.

fortbauernben Strebens fo unwirkfam gemacht merben fann, als ob fie gar nicht vorhanden mare. Ja bies fann einer jeben Angahl von Borftellungen, fo groß fie auch fei, begegnen, und zwar burch bie Ginwirfung von zwei ober überhaupt von wenigen anderen, welche an Starte überwiegen. Eine Borftellung "ift im Bewußtsein," wenn fie im ungehemmten Buftand in ber Seele vorhanden ift, und fie ,,tritt in bas Bewußtfein," wenn fie aus einem Buftanbe volliger Semmung fo eben fich erhebt. Bier fteht fie bann guvorberft ,,an ber Schwelle," und zwar ,,an ber ftatischen Somelle" bes Bewußtseins. Bicrbei ift noch bies gu bemeten, bag ber Musbruck, "eine Borftellung ift im Bewußtfein," unterschieben werben muß von bem Cage, "ich bin mir meiner Borftellung bewußt." Bu bem letteren gehort innere Bahrnehmung, ju bem erfteren nicht. Dan bebarf in ber Vinchologie burchaus eines Bortes, bas bie Gefammtbeit alles gleichzeitigen wirflichen Borftellens bezeichne. Dafür findet fich tein anderes, als bas Bort "Bewußtfein." Es ift febr michtig, burch Rechnung ju bestimmen , wie ftart eine Borftellung fein muffe, um neben zweien ober mehreren noch gerade auf ber Schwelle bes Bewußtseins fteben ju tonnen, fo bag fie bei bem geringften Rachgeben ber Sinberniffe fogleich beginnt, in ein wirkliches Borftellen übergugeben.

543. Die "Bewegungsgesete" ber Borftellungen sind höchst mannigfaltig und größtentheils sehr verwickelt. Wenn zu mehreren Borftellungen, die bereits ihrem Gleichgewichte nah waren, eine neue hinzutritt, so entsteht eine "Bewegung," bei welcher jene unter ihren statischen Punct auf eine turze Beit sinken, aber nach dem Berlaufe derselben schnell und ganz von selbst sich wieder erheben. Sierbei kommen mehrere merkwürdige Umstände vor. Erstlich kann bei dieser Gelegenheit eine der älteren Borftellungen durch eine

neue, wenn gleich viel ichmachere, fur eine Beitlang vollig aus bem Bewußtsein verbrangt werben. Alsbann aber ift bas Streben ber verbrangten nicht als unwirtfam zu betrach. ten, fonbern gebeitet vielmehr mit feiner gangen Dacht wiber bie im Bewußtsein befindlichen Botftellungen. Daber bewerkftelligt fie auf folche Beise einen Buftand bes Bewußtfeins, obgleich ihr Begenftanb nicht vorgeftellt wirb. Für biefe Art, wie Borftellungen aus bem Bewußtfein entfernt find und bennoch auf baffelbe einwirken, ift bie Bezeichnung geeignet: ,,fie fteben auf ber mechanischen Schwelle," jum Unterschiebe von ber oben genannten fatischen Schwelle. Bweitens tann bie Beit, mahrend welcher eine Borftellung ober eine Defraahl von Vorftellungen auf ber mechanischen Schwelle verweilt, baburch verlangert werben, bag eine Reihe von neuen, aber ichmacheren Borftellungen nach eine ander fich hinzugefellt. Dies ift ein Fall, in welchen uns jebe nicht völlig gewohnte anhaltenbe Beschäftigung versest. Sie brangt bie früheren Vorstellungen gurud. Diese aber bleiben, weil fie bie ftarteren find, gefpannt, wirten mehr und mehr angreifend auf ben Organismus, und machen endlich bas Aufhören ber Befchaftigung nothwendig. Alsbann erheben fie fich rasch und bringen ein Gefühl ber Erleichte rung mit fich, welches man Erholung nennt, beffen erfte Utfache rein pfnchologisch ift, wenn es gleich jum Theil and burch ben Organismus bebingt ift. Drittens wenn mehrere Borftellungen nach einander auf die mechanische Schwelle getrieben werben, fo entfteben in ben Gefegen ber geiftigen Bewegungen fcnell hinter einander mehrere plogliche Abanberungen. Sieraus erklart es fich, bag ber Lauf unferer Bebanten oft ftogweise und fpringend erfolgt, ja mituntet eine scheinbare Unregelmäßigkeit zeigt 1).

544. Der metaphyfische Grund bes gegenseitigen Bis

<sup>1)</sup> Lehrb. zur Pspholog. §. 127—136.

berftanbes, welchen bie entgegengefesten Borftellungen einanber leiften, liegt in ber Ginheit ber Seele, beren Selbfter-Der nämliche Grund erklart uns bie haltungen fie finb. Berenüpfung unferer Borftellungen, welche fammtlich nut eine einzige Seelenhandlung ausmachen murben, wenn fie nicht vermoge ihrer Gegenfage einander hemmten und burch bie eintretenben Bemmungen in eine Bielheit gespalten murben. Go lange fie auf ber Schwelle bes Bewußtseins fich befinden, tonnen fle mit anberen nicht in Berbinbung treten, indem fie burchaus in ein Streben wiber bestimmte anbete verwandelt und baburch aus ber Reihe ber mirklichen Boftellungen herausgehoben find. Aber im Bewußtfein unkrliegen fie einer boppelten Bereinigungsweife, beren Unterschied in folgenber Betrachtung kenntlich wirb. gange Claffen von Borftellungen merben verschiebene Continua gebilbet. Die fammtlichen Farben ergeben ein Continuum, bie Westalten ein anberes, bie Zone machen ein brittes, die Botale ein viertes aus, felbft bie Confonanten tonnen wenigstens zusammengestellt werben, eben fo bicten uns bie Beruche, bie Befchmads - und bie Saftempfindungen ein Continuum bar. Run lehrt-bie Erfahrung, baß zwar verichiebene Borftellungen in einem Continuum, aber nicht Borftellungen in verschiebenen Continuen einanber entgegengeset find. Aus biefer Erfahrung ift hier ber ichon a priori menigftens mögliche Gebante herauszuheben, bag es mehrere Continuen von Worftellungen geben fann, aus beren einem tein hemmenber Gegenfat in bas andere hinübergreift, mahrend innerhalb eines jeben alles Mannigfaltige in bestimmten Bemmungegraben einander im Bewußtsein verbunkelt. Da nun alles gleichzeitige wirkliche Borftellen wegen feiner Durchbringung in ber Ginheit bes Borftellenben fo weit fich vereinigen muß, als bie Hemmung bies nicht hindert, fo leuchtet ein, bag es zwei gang perschiebene Arten ber Bereinigung gibt, je nachbem Borftellungen entweber zu bem

namlichen Continuum, ober ju verschiebenen gehoren. Im erften Ralle werben fie gemäß bem Grad ihrer Ungleichheit fich hemmen und fich nur foweit vereinigen, als bie bemmung es julaft. Im zweiten Falle finbet teine gegenseitige hemmung zwischen ihnen Statt, und fie konnen also ganglich fich verbinden, fo bag biefe Berbindung nur burch ein gufälliges Binberniß befchrantbar ift. Siernach unterfdeis ben fich junachft bie .. vollkommenen Complicationen ober Complexionen" und bie "Berfchmelgungen." Jene find bie völligen Berbindungen von Borftellungen aus verschiedenen Continuen, welche in biefem Berhaltniffe nur Gine Rraft ausmachen und als folche in Rechnung fommen. bie Berbindungen von Borftellungen aus einerlei Continuum, welche wegen bes unter ihnen vorhandenen Gegenfates nicht ganglich fich vereinigen konnen, mo bann aus ihrer Starte und aus ihrem Gegenfage bas Wefet abgenommen wirb, wie genau ihre Bertnupfung werben fann. Ferner tann es vermoge jufälliger Binberniffe fomobl unvolltommene Complicationen, als unvollkommene Berfchmelzungen geben. Zotalfraft, welche aus ber Complexion ober aus ber Berfchmeljung mehrerer Borftellungen erwächft, wirft unter gang anberen ftatifchen und mechanischen Gefegen, als nach benen bie einzelnen Borftellungen fich gerichtet haben murben. Much bie Schwellen bes Demußtfeins andern fich hiernach, inbem aufolge einer Berbindung felbft eine außerft fcmache Bor-Rellung im Bewuftfein bleiben und wirten tann. nun bie Rechnung fur Complexionen und fur Berfchmelgungen auf ben nämlichen Grunden beruht, wie bie fur bie einfachen Borftellungen, fo ift fie boch weit verwickelter, befons bers beshalb, weil bei ben unvolltommenen Berbindungen fomohl bie Gesammtkrafte, als ihre Bemmungen gum Theil in einander verschränkt liegen 1).

<sup>1)</sup> Psychologie, 1st. Th. S. 57 u. folg. Lehrb. zur Psycholog. S. 136—138.

545. Die Buftanbe bes Borftellens, bes Begehrens und bes Fühlens find fammtlich "Buftanbe bes Bewußtseins." Die Seele wird "Geift" genannt, infofern fie vorftellt, "Gemuth," infofern fie fühlt und begehrt. Das Gemuth aber hat feinen Sig im Beifte, ober mas baffelbe fagt, bas Fühlen und bas Begehren find junachft Buftanbe - und gwar größtentheils manbelbare - unferes Borftellens. Benn namlich eine Borftellung "im Bewußtsein fteht," fo finbet barin ein Unterschied Statt, ob fie felbft mit ben hemmenben Rraften im Gleichgewichte ruht, ober ob an ihr eine hemmende und eine emportreibende Rraft einander bas Gleichgewicht halten. Im erften Falle befindet fie fich rudfichtlich auf ben ihr gutommenden Grab bes wirklichen Borftellens in einem unangefochtenen Buftanbe. Denn fie murbe nicht im Gleichgewichte ruben, wenn nicht bereits ber Rothigung jum Sinten Benuge geleiftet worben ware. Dagegen im zweiten Fall ift bies Lettere teinesweges gefchehen. mehr besteht bie Borftellung wiber bie Rothigung, inbem eine andere mitwirkende Kraft ihr nicht verstattet, bem Drucke, von bem fie getroffen wird, nachzugeben. Diefer Unterschieb hat für bas Borftellen als folches teine Bedeutung. beiden Fällen befitt bas Vorgestellte bie gleiche Klarheit. Deffenungeachtet ift er für bas Bewußtfein vorhanben, weil. er bie Borftellung als eine wachenbe und nicht gehemmte betrifft. Die angegebene zweite Bestimmung bes Bewußte. feins, ba ein Borftellen zwifchen entgegenwirkenben Rraften gleichfam eingepreßt fcmebt, muß gum Unterfchiebe von bem weber helleren noch bunfleren Borftellen, welches, ohne eine Gemalt zu erleiben, im Bewußtfein gegenwartig ift, ben Ramen eines mit ber Borftellung verbundenen "Gefühles" erhalten. Ferner, wenn eine Borftellung "fteigt," fo macht fich hierbei ber breifache Unterschieb geltenb, ob fie entweber fich felbft überlaffen fteigt, ober ein Binberniß erfährt, meldes nur nicht völlig fart genug ift, ihr bas Steigen burchaus zu verwehren, ober ob im Gegentheil antreibenbe, vielleicht auch nur begunftigenbe Rrafte noch mitwirken. Auch biefe Unterschiebe, beren Modificationen fehr mannigfaltig find, tonnen nicht unbewußt bleiben, weil fie bas wirtliche Borftellen betreffen. Aber fie find teine Gegenstände bes Worftellens, fonbern Arten und Beifen, wie bas Borftellen fich ereignet, und laffen fich gleichfalls nur mit bem Ramen ber "Gefühle" bezeichnen. Run erscheinen fie immer als bie Begleiter "aufftrebenber" und eben beshalb "wirtfamer" Borftellungen. Demzufolge verbinben fich mit ben ichon etwahnten Bestimmungen bes Bewußtseins noch manche Bitkungen und Abanderungen in anderen Borftellungen und Befühlen, jum Theil auch in ber Wahrnehmung, insofern namlich ein außeres Sanbeln, alfo eine Thatigfeit bes Drganismus nach physiologischen Grunben bingugetommen ift. Fat folche fortlaufenbe lebergange aus einer Gemuthelage in, bie anbere, welche hauptfächlich tenntlich werben burch bas berportreten einer Borftellung, Die gegen Sinberniffe fich aufarbeitet und babei mehr und mehr bie übrigen Borftellungen bestimmt, inbent fie bie einen wedt und bie anberen gurudbrangt, ift tein anberer Musbrud geeignet, als ber bes "Begehrens." Denn bas Begehren unterscheibet, fich baburch von dem Rublen und bem Borftellen, daß es nicht als ein "Buftand," fondern nur als eine "Bewegung" bes Bemuthes gebacht merben tann. Alls folche bricht es bei einer gegebenen Gelegenheit fogleich in Sanblung aus, ober ruft, wenn-bie Belegenheit mangelt, wenigstens Plane jum funf. tigen Sanbeln hervor. Die Plane find aber nichts Anderes, als "zusammengetriebene" Borftellungen , welche wegen ihrer Bereinigung mit ber aufftrebenden fich fammtlich nach thr richten und fich bergeftalt jufammenfugen muffen, baß aus ihnen feine, ober boch nur bie geringfte mögliche Bemmung für jene vorherrichenbe entipringt 1).

<sup>1)</sup> Psychologie, 2t. Ah. §. 104. Lehrb. 3. Psycholog. §. 146—152.

546. Bon biefen Erörterungen über bie im Bezug auf bas Bewußtsein überhaupt Statt findenben Thatigleiten und Ruftanbe, gegenseitigen Berhaltniffe und Ginwirtungen ber Borftellungen auf einander geht die pfychologische Unterfudung gur Erflarung ber Beife über, wie uns bie Belt und unfer eigenes Gelbft erfcheint. Die Anschauung bes Raumlichen ift baraus abzuleiten, bag bie fcon in une vorhandenen Borftellungen ber Mugenbinge bei ihrer Biebervergegenwärtigung ein gewiffes Gefet ber Orbnung befolgen, nach welchem jebe auf bas Bervortreten ber mitverbunbenen wirkt. Jabem nun bie augenblickliche Wahrnehmung mit biefen bemits geordneten Borftellungen verfdymilgt, wird fie felbft gerbnet, und auf folche Beife zeigt fich bie fortbauernbe Behrnehmung in einem bestanbigen Uebergange gur "raumliden Form" begriffen. Die Borftellung bes Beitlichen tommt barin mit ber, bes Raumlichen überein, bag eine Strede beffelben, eingefchloffen amifchen ihrem Anfangspunct und Endpunct, auf einmal une vorliegen muß. Gin fließenbes, von bem Anfangepuncte jum Endpuncte fortgleitenbes Borftellen wurde amar felbft Beit verbrauchen, aber nicht bie Beit barftellen, weil es, anftatt bas gange Aufeinanderfolgenbe jufammengufaffen, einen Theil beffelben nach bem . anderen fahren lagt. Bur Muffaffung bes Beitlichen gehören beibe Puncte, ber beginnenbe und ber enbigenbe gleich mefentlich und muffen in ihr mit gleicher Rlarheit vortommen. Ihrer Bermechselung in unferem Denten beugt schon bie Bahrnehmung felbft vor, welche bas Beitliche ju unserer Renntnig bringt. Denn fie gestattet nicht, bag wir in ihr. wie in ber raumlichen Muffaffung, jeben beliebigen Punct jum erften machen, und bag wir bie Reihenfolgen ber reprobucirten Borftellungen nach Gefallen rudwarts und vorwarts tehren. Bermoge ber Berfchmelgung, Die in bem geitlich Bahrgenommenen entftehen muß, wird gwar burch jeden vorgestellten Punct einer Beitfolge fowohl bas Borbergebenbe

als das Nachfolgende in unserem Bewußtsein wieder hervorgerufen, aber bas Gine und bas nbere auf verschiedene Weise 1).

547. Aus bem Dbigen ift uns bekannt, bag unfere Borftellungen gang von felbft, ohne irgend eine befondere Beifteshandlung ber Synthefis, fich verbinben, foweit fie nicht burch eine hemmung baran gehindert werben. Daher gibt es für ein Rind im garteften Alter noch gar keine einzelnen Dinge, fonbern vielmehr nur gange Umgebungen. Bahrenb nun im finblichen Bewußtfein bas erfte Chaos ber Borftellungen ftete neue Bufage erhalt, ift es jugleich einer beftanbig fortgehenben Scheibung unterworfen. Bwar merben bie einmal gefchloffenen Berbinbungen nie wieder gerriffen, im Gegentheil nimmt bie Angahl und bie Innigkeit berfelben immer mehr gu. Aber eines Theiles madift, mit ihnen auch bie Menge ber Unterscheibungen, anberen Theiles treten febr häufig raumliche Trennungen besjenigen ein', mas Unfangs als ein Bufammenhangendes mahrgenommen murbe. Denn bie Dinge "bewegen fich." Bierburch hauptfachlich gerreißt bie Umgebung und entsteht für bas menschliche Borftellen eine Mehrheit von Dingen. Bas fich aber nicht von einander entfernt, bas behalt im Borftellen feine urfprungliche Ginheit. Wie bei fortichreitender Entwidelung bes Bewußt. feins ber Mußenwelt allmählig bie Umgebungen in einzelne Dinge gerfallen, fo werben auch bie Dinge in ihre Merkmale gerlegt. Fragt man bier, welchem Subjecte eigentlich bie Mertmale beigelegt werben, fo bient gur Antwort, bag in ber gangen Complexion berfelben, inwiefern ber pfpchologis fche Dechanismus fie in einem einzigen ungetheilten Acte porftellt, bas Subject besteht. Sier finden bie bem gemeinen

<sup>1)</sup> Psphologie, 2t. Ab. 1st. Abschn. 3t. Cap. S. 109 — 116. Lehrb. zur Psphol. S. 167—179.

Berftanbe verborgenen Biberfpruche im Begriffe bes Dinges mit mehreren Merkmalen und im Begriffe ber Beranberung Statt, welche beshalb ihm unmerflich bleiben, weil ber pfye dologifche Dechanismus urfprünglich und gang von felbit bie pon bem Detaphpfifer bei bem Anfange feiner Untersuchungen vermißte Einheit befitt. Um ein finnenfälliges Ding uns ju vergegenwartigen, bedürfen mir teinesweges fo vieler Borftellungen, als ihm finnliche Mertmale gutommen, fonbern bie Ginheit ber Borftellungshanblung, welche bie Ratur ber Complexionen ausmacht, läßt unmittelbar gar teine Rtage nach ber Ginheit bes Borgestellten auffommen. Diefe Rrage nur ju verftehen ift und bleibt ben Menfchen noch immer fcwer, felbft nachbem bie Complexionen fcon langft burch bie Urtheile gerfest worben find. Bewegte Gegenstände beschäftigen ben Buschauer ungleich mehr, als ruhenbe, weil bie Beobachtung bes Bewegten einen unaufhörlichen Bechfel aufgeregter und befriedigter Begierbe mit fich führt. Der Renfch aber finbet fich, fobalb bie Anerkennung ber raumlichen Berhaltniffe einigermaßen in ihm ausgebilbet ift, als ben "beweglichen Mittelpunct ber Dinge." Bon biefem Centrum aus machfen nicht bloß bie Entfernungen, fonbern auch bie Schwierigkeiten, bas Begehrte ju erreichen, und ju ihm hin gelangt' ftets bas Erreichte, inbem es bie Begierbe befriedigt. Siernach ift ber Egoismus nicht ber Grund ber Begierben, fonbern eine Borftellungeart, bie gu benfelben hingugebacht wird. Bebrochen aber wird er fchon gum Theil baburch, bag ber Menich einen anberen Mittelpunct ber Dinge ergreift. Denn er fühlt fich alsbann unfehlbar gu biefem hingezogen, wie in ber Sphare bes Sinnlichen zu ber hauptftabt bes Lanbes, im Gebiete bes Geiftigen gu ber Gottheit. Das Ich ftellt fich fur bas Selbstbewußtsein bei machsender Bildung ber Intelligenz immer mehr in bem Chatatter eines geiftigen Wefens bar. Die Complexion nämlich, welche bas eigene Selbft eines Jeben ausmacht, erhalt im

Laufe bes Lebens unaufhörlich Bufage, welche sogleich bei ihrem Eintreffen auf bas innigfte mit ihr verschmelzen, und biese Busage sind verhältnismäßig weit weniger neue Auffassungen des eigenen Leibes, wofür die Empfänglichkeit bald sehr gering wird, als vielmehr innere Wahrnehmungen der Worstellungen, Begierden und Gefühle. Endlich erhebt sich für die Worstellung das Ich ganz über alle Beimischung des Körperlichen, indem es gedacht wird als übrig und unverlitzt bleibend sowohl bei Verkümmelungen des Leibes, wie auch während der Beränderung der Lebensperioden, und sogat nach dem Sobe 1).

548. Jest erft ift es uns möglich geworben, ben Begrif bes "Anschauens überhaupt" ju ertlaren, welches nichts Inberes bebeutet, als: ein Object, inbem es gegeben wirb, in feiner Gigenthumlichkeit auffaffen, phne es mit einem anberen ju verwechseln. Das Object muß nicht bloß bem Gubjecte, fonbern auch anberen Dbjecten gegenüberfteben, unb kann nicht eher als foldes für bie Anerkennung hervoriteten, bevor bas 3ch in ber oben angegebenen Gigenfchaft cines raumlichen Mittelpunctes ber Dinge fich hervorgehoben hat. In ber Regel find bie Objecte Complexionen von Mertmalen, wie bie finnlichen Dinge. Gine folche Complexion muß fich aber erft aus ber genzen Umgebung ausgeichieben haben, bamit bie Auffaffung ben Gegenstand wirts lich in feiner Gigenthumlichteit begrenzen tonne. erfcheint ber Wegenstand gleichfam auf einem Bintergrunde - fruberer Borftellungen, bie burch ihn augleich wieberermedt und gehemmt werben. Er felbft gewinnt baburch bestimmte Umriffe, sowohl in raumlicher, als in jeber anberen Sinficht. Eben beshalb tommt auch jeber Anschauung bie Tenben; gu, in eine Menge von Urtheilen zugleich auszubrechen.

<sup>1)</sup> Lehrb. zur Pfpcol. S. 203.

erstiden sich biese meistens gegenseitig, theils wegen ber Hemmung, die unter ihren Prädicaten Statt sindet, theils weil sie nicht alle zugleich Worte sinden können, und oftmals auch, weil die Betrachtung von einem Gegenstande zum ansberen übergeht. Demnach ist die Anschauung als eine mansnissach bedingte und sehr verwickelte Seelenthätigkeit zu bestrachten. Sie muß durch viele vorausgehende Wirkungen und Erzeugnisse im Vorstellen vorbereitet sein, und erfolgt alsdann mit psychologischer Rothwendigkeit, mag nun ein wirklicher Gegenstand, oder eine täuschende Gestalt durch sie burgestellt werden. Dies zu prüsen ist die Sache des Denslem, bessen Ausspruche nie durch irgend eine Anschauung vorgegriffen werden darf und kann 1).

Rach erfoliter Auflösung ber bis jest behandels ten pfnchologischen Probleme bilbet fich ein Uebergang von ber Pfpchologie jur prattifchen Philosophie burch bie aus bem Borbergebenben refultirenbe Bestimmung ber Begriffe bes Bollens, ber praftifchen Ueberlegung und Bahl, bes Bemiffens und ber Selbftbeberrichung. Die Begierbe wird baburch jum Billen, bag mit ihr bie Boraussegung ber Erlangung bes Begehrten fich vertnupft. Gine folche Berfnupfung tritt ein, fobalb in abnlichen Rallen bie Anftrengung bes Sanbelns zu einem belohnenben Erfolge geführt hat. Alsbann gefellt fich gleich zu bem Anfang eines nenen gleichartigen Sanbelns bie Vorstellung eines gewiffen Beitverlaufes, welchem bie Stillung bes Berlangens ein Enbe segen werbe. Sierbei entsteht ein Blid in die Butunft, ber fich immer mehr erweitert, je mehr Mittel jur Erreidung bes vorliegenben Bredes ber Menfc anwenden lernt.

<sup>1)</sup> Psycholog. 2t. Ab. 2t. Abschn. 2t. u. 3t. Cap. Lehrb. 3. Psychol. S. 194 — 205.

Benn es in mehreren Puncten bes Gebantentreifes folde Stellen gibt, in benen Borftellungen als Begierben aufftreben, fo tonnen biefe bei ihrer Biebervergegenmartigung, welche jum Behuf ber Ermagung ber Mittel und ber Sinberniffe Statt finbet, leicht einander im Biberftreite begeg. nen. Das Schwanken in einem folchen Biberftreite macht bie "praftifche Ueberlegung" aus, welche mit ber "Babl" ein Enbe nimmt. Die Bahl ift urfprunglich nicht ein Bert ber praktischen Grundfage, fondern aus ihr gehen biefe Grundfage querft hervor, indem burch ein in abnlichen Sallen oft wiederholtes Bablen allmählig ein allgemeines Bollen fich bilbet. Rus bem Selbftbewußtsein folgt bas "Gewiffen," ba ber Menfc, ber fich felbft betrachtet und beobachtet, auch Urtheile über fein eignes Wollen und Sanbeln fallt. Die wirkliche Gelbftbeberrichung und bie Doglichfeit, basjenige auszuführen, mas wir uns zumuthen und uns vornehmen follen, beruht im Allgemeinen auf bem Bufammenwirten mehrerer Borftellungsmaffen.' Sierbei außert befonbers bas allgemeine Bollen, welches ftets feinen Gig in irgend einer Borftellungsmaffe hat, eine große, an jebet abfichtevollen Thatigfeit ertennbare Gemalt. Die planma-Bige Birtfamteit eines gebilbeten Dannes ift aus vielen und verschiebenen Arbeiten gusammengesett, welche felbft eine Reihe von hoherer Art ausmachen. Je verwidelter nun eine folche Wirkfamkeit ift, besto beutlicher offenbart fich die Dacht ber herrschenben Borftellungsmaffe, in welder bas Bollen ber Bauptabsicht wohnt, über bie fammtlichen, in verschiedenen Abstufungen ihr untergeordneten Borftellungsverbindungen. Immer ift bie Gelbftbeberrichung ein ftreng gesegmäßiges psychologisches Ereigniß, und ber von ihr ausgeubte Ginfluß befigt eine endliche Große. läßt fich nie behaupten, bag biejenige Starte berfelben, bie einem Jubivibuum in einem bestimmten Augenblick angehort,

bie größte fei, zu welcher irgend Jemanb, ober auch nur jenes Individuum felbst zu gelangen vermöge 1).

## 8). Prattifche Philofophie.

Die Sphare ber praktischen Philosophie hat nach herbart ihre Stelle in bem von ihm angenommenen und oben bei ber Angabe feiner Gintheilung bes Bebiets bet philosophischen Forschungen jur Sprache gebrachten britten Saupttheil ber gesammten Philosophie, ben er als bie ", Nefthetit" bezeichnet und bem er bie Aufgabe anweift, biejenigen Begriffe fostematisch ju entwideln, welche unabhangig von aller Rudficht auf ihre Realitat entweder einen Beifall ober ein Diffallen in uns erweden, und jugleich bie Unweisung barüber ju geben, wie man bei ber Befchaftigung mit ben Gegenstanben berfelben fich ju benehmen hat, um bas Gefallige hervorzubringen. Das Gefallenbe und bas Diffallenbe, mithin bas Schone und bas Bagliche mirb gum Lob. lichen und jum Schandlichen, wenn es unfer eignes Berhalten, unfer eignes Thun und Laffen betrifft. Die praktiide Philosophie aber ift in ber Reihe ber prattifchen Difienschaften ober ber Runftlehren berjenige Theil fowohl ber allgemeinen, als ter angewandten Aesthetit, welcher bie Beftimmungen bes Löblichen und bes Schanblichen nebft ben aus ihnen ermachsenben Borfchriften enthalt 2). Dem Schonen und bem Säglichen überhaupt, insbefondere aber bem Löblichen und bem Schanblichen ift eine urfprungliche Eviteng eigen, vermöge beren es une flar wirb, ohne gelernt und bewiesen zu fein. Allein biefe Evibeng burchbringt nicht immer bie Rebenvorstellungen, welche in bie Anerkennung bes Schonen und seines Begensages theils begleitenb, theils

<sup>1)</sup> Lehrb. 3. Pfpc. S. 223 — 236.

<sup>2)</sup> Lehrb. gur Ginl. in b. Philos. S. 1-11.

von ihr felbft verurfacht fich einmischen. Daber bleibt bas Schane oft unbemertt, oft wird es gefühlt, aber nicht unterichieben, haufig auch burch Bermechfelungen und faliche Erflarungen entftellt. Mus biefem Grunbe bedarf es betausgehoben stend in feiner urfprünglichen Reinheit und Beftimmtheit bargethan ju werben. Diefes vollständig ju leiften macht überhaupt bas Geschäft ber "allgemeinen Mefthetit" aus. Gie hat die Dufterbilber ober Ibeen georbnet ansammenguftellen, welche theils bas unmittelbar Gefällige enthalten, theils burch bie Mufgabe, bas Diffallige gu vermeiben, berbeigeführt werben. Alle einfachen Glement, welche bie allgemeine Aefthetit nachweift, bestehen in "Ber-Denn bas völlig Ginfache fann weber gefallen poch mißfallen. Auch bie sittlichen Elemente, Die Begenftanbe ber prattifchen Philosophie, find baber gefallenbe und mißfallende Billensverhaltniffe. Bei ihrer Ermagung barf nicht von bem Billen als von einer Seelentraft, beren Richterifteng für uns zweifellos geworben ift, fonbern nur von ben einzelnen Meußerungen bes Bollens und von ihren Begiehungen auf einander bie Rebe fein. Gleichfalls tommt es bier nicht auf' bie Erkenntnig an, bag ein bestimmtes Bollen wirklich eintrete. Lediglich mit ben Begriffen von einem folden Bollen, und mit ber Beurtheilung ber Berhaltniffe, welche es bilben murbe, wenn es in ber That porhanben mare, hat es bie prattifche Philosophie ju thun 1).

551. Das erfte sittliche Verhältniß, welches ber missenschaftlichen Betrachtung sich barbietet, ist bas ber Aeberseinstimmung zwischen ber Beurtheilung und bem Wollen. Ein und basselbe Vernunftwesen ist es, welches will und welches auch urtheilt. Erhebt sich in ihm ein Begehren und Beschließen, so steht sogleich auch bas Bilb besselben vor

<sup>1) 1 6.</sup> 

ihm; biefes Bilb erbliden unb beurtheilen ift Eins. Das Urtheil aber fcwebt über bem Willen, und mahrend jenes. beharrt, fcreitet biefer jur That. Entweder nun behauptet bie Person wollend, was fie urtheilend verschmäht, und fie unterläßt wollend, mas fie urtheilend fich vorfdreibt, ober ihr Bille und ihr Urtheil bejahen und verneinen einmuthig bas Ramliche. Die in bem letten Falle gwifchen beiben vorhandene Barmonie gefällt eben fo unmittelbar, wie ihr Gegentheil mißfallt. Mus ihr ergibt-fich ein Dufterbegriff ber Ginftimmung, welcher mit bem Musbrud ,, 3bee ber inneren Freiheit" bezeichnet werben tann. Im Fall ber Bu-Rimmung läßt fich ber Wille theils positiv betrachten als Activität, theils negativ, fo bag er eine bestimmte Richtung mit Ausschließung aller anbern möglichen Richtungen halt. Misbann zeigen fich bie vier Platonischen Tugenben, 1) bie praktische Ginsicht, ber sittliche Geschmad (sopla), 2) bas active Bollen (ardela), 3) bie Saltung bes Willens, welche jugleich Enthaltung ift von jebem entgegengeseten Wollen (σωφροσύνη), endlich kommt 4) noch hinzu die Harmonie des gangen Berhaltniffes, für welches ber Beifall fich entscheibet (dικαιοσύνη) 1).

552. Das zweite sittliche Berhaltniß ift ein formales; und entsteht, indem ein mannigfaltiges Bollen unter Grosenbegriffen mit einander in Bergleich gestellt wird. Als Strebungen betrachtet sind die Billensaußerungen zwar in jeder anderen hinsicht, jedoch nicht in ihrer Starke, einander gleich. Demnach wird die Quantität der verschiedenen Strebungen wechselsweise verglichen und vergleichungsweise beurtheilt, wo sich dann einige schwächer, andere ftarker, manche dauernder, und manche flüchtiger zeigen. Hier kann man ganz unberücksichtigt lassen, welchen Werth sowohl die

<sup>1)</sup> Algem. prakt. Philos. 1st. Bb. 1st. Cap. S. 77 — 86.

fcmacheren als bie ftarteren nach anberweitigen Bestimmungen befigen mogen, und lebiglich bas Berhaltniß zwischen bem Defr und bem Dinber ber Thatigfeit, amifden bet kräftigeren und ber matteren Regung hervorheben. In biefem Berhaltniffe gefällt bas Startere neben bem Schmache · ren, und mißfällt umgetehrt biefes neben jenem. Gin unbedingter Magstab, nach welchem ber Beifall und bas Dif. fallen fich richten konnten, ift in biefer Sphare gwar nicht vorhanden, allein bas in ber Bergleichung vorkommente Größere bient im Bezug auf bas Rleinere zu einer Rorn ber Beurtheilung, bis zu welchem Puncte baffelbe gesteigent werben muffe, um nicht ju mißfallen. Infofern tann man ben hieraus hervorgehenden Mufterbegriff bie "Ibee ber Bolltommenheit" nennen. Die Quantitat, beren Dehr und Minder hier bem Urtheile feine Beranlaffung gibt, liegt entweber in ben einzelnen Willensregungen, ober in ber Summe, ober in bem Spftem berfelben. Un ben einzelnen Requigen gefällt bie Energie, an ber Summe bie Mannigfaltigfeit, an bem Syftem bie Bufammenwirkung. Der mahrhaft großt Mensch ift breifach groß, seine sittliche Rraft hat Starte, Reichthum und Gefundheit. Bei bem minber Großen if ber Sig ber Schwäche theils in ber Befchranktheit, theils in ber Berftreuung, theils in bem Wiberftreit ber Rrafte 1).

553. Das britte Berhaltniß findet Statt zwischen ber Worstellung von einem fremden Wollen und dem eigenen, der entweder jenen harmonisch begleitet oder sich ihm entsgegensest. Hieraus nimmt die "Idee des Wohlwollens und des entgegenstehenden Uebelwollens" ihren Ursprung. Das Wohlwollen oder die Güte eignet sich die fremden Wünschund Bestrebungen an, und widmet sich ihnen. Gleichwohl besteht sie in sich selbst und ist nicht abhängig von dem Er-

<sup>1)</sup> l. c. 2t. Cap. §. 87 — 96.

folg ihrer Berfuche, noch von ber ihr erwiederten Gefinnung, nicht einmal von ber wahren ober irrigen Auffassung
besten, was ber Andere wirklich gewollt haben mag. Die Güte ift zuweilen mit ber Welt unbekannt. Es kann ihr hier und da begegnen, abel zu thun, wo sie wohlwollte, sie wird alsdann geschmäht und zurückgebrängt, sie muß für biejenigen Plat machen, welche das Handeln besser verstehen. Rur aus ihrer eignen Schönheit kann Riemand sie herausbrängen 1).

554. Das vierte Berhaltniß, welches bloß mißfallt, ift ben Etreit. Er unterscheibet fich von bem Uebelmollen, und it ein Digverhaltniß zwischen ben Billensrichtungen zweier ster mehrerer Perfonen, mahrend jenes gang in ber Befinnung bes Gingelnen ruht, welcher bem von ihm vorgestellten fremben Billen, mare es gleich fein mirflicher, fich innerlich entgegensett. 3m blogen Streite betrachten bie einanber gegenüberftebenben Willensthatigkeiten fich wechselsweise nur als hinderniffe ihrer Brecke; im Uebelwollen bagegen ift ber eine Bille ein unmittelbarer Begenftand bes anderen. Deshalb ift bas Uebelwollen an fich einfeitig, ber Streit aber ftets gegenseitig; auch hort er fogleich auf, wenn einer ber Streitenben nachgibt. Die Bermeibung bes Streites führt auf bie Rothwendigkeit bes "Rechtes," welches feiner Daterie nach immer positiv ift, und aus willfürlicher Reftftellung bes übereinstimmenben Willens verschiebener Menfchen Das Recht bedeutet hiernach bie Ginftimmung bes Billens mehrerer Perfonen, als eine Regel gebacht, welche bem Streite vorbeugt. Der Urfprung alles Rechts ift feineswegs in ben binglichen Rechten gu fuchen, welche Iemand fich juschreibt und fraft beren er alle übrigen Personen ausschließen burfte, sonbern in folden Berhaltniffen.

<sup>1)</sup> l. c. 3t. Cap. S. 97 — 107.

welche zwischen bestimmten Personen von beiben Seiten gebilbet nur für diese gelten und bloß als, solche gelten, wie ste gebilbet worden sind. Auf dem Mißfallen am Streite beruht die Gültigkeit und Heiligkeit alles Rechtes, und kann nicht ohne gefährliche Berwechfelungen der Begriffe auf eine andere Grundlage gebaut werden 1).

Das fünfte, gleichfalls blog burch ein Digfallen **555.** bezeichnete Berhaltniß rührt aus einem absichtlichen Boblthun ober Behethun her, welches bem Ginen von Seiten bes Anderen widerfährt, insofern beides bloß als außerlig hervortretende Sandlung, ohne Rudficht auf ben Berth ber Befinnung, ermogen wirb. Man ertennt bies Werhaltniß am leichteften vermoge ber in ihm begrundeten Ibee bet "gebührenben Bergeltung," ober ber "Billigfeit." Das unvergoltene Berfahren Anberer gegen uns, mag es nun ein freundliches ober feinbfeliges, und ein eigentliches Thun ober unter gewiffen Bestimmungen ein bloges Unterlaffen fein, führt als unerwiedertes immer eine "Störung" für und mit fich, welche nur burch bie Bergeltung aufgehoben wirb. Die That als Storung mißfällt. Durch bie Große ber That wird bie Große bes Diffallens bestimmt. kein Wohl noch Weh beabsichtigt, ober auch, wo keines empfunden wird, ba greift nicht ein Bille in ben andern hinein; bie That ift nicht vorhanden, bas Diffallen eben fo Mit bem Bohl ober Wehe aber, welches in ber Abficht und im Erfolge gemeinschaftlich angetroffen wirb, wachft bas Diffallen, und zwar auf gleiche Beife bei bet Bohlthat und bei ber Behethat. Die Gefinnung bes Bohlthaters mag übrigens gefallen und bas Wohlfein bes Empfangers mag uns erfreuen, ja auch bie Starte ber thatigen

<sup>1)</sup> l. c. 4t. C. S. 108 — 127. Man vergl. Analyt. Beleucht. des Raturr. u. d. Mor. §. 55 — 107.

Rraft mag gefallen. Bon bicfem Allen ju abstrabiren und bloß die That als solche festzuhalten ift nicht gang leicht. Dies wird jeboch leichter, fobalb aus ber praftifchen Beifung, welche bem Urtheil abgewonnen werben muß., bas Enmbol hervortritt, in welchem bas Diffallen an ber That feinen Musbrud finbet. Ronnte namlich bas Diffallen als eine Rraft auf bie That wirken, fo murbe es fie hemmen. Run ift es teine Rraft und bie That geschieht wirklich. Rechbem fie aber vollzogen marb, bleibt noch ber Gebante bes Rudganges übrig, burch ben fie hatte aufgehoben merben follen. Gin Pofitives, welches mißfallt, treibt zu bem Begriff bes ihm entsprechenben Regativen, mit welchem qufemmen es Rull machen murbe. Rudgang alfo bes gleichen Quantums Bohl ober Bebe von bem Empfänger gum Thater ift bas, worauf bas Urtheil weift. Bergeltung ift bas Symbol, worin bas Diffallen fich ausbrudt, fie ift eine scheinbare Position, worin eine Regation verhüllt liegt 1). Dit biefem letten Dufterbegriff ift bie Reihe ber urfprungliden prattifden Ideen ober ber fittlichen Glemente gefchloffen. Bu bemerten ift noch, bag es fur bie Bearbeitung ber praktifchen Philosophie feinen größeren Gehler geben fann, ale wenn man in berfelben irgend eine jener Ibeen von ben anderen trennt, und fich bloß mit Untersuchung ber burch biefe einzige gefoberten Befinnungen, Berhaltungsweisen und Anordnungen beschäftigt. Denn fie alle vereis nigt tonnen erft unferem Leben feine gehorige Richtung anmeifen 2).

<sup>1)</sup> l. c. 5t. Cap. S. 128 — 145.

<sup>2)</sup> Allgem. prakt. Philosophie. 1st. Bb. 1—6t. Cap. Lehrb. 3. Einleit. in die Philos. §. 72—86. Bu vergl. Analyt. Beleucht. des Raturr. u. d. Mor. §. 109—115. Hiernach nimmt Herbart an, daß auch die Idee des Rechts ihrer Selbständigkeit ungeachtet nur in der Verbindung mit den übris 21 \*

welche zwischen bestimmten Personen von beiben Seiten gebilbet nur für biese gelten und bloß als. solche gelten, wie sie gebilbet worden sind. Auf dem Mißfallen am Streite beruht die Gültigkeit und Heiligkeit alles Rechtes, und kann nicht ohne gefährliche Berwechselungen der Begriffe auf eine andere Grundlage gebaut werden 1).

Das fünfte, gleichfalls blog burch ein Digfallen bezeichnete Berhaltniß ruhrt aus einem absichtlichen Bohlthun ober Behethun her, welches bem Ginen von Seiten bes Anderen wiberfahrt, infofern beibes bloß als außerlich hervortretenbe Banblung, ohne Rudficht auf ben Berth ber Befinnung, erwogen wirb. Dan ertennt bies Werhaltnis am leichteften vermoge ber in ihm begrunbeten 3bee bet "gebührenben Bergeltung," ober ber "Billigfeit." Das unvergoltene Berfahren Anberer gegen uns, mag es nun ein freundliches ober feinbfeliges, und ein eigentliches Thun ober unter gemiffen Bestimmungen ein bloges Unterlaffen fein, führt als unerwiedertes immer eine "Störung" für und mit fich, welche nur burch bie Bergeltung aufgehoben wirb. Die That als Storung mißfallt. Durch bie Große ber That wirb bie Große bes Diffallens bestimmt. tein Bohl noch Weh beabsichtigt, ober auch, wo feines empfunden wird, ba greift nicht ein Wille in den andern binein; bie That ift nicht vorhanden, bas Diffallen eben fo Mit bem Wohl ober Wehe aber, welches in ber Abficht und im Erfolge gemeinschaftlich angetroffen wirb, wachft bas Diffallen, und zwar auf gleiche Beife bei bet Bohlthat und bei ber Behethat. Die Gefinnung bes Bohlthaters mag übrigens gefallen und bas Bohlfein bes Empfangers mag une erfreuen, ja auch bie Starte ber thatigen

<sup>1)</sup> l. c. 4t. C. S. 108 — 127. Man vergl. Analyt. Beleucht. des Raturr. u. d. Mor. §. 55 — 107.

Rraft mag gefallen. Bon bicfem Allen ju abstrahiren und blog die That als folche festzuhalten ift nicht gang leicht. Dies wird jedoch leichter, fobalb aus ber praktischen Beifung, welche bem Urtheil abgewonnen merben muß, bas Symbol hervortritt, in welchem bas Diffallen an ber That feinen Musbrud finbet. Ronnte nämlich bas Diffallen als eine Rraft auf bie That wirten, fo wurbe es fie hemmen. Run ift es keine Kraft und die That geschieht wirklich. Rachbem fie aber vollzogen marb; bleibt noch ber Gebanke des Rudganges übrig, burch ben fie hatte aufgehoben merben follen. Gin Pofitives, welches miffallt, treibt gu bem Begriff bes ihm entsprechenden Regativen, mit welchem que femmen es Rull machen wurde. Rudgang alfo bes gleichen Quantume Bohl ober Webe von bem Empfanger gum Thater ift bas, worauf bas Urtheil weift. Bergeltung ift bas Symbol, worin das Mißfallen sich ausdrückt, sie ist eine scheinbare Position, worin eine Regation verhüllt liegt 1). Dit biefem letten Mufterbegriff ift bie Reihe ber urfprunglichen praktischen Ibeen ober ber fittlichen Elemente gefchlof-Bu bemerten ift noch, bag es fur bie Bearbeitung ter praktifchen Philosophie keinen größeren Fehler geben fann, als wenn man in berfelben irgend eine jener Ibeen von ben anderen trennt, und fich bloß mit Unterfuchung ber turch biefe einzige gefoberten Gefinnungen, Berhaltungsweifen und Unordnungen beschäftigt. Denn fle alle vereis niat konnen erft unferem Leben feine gehörige Richtung anmeifen 2).

<sup>1)</sup> l. c. 5t. Cap. S. 128—145.

<sup>2)</sup> Allgem. prakt. Philosophie. 1st. Bb. 1 — 6t. Cap. Lehrb. 3. Einleit. in die Philos. §. 72 — 86. Bu vergl. Analyt. Beleucht. des Raturr. u. d. Mor. §. 109 — 115. Hiernach nimmt Herbart an, daß auch die Idee des Rechts ihrer Selbständigkeit ungeachtet nur in der Verbindung mit den übris 21 \*

Bei ber Begiehung ber einfachen prattifchen Ibeen auf eine Dehrheit von Menschen, Die innerhalb bestimmter Grenzen eines Bobens jufammenleben, ergeben fich für bie fittliche Form ber Bereinigung ihres Willens eben fo biele Spfteme, als es folche Ibcen gibt, indem burch jebe Ibee ein eigenthumliches Spitem bestimmt wirb. Da ber bewohnte Boben burch feine mannigfaltigen Probucte anlockt und befchaftigt und jebes biefer Producte Allen anbietet, fo murben bie Rebeneinanderlebenden in vielfachen Streit gerathen, wenn nicht bas Digfallen an bem Streit ihn verhinderte. Die Musführung ber in biefem Diffallen liegenden Anfo berung wird burch' bie "Ibee einer Rechtsgefellschaft" vor: Dentt man fich nun bie Rechtsgrengen bereits gezogen, fo murbe boch vorauszusegen fein, bag bas Thun und Laffen ber Gingefchloffenen immer noch über bie Grengen hinüber wirkte, und jebe Absicht fowohl als jebe Rad. lässigkeit, welche in biesem Wirken sich ausspräche, würde bas Mißfallen an unvergoltenen Thaten herbeirufen. Uebernehmen es nun bie Bereinigten, fur bie Tilgung biefes Diffallens ju forgen, fo finden fie fich ju einer Unftalt vereis nigt, welche ein "Lohnspftem" genannt werben fann. Um aber ferner bie größte mögliche Gumme bes Boblfeins ju erreichen, muß nach ben Unfoberungen bes Bohlwollens bie amedmäßigfte Bermaltung bes Borrathigen eingeführt merben. hieraus entspricht brittens bie Ibce bes "Bermaltungefnftemes. Das erhöhte Bohlfein bei richtig vermalteten Gutern pflegt Rraftaugerungen bervorzutreiben.

gen praktischen Ideen angemessen betrachtet werden kann, daß ihre Borschriften unbrauchbar werden, sobald man sie abgesondert erwägen will, und daß daher die philosophische Rechtslehre aus der Reihe der einzelnen Bissenschaften versichwinden und in der Mitte der gesammten praktischen Phis losophie ihren Plag erhalten muß.

Bufammenwirken ober Bibereinanberwirken berfelben ftellt fich von felbft berjenigen Beurtheilung bar, welche nach ber Idee ber Bollfommenheit gur Anwendung tommen muß. Die Sorge, biefer Ibee ju entsprechen, vereinigt bie Debs reren viertens zu einem "Culturfpfteme." Do nun bie Bemühungen, bem Recht, ber Billigkeit, bem Bohlwollen und ber Bollfommenheit gur angemeffenen Darftellung gu verhelfen, gemeinsame Angelegenheit geworben find, ba finbet fich übereinstimmende Folgsamkeit gegen gemeinschaftliche Ginficht, da ist die innere Freiheit Mehrerer, welche nur ein einziges Gemuth zu haben icheinen. Die Spaltung gwischen Ginem und einem Andern, beren Jeber bloß feinem Urtheil folgt und feinem Bewiffen überlaffen fein will, biefer leere und tobte Gegenfat ift verfcmunben. Die Bereinigten machen nunmehr fünftens eine "befeelte Befellichaft" aus. Diese fünf gesellschaftlichen Ibeen gelten nicht bloß fur ein Bolt, fondern ebenfowohl fur jebe fleinere und fleinfte Berbindung, für bie hausliche nicht minder, als für bie burgerliche, und welcher Urt auch bie Bebindungen fein mogen, fo tonnen fie teinen andern fittlichen Berth fich felbft geben, als burch bie Berwirklichung biefer Ibcen 1).

557. Das Reelle zu ben praktischen Ibeen ober bie Eigenheit eines Bernunftwesens, vermöge beren es ihnen gemäß Gegenstand des Beifalls wird, ist die "Zugend."
Eie ist das Verhältniß zwischen der ganzen Einsicht, zwisschen der Erzeugung aller praktischen Ideen und dem ganzen entsprechenden Wollen, als wirkliche Eigenschaft eines Bernunftwesens. Die Zugend kann durch Einwirkungen von außen her leiden. Sie handelt, sobald es Gelegenheiten gibt, die ihr angemessen sind. Schon ihre ersten Elemente bringen dies mit sich. Die natürlichen Bestrebungen aller

<sup>1)</sup> Allgem. praft. Philof. 1ft. B. 7t. - 12t. Cap.

Art und mit ihnen bas Wohlwollen fegen fich von felbft in Birtfamteit. Rechtsverbindung, Lobn -, Cultur = und Bermaltungefpftem , fobern jur Beschäftigteit auf. Gesammteinsicht außert sich als Darftellungstrieb, welcher Plane entwirft und fle ausführt, fofern nicht Digverhalt-Enblich ift es eins von ben Berten ber niffe entfteben. Tugenb, Lugenb zu erzeugen. Sie wedt anbre Gemuther jur Ginftimmung mit ihr felbft. Die That, welche bas Gefallende erzeugt, bamit es gefalle, folgt felbft ber Ginficht und gefällt. Jeboch fann ber Tugend ihr Sanbeln nicht genügen. Diefes wirb zu vielfach beengt, um in ihrem Ginne fich gang gu entwickeln. Das Bollbrachte gilt ihr wenig. Sie heftet ben prufenben Blid fest auf bas Bollen felbit, bem bas Bert jum Beichen bient, und beffen Fulle und Richtigkeit ersegen muß, mas bem Werk an beibem fehlt 1).

Den Begriff bes Staates conftruirt Berbart aus brei Factoren, aus bem Privatwillen ber fich vereinigenben Personen, aus ben Einrichtungen ihres Bereines als aus ben Formen ihres Wirkens, und aus ber hingutommenben Macht. Die Privatwillensrichtungen ber Gingelnen grunden bie bürgerliche Gefellschaft als Gefellschaft burch bie Annahme eines allgemeinen Willens, worin fie fich verschmelgen. Die Formen folgen aus bem Bwecke biefes Willens und aus ben Gefegen ber Ratur, welche bie Bebingungen ber Doglichkeit bestimmen, ben Bwed ju erreichen. Die Dacht wird berufen, um bas Butrauen zu erganzen. Sie ist bas außere Band, welches ber Gefellschaft Bestand gibt. Der Begriff bes Staates verschwindet, wenn einer biefer Factoren fich Bas bie Dacht betrifft, fo murbe fie nicht fein, was fie ift, wenn fie auf bem Boben, mo fie mirten foll, nicht allein wirtte. Saben baber mancherlei Gefellichaften

<sup>1)</sup> l. c. 2t. B. 1ft. u. 2t. Cap.

sich auf bemselben gebildet ober laufen auch nur theilmeise ihre Sphären durcheinander, so folgt sogleich, daß nicht jede dieser Berbindungen, einzeln für sich genommen, eine Racht errichten und sich dadurch schügen kann, sondern daß der ganze Boden, so weit die einander durchkreuzenden Bereine reichen, von der nämlichen Wacht beherrscht werten muß. So entsteht ein Staat, welcher eine Wenge kleinerer und verschiedenartiger Gesellungen in sich faßt, ein Staat, in welchem es nicht Einen allgemeinen Willen gibt, sondern viele partielle Willen der in ihm liegenden Gemeinsten, die alle durch ihn geschüßt zu werden hassen und in dies sein Boraussezung ihn und seine Wacht anerkennen 1).

## 4). Andentungen zur Raturphilosophie und zur Religionsphilosophie.

559. Unter den drei von ihm angenommenen Theilen der von ihm so genannten angewandten Metaphysik, welche, wie wir oben geschen haben, die Psychologie, die Naturphislosophie und die philosophische Religionslehre sind, hat Hersbart allein den ersten mit Ausführlichkeit und mit versuchter Vollständigkeit bearbeitet. Von der Naturphilosophis dat er nichts Anderes als Umrisse geben wollen 2) und geben zu können erklärt, welche vielleicht dereinst dürften ausgefüllt werden, und in denen er nicht Lehrsähe, sondern lediglich seine "Meinungen" über die Natur nicht ohne Besorgniß des Irrthums vorzutragen sich bewußt ist. Denn dassenige, was er in dieser Sphäre speculativ zu wissen glaubt, beschränkt sich auf die monadologischen Principien seiner allgemeinen Metaphysik. Was die Religionslehre betrisst, so

<sup>1)</sup> l. c. 5t. Cap.

<sup>2)</sup> In seinem Sauptwert "Allgemeine Metaphysit nebst den Anfängen der philosophischen Raturlehre" 5t. Abschn. "Umrisse der Raturphilosophie" S. 425 — 679.

hat er nur gelegentlich Bemerkungen über sie mitgetheilt, in benen er ihr ben eigentlich wissenschaftlichen Charakter abspricht und ben Gegenstand ber religiösen Ueberzeugungen auch für die philosophische Betrachtung bloß als ein Object des gläubigen, von trübenden Borstellungen des Aberglaubens und des Wahns, so wie von verderblichen Einstüffen einer falschen Speculation zu reinigenden und zu bewahrenden Fürwahrhaltens gelten lassen will.

560. Er unterscheibet für die philosophische Raturlehm einen funthetischen und einen analytischen Theil. Der fpnthetifche foll feiner Ibee nach von ben metaphysischen Prim cipien ausgehen und bas Dannigfaltige, mas aus ihnen folgen tann, burch Sonberung ber möglichen Falle vor Mugen legen. Der analytische bagegen foll von ben Thatsachen anheben und fie fo weit als möglich auf ihre Erelarungsgrunde gurudführen. Ronnten mir, bemerkt Berbart hierbei, alle Folgen aus ben metaphyfifchen Principien entwideln, fo würden wir hiermit eine Ratur in Gebanten gufammenfegen, in beren Mitte berjenige Theil ber Ratur, welcher une als Ericheinung vor Mugen liegt, fich wiederfinden mußte. Ronnten wir andrerseits bas Gewebe auflosen, welches erscheint, fo wurden wir barin julest bas Reale, infofern von ihm bie Ericheinung ausgeht, wieberfinden fammt allen feinen innern und außern Buftanben, vermoge beren es fich uns gu erkennen gibt. Gigentlich alfo follte jeber Theil ber Bif. fenfchaft, fomohl ber fynthetische, als ber analytische, fie gang enthalten, nur in verschiebener gorm, fo bag einer bem anbern als Probe ber Richtigkeit bienen murbe. Ichoch gibt er nicht nur gu, bag man gufrieben fein muffe, wenn beibe Arten ber Untersuchung nur in ber Mitte ausammen treffen und fich paffend verbinden laffen, fonbern er erklart auch, bag man überhaupt auf ben gegenwärtigen Stanborten ber Speculation und ber Erfahrungswiffenschaften einer auch

nur einigermaßen befriedigenben Auseinanberhaltung und Behandlung beiber Begirte noch febr fern ftebe. Bon bem fonthetischen Gebiete habe man noch lange nicht zu erwarten. bag baffelbe fich mit einiger Ausführlichkeit felbständig entwideln tonne. Er fonbere es von bem analytischen mehr beshalb, um feine gebührenbe funftige Stelle richtig gu bezeichnen, als megen ber geringen Daterialien, welche er jur Ausfullung ber Stelle befige, und felbft biefen burftigen Borrath werbe er hier und ba mit analytischen Betrachtungen vermifchen muffen, weil es gar ju fchwer fein murbe, ohne bulfe ber Beispiele aus ber Erfahrung nur einen verftanbliden Musbrud in ber Sprache ju finden. Muf ber anbern Seite mangle es bem analytischen Bebiet an einer ficheren Brunblage ber empirischen Physit, ba bie noch fehr jungen und unvollständigen Renntniffe und Anfichten, welche bie heutige Chemie une liefere, fo fehr veranderlich fein, und ba noch weniger Unterftugung von ber Physiologie in ihrem gegenwärtigen Buftand bargeboten werbe 1). Der Aftronomie, bie boch fur einen wichtigen Theil ber philosophischen Raturlehre, für bie metaphpfifche Lehre vom Beltgebaube in Betracht tommen mußte, wirb hierbei mit feinem Borte gebacht.

561. Riemand mag sich übrigens wundern, daß Herbart, welcher mit der größten Zuversicht und mit dem vollften Anspruch auf Superiorität in seinen rein metaphysischen, psychologischen und ethischen Untersuchungen auftritt, so wenig Zutrauen zu seinen naturphilosophischen hegt und so bescheiden über sie sich äußert. Wan erwäge die ungeheuere, auch durch den kräftigsten Scharfsinn und die reichste Einbildungskraft nicht ausfüllbare Kluft zwischen der Wirklichkeit der Natur und der Erfahrung auf der einen und den

<sup>1) 1.</sup> c. 6. 331 - 334.

Erfindungen ber Berbart'schen Speculation auf ber anbern Bier bie abstracteften aller fpeculativen Dogmen, welche bie natürlichen Erkenntnigbegriffe bes gesunden Denichenverstandes für Biberfpruche ausgeben, welche tein andetes Gein gulaffen, als bas ber vermeintlichen einfachen ausbehnungelofen Befen, und fein anberes Gefcheben, als bas einer angeblichen Selbsterhaltung biefer Befen gegen Storungen ihres Seins, bie fie fur einander gegenfeitig burch bie Gegenfage ihrer Qualitat herbeiführen mußten, welche bemnach jeden natürlichen Grflarungsgrund ber Raturbegebenbeiten ausschließen und in ber raumlichen Bewegung, Diefer Grundthatfache und Grundbedingung für alles Leben, Wirken und Leiben nichts Underes erbliden, als bas unvermeibliche Diglingen bes zufolge eines pfpchologischen Dechanismus fich ftets in uns erneuernben Bersuches, Borftellungen raumlich jusammen zu faffen. Dort bie hochfte Dans nigfaltigfeit, Ordnung und Barmonie ber Thatfachen, welche unfere neuere Raturwiffenschaft in ihrer Befonderheit und Eigenthumlichkeit, in ihrem mathematischen und bynamischen Rusammenhang aufzuschließen bereits ichon fo belohnenbe und augleich fur bie Folge fo vielverfprechenbe Schritte gethan hat. Dem gemäß enthalten bie fonthetischen Betrachtungen, welche nicht, wie fie ihrem Plan nach follten, au ber Befonberheit ber Raturerscheinungen herabsteigen, fonbern bei ben allgemeinen Bestimmungen ber möglichen Berfchiebenheit, ber Beranberlichkeit und ber Bilbfamkeit ber Materie fteben bleiben', einen Berfuch, Diefe Gigenschaften aus ben Lehrfagen ber monabologischen Ontologie und Synechologie gu Es wird alfo bas ju Erklarenbe abgeleitet aus bem vollkommnen und bem unvollkommnen Bufammen ber einfachen Qualitaten, aus ben Berfchiebenheiten ihrer Gelbfterhaltung, aus bem Unterschied ihrer ftarteren und ihrer fcmacheren Begenfage und aus ber Bleichheit und ber Ungleichheit biefer Begenfage, wobei bie fur nothwendig geachs

tete Fiction jum Grunde gelegt wird, bie Glemente ber Daterie fein Rugelchen, und es hange von bem Grad ihres uns vollkommenen Busammenseins sowohl bie Attraction als bie Repulfion bergeftalt ab, bag biefer Grab burch ben Unterfcieb burchbrungener und nicht burchbrungener Rugelchen fich barftellen laffe. Dagegen gehen bie analytischen Betrachtungen allerbings naber in bie verschiebenen Bweige ber Raturwiffenschaften ein. Sie geben fachkundige und intereffante Bemerkungen über bie Wegenftanbe ber Phyfit, wie auch über Lehrpuncte ber Chemie und ber Physiologie. Aber mahrend fie unverkennbar von Berbart's Bekanntichaft mit biefen Bichern zeugen, liegt in ihnen teine überzeugenbe Beftatigung, teine veranschaulichenbe Erlauterung, teine Beifall gewinnenbe Empfehlung feiner metaphpfifchen Grunbfage. Sie führen eben fo wenig auf biefe auch nur mit bem geringften Anstrich von Bahricheinlichkeit, geschweige mit einer inneren Rothigung gurud, als fich aus letteren irgend eine Thatfache ber Erfahrung ohne bie gewaltsamfte Umfehrung unferes natürlichen Caufalverftandniffes beduciren läßt.

562. Obgleich Serbart die natürlich geseymäßigen Causalerkenntnisse unserer Intelligenz in einen den gemeinen Verstand unvermeidlich täuschenden und nur durch die Specuslation zu enthüllenden Schein auflösen will, so glaubt er doch der teleologischen Weltbetrachtung in unsrem Denken einen Plaz vergönnen zu dürsen, welcher zu einer Stüze für den Religionsglauben geeignet sei. Ja er meint zur Busteligung dieses Glaubens dadurch einen Beitrag gegeben zu haben, daß er durch seine Wetaphysik den Idealismus widerlegt habe. Denn mit dem Idealismus, behauptet er, falle auch die von Kant eingeführte Ansicht hinweg, daß der Wensch nur seine eigne Idee der Zweckmäßigkeit in seine Beltausfassung hineintrage. Hierdurch trete die Ueberzeuzung in ihrer vollen Stärke hervor, daß durch die Zwecks

maßigfeit ber Ratureinrichtung bas gottliche Balten in ihr fich offenbare. Das Richtsfagenbe biefer Behauptung fpringt fogleich in bie Mugen. Denn erftlich hangt jene Rantische Anficht mit bem Ibealismus überhaupt nicht wefentlich jufammen. Diefer philosophische Stanbort tann, wie es jum Beifpiel bei Bertelen fich zeigt, vorzugsweise barauf gerichtet fein, bie objective Realitat bes Begriffes von Gott und von ber in ber Raturorbnung fich bem Menfchengeift verfunbigenben gottlichen Allmacht, Beisheit und Gute zu beweifen. Rweitens hat Berbart in keiner Art nachgewiesen, wie und warum in bem Rreife, ben feine Speculation fur bas mahrhaft Ertennbare, fur bas, wirkliche Sein und Befchehen bes ben Ericheinungen jum Grunde Liegenben gieht, ber teleologischen Caufalbetrachtung eine höhere Bebeutung, als bie einer subjectiven Borftellungsweife bes natürlichen Bewußtseins zutomme. Much hatet er fich, biefer Betrachtung einen fpeculativen Erfenntnigwerth beigulegen. raumt ein, es burfe bie Boraussegung, bag bas Rwedmagige ausgehe von einem Bmede, welcher burch einen wirkfamen Beift gebacht, gewollt und ausgeführt werbe, in bem Bufammenhange ftrenger Speculationen bloß eine Sppothese genannt werben, um ihren Unterschied von ber Demonstration fenntlich ju machen. Beboch will er ihre Dacht für bas populare Borftellen nicht fallen laffen, und meint ihr burch folgende Bergleichung einen Salt geben ju konnen. außert, wie ftart biefe Snpothefe ben Glauben gu ftugen vermoge, zeige fich burch eine anbere Unwenbung berfelben. Muf bie Frage nämlich, woher wir benn miffen, bag Denfchen, und nicht bloß menschliche Bestalten, uns umgeben, laffe fich teine andere Mustunft ertheilen, als biefe: jeber erklare fich bie zwedmäßigen Banblungen ber Anderen aus einem porausgesetten Denten und Bollen. Riemand werbe laugnen, bag er bies Borausgefeste nicht mahrnehme, fonbern es blog hingubente und in bie Bahrnehmung hineintrage. Rur inspfern fei bier bas Gegebene bie Urunblage biefer unferer Borftellungsart, als wir bas Dag und bie Art bes Berftanbes Unberer nach ihren außerlich in ber Ericheinung hervortretenben Sandlungen beurtheilen. Co gewiß nun unfere Ucbergeugung feststehe, bag biefen Mußerungen menschliche Absicht jum Grunde liege, eben fo gewiß muffe es verftattet fein, bie teleologische Raturbetrachtung jur Stupe bes religiofen Glaubens ju machen, ber übrigens weit alter fei und viel tiefer im menfchlichen Bemuthe murjele, als alle Philosophie. Allerdings fei es nicht möglich, auf diefer Grundlage ein miffenschaftliches Lehrgebaube ber netürlichen Theologie aufzuführen, welches als Erkenntnig ktrachtet mit bentjenigen fich vergleichen ließe, mas bie Raturphilosophie und bie Pfnchologie bei ihrer Fähigkeit einer grenzenlofen Fortbildung und Erweiterung ju merben befimmt fein. Teboch mare es auch erft noch zu beweifen, bag ber Religion burch ben Mangel eines folchen Biffens etwas Befentliches abgebe, und bag fie baburch gewinnen wurde, menn Gott in icharfen speculativen Umriffen, beutlich bem ftrengen und mahrheitsliebenben Forfcher, vor uns ftande. Denn fie beruhe auf Demuth und bankbarer Berthrung. Die Dankbarfeit aber tonne nicht großer fein, als gegen ben Urheber ber Bebingungen unferes vernünftigen Dafeins, und bie Berehrung konne nicht boher binaufichauen, als zu bem unermeflich Erhabenen. Bas bas Bertrauen auf bie unbedingte gottliche Allmacht betreffe, fo burfe hierbei nicht übersehen werben, bag auch fie nicht ben vieredigen Cirtel ju erschaffen vermoge, fonbern baß fie ber geometrischen Rothwenbigfeit unterworfen fei. Daber muffe fie in ihren Bwedhegriffen, mahrend fie Giniges im eigentlichen Sinne mahle und beschließe, ungleich Dehreres bloß Der Mensch inbeffen unterscheibe nur schwach bas Erwählte von bem Bugelaffenen, und folle nie fein Bertrauen fo weit ausbehnen, baß er irgend ein Greigniß mit Sicherheit von der götklichen Leitung der Dinge erwarte. Gerade wegen der Unbestimmtheit, welche überhaupt bei diesem erhabensten aller Gegenstände die Speculation übrig lasse, dürse immerhin der Sitte, der Gewöhnung, der Tradition, ja selbst der Phantasie einige Freiheit gestattet werden. Vor Allem müsse der Inhalt der praktischen Ideen benust werden, um die Lehre von Gott insofern mit sesten Strichen zu bezeichnen, als dies nöthig sei zur Unterscheidung des vortresslichsten der Wesen von dem bloß mächtigen ursprünglichen Ersten, dem an sich praktisch ganz gleichgültigen Urgrunde der Dinge.

## 5). Charafter der Herbart'schen Philosophie.

563. Bur gehörigen Burbigung bes von Berbart auf gestellten Systems ift vor Allem bie Anerkennung festauhals ten, bag in bem Entwicklungsgang ber Philosophie alle ber Natur ber Sache nach mögliche wesentliche Berschiebenheiten ber noch einseitigen Erkenntnigansichten und Caufalerklarungen ber Birflichkeit ju ihrem Rechte gelangen, alfo bie hochfte Stufe berjenigen Ausbilbung erreichen und mit ber Starte und Gebiegenheit auftreten muffen, welche ihnen gufolge ber Gigenthumlichkeit ihres Standpunctes verftattet ift, bamit burch biefe Bewegungen und Erfahrungen bes philosophischen Beiftes bie Bebingungen gureichend bargeboten werben, um ben allseitigen Standort mit Sicherheit ju gewinnen, um ben richtigen Weg zur apobiktischen Lösung ber fpeculativen Probleme mit bem vollständigen Bewußtsein ber Erfobernife ber gultigen Methobe einzuschlagen und zu behaupten. Unter ben einseitigen Richtungen ber Speculation nimmt gegenüber bem Duglismus, bem Pantheismus und bem theils materialiftifchen, theils fpiritualiftifchen Monismus ber monabologische Monismus eine febr berudfichtigungswerthe Stelle eine Der ihm gutommenbe Anspruch, in einer ben Fortichritten unfres Jahrhunderts gemäßen Weise mit ber

vollen Energie einer hoch hervorragenden unbegrundlich burchgebilbeten Denktraft vertreten zu werben, ift burch Berbart erfüllt worben, nachdem ihn querft Leibnigens genialifcher und fruchtbarer Geift in Die Reihe ber fpeculativen Beltanfichten ber neneren Philosophic eingeführt hatte. geachtet biefer Bermandtichaft eines Sauptresultats bes theoretischen Theils ber Lehre Berbart's mit ber Leibnigischen Monadologie, und obgleich feine Anficht von ben Bibersprüchen in ben Formen ber Erfahrung eine gewisse Aehnlichkeit mit ben Behauptungen bes Gleaten Beno an fich trigt, hat er boch nicht blog eine ungleich vollkommnere, sondern auch eine burchaus felbständige Ausbildung feiner 2heorie von ben einfachen Gubstangen und von bem Undentboren ber Thatfachen bes gemeinen Bewußtseins zu Stanbe gebracht. Er hat jeber feiner Begriffsbestimmungen bas Beprage bes Gewinnes burch eigenthumliches Denken und ber eigenthumlichen Berarbeitung aufgebruckt, an feinen Leiftungen ift nicht weniger bie Driginalitat in ber Berdorhebung ber Lehrfage, als bas Geiftreiche und Intereffante ber Musführung ju rühmen. hier ift ein Deg ber Untersuchungen mit ber feltenften Rraft und Ruhnheit gebahnt und mit ber achtungswürdigften Sorgfalt und Ausbauer burchmeffen, melder bis bahin noch nie eingeschlagen worben, hier find bie Aufgaben ber Philosophie nebst ben Mitteln gu ihrer 26lung aus einem neuen Gesichtspunct ergriffen und behanbelt. Ruffen wir an ber Gebankenfolge biefes Spftems bie ungemeine Starte, Scharfe, Confequeng und Beharrlichkeit in ten Berglieberungen und Conftructionen ber fchwierigften Begriffe bewundern, fo ift an ber Bebankenbarftellung bie Rlarheit, Fulle und Pracifion bes Ausbrucks nicht minder ausgezeichnet und mufterhaft.

564. Nächst bieser Lichtseite ber Berbart'schen Doctrin haben wir auch ihre Schattenseite, nächst ihrer entschiebenen

Bichtigkeit für die Fortbilbung ber Philosophie auch bie Mangel in Betracht ju giehen , benen gufolge fie einem hoberen Befichtefreis ber Rritit bes Ertenntnigvermögens unb ber speculativen Erklärung bes thatfachlich Gegebenen meiden muß. Sierbei burfen wir uns nicht verhehlen, bag in bem Ropf unfres Denters bem burchbringenben Scharffinn ein feltsames Salent ber Spigfindigkeit und Grubelei jur Seite fteht, welches nicht felten bei feinen Bermerfungen ber Ausspruche bes gefunden Berftandes und bei feinen hieraus fich ergebenben verwickelten Untersuchungen bie Stelle bes erfteren vertritt, und welches bem Bangen feines Spftemes weit mehr ben Charafter einer funftvollen und originellen Erfindung, als ben einer gludlichen und treffenden Entbedung ertheilt hat. Go fehr baber auch ber unbefangene Lefer burch bie angebeuteten Borguge ber Berbart'ichen Gebankenentwicklung und Darftellung fich angesprochen fühlen wird, fcmerlich wird er oft burch bie Befchaffenheit ber Gr-Harungen und ber Beweisführungen gur Beiftimmung fich hingezogen finden. Inebefondre wird ihm bie Grundlage bet Berbart'ichen Metaphnfit, Die versuchte Rachweisung ter Biberfpruche in ben Sauptbegriffen ber menschlichen Erfahrung als haltlos, als erfunftelt und mit bialeftifchen Spigfindigfeiten und Cophismen erfüllt erscheinen. er barin einen grundwefentlichen Mangel ber gangen Lehre erbliden, daß herbart bie praktische Philosophie von ber theo. retischen, wie auch bie theologischen Betrachtungen von ben allgemein metaphyfifchen ungebührlich trennt und überall nur bie Sonberung und Bereinzelung ber Erkenntniggegenftanbe geltend machen will, ba boch in ber Ginheit bes Unterscheibbaren bie Befenheit bes Birklichen, und in ber benkenben Bereinigung bes Unterschiedenen bie Gefegmäßigkeit unfres Grfennens fur bie gefunde Auffaffung fowohl bes gemeinen, als bes fpeculativen Bemußtfeins fo unverkennbar fich ausspricht.

565. Erwagen wir bie Ginfeitigfeiten und Ungulanglidfeiten in ben fpeculativen Grundansichten Berbart's naber, fo ftellt fich auvorberft bies heraus, bag auch auf feine Erfenntniflehre einen entschiebenen Ginflug bie irrige, querft in ber neueren Philosophie burch Descartes aufgestellte Unficht geubt hat: bag ber Denich blog von bem Dafein feiner eignen Borftellungen und Empfindungen eine unmittelbare und teinem Breifel unterliegenbe, von allen anberen Gegenfanben aber eine burch bas Dafein biefer Borftellungen und Empfindungen vermittelte Erkenntnig befige, welche beshalb and bem transcenbentalen Gesichtspuncte bem Rweifel und bet Rrage unterworfen merben muffe, ob bie Birtlichkeit ber Gegenstände unferen Auffaffungen entspreche ? Diefe Anficht, wilche bie meiften ber fpateren Philosophen festgehalten, bie Uebrigen mit ungureichenben Grunben abgewiesen haben, ift itrig, weil in ber unmittelbaren Gewißheit unseres Selbstbewußtfeins bie Totalität und Ginheit unferer fammtlichen pjychischen ober finnlich eintellectuellen Lebenszustände umfaßt wird, mithin in biefer Bewißheit bas freie Sanbeln nicht weniger zweifellos, als bas Bahrnehmen und Borfellen, bas Gemuthsempfinden und Bollen fich ausspricht. Die in Rebe ftehenbe unmittelbare Gewißheit wird mit Unrecht einer burch bas Borftellen vermittelten Gewißheit überhaupt entgegengeset, benn sie ift ihrer logischen Form nach ein burch ben Gebrauch ber Urtheile und Begriffe bebingtes bewußtvolles Borftellen, wie fie ihrem Inhalte nach in ihrer ungertrennlichen Berknüpfung mit ber Freiheit bic grundwefentliche Gigenthumlichkeit ber menschlichen Intelligenz ausmacht. Die Functionen bes willfürlichen Bliedergebrauches treten nicht minder wesentlich, als die Bufande ber Sinnesmahrnehmung, bes Rachbenkens, bes Begehrens und bes Bollens, in ber Gigenfchaft von Bestimmungen unferes pfychischen Lebens auf, in beren Anerkennung wir unseres Daseins und unserer Perfonlichkeit unmit-

telbar inne werben. Sie unterscheiben fich aber außerbem noch von ben übrigen hierher gehörigen Lebenszuftanben burch bas charafteriftische Mertmal, bag wir in ihrer Bollziehung uns bewußt find, felbstthatig basjenige hervorzubringen, mas mir qualeich auch vermittelft ber Unwillfürlichkeit bes Ginneswahrnehmens auffaffen, fo bag wir in ihnen uns nicht nur überhaupt als mit finnlich-intellectuellem Leben, fonbern insbesondere ale mit Freiheit und Spontaneitat begabte Gingelwefen erkennen. Unfere Thatkraft ift eben fo fehr eine mahre und nothwendige Seite unseres geistigen, felbstbemuß ten Lebens, wie unfer Dentvermogen, und bie Musubung ber Thattraft ift vorzugsweise und vollständig bie Offenborung bes Wefens unferer Ichheit ober Perfonlichkeit, wobei bies burchaus gilt, bag wir mit gleicher unmittelbarer & bensgewißheit uns beffen bewußt find, eine beabfichtigte Blicberbewegung auszuführen, als fie vorzustellen und zu beab. fichtigen. Muf bem Standpuncte biefes Berftanbniffes wiberspricht ber Zweifel, ob wir wirklich ausgebehnte, gaumlich beterminirte und ber Bewegungsfähigkeit theilhafte Indivibuen find, und ob überhaupt bie Ausbehnung und bie Bemegung, bie raumlichen und bie zeitlichen Bestimmungen eris ftiren, unferem Selbftbewußtfein von ber Realitat und Gefemagigfeit unferer intellectuellen Thatigfeit in nicht geringe rem Grabe, als ber Bweifel, ob mir empfinden und porftellen.

566. Richt minder irrthümlich zweitens und in seine Behandlung der philosophischen Probleme eben so tief, als nachtheilig eingreifend ift Herbart's Meinung, daß wir nur sinnenfällige Erscheinungen und Objecte der Aeußerlichkeit als das Gegebene wahrnehmen, dagegen das Dasein und Wirken der Kräfte und die Causalverhältnisse bloß zu dem Wahrgenommenen hinzubenken. Hiermit wird eine trennende Entgegensetzung des Verstandes gegen die Sinnlichkeit für wahr gehalten, welche falsch ift und deren Annahme die

Untersuchungen über bie Ratur unseres Erkenntnißvermögens verwirrt. Dagegen ergibt fich aus bem richtigen Berftanbniffe bes in unfrem Bahrnehmen Statt finbenben Bufammenwirkens unferer Lebensthatigkeiten bies als bie Bahrbeit: bag wir von bem Reitpunet an, ba unfere Intelligens fich entfaltet und ba wir folglich beginnen mit Gelbftbewußtfein unfere Abfichten und bie unferem Billen gu Gebote ftehende Rustelfraft in unferen Worten und Werten barguftellen, jebes außerlich hervortretenbe burchaus nur als bie Ranifestation ber nach Zweden und Bilbungsnormen unter bin angemeffenen Bebingungen wirtenben Rrafte gewahren. Die Bestalt nebst ben Beisen ihrer Bewegung erscheint bem benuftvollen Bahrnehmen niemals als etwas für fich allein Beteutsames und Selbstänbiges, sonbern stets als verkunbis gendes Beichen und Ausbruck ber inneren Gigenthumlichkeit, and in ber Ausbildung unserer Erfahrungserkenntniß hat unfer Betrachten und Beobachten ber finnenfälligen Dinge keine andere unmittelbare Richtung, als auf bice nachfte Biel, in jeter befonberen Gestalt und Bewegung bie befonbere ihr qufommende Qualität und Caufalität zu erfaffen. fteht fich, baß hier unfere empirifche, allmählig machfenbe and fich ausbreitenbe Erkenntnig in ben einzelnen Fallen bem Brethum unterworfen ift, bag wir nicht felten gufolge tes uns Erfcheinenben voreilig einen anberen Caufalgufammenhang anntehmen, als wirklich ber Thatfache jum Grunbe liegt und als fpater genauere Beobachtungen lehren. Aber felbft burch bie Doglichkeit und Thatfachlichkeit ber in biefe Claffe fallenden Läuschungen wird bie Gefehmäßigkeit und Allgemeinheit jenes Princips ber menschlichen Sinneswahruchmung bekundet, bem zufolge wir in aller Meußerlichkeit mr bie Meußerung ber Innerlichfeit erbliden tonnen, nachtem uns burch unferen eigenen Gebrauch ber unferem Befen Detliebenen Caufalitat ber Schluffel jum Berftanbniß ber Bereinigung ber Innerlichkeit und ber Meußerlichkeit an bem

Sein und Befen ber Dinge, und jum Berftanbniß bes Caufalzusammenhanges ber Birklichkeit überhaupt bargeboten ift.

**567.** Ein brittes erhebliches Migverftanbnig in Berbart's Erkenntniglehre ift bie bereits burch Locke aufgeftellte Borausfegung, bag wir nur Gigenfchaften und Befchaffenheiten, Buftanbe und Berhaltniffe ber Dinge ju gewahren im Stande fein, mahrend basjenige, mas an jebem Inbividuum ber Trager und Inhaber ber von une angeschauten und empfunbenen Bestimmungen fei, für unfre erfahrungemäßige Auffaffung verborgen bleibe. Denn ba nichts Anderes, als bie Offenbarung ber Fähigkeit bes Wirkens und Leibens an ben Bestalten und ihren Bewegungen von uns angeschaut wirb, ba feine andere Gestalt, als bie von ber Rahigfeit burd. brungene, fo wie umgekehrt keine anbere Rabigkeit, ale bie gestaltete, raumlich bestimmte für unfer Bahrnehmen jum Worschein tommt, ba folglich bie Bereinigung ber Innetlichfeit und ber Meußerlichfeit uns überhaupt in unserem gefammten Erfahrungefreife als bie Realitat eines jeben Gingelwefens fich fundgibt und entgegentritt, fo fallt bei bem richtigen Berftanbniß biefer Realitat bas einem unwahren, in erkenntnismidriger Abstraction befangenen Denken porfcmebenbe Phantom des unbefannten Substrates ber befann ten Attribute ganglich hinmeg. Es leuchtet ein, bag ber eris ftirende und subfiftirende Gegenstand bie Sotalität ober Ginheit ber wesentlichen Eigenschaften ift, welche theils seine Innerlichkeit, theils feine Neußerlichkeit bestimmen, welcht nur in bem bynamischen Busammenhange ber gegenseitigen Bedingung und Voraussetzung vorhanden find, und welcht in wechselnben außerwesentlichen Mobificationen und Buftans ben ihre Bebeutung und Dacht bekunden. Lebiglich auf bie subjective logische Form unseres Urtheilens ift biefe Borfiels lungemeife gurudguführen, nach welcher wir bas Gubfiftirenbe als das Subject auf die eine Seite, die inharirenden Mert-

male als bie Prabicate auf bie anbere Seite ftellen, fo bag alsbann Beibes auseinanber gehalten, bie Bielheit ber Prabicate als eine zum Subjecte hinzukommenbe nähere Determination beffelben angesehen, und bie Frage aufgeworfen werben tann: mas basjenige wohl fei, bem ber Befit folder Prabicate gutomme? Aber bie Ginheit bes Gegenstandes unb bie Bielheit feiner Mertmale ift an und fur fich Gines unb Daffelbe, welches aus ben beiben verschiebenen Gefichtspuncten ober Stellungen bes Subjectes und bes Prabicates angesehen wirb, beren Gegensat nicht für bas Sein ber Dinge, fonbern allein fur bie logische Form unseres Borftellens eine Demnach ift ber concrete Gegenstand in Bedentung hat. ber realen bynamischen Berknüpfung ber Merkmale bas Gubfifirenbe, von welchem wir bie vereinzelten Mertmale prabiciren, und bas Accidens ober bas Inharirenbe ift bas nur in unfrem Denten vereinzelte, nur in unfrem Urtheilen aus ber Realform ber Bereinigung herausgehobene Merkmal, meldes wir von bem fubjicirten Gangen ausfagen. nacht nun bas alte Digverftanbnig binfichtlich ber Form bes Substrates in ber ihm eigenthumlichen Beise geltenb. Rach ihm ift bie Bielheit in ber Qualität eines Dinges nicht möglich und verträgt fich bie Dehrheit von Gigenschaften nicht mit ber Ginheit bes Gegenstanbes. Gine Bielheit, meint er, laffe fich in teiner Ginheit verschmelzen, fonbern bloß in einer Summe jusammenfaffen. Dan muffe alfo ein Ding als ben Trager ober Befiger von Gigenschaften betrachten, und es an bemjenigen, mas es habe, und nicht burch basjenige, mas es fei, ertennen, woburch man gezwungen werbe, einzuraumen, bag bas Ding felbit unbefannt bleibe. hierbei ergibt fich, bag er bie logifche Borftellungeform ber Renge abgesonberter, neben einander bestehenber, von einanber bisparat verschiedener und conjuncter Merkmale, welche wir von ben letten Subjecten unferer Urtheile prabiciren, nicht richtig verfteht. Er halt fie für bie Form bes erscheinenden, des erfahrungsmäßig wahrnehmbaren Dinges felbst, und verkennt es, daß in der Wirklichkeit an jedem Einzelwesen die Mannigfaltigkeit der Eigenschaften nicht als eine discrete Größe, sondern als eine bynamische Einheit des in mehrfacher Richtung sich ausbreitenden und zu anderen Dingen in mehrfacher Beziehung stehenden Seins vorhanden ist.

568. Richt weniger verkennt Berbart viertens bie Babbeit, bag ber Denich jufolge ber gefetmäßigen Entwidlung feines Gelbstbewußtseins mit ber gleichen Bahrheit und Bewißheit, mit welcher er feines Freiheitegebrauches in feinen Banbeln und bes Gintlanges zwifden ber Billfürlichfeit und ber Unwillfürlichfeit ber in feinem Bahrnehmen gufam. menwirtenben Lebenszuftanbe fich bewußt ift, fich felbft als ein leiblich = finnlich = intellectuelles Gingelmefen finbet und et-Das 3ch, beffen Borftellung er in Folge feiner fpitfindigen Auffaffung berfelben mit ben harteften Biberfpruchen erfüllt miffen mill, ift weber ein bloges Resultat ber leiba lichen Organisation, noch eine bloße Form bes Borftellens, noch eine nur vorstellenbe fei es Substang ober Thatigkeit, fonbern vielmehr ber gange, mefentlich feiner felbft bewußte und mit felbitbemußter Freiheit wollende und handelnde Denich, welcher fein Dafein und feine Verfonlichkeit unter teinen ans beren Bestimmungen wirklich erkennt und wirklich vorzuftel-Ien vermag, als unter ben raumlichen, geitlichen und qualis tativen Bestimmungen eines bie Gigenthumlichkeiten bes per getativen, bes finnlichen und bes geiftigen Lebens in fich vereinigenben Inbivibuums. Bie im Thier bie wefentlichen Functionen ber Begetation vorhanden find, fo zeigen fich im Menschen nebst jenen bie Punctionen ber Senfibilität als nachste innere Bebingung und Grundlage feiner intellectuels len Thatigkeit. Der Mensch, welcher bie oberfte Stufe bes irbischen Individuallebens einnimmt, befist die ganze Bolls ftanbigkeit beffelben und ift ein Geift unter ber Bebingung

ber Sinnlichkeit, fo wie ein Sinnenwesen unter ber Bebingung ber leiblichen Organisation.

Meberhaupt entfpringen Berbart's Ginwarfe gegen bie objective Gultigfeit ber mefentlichen Musfpruche bes erfahrungsmäßigen Bewußtfeins aus einem vertehrten Berhalten ber reflectirenben transcenbentalen Betrachtung, aus einem abstracten Trennen berjenigen Thatigfeiten unfres finnlich-intellectuellen Lebens, bie nur in ihrem Bereine wirklich and wirtfam finb, nur in ihrem Berein uns bie gefehmäßige Dffenbarung unfer felbft und ber Mugenwelt bringen, unb bemnach überhaupt aus einem verfehrten Auseinanderreißen ber Gigenthumlichkeiten bes Seins ber Dinge, welche nur in ihrer concreten Berknüpfung als ber Wirklichkeit angehörige wahrhaft gebacht merben tonnen. Sierauf beruht, abgeseben von feinen wunderlichen Borftellungen über bie ifolirten Aunetionen ber einzelnen Sinnesmahrnehmungsweisen, namentlich auch feine irrige Meinung, es fei ein Wiberfpruch, bag je zwei Dinge und je zwei Bestimmungen eines Dinges in ihrem Befen und fur ihr Dafein fich gegenseitig vorausfegen, bag A eben fo mohl burd B, wie B burch A bebingt fei. Aber gegabe in biefem Berhaltniffe ber Bechfelbebingung fpricht fich ber Begriff und bie Bahrheit einer jeben Realitat überhaupt und ber organischen Berbinbung insbesondere aus, was von ihm burchaus verkannt wirb. bei ift bies festzuhalten, bag von ben einander wechselsweise voraussegenden und bebingenben Objecten und Mertmalen teines ale ein fur fich bestehendes und ifolirtes vor bem anbern ober neben bem anbern mahrhaft gebacht und ertannt werben fann, fonbern bag fie nur in ber ibeal - realen Ginheit, in ber bynamischen Bereinigung und Sotalität, in melder fie gufammenbefaßt finb, fowohl ihre mahre Dentbarteit, als ibre Birtlichteit befigen. Faßt man fie bergeftalt, als wenn fe unabhangig von ber Ginbeit ein Befteben hatten,

und als wenn bie Einheit auf analoge Beife aus ihnen qufammengefest murbe, wie eine Bahl aus ben Ginern, fo hat man baburch in einem falfchen Borftellen ihre Bebeutung verwirrt und verbunkelt. Um ein am nachften liegendes Beifpiel hierfur gu mahlen, fo verhalt fich in bem einzelnen organifirten Rorper von ben jum vegetativen Leben bes Inbivibuums wefentlichen Organen jebes einzelne feinem Begriffe und feinem Dafein nach bebingenb gu ben übrigen, und wirb burch bie übrigen bebingt. Diese Organe konnen keinesweges isolirt und unabhangig von einander in ihrem Begriff und in ber Birklichkeit ihres Dafeins erfaßt merben, und ber Rorper ift nicht burch eine Bufammenfegung aus ihnen entftanben, fonbern lebiglich in bem Gangen bes Organismus ift ihre Bebeutung und ihre Realitat gegrundet, und fie find erft in ber Entwidlung biefes Bangen gu ihrem bestimmten Dafein gelangt. Richt minber zeigt fich auch an jedem mechanifchen Runftwerte, bag bie einzelnen Theile bef felben, wenn fie gleich vor ber Bufammenfegung bes Bangen eriftirten, boch nur gufolge ber 3bee bes Bangen, gufolge bes Begriffes ber Ginheit, worin jebem feine Stellung und Bebeutung angewiesen murbe, von bem Runftler gebilbet werben konnten, und bag fie in biefer 3bee, mithin ihrer Befenheit und Gigenthumlichkeit nach als bie Theile einanber wechfelfeitig bebingen und vorausfegen. An ber bynas mifchen Ginheit jebes fubfiftirenben Dinges, jebes realen Bangen überhaupt ift es teinesweges widersprechend, fondern muß es vielmehr mit ber intellectuellen Gefegmäßigkeit bes Ertenntnißbegriffes gebacht werben, bag in ihm eine Dannigfaltigkeit, eine Berichiebenbeit ber Seiten, Richtungen und Bestimmungen bes Seins verknupft ift, und bag von biesem Mannigfaltigen je bas Eine auf bas Anbere eben fo fehr bebingenb, als bebingt fich bezieht. Wenn nun, wie es biefe Bemerkungen hervorzuheben fuchten, Berbart feine Gr. Tenntnißtheorie und bemaufolge feine gange Detaphyfit nicht

ohne einen wefentlichen Ginfluß von gewiffen Irrthumern und Difperftandniffen ber alteren Philosophie ju Stanbe gebracht, jugleich aber in feiner gefammten Untersuchungsweife burch eine mertwürdige Ibiofpntrafte, burch eine überwiegenbe Borliebe fur bas Spigfinbige, Parabore und Unerhorte geleitet morben, und in feinem Bemuhen, überall Biberfpruche und Schwierigkeiten an ben Begriffen und Thatfachen bes gefunden Berftanbes nachzuweisen, einen fchroffen Gegenfas feiner tunftlichen Betrachtungsart gegen bie natürlich gefete maßige aufgestellt hat, fo erklart es fich hieraus hinlanglich, baß feine Lehre, bie boch schon im Anfang unfres Jahrhunbits her brautreten begonnen, ungeachtet ihrer unläugbaren glanzenben Seiten fo wenig Eingang in bie Dentweise Anberer, nur einen fo befchrantten Rreis von Anhangern und Bertheibigern gefunden hat. Richtsbestoweniger aber wird fie ben oben angebeuteten Werth und hiermit eine würdige Stellung frets in ber Befchichte ber Philosophie behaupten. Sie wird von einem Jeben forgfältig ftubirt und gepruft werben muffen und wird einem Jeben vielfache Anregung und Belehrung gemähren, ber an ben Bestrebungen und Berhandlungen in biefem Gebiete lernend und lehrend einen naberen Antheil nimmt.

Bweiter Meil. D.

und als wenn bie Ginf fammengefest murt man badurch in verwirrt und p. Spiel hierfür ganifirten & bivibuum#

s schelling. ariffe u. und m

Leine

Be

br

570. Gint fortichreitenbe Bewegung von großer Be 878. Bir bie metaphysische Speculation im Hervorpetrug bet Rantischen Schule und in einer unmittelbaren geben auf bie Rantisch - Fichte'sche Lehre burch Schels Rediens Begründung bes Spftems ber absoluten Ibentität

) Briebrich Bilbelm Joseph (von) Schelling, geboren ben 27. ganuar 1775 gu Leonberg im Burtembergichen, ftubirte in Subingen und gab bort icon 1794 und 1795 feine beiben eften foriftftellerifden Berfuche beraus. Buerft trat er in gena 1798 als Lehrer ber Philosophie auf und erhielt bier nach Fichte's Abgang 1800 eine außerorbentliche Profeffur. gm Jahr 1803 ging er ale Professor ber Philosophie nach Burgburg über, 1807 marb er in Dunden angeftellt als orbentliches Mitglied ber Atademie ber Biffenschaften und im barauf folgenden Jahr auch als Generalfecretar ber Atabemie ber bildenden Runfte. 3m Winter 1820 verließ er Dunchen und begab fich nach Erlangen, wo er philosophische Bortrage bielt. Rach ber Stiftung ber Univerfitat ju Dunchen febrte er borthin gurud, um bort ben erften Lehrftuhl ber Philoso. phie einzunehmen. Bon ber Preugifden Regierung 1841 nach Berlin berufen trägt er bafelbft feit bem Binter 1841-1842 bie von ihm fogenannten Philofophieen der Offenbarung und ber Mpthologie vor. Bemertenswerth ift, bag Schelling zwar im jugendlichen Mannebalter, von feinem neunzehnten bis jum vier und breißigften Lebensjahre eine bochft fruchtbare

Dehr mit einem genialen Blid, als mit eis . grundlichen Berftanbniß bas Ginfeitige und Ungulangsiche an bem Ibealismus, insbesonbre an ber ibealiftischen Subjectivitätslehre Kant's und ber unmittelbaren Rachfolger beffelben, fo wie auch an bem Dualismus und an ben Gyftemen bes Monismus erfennenb ergriff er einen boberen Standpunct für Die Behandlung ber metaphpfischen Aufgaben und ftrebte nach bem Berftanbniffe ber allumfaffenben Ginheit, in welcher alle unferem logischen Denten fich bar-Rellenben Gegenfage ber Bitklichkeit mit vernünftig erkennbarer Rothwendigkeit enthalten und vermittelt fein. Schon im frühen Jünglingsalter warb er burch bie mächtig auf ihn einwirkenbe Anregung ber philosophischen Verhandlungen jener Beit au bem Unternehmen geführt, nach bem Borgange Reinhold's und Bichte's basjenige Princip aufzustellen, meldes ben Rantischen Lehren jum Grunde liege und welches nach seiner Meinung Kant lediglich zufolge einer Accommobation an bie Borftellungsmeise und Sprachweise ber alteren Philosophie ausbrudlich und unmittelbar burchzuführen vermieben 1). Dieses Princip erblickte er aber nicht mit Richte

schriftsellerische Thatigkeit geubt, aber vom Jahre 1810—1815 nur eine polemische Schrift gegen Jacobi (Denkmal der Schrift von den göttlichen Dingen Jacobi's, Tüb. 1812), eisnige hefte der allgemeinen Beitschrift von Deutschen für Deutssche (1813) und eine Abhandlung über die Gottheiten von Samothrace (1815) neu herausgegeben, und seitdem bis auf den heutigen Tag als Schriftsteller so gut, wie ganz geschwiesgen. Rur eine Borrede zu der deutschen Uebersetzung von Kousin's philosophischen Fragmenten erschien von ihm 1834.

<sup>1)</sup> hierauf bezieht sich seine Schrift: Bom Ich als Princip ber Philosophie, ober über das Unbedingte im menschlichen Bissen, Aubingen, 1795, ber eine kleine, noch ganz im Sinne ber Fichte'schen Lehre geschriebene Abhandlung. "Ueber die

in der Selbstthätigkeit des an unbegreisliche Schranken gebundenen individuellen Ich's, sondern in dem absoluten, als unbeschränkte Macht die ganze Unendlichkeit erfüllenden, die Stelle der Spinozischen Substanz einnehmenden Ich. Damals schon hatte der kühne Flug der Speculation Spinoza's den geistverwandten, aber an Genialität, Kraft der Phantaste, Geschmack und Darstellungsgabe über Spinoza emportagenden Jüngling lebhaft angesprochen und ihn auf das Biel hingewiesen, dem seine späteren Forschungen nachrangen, das Universum in seinem Gedankenspsteme zu umfassen und zu construiren.

571. Balb gelangte er zu ber Ansicht, bas Absolute bestehe in der Einheit des Ibealen und des Realen, und offenbare sich in dem allumfassenden Leben der Natur als ein durch den Widerstreit entgegengesetzer Kräfte nach einem allgemeinen Gesege der Polarität bildendes Princip. Dem gemäß bot sich ihm die doppelte Aufgabe dar, theils die Stosse und Thätigkeiten der Natur in der Sphäre der physsischen Rothwendigkeit a priori zu construiren, und ein rationelles System der Naturwissenschaft nach einem weit mehr umfassenden Plan, als dem Kantischen, auszuführen, theils die Erscheinungen im Gediete der Intelligenz und der Freisheit transcendental abzuleiten und zu erklären. Hiernach galten ihm die Naturphilosophie und die Transcendentalphis losophie für die beiden philosophischen Grundwissenschaften 1).

Möglichkeit einer Form ber Philosophie überhaupt" ebenbas. 1794 voransgegangen.

<sup>1)</sup> In diese Periode seiner philosophischen Thatigkeit fallen fols gende Werke: Ideen zu einer Philosophie der Ratur, Leipz. 1797, 2te burchaus verb. u. verm. Aufl. Landsh. 1830. Bon der Weltseele, eine Spothese der höheren Physik zur Erklarung bes allgemeinen Organismus, hamb. 1798, seit

Bei ber Behandlung bieser Probleme machte er sich allmählig von dem Einstusse frei, welchen die Kantisch-Fichtesche
Denkart eine geraume Beit hindurch auf seine Ansichten übte,
und änderte seine Borstellungsweise insoweit um, daß er
annahm, durch jene beiden Wissenschaften erfolge zwar die
Darstellung der entgegengeseten Pole des Philosophirens,
aber ihnen liege gemeinschaftlich eine Fundamentalwissenschaft zum Grunde, welche im Indissernzpuncte besindlich
von dem nur auf Gegensähen beruhenden Standorte der Reserion völlig sich unterscheide, und deren Entwicklung das
eigentliche System der Philosophie, das absolute Identitätssphem ausmache. Dieses System 1) hat er nach seiner eigmen Erklärung keineswegs zu einer entwickelten Darstellung
gebracht, sondern nur Andeutungen und Bruchstücke im Be-

ber zweiten Auflage ist die Abhandlung hinzugekommen "Ueber bas Berhaltniß des Realen und Idealen in der Ratur u. f. w.,"
3t. verb. Aust. 1809. Erster Entwurf eines Systemes der Raturphilosophie, Jena und Leipz. 1799. Einleitung zu bem Entwurf eines Systemes der Raturphilosophie, u. s. w. ebendas. 1799. System des transcendentalen Idealismus, Tübing. 1800.

<sup>1)</sup> Bur Bearbeitung besselben gehören: Beitschrift für die speculative Physik, 2 Bbe. Jena u. Leipz. 1800 u. 1801. Reue Beitschrift für die speculative Physik, 1st. B. 1802. Aritisches Journal der Philosophie, herausg. von Schelling und Hegel, 2 Bde. Tübing. 1802. u. 1803. Bruno oder über das göttliche und natürliche Princip der Dinge, ein Gespräch, Berl. 1802. Porlesungen über die Methode des atad. Studiums, Stuttg. u. Tübing. 1803, 2te unveränd. Aust. 1813. Philosophie und Religion, Tübing. 1804. Eine Reihe von Aphorismen über die Naturphilosophie in den von Schelling und Marcus herausgegebenen Jahrbüchern der Medicin, Tüb. 1805. Darlegung des wahren Verhältnisses der Raturphis losophie zu der verb. Fichteschen Lehre, Tüb. 1806.

gug auf baffelbe mitgetheilt. Bierbei zeigte er ein Schmanten in feiner Borftellung von bem Befen ber abfoluten Ibentitat, und ein Uebergeben von einem Gefichtepuncte gum andern. Buerft mar ihm ber oberfte Gegenfag, welcher in ber Ibentitat aufgehoben fei und auf beffen richtige Ermagung Mles fur bie Philosophie antomme, ber amifchen bem Subjectiven und Objectiven ober bem Ibealen und Realen. Spater behauptete er, bas Erkennen fei bem Sein nicht wahrhaft entgegengesett, fonbern Beibes fei unmittelbat Gine, und ber erfte mahre burch bas Band bes Abfoluten vereinigte Gegenfas trete an ber Ginheit und ber Bielheit hervor. Gine neue Beltauffaffung und Gotteslehre, bie ihn aus bem Gefichtefreis feiner pantheiftifchen Raturphilosophie hinaus und in bie Sphare ber von ihm fogenannten pofitiven, auf bie Erklarung ber Dhythologie und ber driftlichen Offenbarung von ihm angewandten Philosophie bineinführte, ericbloß fich ihm mit bem Bebanten, ber hohere ober vielmehr ber eigentliche Wegenfat fei ber zwischen Rothwenbig. Leit und Preiheit, mit welchem erft ber innerfte Mittelpunct ber Philosophie gur Betrachtung tomme. Unfere Schilberung biefer Leiftungen wird zuerft bie fpeculativen Lehrfage hervorheben, welche Schelling jur Ginführung ber abfoluten Ibentitatsphilosophie, Die er vorzugeweise als Raturphilofophie bezeichnete und behandelte, aufgestellt und burch mclde er ben Standpunct und bie Brundzuge ju bem pantheis ftischen System geliefert hat, für beffen Ausbilbung Begel bie eigenthumliche bialektische Methobe erfanb. wird fie auf biejenigen Mittheilungen fich wenden, in benen Schelling feinen Uebergang von feiner Raturphilosophie gu bem Stanbort feiner gegenwärtigen burch eine ,,negative Philosophie" eingeleiteten "positiven Philosophie" bezeichnet hat. Bulest wird fie ben allgemeinen Theil biefer neueften Schellingichen Lehren umfaffen, foweit berfelbe uns jugang. lich geworben ift.

## 1). Philosophie der absoluten Identität als Raturphilosophie.

572. Die Philosophie besteht nach Schelling auf bem Standpunct ihres absoluten Syftemes in einer Ertenntniß und Biffenschaft bes Gottlichen, und zwar in giner burchaus flaren und angemeffenen, ba es von bem Bottlichen entweber teine ober nur eine folche geben tann. Das Gött= lice ift bas einzig mahre und wirkliche absolute Sein 1). Bott ift nichts Anderes, als Sein, er erfüllt allein und gang bie Sphare ber Birklichkeit. Etwas Birkliches außer Out zu benten ift eben fo unmöglich, als eine Birtlichteit mfer ber Birklichkeit ju benten 2). Demnach ift er teinesweges ein Befen, welches blog burch ben Gebanten ergriffen werben konnte, fonbern ift vielmehr bas allein Anschauliche. und bas in allem Anschaubaren allein Angeschaute. Er tann nicht in ber Gebantenwelt eriftiren, ohne eben barum auch bas gesammte Pofitive einer mirklichen Belt ober ber Ratur auszumachen; in Anfehung feiner findet überhaupt tein Begenfat amifchen einer ibealen und realen Belt, amifchen einem Jenfeits und einem Dieffeits Statt. Bon Aftem, was bie Bernunft als ewige Folge bes gottlichen Befens ertennt, ift in ber Ratur nicht allein ber Abbrud, fonbern bie wirt. liche Geschichte felbft enthalten. Die Ratur ift nicht bloß Product einer unbegreiflichen Schöpfung, sondern biefe Schopfung felbft, nicht nur bie Erscheinung ober Offenbarung bes Emigen, vielmehr jugleich biefes Ewige felbft 3). In

<sup>1)</sup> Darlegung bes mahren Berhältniffes ber Naturphilosophie ju ber verbesserten Fichteschen Lehre, S. 13. Bergl. Ueber bas Berhältniß bes Realen und Ibealen in ber Ratur, in Schelling's Schrift von der Weltsele (3t. Aust.), S. L.

<sup>2)</sup> Darlegung des mahren Berhaltn. der Raturphil. ju d. verb. Fichtefchen Lehre, S. 13.

<sup>3)</sup> l. c. Bergl. Ueber b. Berhaltn. bes Real, u. Ibeal. C. LII.

biesem Sinne zeigt sich bie Philosophie als bie Wissenschaft bes allein Wirklichen in ber Naturwelt, und mithin als Naturphilosophie. Gott ist wesentlich bas Sein, bedeutet: Gott ift wesentlich bie Natur, und umgekehrt 1).

573. Das absolute Sein, in welchem alle Gegenfage fich vereinigen und welches bie "Ibentitat ber Ginheit und bes Gegenfages" ift, wird nicht von bem Berftand im teflectirenden Denken, fonbern nur burch bie Bernunft in ber ihr eigenthumlichen "unmittelbaren, intellectuellen Am fcanung" erfaßt. Es ift ber Anfang und erfte Schritt gut Philosophie, die Indifferenz des Idealen und des Realen im absoluten Erkennen intellectuell anzuschauen, unb jebe abfolute Ertenntniß ift Anfchauung. Die Bernunft felbft ift die absolute Bernunft, insofern sie als die totale Indifferenz bes Subjectiven und bes Objectiven gebacht wird 2). Wenn der bloße, von der Bernunft verlassene Berkand sich über fich felbst etheben und aus der Sphare des Beschrantten und Entgegengefesten beraustreten will, fo ift bas Sochfte, wozu er gelangt, bie Regation bes Gegenfages, bie leere unschöpferische Ginheit, welche ihr Gegentheil, Die Begenfage, nur als etwas Unheiliges und Ungöttliches von fich auszustoßen, teinesweges aber fie in fich felbit aufzunehmen und bergestalt fie mahrhaft mit sich zu verfohnen vermag. Inbem ber Berftand bie Ginheit ju fegen fucht, lagt er ben Wiberspruch zwischen ihr und bem Gegensage bestehen, und eben barum fest er bie Ginheit nicht mahrhaft. bie Bernunft aber ift ber Gegenfat eben fo ursprunglich

<sup>1)</sup> Darlegung bes mabren Berhaltniffes u. f. w., G. 13-16.

<sup>2)</sup> l. c. Bergl. Borlefung. über b. Methode bes atad. Stubiums, At. Borlef. Reue Beitschr. für specul. Phys. Bb. 1. St. 1. S. 11 — 15, u. 35. Bruno oder über b. gottl. u. natuel. Princip der Dinge, . 147 — 152.

und mahr, als die Einheit. Beil sie beide als unzertrennlich von einander und als Eines begreift, erkennt sie die
"lebendige Identität." Der Gegensatz muß sein, weil ein
Leben sein muß, denn er selbst ist das Leben und die Bewegung in der Einheit. Aber die wahre Identität halt ihn
unter sich bewältigt, sie setzt ihn als solchen und als Einheit zugleich, und ist so erst die in sich bewegliche, quellende
und schaffende Einheit.).

Unter ben Gegenfägen find es vorzüglich zwei. mit benen bie Philosophie von jeher sich beschäftigt hat, ber eine amifchen bem Erkennen und bem Gein, und ber anbere mifchen bem Unenblichen und bem Enblichen. Die Rrage: wie bas Sein jum Erkennen und biefes ju jenem fich verbalte, bat ben Stoff ju ben mannigfaltigften und muhfamften, in jebem Beitalter von neuem aufgeregten Untersuchungen bargeboten. Gie hat bei bem trennenden Museinanberbalten bes Ginen und bes Unberen feine befriedigenbe Lofung finden tonnen. Aber in bem Berhaltniffe Beiber finbet überhaupt teine mahre, einer hoheren Bermittlung beburftige Entgegensetzung Statt. Beibe find unmittelbar, ohne ein boberes Band, an fich felbft Gins. Das einzig mahre Sein. meldes mir ale bas Absolute ober als Gott anerkannt haben, ift fo gewiß, ale es bas mabre Sein ift, feine eigene "Befraftigung und Sclbftbejahung." Bare es bies nicht. fo murbe es nicht absolut, nicht gang und gar von und aus Muf ber anberen Seite ift biefe Bejahung fich felbft fein. bes Seins eben bas Sein felbft. Bare fie bies nicht, fo befande fie fich außerhalb bes Geins und tonnte felbft nicht Birtlichkeit befigen. Go gewiß fie baber positiv ift, tann fie nichts von bem Sein Berschiebenes enthalten. Die Bejahung bes Seins ift Erkenntniß bes Seins und umgekehrt.

<sup>1)</sup> Darlegung bes mahren Berhaltniffes u. f. m. l. c.

Das Ewige folglich, ba es wesentlich ein Selbstbejaben ift, ift in bem Sein auch ein Selbsterkennen und in bem Gelbftertennen ein Sein. Conach zeigt fich bie Ginheit zwifchen Sein und Erkennen überhaupt als eine birecte, ber tein wahrer Gegenfat beigemischt ift. Die Erifteng ift Selbft. bejahung und bie Selbstbejahung ift Existenz, und bas Berhaltniß beiber läßt fich aus biesem Grund auch als ein tlo-Bes "Berhaltniß ber Inbiffereng" bezeichnen. Anerkennung wird ber an fich unwahre Gegensatz einer fubjectiven und einer objectiven Belt aufgehoben und ganglich vertilgt. Es ergibt fich nämlich, bag tein Theil ber Ratut für ein bloges Sein, für ein bloß Bejahtes gehalten merben barf, fonbern baß jeber vielmehr in fich felbft eben fo fehr Selbstbejahung ift, wie bas Bewußtfein ober tas Ich; es ergibt fich, baß jebes Ding, in feinem mahren Befen gefaßt, mit völlig gleicher Gultigkeit für eine Beife bes Seins und fur eine Beife bes Gelbsterkennens und Gelbftoffenbarens angesehen werben muß. Aber als eine nothwenbige Folge ber Selbstoffenbarung, welche mit bem Sein ibentifch ift, besteht in ber Ginheit bes Abfoluten ber mahre Gegenfat zwischen ber Ginheit und ber Bielheit. Denn ein Befen, welches bloß es felbft mare, als ein reines Gins, menn anders ein folches gebacht merben konnte, mare ohne Manifestation in ihm felbft, es hatte nichts, barin es fich offenbarte, und es konnte eben barum nicht als Gine fein, ba bas actuelle wirkliche Sein bie Selbstoffenbarung ift. Rur baburch offenbart es fich, bag es in ihm felbft ein Unberes und in biefem Anderen fich felbft bas Gine, bag es alfo bas lebenbige Band von fich felbst und einem Unberen ift 1).

<sup>1)</sup> l. c. Vergl. Beitschr. für specul. Phys. Bb. II. Heft 2. S. 11: "Ales, was ist, ist dem Wesen nach, insosern dieses an sich und absolut betrachtet wird, die absolute Identität selbst, aber der Form des Seins nach ein Erkennen der absoluten Identität."

Bollte man fragen, mas benn biefes Unbere fet, woher es tomme und ju melchem Bwed es eriftiren folle, fo hatte man fich blog barüber ju verftanbigen, bag es ja nur burch bas Banb ber Erifteng bes Ginen und alfo nicht außer bem Ginen fein Beftehen hat. Das Andere fann nichts von biefem Ginen verschiebenes, fonbern felbft nur bas Eine fein, aber als ein Underes. Ferner tann es auch nicht erft ju dem Ginen hingutommen ober werben, benn es gehort je ju ber Erifteng bes Ginen, und ift alfo mit biefem feienben Ginen fcon felbft ba, und nichts außer ihm. lift fich bie aufgestellte Behauptung von bem Ginen, meldes in fich felbft ein Anberes ift, bestimmter fo ausbruden. Dasjenige, bem als bem Ginen bas Sein gutommt, muß nothwendig die Ginheit und die Bielheit in fich vereinigen, es muß ein Band feiner felbft ale ber Ginheit und feiner felbft als bes Gegentheils ober als ber Bielheit fein. Band, welches bie Ginheit eines Wefens mit feiner Bielheit verlnüpft, ift bie "Erifteng" bes Befens. Diefe allgemeine Bahrheit erhalt eine vollkommene Rlarheit und Evidenz. wenn fie burch Beispiele erlautert wirb, in benen einzelne Fälle ber allumfaffenben Ibentität von Ginheit und Bielheit nd barbieten. Man ftelle fich irgend einen Körper vor. Balt man ihn nicht für ein Aggregat von gewiffen untheils baren Rorperchen, bei welcher Anficht man freilich völlig unfähig gur Berfolgung philosophischer Ibeen fein murbe. fo betrachtet man ihn ohne Bweifel als eine Ginheit, als eine "fclechthin untheilbare und ibentische Position." Aber er murbe fein Dafein weber besigen noch offenbaren, menn er ein bloges Gins mare, ohne eine Mannigfaltigfeit, in velcher feine Einheit fich ausbrudte. Mithin erkennen wir. daß bas Positive und Reale in bem Körper nicht bas Eins für fich und nicht bas Biele als folches, fonbern lebiglich bas Band ift, welches Beibes in ihm zu einem untrennbaren Ganzen verknüpft. Auf gleiche Weise finben wir, baß eine

Pflanze ohne bie Bielheit ber Zweige, Blatter und Bluthen, welche fie treibt, nichts als ein verborgener Begriff mare, bem tein Leben und teine Birtlichteit gutame. Ihre Lebenbigkeit erblicken wir barin, bag fie bie abfolute Ibentitat ihrer Ginheit und ihrer Bielheit ift. Gben fo verhalt es fich mit ber Erbe, bie als Beltkorper ihr mahres Befen weber aufolge ber' blogen Ginheit ihres Begriffes, noch auch allein aufolge ber Bielheit ber ju ihr gehörigen Dinge, fonbern vermöge bes Banbes amifchen Beiben barftellt. Fra gen wir nunmehr, was benn eigentlich vermoge bes allgemeinen Banbes ber Erifteng in ber Birklichkeit vorhanden ift, fo ergibt fich bie Antwort: teinesweges bas Biele als bas Biele. Diefes tann ewig nicht fein, fonbern ewig if in ihm nur bas Gine. Aber biefes Gine eriftirt ebenfalls nicht als bas Gine, fonbern infofern es zugleich auch bas Biele ift. Daber ift bas mahrhaft Bestehende bie "lebenbige Copula Beiber," bas Dafein felbft ober Gott. Gott ober bas Mu ift Ginheit und Allheit, ift bie Position ober Bejahung von fich felbft auf unendliche Beife. Das Mu geht ber Ibee nach als Banges, als untheilbare Pofition ben Theilen voran, bie es begreift, unterbrudt aber nicht bas Leben bes Befonberen. Bielmehr finbet in ihm mit bet Einheit auch bie unenbliche Freiheit bes besonderen Lebens In ber ichlechthin einfachen und untheilbaren Bejahung , womit Gott fich felbft bejaht , ift eine actuelle Unenblichkeit begriffen. Gleich ewig und Gins in Gott ift bie untheilbare Ginheit ber Unenblichfeit von Positionen . Die in ihm begriffen find, und bas unenbliche Fürfichfelbitfein biefer Dofitionen, welches auch ichlechthin bie Unendlichkeit genannt werben tann. Beber anbere Begriff bes Abfoluten mare ein bloger Berhaltnigbegriff, wie ber gewöhnliche Begriff bes Unenblichen, bem man bas Enbliche ober bie Dinge entgegenfest. Die Ratur nicht nur in ihrem Anfich, mo fie bet gange absolute Act ber Subject - Objectivirung felbit ift,

fondern auch der Erscheinung nach, wo sie sich als die relativ-reale oder objective Seite besselben darstellt, ist dem Wesen nach Eins und es ist keine innerliche Verschiedenheit in ihr, in allen Dingen ist Ein Leben, die gleiche Macht zu sein, dieselbe Legirung durch die Ideen. Es ist keine reine Leiblichkeit in ihr, sondern überall Seele in Leib symsbolisch umgewandelt, und für die Erscheinung nur ein Uebersgewicht des Einen oder des Anderen. Das dem Begrisse nach "ewige In-Einander-Scheinen" des Wesens und der Form ist das Reich der Ratur oder der ewigen Geburt Gottes in den Dingen und der gleichen ewigen Weberaufnahme dieser Dinge in Gott, so daß, nach dem Wesentlichen bestachtet, die Ratur selbst das volle göttliche Dasein ist, also Gott in der Wirklichkeit seines Lebens und in seiner Selbstsssendarung betrachtet.

576. Die gegebene Ansicht bietet die vollständige Erklärung der Endlichkeit dar, und es bedarf hierzu keines
besonderen Principes. Das bezeichnete Band nämlich ift die
lebendige Ineinsbildung des Einen und des Vielen. Rothwendig, eristirt also mit dem Bande zugleich das aus der Einheit und aus der Vielheit Einsgewordene. Da aber in
diesem Einsgewordenen das wirkliche Viele besteht, so muß
das Band, indem es die Einheit und die Vielheit verknüpft,
auch wieder sich selbst mit dem aus dem Einen und dem
Vielen Berbundenen vereinigen, und zeigt sich erst in dieser
Bedeutung als die wirksame und durchaus reale absolute
Identität. In dem Verbundenen ist lediglich seine Einheit

<sup>1)</sup> Darlegung bes wahren Berhältnisses u. f. w. S. 56—60. Ueber d. Berhältn. des Realen u. Idealen u. f. w. in d. Schrift über d. Weltseele (3te Aust.) S. XXI. Borles. üb. d. Weth. d. akad. Stud. S. 256. Jahrb. f. Redicin 1st. Bd. S. 30—33. Bruno S. 82. u. 83.

mit bem Banbe felbft bas Lebenbige und Birkliche, und eben biefe Einheit, nicht bas Berbunbene als folches, wirb von uns angeschaut. Ift es bem Unenblichen wefentlich, fich felbit in ber Form bes Endlichen ju bejahen, fo eriftirt eben bamit zugleich biese Form, und da fie nur burch bas Band ift, fo muß auch fie felbft als Musbrud beffelben, bas heißt, als Berbunbenes bes Unenblichen und bes Enblichen erfcheinen. Eben fo nothwendig und ewig, als biefe Beiben, finb auch bas Band und bas Berbunbene beifammen, ja bie Ginheit und bas Bumalfein von biefen ift felbft nur ber reale und gleichsam bobere Musbrud jener erften Ginbeit. Birb überhaupt erft bas Band gefest, fo mußte es fich felbft als Band aufheben, wenn es nicht bas Unenbliche wirklich im Endlichen, nicht alfo jugleich bas Berbundene feste. Das Band und bas Berbundene machen aber nicht ein geboppeltes und verschiedenes Reales aus, fondern baffelbe, mas in bem Ginen ift, ift auch in bem Anberen, bas, woburch bas Berbundene auf teine Beife gleich ift bem Bande, ift nothwendig nichtig, ba bie Befentlichkeit eben in ber abfoluten Ibentitat bes Unenblichen und bes Enblichen, alfo auch in ber bes Banbes und bes Berbunbenen besteht. Bir konnen awischen biesen beiben teinen anberen Unterschieb anerkennen, als ben wir in bem Gefete ber Ibentitat (woburch bie Berknüpfung bes Präbicirenben mit bem Präbicirten als eine ewige ausgebrudt ift) finben tonnen, je nachbem wir ents weber auf bie absolute Bleichheit, bie Copula felbft, ober auf bas Subject und bas Prabicat, als bie Gleichgefesten, reflectiren, und fo wie biefe mit jener gumal und untrennbar ba find, eben fo überhaupt bas Berbundene mit bem Bande 1). Bill man hiergegen einwenden, bag boch wirklich bie Daterie als ein im Raum Musgebehntes, Mannigfaltiges unb

<sup>1)</sup> Tarleg. u. f. w. C. 60 — 64. Ueber b. Berhaltn. bes Real. u. Ibeal. C. XXII. u. XXIII.

Bieles, Theilbares und Gingefchranttes gefehen werbe, fo ift ju erwiebern: gerabe in ber Borftellung, man erblice bie Materie auf folche Beife, außert fich ber Grundirrthum. Jeber, auch ohne bag er es weiß und will, schaut ewig nur bie Ginheit bes Berbunbenen mit bem Bande, alfo bas Band felbft an, und alles Uebrige fann er mohl fich benten und einbilben, teinesweges aber in Bahrheit vor Mugen haben. Das Berbundene in seiner Abstraction von bem Banbe ift bie unscheinbare, bloß von bem Berftand einseitig aufgefaßte Daterie, bas eigentliche "Richtseienbe" ber Alten, von bem weber, bag es ift, ausgesagt, noch überhaupt mahrwit geredet werden fann 1). Gleichfalls beruht es auf einem Brrthume, bag man bas Entftehen und Bergeben in feinem Unterschiebe von bem Ewigen mahrzunehmen glaubt, und nur Beiftesträgheit fpricht fich barin aus, wenn man bie Beit nicht als die Ewigkeit, und biefe nicht als jene anzuschauen fich bewußt ift. Gingelne Beiten fann ber Berftanb wohl Aber feben, wenn man wirklich fieht, tann man nur bie eine, immer rubenbe Ewigkeit. Jeber Augenblich ift in Sinficht bes an ihm Realen die gange und untheilbare Benn wir bie Ewigkeit nicht in bem Augenblid anfcaulich zu ertennen vermochten, fo murben wir überhaupt nichts schauen, und ber Augenblick felbft murbe vollig unerfullt fein. Entftehen und Bergeben find baber an fich felbft bas unvergängliche Sein. Run ift bas Sein eines jeben Dinges feine Ginheit mit bem Banbe, welche fo gewiß ewig fein muß, als Gott felbft ber Emige ift. Deshalb erleibet nichts feiner mahrhaften Wirklichkeit nach ben Untergang 2).

<sup>1)</sup> Darleg. u. f. w. S. 64.

<sup>2)</sup> l. c. Die "Darstellung bes Schellingschen Systemes," in b. Beitschr. für specul. Phys. 2t. Bb. 2t. H., brudt diesen Gebanken in ben Sagen aus (S. 7 u. 8): "Ales, was ist, ist die absolute Identität selbst, und ist an sich Eines. Richts

577. Aus bem Busammenhange ber ausgesprochenen Grunbfage geht eine von ben bisherigen Borftellungsweisen gang verfchiebene Ertenntniftheorie hervor. Denn in ihm ift bie Lehre enthalten, bag wir recht eigentlich bie "Dinge an fich" anschauen, welche bas einzig Anschauliche find, mabrend basjenige, mas nicht an fich ift, blog Begenftanb bes Dentens ober ber Ginbilbung fein fann. Aus biefem Grunbe gibt es burchaus tein apriorifches Erfennen. Mas von Kant und Richte fo benannt worben und auf bem Gebrauche reis ner Berftanbesbegriffe beruhen foll, ift eine blog angenom mene und wieder abzulegenbe Betrachtungsweise, ber nicht einmal eine subjective Rothwendigfeit gutommt, bas Product eines von bem Bahren abfehenden Dentens. Die Bernunftertenntniß ift teinesweges apriorifc, benn für fie eriftit nichts, ju bem fie fich als bas Prius verhalten konnte. Dofterius mußte bie Birflichkeit fein. Allein bas Emige, bas von ber Bernunft Ertainte, ift auch bas Birtliche gang und volltommen. Daber fann bas Berbaltnis jener Ertenntniß ju ber empirischen nur bas einer ursprunglichen inneren Ginheit fein. Der Gegenfat, in welchem beibe ericheinen, gehört blog ber Erscheinung an, beruht nicht im Befen, und ift bestimmt, ju verschwinden. Er besteht in einer entgegengeseten Richtung bei vollkommener Gleichheit ber inneren Abficht. Die Raturphilosophie ftellt in ber Ratur unmittelbar bas Positive bar. Gben biefes gottliche Banb aller Dinge, biefen in ber Schale ber Enblichkeit verschloffenen und in ihr allein quellenben unb treibenben Lebensteim sucht auch bie Empirie zu Tage zu förbern. Sie bringt, wo fie fich ihres Thuns bewußt ift, ober auch burch einen gludlichen Inftinct geleitet, von bem Bermorrenen gu ber Ginheit, inbem fie bas Seienbe gwar nicht unmittelbar et-

ift dem Sein an fic nach entftanden. Richts ift an fic betrachtet endlich."

kennt, aber auf jebe Beise Alles abzusondern strebt, was nicht wesentlich ist, um so zu dem Wesentlichen zu gelangen. hätte sie diesen Zweck je vollkommen und allseitig erreicht, so würde ihr Gegensatz mit der Philosophie, und mit diessem die Philosophie selbst als eine eigene Sphäre oder Art der Bissenschaft verschwinden. Dann wäre wahrhaft nur Gine Erkenntnis. Alle Abstractionen würden sich auflösen in die unmittelbare freundliche Anschauung, das Höchste wäre wieder ein Spiel und eine Lust der Einfalt, das Schwerste leicht, das Unsinnlichste das Sinnlichste, und der Kensch dürfte wieder frei und froh in dem Buche der Rastm lesen, dessen Sprache ihm durch die Sprachverwirrung der Abstraction und der falschen Theorieen längst unverständslich geworden 1).

578. Das Absolute ist ein Offenbaren, Bejahen und Bollen seiner selbst auf unbegrenzte Beise, in allen Formen, Graben und Potenzen der Realität. Der Abdruck dies sewigen und unenblichen Sich-Selbst-Wollens heißt "die Belt." Achten wir auf dasjenige, was die Welt von dem Bande hat, und wodurch sie ihm gleich ist, auf das Positive in ihr, und nicht auf ihre unwesentlichen Eigenschaften, so ist sie vollständige und in fortschreitender Entwicklung ausgebreitete Copula. Die Formen, in denen das ewige Bollen sich selbst will, sind, für sich betrachtet, ein Vieles, und jedes einzelne Sein ist eine bestimmte Form des nur in der Totalität verwirklichten Seins der unbedingten Identität. An sich gibt es daher kein einzelnes Sein und kein einzelnes, außerhalb der Totalität besindliches Ding. Wenn

<sup>1)</sup> Darleg. u. f. w. S. 68.

<sup>2)</sup> Ueber d. Berhältn. bes Realen u. Idealen in ber Ratur. S. XXV.

etwas jenfeits berfelben erblidt wirb, fo geschieht bies nur vermoge einer willfürlichen, burch bie Reflerion ausgeubten Trennung bes Gingelnen vom Gangen. Bebes einzelne unb enbliche Sein wird gesett burch eine quantitative Differeng bes qualitativ ibentischen Subjectiven und Dbjectiven, welche wieberum bestimmt ift burch ein anderes auf ber nämlichen Differeng beruhendes einzelnes Sein. Die Subjectivitat und Objectivität überhaupt ift bie allgemeine Form bes Seins bes Abfoluten. Demzufolge barf jebe quantitative Differeng Beiber nur für eine bestimmte Form jenes Seins gehalten werben, welches in ber quantitativen Indiffereng ber Culjectivitat und ber Dbjectivitat, ober, mas baffelbe fagt, it ber Totalität fein Bestehen hat. Jedes einzelne Ding wirb burch die absolute Identität nicht infofern bestimmt, als sie schlechthin ift, fonbern als fie unter ber Form einer bestimm ten quantitativen Differeng von Gubjectivitat und Dbjectitat hervortritt, welche wiederum auf gleiche Beife bestimmt if, und fo in bas Enblose fort. Dies Berhaltnig muß in bas Unenbliche geben. Denn es findet aus bem gleichen Grunde amifchen allem Folgenden, wie zwischen bem Erften und bem Bweiten, Statt. Die fann ein erfter Dunct angegeben merben, wo bie absolute Ibentitat in ein einzelnes Ding über gegangen mare, ba nicht bas Gefonberte, fonbern bie MI heit bas Ursprungliche ift. Liefe bie Reihe nicht in bas Unenbliche fort, fo murbe bas Einzelne nicht in bas Bange aufgenommen und mußte fur fich eriftiren. Bebe bestimmte quantitative Differeng bes Subjectiven und bes Dbjectiven, welche in Bezug auf bas allumfaffenbe Bange als folche vorhanden ift, beißt "eine Poteng." Bermochten wir bie Gefammtheit bes Birklichen in ber Allheit zu erblicen, fo murben wir in ihr ein vollkommenes quantitatives Gleich gewicht von Subjectivitat und Objectivitat, also nichts, als bie reine Ibentitat bes Subjectiven und Objectiven gewah ren, wie fehr auch in Ansehung bes Gingelnen bas Uebergewicht auf die eine ober die andere Seite fallen mag. Das her besteht jene quantitative Differenz keinesweges an sich, sondern sie ist nur in der Erscheinung gesett. Die Kraft, die sich in der Masse der Natur ergießt, ist dem Wesen nach die nämliche, welche in der geistigen Welt sich darstellt, nur daß sie dort mit dem Uebergewichte des Reellen, und hier mit dem Uebergewichte des Reellen, und hier mit dem Uebergewichte des Ibeellen zu kämpfen hat. Wer auch dieser Unterschied des Uebergewichtes oder der blosen Potenz erscheint als solcher nur demjenigen, welcher sich außerhalb der Indissernz besindet und nicht die absolute Ibentität als die ursprüngliche erblickt 1).

Die Ratur, infofern fie im Gegenfate gegen bie griftige Belt betrachtet wird, ift bas relativ-reale Mll, unb bie geiftige Belt, im Gegenfape gegen bie Ratur gefaßt, ift bas relativ - ibeale MU. Die Potenzen bes relativ Realen find: 1) bie erfte und unterfte, "bie Schwere und bie Daterie," 2) bie zweite und mittlere, "bas Licht und bie Bewegung," 3) bie britte und hochfte, "bas Leben und ber Dr-In gleicher Ordnung folgen in bem relativ Idealen auf einander als Potenzen 1) "die Wahrheit und tie Biffenschaft," 2) "bie Gute und bie Religion," 3) bie Schönheit und bie Runft. Auf ber Entwidlung ber Potenjen bes relativ Realen beruht bas Beltfuftem ber Erzeugungen ber Raturnothwenbigkeit, auf ber Entwicklung ber Potengen bes relativ Ibealen bie Gefchichte ber Freiheit bes menschlichen Geschlechtes. Das höchfte Resultat ber orgg. nisch bilbenben Lebenstraft in ber Ratur ift ber Mensch, welcher ale ein Abbild bes Univerfume, ale Mitrotosmos bie Gegenfage bes Seins auf individuelle Beife in fich ver-

<sup>1)</sup> Beitschr. für speculat. Physit, 2t. Bb. 2t. S. S. 1 — 21. Bergl. Reue Beitschr. f. specul. Phys. 1st. Bb. 1st. St. S. 36 — 50.

einigt, und in welchem bie allgemeine Bernunft zum eigentlichen Bewußtsein, zur Persönlichkeit, zum wirklichen Erkennen und Wissen gelangt. Das Universum ist im Absoluten als das vollkommenste organische Wesen und als das
vollkommenste Runstwerk gebildet, für die Bernunft, die es
in ihm erkennt, in absoluter Wahrheit, für die Einbildungskraft, die es in ihm darstellt, in absoluter Schönheit. Iebes von diesen drückt nur die nämliche Einheit aus von verschiedenen Seiten, und beibe fallen in den absoluten Indisferenzpunct, in dessen Erkenntniß zugleich der Ansang und
das Biel der Wissenschaft liegt 1).

580. Für die Naturerklärung ift das Dunkelste aller Dinge die Materie, die Burzel, aus welcher die Bildungen und lebendigen Erscheinungen der Natur insgesammt hervorgehen. Ihre Principien sind nothwendig die der ganzen Natur und so zulegt die des Alls selbst 2). Deshalb läßt sich an der Materie gleichsam sinnbildlich das ganze innere Triebmerk des Universums entwickeln. Hierbei ist noch zu bemerken, daß es die niedrigste Stufe der Erkenntniß ist, die Materie als solche für reell erachten. Dagegen in der Raterie dassenige erblicken, was sie mit dem Unendlichen gemein hat (die Totalität im Bezug auf sich selbst selbst), alse sie überhaupt nur als Totalität erkennen, ist die zweite, und

<sup>1)</sup> Neber d. Berhaltn. des Jdealen und Realen u. s. w. S. XXI. u. f. L. u. f. Darst. des Systemes d. Philosophie, in d. Beitschr. f. spec. Phys. II. Bd. 2t. S. Dars legung des wahren Berhaltnisses der Raturphilosophie zu d. verb. Fichte'schen Lehre S. 13—16. 56—68. Reue Beitschr. f. spec. Phys. I. B. I. St. S. 11—15. u. 42—50. Brund S. 147—152. Aphorismen zur Einl. in d. Raturphilosophie in den Jahrb. d. Redicin u. f. w. I. B. I. S. 66.

<sup>2)</sup> Ueber b. Berhaltn. des Realen und Idealen in ber Ratur, S. XIX. Darstellung des Systemes, §. 51.

enblich ertennen, bag bie Materie, abfolut betrachtet, überbeupt nicht, und bag nur bie absolute Ibentitat eriftirt, ift bie bochfte Stufe ober bie acht speculative Erkenntniß. Erwagt man guerft bie Bebeutung bes "Raumes", ben bie Daterie erfüllt, fo ergibt fich, bag er bie bloge Form ber Dinge ohne bas Band, ober bes Befraftigten ohne bas Befraftis genbe ift. Seine Unwesentlichkeit offenbart fich burch ibn felbft, inbem er ben reinen Mangel an Rraft und Substang bezeichnet 1). Durch bas Band wird jugleich mit bem Fürfichbestehen ber Bielheit bes Berbunbenen auch ber Raum de bie Form biefes Fürfichbeftebens negirt. In ber Ratur zigt fich bas Band ober bie Macht, welche bie Dinge insgefammt binbet und fie in ber Allheit gur Ginheit verknupft, als Schwere. Daburch, bag bie Schwere ben Raum, infofern er bie Form bes Fürfichbeftebens ift, negirt, fest fie jugleich die andere Form ber Endlichkeit, Die Beit. Beit ift bie Regation bes Fürsichbestehens, und rührt nicht, wie ber Raum, aus ber Besonberheit ber Dinge ber, fonbern ift vielmehr ein Musbrud bes Ginen im Gegenfage gegen bas Biele, bes Emigen im Biberspruche mit bem Richttwigen. Das Band, welches an fich bas Ewige ift, macht fich in bem Berbunbenen als Beit geltenb 2). Berbunbenes, ein Ding, ift jederzeit nur ein bestimmtes Etwas, bas Band aber ift bas Befentliche beffelben und jugleich bas Befentliche überhaupt, bie untheilbare Copula Daher wirb bas Berbunbene als folches von dem Ewigen ober bem Banbe ju einem bloßen Accidens herabgesest und zeitlich gesett. Beitlich ift nämlich Alles, besfen Birflichteit von bem Befen übertroffen wirb, in beffen Befen mehr enthalten ift, als es ber Wirklichkeit nach faffen tann. Das Befen bes Banbes ift an fich felbst "Ewig-

<sup>1)</sup> l. c. Bergl. Bruno S. 93 u. f.

<sup>2)</sup> l. c. Bergl. Bruno S. 155.

Beit," bas Sein bes Berbunbenen ober ber Dinge bagegen ift für fich nur "Dauer," indem ihre Ratur barin besteht, von ber einen Seite gwar gu fein, jeboch bloß insofern, als fie bem Bangen bienen, und folglich in bem Bangen untergebend auch nicht zu fein. Das Bertnupfenbe biefes Diberfpruches in ihm felbft ift bie Beit. Un fich betrachtet ift bas Beitleben febes Gingelnen von bem ewigen Sein nicht verschieben. Die Enblichkeit nämlich bes Dinges besteht barin, bag es nur bauert und von ber Milmacht ber Copula abermaltigt vergebt. Aber feine Ewigfeit beruht barauf, bag ce jum Gangen gehort, und bag fein Dafein, fo tur ober lang es gemahrt haben mag, in bem Bangen für immet aufbewahrt wird. Raum und Beit verhalten fich als Regotionen ju einander. Jenem gehort für fich bas Debeneinanber an, und gerabe foweit, ale er bas Gegentheil ber Beit ift, enthält er einen Schein ber Bahrheit. Die Beit bagegen hebt bas Mußereinander auf, und fest bie innere Ibentitat ber Dinge, bringt aber gugleich, mahrent fie bas Richttige bes Raumes negirt, felbft etwas Richtiges mit, nämlich bas Racheinander in ben Dingen. Das Unmefentliche bes Ginen ift immer in bem Unberen verneint, und ba bas Befentliche in jebem burch bas andere nicht ausgelöscht merben kann, fo ift in ber vollkommenen relativen Regation, also in ber volltommenen Musgleichung Beiber, jugleich bas Bahre gesett 1).

581. Da das Ewige, insofern ihm der Charafter der Einheit in der Alheit zukommt, in der Natur die Schwere ift, so folgt hieraus, daß es auch als Alheit in der Einheit überall, in jedem Theile, wie im Ganzen, gegenwärtig sein und daß es in dieser entgegengesetzten Richtung eben so allgemein, wie in der Eigenschaft der Schwere, die Dinge um-

<sup>1)</sup> Ueb. b. Berhaltn. b. Real. u. Ibeal. S. XXV—XXV.

faffen muß. Diefes zweite Befen, wenn man es anbere fo nennen barf, ba es boch mit bem erften nur ein und baffelbe ausmacht, besteht in jenem "allgegenwärtigen Lichtwefen," worin bie Allheit ber Dinge aufgeloft und von welchem Jegliches an allen Orten erfüllt ift 1). Wie bie Dinge vermoge ber Schwere außerlich Gins find, eben fo find fie in bem Lichtmefen als in einem inneren Mittelpunct vereinigt. Sie find einander in bem Dag innerlich mehr ober weniger gegenwärtig, je nachdem jener Brennpunct volltommener ober unvolltommener in ihnen felbft liegt. Dies Princip, beffen teinfte Erscheinung bas Licht ift, muß in jener allgemeinen Gele anerkannt werben, welche bie Beit burchbringt, bas Bufunftige voraussicht, in ben Thieren ahnet, bas Gegenwartige mit bem Bergangenen in Uebereinstimmung fest, und bie lofe zeitliche Berknupfung bes Ginzelnen vollig aufhebt. Unläugbar befigen bie Dinge neben bem außeren Leben ein inneres, welches in ihrer Sympathie und Antipathie, fo wie in ihrem allgemeinen, auch bas nicht unmittelbar Begenwartige auffaffenben Bahrnehmungevermogen fich offenbart. Daber ift es gewiß, bag bas allgemeine Leben ber Ratur zugleich bas besondere bes Gingelnen ift. Gben fo wenig, wie bie Schwere, wirtt bas Lichtmefen für fich allein in ber Ratur. Das eigentliche Wesen ber Dinge, man mag es nun in feiner ichaffenden Birkfamteit, ober in bem Er-Schaffenen felbst betrachten, ift immer bas Ibentische jener

<sup>1)</sup> Unvollfommen, — fügt Schelling zur Erläuterung des von ihm gemählten Ausdruckes "Lichtwesen" hinzu, — und nur von der einzelnen Erscheinung hergenommen könnte dieser Ausdruck scheinen; jedoch kaum zu mißdeuten ist er von dem, welchem der Begriff der Alten von der Weltseele oder dem verständigen Aether bekannt ist, und der nur weiß, daß wir damit etwas weit Allgemeineres ausdrücken wollen, als was gewöhnlich durch das Licht bezeichnet wird.

beiben. Hier zeigt sich bie Copula zwischen bem Unenblichen und bem Endlichen vollständig in der Wirklichkeit entwicklt und in die höhere verwandelt, welche das Unendliche in den beiden entgegengesetzen Richtungen vereinigt, insofern es die Einheit in der Allheit, und insofern es die Allheit in der Einheit ift. In jedem von beiden liegt das ewige Band. Iedes ist für sich unbedingt, aber sie sind wieder durch das gleiche Band so verschlungen, daß sie mit dem, wodurch sie verknüpft sind, nur ein und dasselbe unauflösliche Absolute ausmachen 1).

582. Durch bies Berhaltniß bes Lichtmefens und ba Schwere wird bie "Materie" erzeugt, welche ber vollständige Abbrud bes gangen Befens ift. Gie macht ein breifach ausgebreitetes und jur Ginheit untrennbar verkettetes Banges aus, in welchem bie Formen insgesammt verwirklicht werben, bie jufolge bes Befens bes Abfoluten moglich finb. Die Schwere erftlich, welche fur fich ber gange und untheilbare, ale Ginheit in ber Bielheit, als Ewiges im Beitlichen ausgebrudte Gott ift, organifirt fich in ber Materie ju einer eigenthumlichen Belt, in ber alle Formen bes gottlichen Banbes, aber unter bem gemeinschaftlichen Siegel ber Enb. lichkeit enthalten find. Sie bringt bie Reime ber Dinge und bie Beschränkung bes Raumes hervor, fie fest in bem Berbundenen bas Racheinander ober bie Beit, welche bem Raum eingeschlungen zu jenem bloß endlichen Banbe bes Bufammenhanges, jur "Cohareng" wirb. Deshalb finbet fich im Reiche ber Schwere, als Abbrud berfelben, bas gefammte "Fefte ober Starre," in welchem ber Raum von ber Beit Das Lichtwefen bagegen bewirkt, bag bas beherrscht ift. Bange auch in bem Gingelnen fei. Es ftrebt, bas Reimente ju entwideln, um fich felbit anzuschauen, inbem es, als bas

<sup>1)</sup> l. c. **E. XXXV—XL.** 

MI im Ginen, nur in ber vollenbeten Sotalität fich felbft ertennen tann. Daber erscheint im Reiche ber Schwere felbft, als Abbrud bes Lichtmefens, bie "Luft." Die Luft ftellt uns im Gingelnen bas Gange entfaltet bar, benn jeber ihrer Theile befigt burchaus bie Ratur bes Gangen, mahrenb bas Dafein bes Starren barauf beruht, baß feine Theile relativ von einander verschieben und fich polarisch entgegengesett In bem gesammten Starren ift eigentlich bie Beit bas Dagegen in ber Luft gibt fich, vermoge ihrer' Rreiheit und Ununterscheidbarteit von bem Raume, bas ungtrubte Bilb bes reinften Rebeneinanberfeins funb. Aber bie eigentlich productive und schaffenbe Ratur besteht in ber Coula ber Schwere und bes Lichtwesens. Demzufolge behanptet in bem Reiche ber Schwere, als Abbrud biefes britten Banbes, ber eigentlichen Ibentitat, basjenige feine Stelle, worin bas Urbild ber Materie am reinften fichtbar wirb, bes "Baffer," bas vornehmfte ber fammtlichen Dinge, von welchem alle Productivität ausgeht, und in welches jebe aurudlauft. Bon Seiten ber Schwere, bem Principe ber Berendlichung, tommt ihm bie Tropfbarkeit gu, und burch bas Lichtwesen ift ihm bie Eigenschaft verliehen, baß auch in ihm ter Theil wie bas Bange ift. Auf biefe brei Urformen lafsen sich alle Schöpfungen im Reiche ber Schwere zurückführen ').

583. Jeber einzelne Theil ber Materie ift wieber ein subbild ober Ausbruck bieses breigestalteten Ganzen, und stellt in ben brei Dimensionen bie auseinanbergelegte breisfache Copula bar, ohne beren Gegenwart keine Realität mögslich ist. Betrachten wir jene Formen in ihrer Bereinzelung, so führt uns bies zu einer Norstellung von ber "unorganisschen ober unbelebten" Ratur. Aber in ber That, in ber

<sup>1)</sup> I. c. E. XL—XLII.

wirklichen Ratur find bie einzelnen Gegenftanbe nicht ver-Im Allgemeinen find fie burch bie Schwere, unb ihrer Besonderheit nach burch bas Lichtmesen vereinigt. Das lettere entfaltet fie als Blieber eines organischen Leibes jur Gesammtheit ihrer Berschiedenheiten, und nimmt fie zugleich in die Einheit und Ewigkeit seiner Selbstanschauung auf. Won dieser Seite betrachtet bilben die besonderen Raturbinge feine unterbrochene, auch feine in bas Enblose fortgehenbe Reiche, fonbern eine ftetige, in fich felbft gurudtehrente Lebenskette, in welcher jedes Glied zum Ganzen unentbehr lich ift, fo wie es felbst bas Ganze empfindet und teine Do änderung feiner Berhältniffe erleibet, ohne Beichen bes Le bens und ber Empfinblichkeit zu geben. Die leisesten Beranberungen felbft nur raumlicher Berhaltniffe haben in bie fem lebensvollen Bangen Erscheinungen ber Barme, bes Lich tes, ber Glektricitat zur Folge; fo befeelt zeigt fich Alles, ein fo inniges Berhaltniß bes Theils jum Bangen und bes Gangen zum Theil. Indem bas Band, welches ber Mannigfaltigkeit bes Berbunbenen einwohnt, in bem Beitlichen bas Ewige, in ber Bereinzelung bas Bange ju erfaffen fucht, fo ift ber Musbruck biefes Strebens ber "Magnetismus." Dagegen in ber Copula, vermoge welcher bas Beitliche in bas Ewige, bie Differenz in bie Ibentitat aufgenommen if, besteht bas allgemeine Band ber "Gleftricitat." Durch bie Rraft bes Magnetismus wird Ginheit in ber Bielheit bewirkt, burch bie Macht ber Glektricität wird bie in ber Gingelheit gegenwärtige Allheit offenbar. Wo aber beibe fic ausgleichen und ein brittes Band aus ihnen entfteht, tritt bie Productivitat ber nun mit fich felbst organisch verflochtenen Ratur in bem "Chemismus" hervor. chemischen Erzeugungen und Umwandlungen bringt jeber Theil ber Materie feine eigenthumliche Erifteng gum Opfer, geht in das Leben des Ganzen ein und gewinnt ein höheres, organisches Dafein. Auf folche Beife lebt bas allgemeine Bt.

sen in sich geschlossen, bas Einzelne zeugend und umwandelnd, um in dem Zeitlichen die Ewigkeit abzuspiegeln, während es selbst die Kraft, der Inhalt und der Organismus aller Formen ist, die Zeit in sich als Ewigkeit setz und von keinem Bechsel berührt wird. Der Lebensquell der allumfassenden Katur ist hiernach die Bereinigung der Schwere und des Lichtwesens. Zedoch bleibt dieser Quell, von welchem Zegliches aussließt, in der Allgemeinheit der Ratur verborgen und wird in ihr unmittelbar als Einheit jener beiden Prinstipien nicht offenbar 1).

Bo aber auch bie angegebene hobere Copula im Singelnen fich felbst bejaht, ba zeigt fich Mitrotosmos, Drganismus, vollenbete Darftellung bes allgemeinen Lebens ber Substanz in einem besonderen Leben. Dieselbe Alles enthaltende und über Allem maltende Einheit, welche bie Bewegungen iber allgemeinen Natur, bie ftillen und ftetigen, wie bie gewaltsamen und ploglichen Beranberungen, nach ber Thee bes Bangen mäßigt und jebes zeitlich Bervorgegangene ftets in ben emigen Rreis jurudführt, biefelbe gottliche Gin= heit ift es, die in ihrem unenblichen Berlangen nach Selbftoffenbarung fich zum Thier und zur Pflanze geftaltet, unb mit unwiderstehlicher Macht, sobald ber Moment ihres Berportretens entschieben ift, Erbe, Luft und Baffer in lebentige Einzelwesen, in Bilder ihres Allebens, ju vermanbeln frebt. Das Lichtwesen sucht in bem Berbunbenen bas Besentliche, nämlich bas Band. In bem gleichen Verhältniß, in welchem es biefes entfaltet, kann es felbft als bas MII in Ginem eintreten und fo die Belt im Rleinen vollenbet barftellen. Je mehr in bem Einzelnen bas Band aufgeschloffen wird, besto unwesentlicher wird in ihm bas Berbunbene als olches ober bie Materie, welche in ben organisirten Indivi-

<sup>1)</sup> l. c. S. XLII—XLV.

buen nur noch als Ausbruck bes Banbes eine Bebeutung befigt. Daber wechselt fie in ihnen beständig, indeffen ber Organismus, alfo bie lebenbige Copula, bie 3bee felbft, wie burch gottliche Befraftigung besteht und unverandert bleibt. An ben organischen Ginzelwesen gibt fich noch einmal bas breifache Band gestaltend tund und bilbet fich hier in einer Dreizahl eigenthümlicher Welten aus. Erftlich ift bas buntle Banb ber Schwere in ben Bergweigungen bes Pflangenreicht geloft und bem Licht aufgeschloffen. Rmeitens bricht bie Rnospe bes Lichtwesens in bem Thierreich auf. tann bie abfolute Copula, bie Ginheit und ber Mittelpund jener beiben, fich felbft nur in Ginem finden, und nur von Diefem Bunct aus, in wiederholter Entfaltung, auf's Reut au einer unenblichen Belt fich ausbreiten. Dies Gine if ber Menfch, in welchem bas Band vollig bas Berbunbene burchbricht und in feine emige Freiheit heimkehrt. Organismus im Allgemeinen auf ber Birflichfeit und auf ber Selbstbejahung ber abfoluten Copula beruht, fo muß auch in jeber einzelnen Sphare beffelben ber Begenfag und bie Einheit ber beiben Principien bargeftellt fein. Die mahre Ginheit ber beiben Principien ift aber biejenige, mit welcher augleich ihre Befentlichkeit besteht. Bare jedes von beiben nur burch ein Theilganges und nicht burch ein Selbftganges bargeftellt, fo ware bamit bie Gelbstanbigkeit eines jeben aufgehoben und jenes hochfte Berhaltnig einer gottlichen Ibentitat mare ausgelofcht, beren Unterschied von einer bloß endlichen eben barin tund wird, bag in ihr nicht Entgegen gefeste verbunben werben, welche ber Berbindung bedurfen, fonbern folde, beren Jebes für fich fein tonnte und bod ohne bas Andere nicht ift. Diefes Berhaltniß ftellt fich als lein in bem Gegenfat und ber Ginheit ber Gefchlechter bat. Das Reich ber Schwere, wie es im Ganzen und Großen in ber Pflanzenwelt fich gestaltet, ift im Gingelnen burch bas weibliche Geschlecht, bas Lichtwesen ift burch bas mannlicht

personisiciet. Das göttliche Band, welches die beiben Prinscipien vermittelt und das ewig schaffende ist, wirkt im Pslanszereich und im Thierreich, ohne sich zu erkennen, mit blinsder Gewalt das große Werk der Fortpslanzung. Das Bersbundene wird hier selbst, gleich dem Bande, schaffend, zeusgend, sich bejahend. Das dreisache Band der Dinge, welsche in dem Ewigen als Eines liegt und durch seine Einheit das Ganze hervordringt, erkennt aber vermittelst der Wensschanztur sich selbst nur als im Vergänglichen. Den vollskommenen und unvergänglichen Abdruck seiner selbst dringt es in dem Weltbau und in den göttlichen, Alles aufnehmensden Gestirnen hervor 1).

## 2). Nebergang von der Raturphilosophie zu dem späteren Standpunct der "positiven Philosophie."

Ueber ben Gefichtstreis biefes in feinen allgemeinen Grundzugen vor une liegenden pantheiftifchen Ibentitatsfustemes glaubte Schelling, nachbem er eine Beitlang mit eben fo regem Gifer ale ausgezeichnetem Erfolg gur Beftaltung beffelben geiftreiche Unregungen und einzelne Beitrage gegeben und eine gablreiche Schule großentheils talentvoller Ropfe für baffelbe gewonnen, ju einem hoheren speculativ theiftifchen Stanbort fich erheben ju tonnen und ju muffen. Dies geschah zu ber Beit, als feine philosophischen Caufalbetrachtungen ihn ju einer naberen Ermagung bes Berhaltniffee zwischen ber Freiheit und ber Rothwenbigfeit und hiermit ber moralischen und religiosen Berhaltniffe führten. Bar ihm innerhalb jenes Gesichtstreises, wie wir gesehen haben, die Philosophie überhaupt als Naturphilosophie erfcienen, fo marb er nunmehr fich beffen wieber bewußt, baß ber Raturphilosophie eine Geiftesphilosophie, bem reellen

<sup>1)</sup> l. c. S. XLVIII—L.

١

Theile ber Biffenschaft ein ibeeller gegenüberfteben muffe, und er begann jur Musbilbung bes letteren fich bingumen. Er felbft berichtete 1) über biefe neue Benbung feinet Mebitationen: er habe in feiner Schrift "Philosophie und Religion" 2) einen Anfang gemacht, bie ibeelle Geite feinet Lehre hervorzuheben. Diefer Berfuch (in melchem er verfprach, ben Schleier von ber Frage nach ber Abkunft bet endlichen Dinge aus bem Absoluten und nach ihrem Berhaltniß zu bem Abfoluten baburch ganglich hinmegauheben, baß er biese Frage im Gebicte ber praktischen Philosophie beantworten wolle, wo ihre Auflofung allein vollständig go geben merben konne,) fei freilich burch Schulb feiner Darftellung undeutlich geblieben. Jest lege er in feinen "Untersuchungen über bas Wefen ber menfchlichen Freiheit" ben ibeellen Theil mit volliger Bestimmtheit vor. geigte fich nachmals, bag er mit biefer, wie er bamals meinte, völlig bestimmten Darlegung noch teineswegs über ben Inhalt ber Geistesphilosophie und über ben Busammenhang berfelben mit ber Naturphilosophie auf bas Reine und Rlate gekommen mar, und bag er vielmehr auch noch in jenen Untersuchungen, wie in ber fruberen fur unklar von ihm ausgegebenen Darftellung, nur eine in feinem Ropf beginnente

<sup>1)</sup> in der Borrebe zu dem "ersten" und einzigen 1809 erschienenen Band seiner "philosophischen Schriften" S. IX. Diefer Band enthält außer dem Abdruck einiger früher herausgegebener Abhandlungen, nämlich der vom Ich als Princip
der Philosophie, der Briefe über Dogmatismus und Kriticismus, der Abhandlungen zur Erläuterung des Idealismus
der Wissenschaftslehre, und einer akademischen Rede über das
Berhältniß der bildenden Künste zur Ratur, bloß eine einzigt
hier zum erstenmal gedruckte, die "philosophischen Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände."

<sup>2)</sup> welche 1804 in Zubingen berausgetommen.

<u>.</u> ::ÿ

Aufdämmerung neuer Anschauungen und neuer speculativer Phantasieerzeugnisse dem Publicum zum Besten gegeben hatte, aus der sich später seine Aufstellung dessenigen Standpunctes und Gebietes philosophischer Lehren, welchem er den Ramen der positiven Philosophie beilegte, und seine Entgegensetzung bestelben gegen eine negative Philosophie mit einer größeren Bestimmtheit, wenn gleich nichts weniger, als mit einer befriedigenden Deutlichkeit und Bündigkeit des Gedankens entwicklte.

In biefer Periode 1) bes bezeichneten Benbeunctes und bes Ueberganges von feiner alten ju feiner neuen Lehre fprach er erftlich in feinen Betrachtungen über Philoforhie und Religion folgende Ansichten von bem Bervorge=' gangenfein bes Enblichen aus bem Unenblichen, von bem Berhaltniß zwischen ber Freiheit und ber Rothwenbigfeit und von bem Befen ber Religion und ber Sittlichkeit aus. Dem Abfoluten, behauptet er bort, tann tein anberes Sein, als bas burch feinen Begriff bestimmte gutommen, es ift baher an fich felbft nur ibeal. Gleich ewig aber mit ihm ift bie unter ihm kehende allgemeine Rorm, welche barin besteht, bağ es, ohne aus feiner Ibealität herauszutreten, auch als bas Reale ift. Das felbständige Sich - Selbst - Erkennen bes schlechthin Ibealen ift eine ewige Umwandlung ber reinen Ibealitat in Realitat. Demnach wird fich bas Absolute burch bie Form in einem Gegenbild objectiv, welches jugleich

<sup>1)</sup> zu berselben gehört, nächst ben beiben genannten Schriften, auch Schelling's Denkmal ber Schrift von ben göttlichen Dingen des Herrn F. H. Jacobi, Tübingen, 1812, und: Allgemeine Beitschrift von Deutschen für Deutsche, herausgeg. von Schelling, 3 Hefte, 1813, worin Schelling's Antwort auf ein Schreiben Cschenmayer's über die Abhandlung von der Freiheit.

es selbst, ein wahrhaft anderes Absolutes ist. Das Absolute würde aber in dem Realen nicht wahrhaft objectiv, wenn es ihm nicht die Macht mittheilte, gleich ihm seine Idealität in Realität umzuwandeln und sie in besonderen Formen zu objectiviren. Diese besonderen Formen sind die Ideen. In Gott liegt nur der Grund der Ideen, der Grund des Absoluten. Das Entstehen der wirklichen endlichen Dinge kann nicht auf positive Weise aus dem Absoluten abgeleitet werden. Bon dem letzteren zu jenen gibt es keinen stetigen Uebergang. Vielmehr ist der Ursprung des Sinnenfälligen lediglich als ein vollkommenes Abbrechen von der Absolutheit durch einen Sprung denkbar, er ist in einer Entsternung, in einem Absall von dem Absoluten enthalten 1).

- 587. Durch bie ftille und ewige Wirkung ber Form, burch welche bie Befenheit bes Absoluten in bem Objecte fich abbilbet und ihm einbilbet, ift auch biefes gleich jenem in fich felbft abfolut. Das ausschließend Gigenthumliche ber Absolutheit besteht barin, baß sie ihrem Gegenbilbe mit bem Befen von ihr felbft auch die Selbständigkeit verleiht. Die fes Infichfelbftfein, biefe eigentliche und mahre Realitat bes erften Angeschauten ift "Freiheit.". Bon ber erften Gelb ftandigkeit bes Gegenbilbes fließt aus, was in ber Erfchei nungswelt als Freiheit wieber auftritt, welche noch bie lette Spur und gleichsam bas Siegel der in die abgefallene Belt hineingeschauten Göttlichkeit ift. Das Gegenbilb als ein Abfolutes, welches mit bem erften alle Gigenschaften gemein hat, mare nicht mahrhaft in fich felbft und abfolut, wenn es nicht in feiner Selbstheit fich ergreifen konnte, um als bas andere Abfolute mahrhaft zu fein. Aber es tanu nicht als foldes fein, ohne eben hierdurch von bem mahren Mb foluten fich zu trennen, von ihm abzufallen. Denn wahrhaft

<sup>1)</sup> Philos. u. Relig. S. 11 - 35.

in fich felbft und abfolut' ift es nur in ber Gelbftobiectivirung bes Abfoluten, bas heißt, nur fofern es in biefem ift. Diefes fein Berhaltniß jum Abfoluten ift bas ber Rothmenbigfeit. Es ift abfolut frei nur in ber abfoluten Rothwendig. Inbem es baber in feiner eignen Qualität als Freies, getrennt von ber Rothwenbigfeit ift, bort es auf, frei gu fein, und vermidelt fich mit berjenigen Rothwenbigteit, welche bie Regation jener abfoluten, alfo eine rein endliche ift. Die Freiheit in ihrer Losfagung von ber Rothwenbigleit ift bas mahre Richts und fann eben beshalb auch nichts, als Bilber ihrer eignen Richtigkeit, bas heißt, bie finnlichen und bie wirklichen Dinge produciren, welche in ber endlosen Reihe ber Urfachen und Wirkungen fich barftellen. Die Doglichkeit tiefes Abfalls und hiermit auch biefes Producirens liegt in ber Freiheit, und inwiefern biefe ein Musfluß ber Abfolutes erzeugenden Form ber Abfolutheit ift, in bem Abfoluten felbft, welches baber nur burch und fur fich felbft bas Richts ber finnlichen Dinge producirt. Blog bis gur Doglichfeit bes realen Infichselbftfeins reicht bie Gelbftanbigfeit, welche bas andre Absolute in ber Gelbstbeschauung bes erften, in ber Form empfängt. Daber ift ber wirkliche Abfall, in welchem fich die Ideen nach ber Seite ihrer Selbstheit von ber Ur - Einheit losteißen, für bas Abfolute ein bloges Accibeng, wie auch fur bie 3been ihrem Anfich ober ihrem Sein im Absoluten nach. Das Producirende ift immer bie Ibee, welche als bestimmt, Endliches zu produciren und in ihm fich anzuschauen, die Seele ift. Dasjenige, worin fie fich objectiv wird, ift nur ein Scheinbild, welches lebiglich im Bezug auf die Seele und auch auf diese nur, insofern fie von ihrem Urbild abgefallen, wirklich ift. Diefer Abfall ift übrigens nicht minder zeitlos, wie die Abfolutheit felbft und wie bie Ibeenwelt. Er ift für bas Abfolute und für bas Urbild außerwesentlich, er verandert in beiben nichts, ba bas Gefallene fich unmittelbar in bas Richts einführt unb in Ansehung bes Urbilds und bes Absoluten mahrhaft Richts und nur für sich selbst ift. Das erscheinende Universum hat in der That weder angefangen noch auch nicht angefangen, weil es ein bloßes Richtsein ist, das Richtsein aber eben so wenig geworden, als nicht geworden sein kann. Aus dem gleichen Grunde kann es weder begrenzt noch unbegrenzt sein 1).

Das Fürsichsein bes Gegenbilbes brudt fich in feiner hochften Potenz als Ichheit aus. Wie aber im Planetenlauf bie bochfte Entfernung vom Centrum unmittelba wieber in Annaherung ju ihm übergeht, fo ift ber Punt ber außerften Entfernung von Gott, bie Ichheit auch wieber ber Moment ber Rudfehr jum Abfoluten, ber Bieberauf. nahme in bas Ibeale, wo in ber gefallnen Belt felbft wieber bie urbilbliche fich herstellt, bie Ibeen verfohnt werben und vermittelft bes fittlichen Thuns, ber Wiffenschaft und ber Runft bes Menfchen in bie Beitlichkeit fich herablaffen. Die große Absicht bes Universums und feiner Geschichte if Leine andere als die vollendete Berfohnung und Bicberauflosung in bie Absolutheit. Das Biffen ift bie Ginbilbung bes Unendlichen in die Seele als Object ober als Endliches, welches hierdurch felbständig ift und fich wieder eben fo verhalt, wie bas erfte Gegenbild ber gottlichen Anschauung fic verhielt. Die Seele erhebt fich in ber Bernunft jur Ur. Einheit und wird berfelben gleich, mahrend ber Berftanb bit gefallene Bernunft ift. Siermit ift ber Seele bie Moglich Beit gegeben, einerfeits gang in bie Dichtabfolutheit gu fallen und in fich felbft zu fein, andrerfeits gang gur Absolutheit emporgufteigen und im Absoluten gu fein. Der Grund ber Birklichkeit bes Ginen ober bes Andern liegt einzig in ber Seele felbft. Diefes Berhaltniß amifchen Möglichkeit und

<sup>1)</sup> l. c. S. 36 — 49.

Wirklichkeit ist ber Grund ber Erscheinung ber Freiheit, welche unerklarbar ist, weil hierin eben ihr Begriff besteht, nur durch sich selbst bestimmt zu sein. Die empirische Rothswendigkeit ist nur die gefallene Seite der Freiheit, der Zwang, in welchen sie sich durch die Entfernung von dem Urbild besibt. Dagegen erhebt sich die Scele in der Identität mit dem Unendlichen über die Rothwendigkeit!, die der Freiheit entgegenstrebt, zu dersenigen, welche die absolute Freiheit selbst ist und in welcher auch das im Naturlauf hier als unsabhängig von der Freiheit erscheinende Reale in Harmonie mit ihr gesetz ist 1).

Die Religion, insofern burch fie bas schlechthin Ibeale, bie absolute Ibentitat, bie nur in Gott ift, vernommen, infofern burch fie in biefer Ibentitat bas unabhangig von allem Sandeln bestehende Befen bes Sandelns anertannt wirb, ift ber erfte Grund ber Sittlichkeit. Demjenigen, welchem bie Ibentität ber Rothwendigkeit und ber Freiheit nach ihrem indirecten Berhaltniß gur Belt, jedoch in biefem erhaben über bie Welt erscheint, stellt fie fich als Schidfal bar, beffen Erkenntniß baber ber erfte Schritt gur Sittlickeit ift. In bem Berhaltniffe ber bewußten Berfohnung mit ihr erkennt bie Seele fie als Borfehung, nicht mehr wie von bem Gefichtspuncte ber Erscheinung aus als eine unbegriffene und unbegreifliche Ibentitat, fondern als Gott, beffen Befen bem geistigen Auge eben fo unmittelbar burch fich felbst offenbar ift, als bas Licht bem finnlichen Auge. Die Realität Gottes ift nicht ein Postulat, welches erft burch die Sittlichkeit gemacht wird. Das Wesen Gottes und ber Sittlichkeit ift ein und baffelbe Befen, welches in feinen Sandlungen ausbruden eben fo viel ift, als bas Befen Gottes ausbruden. Gott ift bas gleiche Anfich ber

<sup>1)</sup> l. c. G. 41-57.

Rothmenbigkeit und ber Freiheit. Die Regation, burch welche ber enblichen Seele bie Rothwenbigkeit als unabhangig von ber Freiheit, als ihr entgegenstehend erscheint, verfchwinbet in ihm. Er ift aber nicht nur hinfichtlich ber einzelnen Seele, welche burch die Sittlichkeit, in ber fie biefelbe Barmonie ausbrudt, gur Wiebervereinigung mit ihm gelangt, fonbern eben fo auch im Bezug auf bie Gattung bas gleiche Befen ber Freiheit und ber Rothwendigkeit. Daber ift et bas unmittelbare Anfich ber Gefchichte, mahrenb er nur burd Bermittlung ber Geele bas Anfich ber Ratur ift. nun die absolute Barmonie ber Rothwendigkeit und ber Frei beit ift, welche nur im Bangen, nicht im Gingelnen in ber Befchichte ausgebrudt fein tann, fo zeigt fich bie Befchichte nur im Gangen als eine successiv fich entfaltenbe Offenbarung Gottes. Die Geschichte ift ein im Geifte Bottes gebichtetes Epos, beffen zwei Sauptparticen ber Ausgang ber Menschheit von ihrem Centrum bis jur bochften Entfernung von ihm, und bie Rudtehr ju bemfelben finb. Selbstheit ber Ibeen mar eine aus ber unmittelbaren Birfung Gottes herrührenbe. Diejenige Selbftheit und Abiolutheit aber, in welche fie burch bie Berfohnung fich einfuhren, ift eine felbstgegebene, so daß sie in ihr als mahrhaft felbständige find, wodurch ber Abfall bas Mittel ber vollenbeten Offenbarung Gottes wirb. Die Ibeen find hierdurch fähig geworben, als unabhängig eriftirenbe wieber in ber Mb folutheit zu fein, welches burch bie volltommene Sittlichkeit geschieht 1).

590. Rachdem Schelling einige Jahre fpater fich übers zeugt hatte, daß er burch biese Mittheilungen, welche allerdings die ersten Andeutungen feiner eben so sehr phantakisch-als scholastisch-speculativen Auffassung ber Geschichte ber

<sup>1)</sup> l. c. G. 57-64.

Menfcheit, und fomit bie erften Schritte ju feinem gegenmartigen Stanbort enthalten, noch feineswegs von ben befprochenen Begenftanben ben Schleier ganglich hinmeggehoben, feste er an bie Stelle berfelben folgenbe nicht weniger phantaffereiche und gleichfalls mehr ben Charatter einer Dichtung, als ben einer philosophischen Gebantenentwicklung an fich tragenbe Erpositionen. Der früheren unverhohlen pantheistischen Ertlarung feiner Raturphilosophie, bag Gott wesentlich bie Ratur und umgefehrt bie Ratur Gott fei, Rellte er nunmehr bie fehr verschiebene Behauptung entgegen: Gott trage bie Ratur als einen von ihm zu unterideibenben Grund feiner Erifteng in fich und fteige in feinet Entfaltung aus biefem Grunde ju bem Charafter eines perfonlichen, ber reinften Intelligeng und Liebe theilhaften Befens empor. Um ben Biberfpruch gwischen biefer Behauptung und jener alteren Unnahme gu verbeden, erflarte er nunmehe, bies fei nur ein bestimmter und befonberer von ihm aufgezeigter Standpunct feines Spftems, auf welchem ber Begriff ber Inbiffereng ber einzige von bem Abfoluten mögliche fei. Wenn man biefen Standpunct allgemein nehme, fo werbe bas Bange entftellt; bann folge freilich, bag bie Perfonlichkeit bes bochften Befens in feinem Syftem aufgehoben werbe. Aber bies fei burchaus nicht ber Rall, vielmehr glaube er in ber Abhandlung über bas Befen ber menschlichen Freiheit ben erften beutlichen Begriff von ber gottlichen Perfonlichfeit ausgesprochen zu haben. Rwar fei bas Erkennen ber absoluten Ibentität bes Unenblichen unb bes Enblichen auch ein Ertennen Gottes infofern, inwiefern bas Befen ber abfoluten Ibentitat implicite Gott, ober genauer ju reben, baffelbe Befen fei, meldes jum perfonlichen Gott fich verklare. Jeboch burfe es nicht ein Wiffen ober Ertennen bes perfonlichen Gottes heißen. Ausbrudlich habe et in ber genannten Abhanblung bas Gegentheil hiervon ansgesprochen. Er fete Bott als bas Erfte und als bas

Lette, als bas A und als bas D. Als bas Erfte sei Gott nicht, was er als bas Lette sei, inwiesern er bloß als D Gott im engeren Sinne sei, könne er nicht als A Gott in dem nämlichen Sinne, noch, auf bas ftrengste genommen, Gott überhaupt genannt werden, es wäre denn, man sagte ausbrücklich "der unentfaltete Gott," da er als D der entsaltete Gott sei 1). — Bernehmen wir nach diesen vorbereitenden Andeutungen die merkwürdigen Aufschlüsse, welche uns Schelling über diese Gottesentfaltung und über den hier mit auf das engste nach seiner Ansicht verbundenen Ursprung und Charakter der menschlichen Willensfreiheit und der waralischen und religiösen Berhältnisse der Menscheit mit sichtbarer Benutzung der Jacob - Böhme'schen Weisheit und Lehrweise gibt.

591. Richts, fo behauptet Schelling in ber bogmatiftis fchen, mit unbewiesenen hochften Lehrfagen von vorn berein beginnenden und auf ihrer Grundlage fortraifonnirenden Beift biefer Betrachtungen, ift vor ober außer Gott, und folglich muß Gott ben Grund feiner Erifteng in fich felbft enthals ten, ber aber tein bloger Begriff, fonbern nur etwas Reils les fein fann. Diefer Grund ift "bie Ratur in Gott," ein amar von ihm unterschiebenes, jeboch ungertrennliches De Analogisch fann biefes Berhaltniß burch bas zwischen ber Schwerfraft und bem Licht erlautert werben. Schwerkraft geht vor bem Lichte ber als beffen ewig bunkler Brund, ber felbft nicht actuell ift, und fie entflieht in bit Racht, indem bas Licht, bas Eriftirenbe, aufgeht. fo geht jenes Befen auf ber einen Seite bem eriftirenben Gott vorher, auf ber anberen Seite ift biefer bas Borangebende und Bebingenbe, indem ber Grund nicht ber Grund

<sup>1)</sup> Denkmal b. Schrift v. b. gottl. Dingen S. 112 u. 113. Philos. Schriften S. 505.

fein könnte, wenn nicht Gott als das Begründete wirklich erüürte. Bu der angegebenen Unterscheidung führt auch die Betrachtung, wenn sie von den abhängigen Dingen ausgeht. Es ift gewiß, daß der Ratur der Dinge-einzig der Begriff bes Berdens angemessen ist. Aber in dem eristirenden Gott können sie nicht entstehen, indem sie von ihm unendlich verschieden sind. Zedoch ist auch nicht möglich, daß etwas ausser Gott sei. Hier tritt also ein Widerspruch hervor, welschen nur dadurch aufzulösen ist, daß die Dinge ihren Grund in demjenigen haben, was in Gott selbst nicht "Er Selbst," sondern was in ihm der "Grund seiner Eristenz" ist 1).

592. Die erfte Regung bes gottlichen Daseins in bem affanglich bunklen, ber Intelligenz entbehrenden Grund ift

<sup>1)</sup> Ueber d. Wesen d. menschl. Kreiheit in ben philos. Schriften S. 431 u. 432. Bollen wir une, bemerkt bort Schelling gur Erlauterung bes Begriffes biefes Grundes, bies Befen auf menfcbliche Beife naber anschaulich machen, fo tonnen wir es folgendermaßen uns vorstellen. Es ift die Sehnsucht, welche bas emige Gine empfindet, fich felbft zu gebaren. Diefe Sehnsucht ift nicht bas Gine felbft, aber boch mit ihm gleich ewig. Sie will Gott, also bie unergrundliche Ginheit gebaren; infofern ift in ihr felbft noch nicht die Ginheit. fie Gott gebaren will, ift fie fur fich betrachtet auch Bille, aber Bille, in welchem fein Berftand ift. Sie ift ein nicht felbständiger und volltommener Wille, ba ber Berftand eigentlich der Wille in dem Willen ift. Mus diefem Berftandlofen ift im eigentlichen Sinne ber Berftanb geboren. fprungliche Sehnsucht richtet fich auf ben Berftand, ben fie noch nicht erkennt, wie wir auch in unferem Sehnen nach unbefanntem, namenlofem Gut verlangen, und fie bewegt fich ahnend, als ein mogendes, mallendes Meer, nach einem dunklen ungewiffen Gefet, unvermögend, etwas Dauerndes für fich gu bilden.

eine ursprüngliche Sehnsucht, Die geordnete Welt und ben gottlichen Berftanb hervorzubringen. Ihr entsprechenb ergeugt fich in bem noch unentfalteten Bott eine ,,innere reflerive Borftellung," welche bas Erfte ift, worin Gott jut Erifteng fich zu entfalten und fich zu verwirklichen beginnt 1). Diese Borftellung ift ber "Berftanb," und in bem Sinn, in welchem man fagt, "bas Wort eines Rathfels," ift fie bas Wort jener Sehnsucht. Die erfte Wirkung bes Berftanbes in ber anfanglichen Ratur ift bie "Scheibung ber Rrafte." Da namlich biefe Ratur nichts Anderes, als ber ewige Grund jur Erifteng Gottes ift, fo muß fie beshalb bas Befen Gottes, obgleich eingehüllt und verborgen, gleich fam ale einen in bem Duntel ber Tiefe leuchtenben Lebensblid, in fich enthalten. Bon bem Berftand in Anspruch genommen ftrebt jest bie Sehnsucht, ben in fich ergriffenen Lebensblid zu bemahren und fich in fich felbft zu verfchließen, bamit immer ein Grund bleibe. Der Berftand bagegen, als bas in bie anfängliche Ratur gefeste Licht, regt bie in fic felbft gurudftrebende Sehnfucht gur Sonberung ber Rrafte und jum Aufgeben ber Finfterniß an. Sierbei gieht er aus bem Dunkel bie verhullte Ginheit, bie 3bee, ben verborgenen Lichtblid hervor, und fo entfteht auf folche Art querf etwas "Begreifliches und Gingelnes." Die getrennten, jeboch nicht völlig auseinanbergetretenen Rrafte find ber "Stoff," moraus nachher ber "Leib" gestaltet mirb, unb bas lebendige Band, welches aus ber Tiefe bes naturlichen Grundes, als Mittelpunct ber Rrafte, bet ber Scheibung entsteht, ift bie "Seele." Durch ben ursprünglichen Berftand wird also die Seele aus einem von ihm unabhangigen Grund als Inneres emporgehoben. Deshalb bleibt fie von ihm unabhangig, bleibt ein besonders und fur fich bestehen-

<sup>1)</sup> Sie ift, fügt Schelling bingu, im Anfange bei Gott, und ber in Gott gezeugte Gott felbft.

bes Wesen. Bermöge bes Widerstrebens ber Sehnsucht gesen bie von Seiten bes Berstandes erfolgende Erregung, welches zur vollkommenen Geburt der Dinge durchaus ersoberlich ist, löst sich das innerste Band der Kräfte nur in einer kufenweise geschehenden Entfaltung. Mit sedem Fortschritte derselben gelangt eine neue Gattung von Geschöpfen zum Dasein, deren Seele um so vollkommener sein muß, je mehr sie dassenige, was in den anderen Wesen noch ungesschieden ist, gesondert enthalten 1).

Jebes ber auf bie angegebene Art hervorgebrache tm Individuen tragt in fich ein boppeltes Princip, welches jeboch eigentlich nur eins und baffelbe ift, von ben beiben möglichen Seiten betrachtet. Das eine ift basjenige, woburch fie von Gott getrennt find und in bem blogen Grunbe fich befinden. Aber ber Proces ber Schöpfung ift lebiglich auf eine innere Bermanblung bes anfänglich finsteren Drincips in bas Licht gerichtet. Sonach ift bas feiner Ratur nach buntle eben basjenige, welches in Licht verklärt wirb, und beibe Principien find, obgleich nur in einem bestimmten Grab, in jebem Raturmefen Gins. Das aus bem Grunbe kammenbe finftre ift ber "Eigenwille bes Befchopfes." 200 biefer noch nicht jur volltommenen Ginheit mit bem Lichte, mit bem Principe bes Berftanbes, erhaben worben, zeigt er fich als "blinber Bille," als bloge "Gucht ober Begierbe." Ihm fieht ber Berftand als Universalmille entgegen und unterwirft ihn fich in ben Geschöpfen als ein bloges Berkzeug. Endlich aber burch fortschreitende Umwandlung und Scheidung ber Rrafte wirb in einem Gingelmefen ber innerfte und tiefste Punct ber anfänglichen Dunkelheit burchens in Licht verklart. Bwar ift ber Wille biefes Wefens, weil es ein einzelnes ift, ebenfalls ein Particularwille, an

<sup>1)</sup> l. c. G. 433 — 436.

fich aber, in ber Eigenschaft bes Mittelpunctes ber übrigen Particularwillen, ftimmt er mit bem Urwillen ober bem Berftand überein, und aus Beiben wird jest ein harmonifches Ganges. Diefe Erhebung bes tiefften Centrums in bas Licht erfolgt in teinem ber uns fichtbaren Befchopfe, außer in bem Menfchen. In ihm ift bie gange Dacht bes finsteren Principes und bie gange Rraft bes Lichtes vereinigt. Er hat baburch, bag er aus bem Grund entspringt und creatürlich ift, ein rudfichtlich auf Gott unabhangiges Princip Aber vermoge ber Berflarung beffelben, welches beffenungeachtet nicht aufhort, bem Grunde nach buntel ju fein, geht augleich ein Goheres in ihm auf, "ber Beift." Bmar wohnen in allen Dingen bie beiben Principien, jedoch ohne vollige Ginftimmung wegen ber Mangelhaftigkeit bes aus bem Grund Erhobenen. Erft in bem Menfchen wird bas in allen anberen Gattungen ber Geschöpfe noch gurud. gehaltene und unvollständige Wort völlig ausgesprochen. In biefem ausgesprochenen Borte manifestitt fich ber Geift, of fenbart fich Gott als wirklich existirenb. Bare aber in bem Menschengeifte bie Ibentitat beiber Principien eben fo unauflöslich, als in Gott, fo murbe tein Unterschieb gwifchen Beiben fein, und Gott als Geift nicht offenbar werben. Folglich muß biejenige Ginheit, Die in Gott unger trennlich ift, in bem Menschen trennbar fein. Reht bie "Möglichkeit bes Guten und bes Bofen 1)."

594. Das aus bem Grunde ber Natur emporgehobene Princip, wodurch der Mensch von Gott geschieden wird, ift die "Selbstheit in ihm." Durch ihre Einheit mit dem idea- len Principe wird sie zum Geist und macht seine Personlich- Leit aus. Als Geist ist die Selbstheit aus dem "Creatür- lichen" in das "Nebercreatscliche" gehoben, ist sie der Wille,

<sup>1)</sup> l. c. S. 436 — 438.

welcher fich felbft in ber völligen Freiheit' erblickt, und nicht mehr ein Bertzeug bes in ber Natur ichaffenben Universalwillens, fonbern über und außer aller Ratur ift. Sie fann fich baber auch von bem Lichte trennen und ftreben, basienige, mas fie nur in ber Ibentitat mit bem Universalwillen ift, als Particularmille ju fein. Der menschliche Bille ift als ein Band lebenbiger Rrafte angufeben. So lange er felbit in feiner Ginheit mit bem Univerfalwillen beharrt, beftehen auch jene Rrafte in gottlichem Dag und Gleichgewichte. Ranm aber ift er aus bem Centrum, aus ber ihm plommenben Stelle, gewichen, fo gerathen fie in Unorbung. Es herricht nunmehr ein bloger Particularwille, ber fte nicht mehr unter fich ju vereinigen vermag und baber trachten muß, aus ben gerftreuten und einander wiberftreis tenben, aus bem emporten Beer ber Begierben und Lufte, ein eigenes und befonberes Leben ju gestalten, meldes infofern möglich ift, als felbft in bem Bofen bas erfte Berknupfende ber Rrafte, ber Grund ber Natur, immer noch fortbesteht. Beboch tann bies tein mahres Leben fein, melhes burchaus nur auf bem urfprunglichen Berhaltniffe beruht. Jenes Leben ift gwar ein eigenes, aber ein falfches, ber Luge geweihtes, ein Gewachs ber Unruhe und ber Berberbniff 1).

<sup>1)</sup> l. c. S. 438—441. Das treffenbste Gleichnis — fügt Schelling hinzu — bietet hier die Krankheit dar, welche, als die durch den Mißbrauch der Freiheit in die Ratur gekomsmene Unordnung, das wahre Gegenbild des Bosen oder der Sünde ist. Universalkrankheit sindet nie Statt, ohne daß die verborgenen Kräfte des Grundes sich aufthun. Sie entssteht, wenn das irritable Princip, welches in der Stille der Tiefe als das innerste Band der Kräfte walten sollte, sich selbst actuirt, wenn der aufgereizte Archaus seine ruhige Bohnung im Centrum verläßt, und in den Umkreis tritt. Auch die Particularkrankheit entsteht bloß badurch, daß das-

Durch biefe Betrachtungen meint Schelling ben Begriff und bie Doglichteit bes Bofen aus ben erften Grunben hergeleitet und bas allgemeine Runbament biefer Lehre aufgebedt zu haben. Aber mit ber Doglichkeit, bemerkt er. ift noch nicht bie Birklichkeit bes Bofen gegeben. Die lettere bietet ben wichtigften Gegenstand ber Untersuchung bar, und gwar tommt hier bie Frage in Betracht, mober bie "univerfelle Birtfamteit" bes Bofen ruhre, ober wie es als ein unverkennbar allgemeines, mit bem Guten überall im Rampfe liegendes Princip aus ber Schopfung habe hervorbrechen tonnen. Run haben wir gefunden, bag Gott felbit ale Intelligeng ober Beift eines Grunbes bebarf, um fein au konnen, nur bag biefer nicht außer ihm, fanbern in ihm liegt, bag Gott in fich eine Ratur hat, welche gwar ju ibm felbft gehörig, aber boch von ihm verschieben ift. Siernach gibt es zwei verschiebene Billen, ben Billen ber gottlichen Intelligeng ober Liebe, und ben Willen bes Grundes, beren ieber für fich ift. Bener tann biefen nicht unterbruden unb aufbeben, weil er fonft fich felbft miberftreben mußte. Det Grund muß wirten, bamit bie Liebe fein tonne, unt et muß unabhangig von ihr thatig fein, bamit fle real erifire. Gin folches Mirtenlaffen bes Grundes ift ber einzig bentbare Begriff ber "Bulaffung," welcher in ber gewöhnlichen Beziehung auf ben Menschen völlig unstatthaft ift. aufolge wird burch ben Billen bes Grundes gleich in bet erften Schöpfung ber Gigenwille ber Befcopfe mit erregt, bamit, wenn nun ber Beift als Bille ber Liebe aufgeht, biefer ein Biberftrebenbes finbe, barin er fich verwirklichen Der Anblid ber gangen Ratur überzeugt uns von biefer gefchenen Erregung, burch welche alles Leben erf ben letten Grab ber Scharfe und ber Bestimmtheit erlangt

jenige, mas feine Freiheit ober fein Leben nur bafür hat, bag es im Gangen bleibe, für fich ju fein ftrebt.

hat. Das Frrationale und Bufällige, welches in ber Formation ber Befen, befonbers ber organischen, mit bem Rothe wenbigen fich verbunden zeigt, beweifet, baß es nicht bloß eine geometrische Rothwendigkeit ift, die hier gewirkt hat, fondern bag Freiheit, Beift und Gigenwille mit im Spiele waren. Es finden fich in ber Ratur gufallige Bestimmungen, bie nur aus einer gleich in ber erften Schöpfung geschehenen Erregung bes irrationalen ober finfteren Princips ber Creatur, nur aus activitter Gelbstheit erklärlich finb. Dag alle organische Befen ber Auflösung entgegengehen, fann burchaus als teine ursprungliche Rothwendigkeit erscheinen. Das Band ber Rrafte, welche bas Leben ausmachen, tonnte feiner Ratur nach eben fo mohl unaufloslich fein, und wenn irgend etwas, fcheint ein Beschöpf, welches bas fehlerhaft Beworbene in fich burch eigene Rrafte wieber erganat, bagu bestimmt, ein perpetuum mobile gu fein. Jeboch fünbigt fich bas Bofe in ber Ratur nur mittelbar burch feine Birtungen an, und erft am Biele ber Ratur, im Reiche bes Beikigen, tritt es in seiner unmittelbaren Erscheinung hervor 1).

596. Wie in ber anfänglichen Schöpfung, welche nichts Anderes, als die Geburt des Lichtes ift, das finstere Princip jum Grunde liegen mußte, damit das Licht aus ihm, als aus dem bloßen Möglichsein, zum Mirklichsein erhaben werden konntese eben so muß es einen anderen Grund der Geburt des Geistes, und daher ein zweites Princip der Finsterniß geben, welches zu jenem Principe sich verhält, wie der Geist zum Lichte. Dieses ist der in der Schöpfung durch Erregung des sinsteren Raturgrundes erweckte Geist des Bössen, welchem der Geist der Liebe seine Wirksamkeit entgegensest. Die Selbstheit hat in dem Bösen das Wort sich eigen gemacht und erscheint darum als ein höherer Erund

<sup>1)</sup> l. c. S. 451 — 456.

ber Rinfterniß. Deshalb muß bas im Gegenfage mit bem Bofen in bie Belt gesprochene Bort bie "Menschheit" ober "Selbftheit" annehmen und "perfonlich" werben. fchicht allein burch bie "Offenbarung" im bestimmteften Sinne biefes Bortes. Denn bie Offenbarung bes Geiftes erfolgt in ben nämlichen Stufen, wie in ber Ratur Die Manifeftation bes Lichtes, und bemnach ift auch für fie ber hochfte Sipfel ber Denich, aber ber ,,urbilbliche und gottliche Menich," berjenige, ber im Anfange bei Gott mar, und in welchem alle andere Dinge und bas Menfchengeschlecht felbst geschaffen find. Die Geburt bes Geistes ist bas Reich ber Geschichte, wie bie Geburt bes Lichtes bas Reich ber Ratur ift. In beiben Reichen finden fich bie nämlichen Derioben ber Schopfung, und bas eine ift bes anderen Bleichnig und Erklarung. Daffelbe Princip, welches bei ber Schopfung ber finnenfälligen Welt ben Grund ausmachte, zeigt fich in ber Geschichte als ber Reim und Samen, aus bem eine hohere Belt entwidelt wirb. Bie jener ewig nut Grund ift, ohne felbft ju eriftiren, fo tann auch bas Bofe nie jur Berwirklichung gelangen, fonbern es bient bloß als Grund, bamit aus ihm bas Gute burch eigene Rraft fich herausbilbe und bamit ein burch feinen Grund von Gott Unabhangiges und Befchiebenes in Bott fei, worin biefer fic felbft habe und ertenne 1).

597. Demgemäß unterscheiben sich auf folgende Beist bie Hauptperioden ober die "Weltalter" im Reiche der Gesschichte. Anfangs blieb das Bose im Grunde verborgen. Dem Beitalter der Schuld und Sünde ging eine Beit der Unschuld ober der Bewußtlosigkeit in hinsicht des Moralisschen voran. Der Geist der Liebe gab sich noch nicht kund. Gott empfand aber den Willen des dunklen Principes als

<sup>1)</sup> l. c. S. 456 — 458.

ben Billen gu feiner eigenen Offenbarung, und erkannte nach feiner Borfebung, bag ein von thm, als bem Beift, unabhangiger Grund feiner eigenen Erifteng vorhanden fein muffe. Deshalb ließ er benfelben in feiner Unabhangigteit wirten, ober, mit anderen Borten, Gott außerte fich nur nach feiner Ratur, und nicht feinem Bergen ober feiner Liebe ge-In bem Grunde mar bas gange gottliche Befen, nur nicht als Einheit, enthalten, weshalb es nur "einzelne gottliche Befen" fein tonnten, welche in biefem feinem Für-Sich = Birten malteten. Auf folche Beife begann bas Reich ber Geschichte mit bem "goldenen Beltalter," von welchem bem jegigen Menschengeschlechte nur in ber Sage eine schwache Erinnerung geblieben ift, einem Beitalter ber feligen Unentschiebenheit, ba meber Gutes, noch Bofes eriftirte. Sierauf folgte bie Beit ber "maltenben Gotter und Beroen" und ber Milmacht ber Ratur, in welcher ber Grund zeigte, was er für fich vermochte. Damals tam ben Menfchen bet Berftand und bie Beisheit allein "aus ber Tiefe." Durch bie Macht von Drakeln, welche aus ber Erbe emporgestlegen waren, mard ihr Leben geleitet und gebilbet. Die gottlicen Kräfte bes Grundes herrschten fämmtlich auf ber Erbe, und faßen als mächtige Fürften auf ficheren Thronen. Ratur verherrlichte fich auf bas höchfte in ber fichtbaren Schönheit ber Götter und in bem Glanze ber Kunfte und Biffenschaften. Bulest trat mabrend biefer Periobe bas in bem Grunde wirkende Princip als "welterobernbes" hervor, um fich Mues zu unterwerfen und ein festes und bauernbes Beltreich ju grunben 1).

598. Aber bas Befen bes Grundes tonnte für fich allein bie mahre und volltommene Ginheit nicht erzeugen. Daher mußte bie Beit herbeitommen, wo jene gange Gerr-

<sup>1)</sup> l. c. **S**. 458—459.

lichteit fich mieber auflofte und zerfiel. Bevor noch ber gangliche Berfall eintrat, nahmen bie bisher maltenben Dachte bie Ratur bofer Geifter an, auf gleiche Beife, wie bie Rrafte, welche jur Beit ber Gefundheit mohlthatige Schutgeiftet bes leiblichen Lebens maren, bei bevorftebenber Auflosung beffelben in einen boBartigen und giftigen Charafter übergehen. Der Glaube an die Gotter verschwand, und eine falfche Magie, welche burch Beschwörungen und theurgische Formeln wirkte, frebte bie entfliehenden gurudgurufen und bie ichablichen Damonen ju befanftigen. Inbem ber Grund bas nahenbe Licht bes Beiftes vorherempfand, fo feste a alle feine Krafte in eine bemfelben entgegenstehenbe Richtung und Bewegung, um ihm in vollem Biberftreite ju begegnen. Da murbe ber Beitpunct, mo bas Bofe gang entschieben hervortrat, ber Moment ber Geburt bes boberen Beiftes. lichtes, welches vom Anbeginn in ber Belt mar, aber von ber für fich wirkenben Finfterniß nicht begriffen, und in einer bis babin eingeschränkten und verschloffenen Offenbarung. Diefes Licht erfchien, um bem perfonlichen und geis figen Bofen ontgegenzutreten, ebenfalls in perfonlicher, menschlicher Bestalt, und als "Mittler." Gott mußte Densch werben, bamit ber Menich mieber ju Gott gelange, und auf biefe Beife murbe bie Beziehung bes Grunbes und ber Schopfung auf Gott mieberbergeftellt. Sierburch murbe bie Dog. lichteit ber "Seilung" ober bes "Beiles" gegeben. Anfang beffelben mar ein Buftanb bes Bellfebens, welcher burch gottliches Berhangnig auf einzelne Menfchen als hierzu ausermählte Organe fiel, eine Beit ber Beichen und Bunber, in welcher gottliche Rrafte ben überall hervortretenben Damonischen entgegenwirkten und bie befanftigenbe Ginheit ber Bertheilung ber Rrafte miberftrebte. Endlich trat bie Rrifis in ber Manberung ber Bolfer ein, welche ben Grund ber alten Belt überftromten, wie einft bie Baffer bes Anfangs bie Schopfungen ber Urgeit wieber bebectten, um eine

zweite Schöpfung möglich zu machen. Es erfolgte eine neue Scheidung ber Bolker und ber Bungen. Ein neues Reich begann, in welchem bas lebendige Wort als ein fester und beständiger Mittelpunct in dem Kampfe gegen das intellectuelle Chaos dasteht, und ein erklärter, bis zum Ende der jezigen Beit fortdauernder Streit zwischen dem Guten und dem Bosen geführt wird. Durch diesen Streit offenbart sich Gott als Geist, als ein im Unterschiede von dem Grustde wirklich eristirendes Wesen 1).

In ber ursprunglichen Schopfung ift ber Menfch, mie gezeigt worben, ein unentschiebenes Befen. stibft kann fich entscheiben, aber biefe Entscheibung liegt jenseits aller Reit und fallt baber mit ber erften Schöpfung. wenn gleich als eine von ihr verschiebene That, jusammen. Die That, wodurch bas Leben bes Menschen in ber Beit bestimmt wird, geht burch bie Beit, unergriffen von ihr, als eine ber Ratur nach ewige hindurch. Rraft ihrer reicht bas Leben bes Menfchen bis an ben Anfang ber Schöpfung, und fteht ber Mensch außerhalb ber Reihe bes Erschaffenen als frei und felbst als ewiger Anfang ba. In bem Bemußtfein, infofern es ein bloges Gelbfterfaffen und nur ibealisch ift, kann jene freie That, bie zur Rothwenbigkeit wirb, freilich nicht vorkommen, ba fie ihm vorangeht, es erft macht. Aber fie ift bennoch feine That, von welcher bem Menfchen überhaupt tein Bewußtfein geblieben mare. Denn berjenige, welcher etwa, um eine unrechte Sanblung in entschuldigen, fagt: fo bin ich nun einmal, ift fich boch wohl bewußt, daß er durch feine Schuld fo ift, fo fehr er and barin Recht hat, baß es ihm unmöglich gewesen, anbers ju banbeln. Die allgemeine Beurtheilung, baß ein feinem Ursprunge nach ganz bewußloser und sogar unwiderstehe

<sup>1)</sup> La 6. 459 -- 461.

i

licher Sang jum Bofen eine Birtung ber Freiheit ift, meifet auf eine That und also auf ein Leben vor biefem Leben hin, nur daß es nicht eben ber Beit nach vorangehend gebacht werbe, indem bas Intelligible überhaupt außer ber In ber Schöpfung finbet ber hochfte Rusammen-Beit ift. Flang Statt. Richts ift fo getrennt und nach einanber, wie wir es barftellen muffen, fonbern im Fruheren wirkt auch fcon bas Spatere mit, und Alles geschicht in einem magifchen Schlage jugleich. Deshalb hat ber Menfch, welcher hiernieben entschieben und bestimmt erscheint, in ber erften Schöpfung fich in bestimmter Gestalt ergriffen, und wird als ein folder geboren, wie er von Ewigkeit ift, inbem burch fene That fogar bie Art und Beschaffenheit feiner Corpori fation bestimmt ift. Rachbem einmal in ber Schöpfung burd bie Rudwirtung bes Grunbes ber Offenbarung bas Bofe allgemein erregt worben ift, fo hat bas Menfchengefchlecht von Emigfeit her zur Gigenheit und Selbstfucht fich gewandt. Alle Menfchen werben mit bem anhangenden finfteren Principe bes Bofen geboren, wenn gleich bas lettere erft burch bas Eintreten bes Gegenfages jum Sclbftbewußtsein erho Rur aus biefem Princip tann, und gwar burch gottliche Bermanblung, bas fittlich Gute, herausgebilbet werben. Das urfprungliche Bofe in uns, welches blog berjenigt in Abrebe gieben fann, welcher ben Menichen in fich unb außer fich hochft oberflächlich tennen gelernt hat, ift zwar in Bezug auf bas jetige empirische Leben von unserer Freiheit gang unabhangig, jeboch feinem Urfprunge nach unfere eigent That, und barum allein bie ,,urfprungliche Gunbe." einziger Grund konnte gegen bie aufgestellte Anficht ange führt merben, baß fie jede Ummenbung bes Denfchen vom Bofen jum Guten, und umgekehrt, für biefes Reben wenig Rens abfdneibe. Allein es fei nun, bag burch menfchlicht ober burch gottliche Bulfe bie Umwandlung gum Guten in uns zu Stande gebracht wird, zu ber wir ohne Unterftugung

nicht fähig finb, fo liegt boch bies, bag wir bem guten Beifte jene Ginwirkung verftatten und ihm nicht gerabegu uns verschließen, ebenfalls ichon in jener anfanglichen Banblung, in Folge beren wir unfere bestimmte Gigenthumlichteit befigen. Benn baber in einem Menfchen jene Umwanblung noch nicht vor fich gegangen, aber auch bas gute Princip noch nicht völlig erftorben ift, fo bort bie innere Stimme seines eigenen, rudfichtlich auf bas, mas er jest ift, beffeten Befens nie auf, ihn ju ber Ginnesanberung aufzufobern. Erft burch bie wirkliche, entschiebene Umwendung erlangt er ben Frieden in feinem Innern, und findet fich mit feinem Schutgeiste verfohnt. Im ftrengften Sinne ift es mahr, bag nicht ber Menfch felbft, fondern entweder ber gute ober ber bofe Beift in ihm handelt. Dennoch thut bies feiner Freiheit teinen Gintrag. Denn eben bas In-Und - Sandeln = Laffen bes guten ober bes bofen Principes ift bie Rolge ber intelligibeln That, burch welche unser Befen und Leben bestimmt ift 1).

600. Roch bleibt bie Frage fibrig, wie Gott zu seiner Offenbarung als sttliches Wesen sich verhalte, ob bieselbe eine mit blinder Rothwendigkeit erfolgende Thatsache, oder eine freie und bewußte Handlung sei, und inwiesern Gott, wenn er sie beabsichtigt, auch das Bose gewollt habe. Für die Entscheidung dieses Punctes müssen wir bessen gedenken, daß Gott als eine lebendige Einheit von Kräften anzuerkennen ist. Persönlichkeit überhaupt beruht auf der Berdindung eines Selbständigen mit einer von ihm unabhängigen Grundlage, welche beide sich ganz durchdringen und nur Ein Wesen ausmachen. Hiernach ist Gott durch den Zusammenshang seines idealen Principes mit dem Grunde desselben, da die Bass und das Existizende zu einer absoluten Existenz

<sup>1)</sup> La 6, 468 - 478.

nothwendig in ihm fich vereinigen, bie bochfte Berfonlichteit. -Bleichfalls besteht in ber lebenbigen Einheit bes ibealen und bes naturlichen Principes ber Beift, und Gott, als bas volltommene Band von Beiden, ift im hochften Sinne bes Bortes Geift. Beil aber in Gott ein unabhangiger Grund von Realität fich finbet, und weil baber zwei gleich ewige Anfange ber Selbstoffenbarung in ihm finb, fo muß auch feine Freiheit in Beziehung auf beibe erwogen werben. Der eift Anfang jur Schöpfung ift, wie wir oben gefeben haben, in Sehnfucht bes Ginen, fich felbft ju gebaren, ober ber Bik bes Grundes. Der zweite ift ber Bille ber Liebe, burd welchen bas Wort in bie Ratur ausgesprochen wird und me burch Gott fich erft perfonlich macht. Demaufolge tann je ner Wille nicht in bemienigen Ginne frei fein, in welchen Diefer es ift. Zener ift tein bewußter, mit Reflexion verbundener, jedoch auch tein vollig bewußtlofer, ber nach blim ber, mechanischer Rothwenbigfeit fich bewegte, fonbern mitt lerer Ratur, wie Begierbe ober Luft, und am eheften bem fconen Drang einer werbenben Ratur vergleichbar, welch fich zu entfalten ftrebt, und beren innere Bewegungen unwillturlich find und nicht unterlaffen werben konnen, ohn baß fie boch in ihnen fich gezwungen fühlte. freier und bewußter Bille aber ift ber Bille ber Liebe, und bie aus ihm folgende Offenbarung ift Sandlung und That. Auch bie Frage, ob bie That ber gottlichen Gelbstoffenbarung in bem Grabe frei gewesen fei, bag alle ihre Folgen in Gott vorhergesehen worben, erhalt nothwendig Bejahung. Denn ber Bille jur Offenbarung murbe tein lebendiger fein, wenn ihm nicht ein anderer, ein auf bas Innere bes Befens gurudgebenber Bille entgegenftanbe. Bei biefem Un-Sich. Salten entsteht ein reflerives Bilb alles beffen, mas in ben Befen eingewidelt ruht, in welchem Bilbe Gott fich ibeal verwirklicht, ober, was baffelbe ift, fich in feiner Bermith lichung zuvor erkennt. Go muß alfo boch, ba eine bem Billen jur Manifestation entgegenstrebenbe Richtung in Gott fich finbet, Die Liebe und Die Gute ober ber Sang gur Dittheilung feiner felbft 1) bas Ueberwiegenbe fein, bamit eine Offenbarung Staat finbe, und burch bies Berhaltniß wirb eigentlich erft ihr Begriff, als einer bewußten und fittlich freien That vollenbet. Die Erregung bes Gigenwillens gefcieht nur, bamit bie Liebe im Menfchen einen Stoff ober einen Begenfat erhalte, in welchem fie fich verwirkliche. Aber auch biefe Erregung erfolgt keineswegs nach bem freien Bilkn Gottes, ba Gott in bem Grunbe nicht nach feinem Bilim ober Bergen, fonbern nur gemäß ber Rothwenbigfeit feiner Eigenschaften thatig ift. Ber beshalb behauptet, Bott felbft habe bas Bofe gewollt, mußte ben Grund biefer Behauptung in ber That ber Schöpfung fuchen. Mllein baburd, bag Gott bie unorbentlichen Geburten bes Chats jur Ordnung brachte und feine emige Ginheit in bie Ratur aussprach, wirkte er vielmehr wider die Pinsterniß und setzte ber regellofen Bewegung bes verftanblofen Principes bas Bort als ein beständiges Centrum und eine ewige Leuchte entgegen. Bei ber Schöpfung ward unmittelbar nur bie Geburt bes Lichtes und bes Guten gewollt. Das Bofe kam hierbei weber als Mittel, noch als Bebingung ber möglichft großen Bolltommenheit ber Belt, weber als Dbject eines göttlichen Rathschluffes, noch als ber Gegenstand einer Erlaubniß in Berudfichtigung 2).

601. Die Endabsicht ber Schöpfung ließ sich nicht unmittelbar auf der Stelle erreichen, und das Vollkommene konnte nicht gleich von Anfang an eristiren. Aber alles Bose nimmt einst ein Ende. Gott ist ein Leben, und nicht bloß tin Sein. Zedes Leben hat ein Schicksal, und ist dem Wer-

<sup>1)</sup> bas communicativum sui.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) L c. E. 480—492.

ben und Leiben unterthan. Diefem alfo hat auch Gott freiwillig fich unterworfen, und zwar fcon bamals, als er querk, um perfonlich ju werben, bie Lichtwelt und bie finftere Belt pon einander absonderte. Dhne ben Begriff eines menich. lich leibenben Gottes, welcher ben Donfterien und ben gei-Rigen Religionen ber Borgeit insgefammt angehort, bleibt bie gange Gefchichte unbegreiflich. Much bie beilige Schrift unterscheibet Perioden ber Offenbarung. Sie fest ale eine ferne Butunft bie Beit, ba Gott Alles in Allem fein, ba a alfo gang verwirklicht fein werbe. Die erfte Beriobe ba Schopfung ift, wie fruher gezeigt worden, bie Bebutt bi Lichtes. Das Licht ober bas ibeale Princip ift, als emiger Go genfas gegen bas finftere Princip, bas ichaffenbe Bort, web ches bas im Grunde verborgene Leben aus bem Richtfein et loft ind es aus bem Möglichfein gum Birtlichfein hervor ruft. Ueber bem Borte geht ber Beift auf. erfte Befen, welches bie finftere Belt und bie Lichtwelt ver einigt, und beibe Principien jum Bwede ber Erreichung fei ner Erifteng unb Perfonlichfeit fich unterorbnet. Einheit wiberftreitet nun amar ber Grund und behauptet bie anfangliche Bweiheit, aber bies gereicht lediglich ju einer im mer hoheren Steigerung bes Guten und einer enblichen Trem nung beffelben von bem Bbfen. Der Bille bes Grundes muß in feiner Preiheit bleiben, bis bag Alles erfüllt, Alles realifirt fein wirb. Wenn er fruber unterworfen murbe, fo bliebe bas Gute fammt bem Bofen in ihm verborgen. Abet bas Gute foll aus bem Duntel jur Realitat erhoben met ben, um mit Gott unverganglich ju leben, mahrenb bas Bofe von bem Guten getrennt und auf ewig in bas Richtfein verftogen wirb. Durch bie Birtfamteit bes Grunbes in feiner Freiheit wird alfo bie Scheibung bes Guten und bes Bofen, und eben bamit bie vollkommene Berwirklichung Gottes betporgebracht 1).

<sup>1)</sup> l. c. S. 493 - 495.

## 3). Die negative und die positive Philosophie.

602. Den Untersuchungen über bas Befen ber menichliden Freiheit follte nach bem Berfprechen 1) Schelling's eine Reihe anberer folgen, in benen er bas Bange bes ibeel-Ien Theiles feiner Philosophie allmählig barftellen wollte. Allein er hat biefes Berfprechen eben fo wenig, wie fo manche andre literarifche Berheißung, erfüllt. Statt beffen bat er in ben Seften für feine Universitätsvorlefungen ein neues Spftem ausgearbeitet, ju welchem bie genannte Mbbanblung, wie oben bereits von une ausgesprochen morben, bie Reime und nachften Borbereitungen enthalt und einen Ubergang bilbet. Diefes Suftem bezeichnet er als bie pofitive Philosophie im Begenfag gegen bie negative, welche ihm für eine Art von Ginleitung in Die erftere gilt, fo aber baß ber eigentliche Behalt und Werth ber Speculation nur in ber positiven liegen foll, bie mit ihrem allgemeinen Theil tie beiben großen Bweige ihrer Unwenbung auf bas gefcichtlich Gegebene, bie "Philosophie ber Mythologie" unb bie "Philosophie ber Offenbarung" verbinbet. Bis jest hat er biefe nunmehr boch fchon, wie es fcheint, feit mehr als treißig Jahren bearbeiteten Erzeugniffe einer unftreitig burch viele fprachliche und geschichtliche Forschungen unterftusten, aber burch eine übermachtige Phantafte eben fo entichieben irregeleiteten Speculation nur burch feine mundlichen Bortrage veröffentlichen wollen. Dbgleich nun fcon lange von Munchen her über biefe lette Bestalt feiner fpeculativen Erfindungen Manches verlautete, fo marb boch bie allgemeine Aufmerkfamkeit bes philosophischen Publicums etft feit bem Beitpunet seines Auftretens auf ber Universttat in Berlin 2) pu berfelben hingelenkt. Seitbem find uns vielfache Berichte

<sup>1)</sup> l. c. S. 511.

<sup>3)</sup> im Wintercursus 1841-42.

und Beleuchtungen ') über biesen Gegenstand mitgetheilt worben, unter benen bas bebeutenbste Werk bas von Paulus uns bargebotene ist '), welches einen getreuen Abbruck ber im Winter 1841—42 von Schelling zu Berlin gehaltenen Borlesungen in Berbinbung mit einer ausführlichen Beurtheilung berselben und mit einer vorangehenden Schilderung ber verschiedenen Phasen der Schelling'schen Philosophie in sich faßt, und abgesehen von seinem übrigen interessanten Inhalt für eine authentische Urkunde des Textes dieser Borträge gelten darf.

603. Schelling nimmt also auf seinem gegenwärtigen Standort an, daß es zwei verschiedene Sphären und Beisen ber philosophischen Untersuchung gibt, welche er als die negative und die positive einander gegenüberstellt. Er geht hierbei von dev Bemerkung aus, an allem Wirklichen sei unterscheidend zweierlei aufzusassen, erstlich, was es sei, und zweitens, daß es sei. Jenes mache, daß man einen Begriff von dem Seienden habe, dieses, daß man seinen Begriff von dem Seienden habe, dieses, daß man seine Eristenz wisse, daß man es also erkenne. Wohl sei ein Begriff ohne ein Erkennen möglich, aber kein Erkennen ohne Begriff. Das Erkennen sei ein Wiedererkennen des schon im Begriff Ente

<sup>3)</sup> jum Beispiel von 3. Frauenftabt: Schelling's Borlesungen in Berlin, Darftellung und Rritik der Hauptpuncte ber felben, 1842, und von A. Schmidt: Beleuchtung der neuen Schelling'schen Lehre von Seiten der Philosophie und Ahrv logie, 1843.

<sup>2) &</sup>quot;Die endlich offenbar gewordene positive Philosophie der Offenbarung, wörtlicher Text, Beurtheilung und Berichtigung ber Schelling'schen Entdedungen" u. s. w., Darmftadt, Leste, 1843. Die Wörtlichkeit des Textes ward der durch beglaubigt, daß Schelling den Berleger wegen Rachdrucks oder vielmehr wegen Bordrucks eines Collegienhestel gerichtlich belangte.

haltenen. Bas hiernach im blogen logischen Begriff butch beffen immanente Bewegung ju Stande komme, fei nicht bie Erfenntniß ber wirklichen Belt, fonbern nur bie Anertennung bes Befens ber Dinge. Das Dafein ber Dinge ber Belt wiffe man bagegen aus Erfahrung. Die Erifteng bes in bet Erfahrung Begebenen ju beweifen fei nicht nothig, und bie Philosophie thue nichts Ueberfluffiges. Jedoch finde fich ein Gegenstand über aller Erfahrung, nämlich Gott und tas göttliche Sein, beffen Erifteng ju erweisen eine befonbte Aufgabe ber Philosophie fei. Da biefer Gegenstand in ber Erfahrung nicht vortomme, fo muffe ber Begriff beffelben ich rein und nothwendig in ber Bernunft finden. Um ihn hier anzutreffen, fei ihr gesammter Inhalt zu entwickeln und hierfür von ihrem unmittelbaren Inhalt auszugehen 1). Auf solche Weise ergibt sich nach Schelling junächst eine reine, ben unmittelbaren Bernunftinhalt auseinanberlegenbe Dent-Die Bernunft ift ihm bie ,, unendliche Poteng bes Erkennens" und hat nach feiner Meinung in biefer Gigenschaft ohne ihr Buthun vor jeber wirklichen Erkenntniß einen mit ihrem Befen gefetten ihr eingebornen apriorifchen Diefer besteht in ber "unenblichen Poteng bes Seins," welche ber unenblichen Poteng bes Ertennens entfpricht. Mus ihm entfaltet fich in ber reinen Denkwiffenicaft ber Begriff bes hochften aller Objecte, bes "Uebereriftirenben," beffen Grifteng alsbann in ber "positiven Dbilofophie," als in ber zweiten und wichtigften Sphare ber fpeculativen Betrachtungen bewiesen wirb. Bas bie erftere gut Grtennbarteit gebracht hat, überläßt fie ber letteren jur Ertenntniß ber Birklichkeit. Bene ift zwar infofern bie Biffenfcaft ber Biffenfchaften, ale beren gegenfeitige Heberordnung und Unterordnung in ihr nach einer unfehlbaren Methode barges Rellt werben tann, aber ihr Gigenthumliches liegt barin, bagfie

<sup>1)</sup> Schelling's Borlefungen bei Paulus 1. c. G. 217-221.

bas wirkliche Biffen nicht in ihr selbst enthält, sonbern et außerhalb ihrer benjenigen Wiffenschaften anweist, beren Bissenschaft sie ist. Aus biesem Grunde heißt sie die "negative Philosophie." Durch sie wird das Erfoderniß der positiven gesetzt. Die negative ist die erste Wiffenschaft, die positive die höchste. Bwischen beiden Philosophieen liegen alle übrigen Wiffenschaften in der Witte, so daß die Philosophie, welche als die negative den andern vorausgeht, als die positive alle beschließt 1).

## a. Die Principien ber negativen Philosophie.

604. Sobalb fich bas Denken auf ben unmittelbaren Bernunftinhalt, alfo auf bie unenbliche Poteng bes Geins richtet, entbedt es bie unmittelbar bewegliche Ratur ber letteren und findet hiermit ein Princip ber Bewegung. Diefe Poteng nämlich, ale bas unenbliche Seinkonnen ift nicht eine bloge Sahigfeit und Bereitschaft ju eriftiren, fonbern fie if auch ber unenbliche Begriff bes Seins, bas beißt, fie ift baljenige, mas feiner Ratur nach immer und nothwendig im Begriff ift, in bas Sein überzugeben. Sierin alfo zeigt fic Die gengnnte bewegliche Ratur bes anfanglichen Bernunftinhaltes, vermoge welcher er nicht bei bem Seinkonnen ftehen Der bezeichnete Uebergang barf aber nicht bleiben tann. als ein Uebergang in bas mirkliche Sein betrachtet merben. Rur in Folge logischer Rothwenbigkeit und bloß im Denken muß bas unendliche Seinkonnen in bas Sein übergeben. Die ift tein realer, fonbern ein logischer Proceg, ein Uebergeben lebiglich in ein "quidditatives," nicht in ein "quodditatives" Sein. Beil jeboch bie unenbliche Poteng bes Seins gu Mi Iem, mas burch ihr Uebergehn in bas Gein bem Denten ent fteht, als das Prius fich verhalt, und weil ihr bie unenbliche Poteng bes Denkens entspricht, fo gewinnt bas Denken burd

<sup>1)</sup> l. c. S. 418-423. u. 221-223.

jenen Anfang die apriorische Stellung zu dem Sein und kann baher, ohne die Erfahrung vorauszusehen, rein apriorisch zu dem Inhalt alles Seins gelangen, obgleich es hiermit keineswegs zu erkennen vermag, daß dieses oder jenes wirklich eristiet. Rur als Möglichkeit, nicht als Wirklichkeit wird jener gesammte aus dem Stoff der allgemeinen Potenz sich entwickelnde Inhalt von dem Denken erblickt. Dem gemäß umfaßt die von diesem Prius ausgehende Wissenschaft, die negative Philosophie, in ihrer vollständigen Ausführung die apriorischen Begriffe der wirklich eristirenden Dinge. Sie ist die Wissenschaft der Begriffe, und so wenig, wie es die Sometrie mit dem Wirklichen zu thun hat, bekümmert sie sich um dasselbe 1).

Die unenbliche Poteng ift, wie wir gefehen haben, als folche bem Uebergang in bas Sein ausgesett. Geht fie über, so ift fie nicht mehr bie lautere Macht bes Seins, sondern bem letteren verfallen, ein aus sich herausgetretenes, "entgeiftetes," finnlofes und fchrantenlofes Gein. "Geift" bedeutet bie Dacht, tie Poteng über bas Sein. Indem fie alfo bem Uebergang ausgesest ift, ift fie zweibeutiger, zweifelhafter Ratur. Die erfte von ihr aus fich ergebenbe naher bestimmte Doglichkeit ift bie bes finnlofen, blinden, schrankenlosen Seins. Aber ihrer Unendlichkeit qufolge führt sie über biese erste Möglichkeit hinaus. Sie hat als bie unendliche Urpotenz gerade barin ihre Freiheit und Unendlichkeit, baß fie nicht bie erfte Doglichkeit ober tas unmittelbare Seinkonnen ift, sonbern baß fie, ohne bas Denten jur Entscheidung ju bringen, fowohl bas in bas Sein Uebergehende, als auch bas in bas Sein Richtsbergebenbe, bas fich felbft Gleichbleibenbe fein fann. ichließt fie nichts aus und läßt zwei contradictorische Ge-

¹) l. c. S. 223—225.

gentheile gu. Beibe Doglichkeiten, bie bes Uebergebens in bas Sein, und bie bes Sich - Bleich - Bleibens ber Urpoteng finben urfprunglich mit einanber und unentschieben Statt. Die Unterscheibung tritt erft ein burch bas wirkliche Uebergeben ber erften Doglichfeit. Die zweite Doglichfeit, bie bes Gich-Bleich=Bleibens wird hierburch erft gefest. Musgeschloffen von jener Unentschiebenheit wird fie in Rraft gefest. Da nun in ber unenblichen Poteng bas Uebergeben können und bas Sichgleichbleibenkonnen einanber nicht ausfoliegen, fo foliegen fie auch eine britte Doglichkeit nicht aus, nämlich biejenige, welche zwischen ihnen beiben frei fcmebt. Das Seinkonnen überhaupt fcmebt zwifchen bem Sein und bem Richtsein. Aber ber erften Doglichkeit tommt ein unmittelbares Berhaltniß jum Gein, ber zweiten blog ein mittelbares zu, weil fie nur burch Ausschließen ein Seinkonnen wirb. Die britte ift bas vom Sein am meiften freie, unmittelbar mit ihm gar nicht in Berührung ftebenbe. Gie kann nicht eher ju Stande kommen, als bis bie beiben erften aus ber Unentichiebenheit berausgetreten finb. Dergeftalt erzeugt fich aus bem unmittelbaren Inhalt ber Bernunft eine gefchloffene Zotalitat von Potengen, welche ber Drganismus ber objectiv gefetten Bernunft ift. Bwifchen biefen brei Potengen muß alles Sein fich bewegen 1).

606. Das unmittelbar Seinkönnende ist das Zufälligste und erscheint als das Unbegründetste, da es den Grund seines Seins nicht in einem Borhergehenden, sondern in einem Rachfolgenden sindet, in Beziehung auf welches es sich zur bloßen Grundlage macht, zum relativ Richtseienden. Sonach nimmt es die Bedeutung der ersten Materie alles Seins an und wird selbst erst zu einem bestimmten Sein, wenn es sich einem höheren Seinkönnen als Substrat hingibt. Das höhere, das Zweite kann lediglich durch Ausschließung als ein

٠ ر

<sup>1)</sup> l. c. S. 225 - 227.

Seienbes gefest werben, indem bas Erfte, mit welchem es in der Urmöglichkeit jugleich gefest ift, ben Raum für fich allein einnehmen will. Daburch wirb bas Rweite ausge-Schloffen, wird negirt und somit gefest, wird aus feiner "Belaffenheit" herausgeriffen und jum Scintonnen erhobt. Beil ihm bie Regation unleiblich ift, ift es genothigt, fich in feine Belaffenheit wieber herzuftellen. Es hat nicht bie Freiheit ju wirten und nicht ju wirten, fonbern muß wirten, um bas Erfte ju negiren, von welchem es negirt Diefe zweite Regation tann nur barin bestehen, tas bas vom Seinkonnen jum Wirklichsein Uebergegangene as ber Birtlichteit in bie Poteng gurudgebracht, aus fciner Entaußerung fich felbft wiebergegeben wirb. Siermit feben wir a priori ein, wie bas erfte grenzenlose und entgeistete Sein (bas aneigov ber Pythagoreer, bie Materie Plato's) ftufenweise in bas Konnen jurudgebracht, wie feine Stelle nothwendig von einem Befchrantten eingenommen, wie es bei feiner burch gemiffe Abstufungen hindurchgehenben Rudfehr in bas Konnen ein Sichfelbftbefigenbes, auf ber hochften Stufe ein Sichselbstbewußtes wird. Somit liegt awischen jenen beiben Doglichkeiten ober Potengen eine mahre Unenblichfeit abgeleiteter, aus ber Urpoteng entspringenber Möglichkeiten eingeschloffen. Dabutch, bag bie zweite Dotenz in ber erften schrankenlofen ein Inneres und ein Meußeres fest, entfteht ein Concretes. Denn bas Bermachfen ber Materie mit einer Potenz, also mit einem Begriff bildet bas Conerete. Die zwischen jenen beiben Maglichkeiten eingeschloffenen Möglichkeiten find Möglichkeiten ber concreten Belt, welche von ber Urpotenz aus a priori begriffen werben 1).

607. In bem Berhaltniß und Dag, nach welchem bie erfte in bas blinbe Sein ber Materie übergegangene und außer

<sup>1)</sup> L c. 6, 227 -- 230.

fich gefette Poteng ju einem fich felbft befitenben Ronnen geworben ift, tritt bie zweite Boteng ab, weil fie nicht um ihrer felbft willen ift. Sie hat ihr eignes Sein nicht ju fuchen, fie ift bas gang und rein Seiende, fie hat nur bas Erfte ju negiren und aus feiner Gelbftverlorenheit ju retten. In bem Berhaltniß alfo, in welchem fie bas ihr Entgegenftehenbe überminbet, hebt fte ihr Burfichsein auf. feben wir uns auch uber bie gmeite Poteng hinausgeführt. Soll im Sein bas Bleibenbe erreicht werben, fo muß an bie Stelle bes burch bas Breite ganglich übermundenen Erften ein Drittes gesett werben, welchem bie zweite Poteng ihre Dacht überläßt und welches weber bas reine Seinkonnen noch auch bas reine Cein ift, ba biefe Orte ober Spharen fcon eingenommen find. Diefes Dritte fann nur basienige fein, was im Sein Poteng ift und im Sein nicht aufhort Poteng gu fein, mas als Poteng in bas Gein übergeben tann, ohne von feiner Dacht über bas Gein zu verlieren. Es ift alfo eine folche Potenz, in welcher bie Contrabiction amifchen bem Doglichfein und bem Birtlichfein gur Ibentis tat erhoben ift. Dies aber ift bas vollfommen Freie, melches mit feinem Konnen thun fann, mas es will, weil es in feinem Sein nicht aufhort Poteng gu fein, und um bicfe ju fein, nicht aufhört ju wirken, ift folglich ber Beift, ber im Sein nicht Gefahr läuft, und ber, auch ohne zu wirken, nicht aufhort Poteng au fein. Beil bicfes Dritte in völliger Freiheit gegen bas Aweite ift und fein foll, kann es nicht unmittelbar wirken. Burbe es auf bie erfte Poteng unmittels bar wirken, fo tame es im Sein nicht mehr als bas Freie an, ale bas mit bem Sein burchaus Unbemengte, Unbefangene. Blog burch bas zweite, burch bie vermittelnbe Poteng tann es fich verwirklichen. Diefe zweite Potenz verhalt fich ju ber erften negirend, um bie britte ju fegen, van ber burd bie ameite übermundenen erften ift bie britte gefest. bie Urmöglichkeit, fo lange fie Potenz bleibt, ift Beift, Frei-

heit vom Sein. Aber bie unendliche Poteng war nur potenzieller Beift, und konnte auch Das Begentheil fein. Das Rweite muß wirken. Das Dritte ift als Preiheit allein mit bem Sein unbemengt geblieben, ift ber als Beift gefette Beift. Mit feinem Eintritt in bas Sein ift bas vollenbete Sein ba. Diefes ift ba, mo bie ursprunglich außer fich gesetzte Poteng ein fich felbft befigenbes, bewußtes Ronnen geworben ift. In bem fich felbft bewußten Ronnen ift, wie wir auf bie Erfahrung febend bingufugen tonnen, bas Enbe ber Ratur. Diefes Ronnen gibt fich einer neuen Bewegung bin, welche nur in und mit Bewußtsein vor fich geht, fo bag über ber Ratur eine zweite Belt, die geiftige, fich erhebt. Die Beiftermelt ift baber bie gweite, welche gur Ratur hingufommt und mit ihr in einer apriorischen Biffenschaft fich gusammenfoließt. - "In ben angegebenen Gagen glaubt Schelling ben Umriß ber negativen Philosophie ober ber reinen Bernunftwiffenschaft, Die Bezeichnung ihrer Sauptprincipien gegeben zu haben 1).

## b. Die Principien ber positiven Philosophie.

608. Die negative Philosophie ist burch ihr Denken, welches allem Sein zuvorkommt, apriorische Wissenschaft. Der Anfang der positiven Philosophie dagegen ist das Sein, welches allem Denken zuvorkommt. Sie bewegt sich von dem Sein, dem kein Begriff vorausgeht, zu dem Begriff, zu dem Ueberseienden. Um wirklich zu Gott zu gelangen, müssen wir von einem Sein ausgehen, welches der Potenz vorhersgeht. Dieses keiner Begründung bedürftige Sein ist das Blindseiende und Nothwendigeristirende, das a priori undereissische, welches a posteriori begreislich werden soll. Samit macht den Beginn der positiven Philosophie dassenige Sein, welches nie als ein mögliches, als eine Potenz, son-

<sup>1)</sup> l. c. S. 230 — 231.

bern immer als ein wirkliches, als Actus gewesen, und beffen Befenheit blog im reinen Sein befteht. Diefes fann, weil es eben fo fehr allem Denten, wie aller Poteng, vorausgeht, bas "unvorbenkliche" genannt werben. Irgenb einmal mar nichts Anderes als eben biefes rein ober gerabegu Seienbe, bem nicht einmal ber Bebanke vorangehen fann, und welches baber bas ewige ift. Richts verhindert aber und es fteht feineswegs im Biberfpruch mit ber Ratur bes Reinseienden, bag bemfelben nach ber Sant, nachbem es ift, alfo a posteriori eine Doglichteit fich barftellt, ein Unberes au fein, als es unvorbentlich ift. In biefer Doglichteit zeigt fich bem rein Seienden von Ewigkeit her ein Sein, welches es zu wollen vermag, mahrend es fich felbft nicht wollen fann, geigt fich ihm ein Sein, welches fein und nicht fein kann, alfo ein jufälliges. Demaufolge wirb bas Reinseienbe fich feiner ale bes herrn eines Seine, welches noch nicht ift, bemußt. Indem es fich als herrn eines bem unvorbentlichen entgegengefesten Seins erblidt, fieht es fich hiermit augleich als herrn feines unvorbentlichen Seins felbft. namlich bas Bufallige ju fegen vermag, ift es hierburch feines Urfeins machtig geworben, tann es ben Met bes reinen Seins zur Poteng erhöhen. Bunachft ift bies bloß möglich, bas heißt, ber Ratur des Seienben nicht mibersprechend, daß bas Reinfeienbe nach ber Sand bas Seinkonnenbe fei, bag es aber bieg mirtlich ift, muß fich erft a posteriori burch ben Erfolg barthun. Die Ratur bes nothwendig Eriftirenben bringt es mit fich, bag es mirtlich eriftirt, ehe es fich felbft kennt. Es finbet fich in jenem blinben Sein, gevor es fich felbft benkt, ift alfa unporbenklicher Weife feiend, und infofern ift ihm bas Cein allerbings ein Rothwenbiges, wofür pber movor es nichts tann. Rein Konnen geht biefem Sein porque. Jeboch folgt hierque keinesmege, bag es nicht nach bem Sein und über baffelbe etmas vermoge. Infofern, als es in jenem blinden Sein fich befindet, ehe es fich felbit bentt

und weiß, ift ihm baffelbe ein gufälliges. Siernach muß im Gegenfat gegen bie Annahme, welche Gott gleich mit Bewußtsein fest, von einem Urfein Gottes ausgegangen merben, welches ihm felbft juvortommt. Der Act bes Eriftirens ift ein von Gott nicht Borgefebenes und Gewolltes, bamit objectiv ein absolut Rothwendiges, aber bennoch in Begiehung auf Gott ein Bufälliges, weil ein feinem Begriff von fich Zuvorkommendes. Das bloß bem Acte nach, nicht bem Begriff nach nothwendige Eristiren ift bas "zufällig Rothwendige." Der reine Act bes Seins ift keineswegs felbft wieder burch einen Act geworben, fonft hatte er zuerft Poten fein muffen. Bielmehr ift er bas unzugängliche Sein, ki welchem bas Denken auf alles Prius und hiermit auf perzichtet. Das Unvordenklichseiende hat in bem angegebenen Sinn bas Sein an fich, ift alfo bas Anfichfeienbe. und tann nichts Unberes fein, als bas feiner Ratur nach nothwendig Eriftirende. Da es aber vor fich eriftirt, fo ift kine Rothwendigkeit nicht burch seine Natur bestimmt, es ift ein bloß bem Acte nach, nur blind und zufällig Eriftitenbes. "Bufällig" bebeutet hier bas Richtgewollte, Unvorkigesehene, movor bas Eristirenbe nichts tann, mas es erft finwegschaffen muß, um in ben Stand bes Konnens, ber freiheit sich zu versetzen. Man kann bas blinde Sein auch us basjenige erklaren, mas feinen möglichen Begenfas guor nicht gekannt hat. Jeboch tann biefer Gegenfat nach et Band fich zeigen 1).

609. Der einzige Grund ber bem blinden unvorbentihen Sein entgegenstehenden Potenz ift das Gesetz der ream Beltdialektik, das höchste Gesetz alles Seins, welches
vill, daß nirgends etmas Bweifelhaftes bleibe, daß nichts
wersucht, Alles offen, klar und entschieden sei. Dies Ge-

<sup>1)</sup> Shelling l. c. S. 447—462,

fet ift bas ber Gottheit felbit und ift nur in bem Sinn über Sott. bag burch baffelbe Gott erft gegen fein unvorbentlis ches Sein in Freiheit gefest wirb. Die Ibee ber Gottheit, bie über bem ber Wirklichkeit nach Seienben fteht, offenbart bem vom Sein gleichsam pravenirten bas Bufallige feines Eriftirens, und offenbart ihm zugleich bas Mittel, fich von bem unvorbenklichen Sein zu befreien. Die Ibee für fic hatte teine Gewalt, bie Wirklichkeit mußte vorausgehen. Daburch bag bas Sein vorausgeht und bag von feiner blim ben Erifteng bie Ibee ausgeschloffen ift, wird biese zu etwa Reellem und Birtlichfeienbem. In ber Ibee wird fur Gott bie Poteng offenbar, burch bie er fich befreit. Dem gemiß erfieht bas in bem unvorbenklichen Act feines Existirene (A) von bem Sein überholte Sein von Ewigkeit bie Doglichie eines andren Seins als eine folche, bie in feiner Gewalt ift, es fieht fich felbft als basjenige, welches im Bezug auf fein unvorbentliches Eriftiren ein Anberes fein tann, als ein Seinkonnen burch feinen blogen Billen. Siermit wirb t fich erft als Wille Gottheit, feine Gottheit besteht barin, daß es im Bezug auf sein unvordenkliches Eristiren ein Anberes zu fein vermag. Gott ift alfo, mas bas Anbere (B) fein kann. Aber er ift bies nur insofern, als er bas blindt Sein voraus hat. Inbem feine Gottheit in jenem Seinton nen begrundet ift, fo ift hier ichon feine Gottheit ihm vermittelt, ift ihm baburch vermittelt, bag er fich als basit nige, mas bas Unbere fein tann, über fein unvorbenfliche Sein emporgehoben fieht. Bier tehren fich folglich bie Be griffe um. Das blinbe Sein bekundet fich nunmehr als tas impotente, negative, bagegen bas Seinkonnenbe, bem jenes Sein vorausging, als bas positive. In bicfem Seinkonnen liegt bie Starte Bottes, hiermit fangt feine Gottheit an, bas Princip ber Gottlichkeit ift bas Seinkannen. fen, welches in feinem Urfein, worin es von felbft ift, behate ren mußte, konnte nur farr und unbeweglich, tobt und un-

frei fein. Der mahre Gott ift ber lebenbige. Lebenbig ift, mas über sein eignes Sein verfügt, lebenbig alfo ift ber Bott, ber aus eigner Dacht aus fich herausgeht und von bem Sein, welches ihm als bas unvorbenkliche angehort, verichieben wirb 1). Der Begriff biefes Berausgehens Gottes tonute ben Ginmand erfahren: bamit werbe in Gott felbik bie Poteng eines ungöttlichen Seins gefest, man laffe auf biefe Beife Gott gang übergeben in die Ratur, und verfalle. fo in einen materialen Pantheismus. Siergegen gilt aber, bag Gott zwar als folder eine unenbliche Potenz zu eriftis un und außersichzusein ift. Jeboch erftlich ift er nicht eine blindlings übergebende Poteng; benn ber Act bes blinden Existirens geht voraus und baburch ift Gott eben fo frei gegen die Poteng des Anbersseins, als biefe ihn in Freiheit fest. Zweitens hat Gott bie Poteng eines ungöttlichen Seins nur als ben Stoff, als bie Materie feiner Gottheit in fich, um burch Regation biefes gegentheiligen Seins als: Beift gu fein, mithin "wirklicher Bott" gu fein, benn bie& ift Gottes Begriff 2).

610. Gleich mit ber Erscheinung ber ersten Möglichteit ist Leben und Proces in Aussicht gestellt. Dasjenige,
welches ber Herr ber ersten Potenz ist, und bemzufolge schon
als "Gott" bezeichnet werden kann — benn die Gottheit
besteht in dem Herrsein über das Sein — ersieht sich zugleich als Herrn einer zweiten Möglichkeit, das unvordenkliche Sein zu verwandeln, es für sich selbst zu einem zufalligen zu machen, es zur Potenz zu machen und es damit von
sich hinweg zu bringen. Hiermit ist für den Herrn der ersten Möglichkeit die britte Möglichkeit gestellt, sich selbst als
vom nothwendig Seienden freies, als sein und nicht sein

<sup>1)</sup> l. c. S. 462-465.

<sup>2)</sup> l. c. G. 466 - 468.

tonnenbes, als Beift ju fegen. Beift ift, mas frei ift ju wirten und nicht zu wirten, ift bas frei gefeste Befen, ein Seinkonnenbes, welches feiner machtig bleibt im Gein, melches in bem ihm frei ftebenben Sein fich behalt, fich felbft gleich, mithin ein Seinkonnenbes bleibt. Die hiermit berportretenbe, an ber britten Stelle ftebenbe Möglichkeit fann nicht bas unmittelbar Seinkonnenbe fein. Denn biefe Sphare ift ichon burch die erfte Doglichfeit eingenommen. Ausgefoloffen von bem unmittelbar Seinkonnenben tann fie auch nicht bas Seinmuffenbe fein, benn bies ift ber als feienb gefeste Act bes reinen Eriftirens. Gie ift alfo bas als Geinkonnenbes Seinmuffenbes, bas nothwenbige Befen, welches fich nicht verliert, ber Geift. Diese britte Doglichkeit erfcheint bem unvorbentlich Seienben, welches ichon burch bie erfte Möglichkeit als herr gefest mar, als bas Seinfollenbe, in welchem eben barum ber Schluß ift, fo bag außer biefen brei Möglichkeiten feine anbre vorhanden und bag in ihnen alles Seinkonnenbe und folglich alles Bukunftige befchloffen ift. Dem unvorbenklich Seienben, welches nun Berr feines Seins und feines Befens ift und beiber fich entaugern tann, bleibt hiernach nichts Unberes übrig, als fich ju bem nicht mehr bem blogen Act ber Erifteng nach, fonbern feiner Ratur nach nothwendig Griftirenben ju erheben. Alles Ans bere hat es von fich ausgestoßen. Der reine Act bes unvorbenklichen Seins, bie Grundlage ift bloß bie Poteng ber Potenz. Es hat fich zu bem feiner Ratur nach nothwendig Eriftirenben, welches implicite in bem reinen Met gefegt war, wirklich in bem Berhaltnig erhoben, als ber reine Mct feiner Erifteng in bloge Möglichkeit ober Poteng fich aufgeloft hat. Es weiß fich als herrn über fein Wefen und Sein, als bas nunmehr burch feine Ratur Rothwenbige. Biffen feiner Unabhangigkeit von jenem unvorbenklichen Act fest es in ben Stanb, an bie Stelle bes erften Seine ein freies Sein ju gewinnen. Gott ift ber absolut freie Geif,

welcher auch über bas, worin er Beift ift, fich fdwingt, fogar an fich als ben Beift nicht gebunben ift unb fich als Beift nur als eine Poteng von fich behandelt. Dies ift erft bas Ueberschwängliche. Wenn bem unvorbenklichen Sein fein ' ganges Befen als aufheblich gezeigt wird, fo erhebt es fich in feine Ibee und ift erft wirklich Gott, ba es als bas bloß unvorbentlich Seiende bloß ber Möglichkeit nach, nur implicite Gott ift. Das unvorbenklich Seiende erhebt fich in feine Ibee, wenn es fich ju bemjenigen erhebt, was burch seine Natur nothwendig existirt. Dieses Nachgewiesene erft. was als Wefen bes Eriftirens nicht bebarf, ift Gott. Run if mohl zu bemerken, baß jenes Allem zuvorkommenbe Sein, meldes Gott ohne fein Buthun hat, lediglich ein Gebanke bes Augenblick, eine Borausfegung ber Sache nach, nicht ber Beit nach ift. Go wie Gott in jenem unvorbentlichen Gein ift, weiß er fich fogleich als biefes Actes bes Eriftirens nicht bedürftig, als bas feiner Ratur nach Rothwenbige, und gerabe in biefer Transcenbeng über bas urfprungliche Sein ift er Gott. Non Ewigkeit fieht er fich als herrn, fein unvorbentliches Sein ju fuspenbiren, bamit es ihm mittelft eines nothwendigen Proceffes jum felbitgewollten und fo erft gum gottlichen Sein werbe. Schon vor bem wirklichen Thun weiß er fich als Berrn 1).

611. Bis jest blieb Alles in bem Bereiche ber Möglichkeit. Runmehr ift die Frage zu beantworten, wie Gott
bewogen sein kann, die Möglichkeit zur Wirklichkeit zu bringen? Die Antwort ist: er suspendirt den Act seines nothwendigen Existirens, um ein von ihm verschiedenes Sein
an die Stelle jenes ersten Existirens zu segen. Erst als
herr eines von ihm verschiedenen Seins ist Gott ganz von
sich hinweg, absolut frei und selig. Er kann nicht ewig

<sup>1)</sup> l. a. G. 470 - 475.

nur fich felbft benten wollen. Denn in ber Rothwenbigfeit, fich ewig felbft zu benten, lage eine ungeheuere Befchran-Tang, welche nicht einmal' ein Sterblicher auf fich nehmen Immer nur an fich ju benten mußte jeber gefunben Ratur ber peinlichfte Ruftanb fein. Darum eben ift Gott ber "große Selige," weil er im-Produciren nicht mit Ach felbft, fonbern mit etwas außer ihm beschäftigt ift. An bem unmittelbar blog Seinkonnenben, welches von Ewigkeit ber in ihm fich barftellt, und welches nur etwas ift, wenn er will, befitt er biefelbe Inbiffereng bes Seinkonnens unb Richtseinkonnens in ber Gigenschaft bes realen Princips, bie in ber reinen Bernunftwiffenschaft als erfte Daterie fic ergeben bat. Um Seinkonnen und Richtseinkonnen bat a ben realen Grund, auf meldem er bas in ber negativen Philosophie als bloge Moglichkeit Enthaltene gur Birflich. Leit führt. Dieselben Votenzen, die in der negativen Dhi-Ipfophie als apriorische vorkommen, tommen hier wieber vor, aber nicht als folche, welche bem Gein vorhergeben, fonbern welche bas Sein vor fich haben und welche burch bas als Befen gefeste Sein als burch eine übermaterielle geistige Einheit gufammengehalten werben. Gie find burch bie bezeichnete Ginbeit gufammengehalten, auch wenn fie wirflich geworben find, und burch biefelbe in Spannung und in Ber schiebenheit gesett. Das Busammenhalten ift nur vermöge eines Proceffes möglich. Denten wir uns im voraus bas Erzeugniß beffelben, fo wird es eine alle apriorische Mog-Lichteiten in fich befaffenbe und begreifenbe Wirklichkeit, eine Belt, von ber bas Bufallige nicht ausgeschloffen, aber ben Bothwenbigen untergeordnet ift 1).

612. Durch ben in feiner Möglichkeit nachgewiefenen Broceg entfteht auf folgenbe Weise ein von Gott verfchie

<sup>1)</sup> l. c. S. 476 — 478.

١

benes Sein. Das unvorbentliche Sein gibt ber Möglichteit eines anderen Seins erft bie Möglichteit hervorzutreten, und barf eben barum als bie Poteng ber Poteng bezeichnet merben. Um jur Birtlichteit ju gelangen, fobert biefe Dog. lichfeit einen gottlichen Billen, beffen materielle Poteng fie bemnach ift. Gott tann feinen Billen an' fie fegen ober nicht. In biefen Borfat Gottes tann fie nur als Mittel aufgenommen werben, in eben biefem Borfas muß auch bas unvorbenkliche Sein aufgenommen fein, an welchem Bott bie Macht hat bas entgegenstehenbe Sein in basjenige au verwandeln, als mas er es wollen tann. Go werben für Gott fein Sein und Befen ju blogen Potengen eines gufünftigen und zwar von ihm verfchiebenen Seins. In bet Eigenschaft bes Ueberschmanglichen, welches fein eignes Befen und Sein außer fich gefest hat, ift Gott bie unbeftege liche, nicht mehr materielle, fonbern überfubstanzielle Ginheit, burch bie bas contrare Sein und bas von biefem negirte unvorbenkliche Sein jufammengehalten werben, fo bag alebann amifchen beiben ein Proceg nothwendig ift. Denn bas unvorbenkliche Sein ift gmar burch bas contrare aus feiner Erifteng herausgefest. Aber abfolut tann es nicht aufgehoben werden, weil es feine Burgel in ber Ewigkeit hat. Bielmehr wird es burch bie hemmung ober Regation als unenbliche Poteng ber Grifteng gefest, fo bag es auf biefe Beife mirten muß, um burch Ueberminbung bes entgegengefetten Seins fich in feinen reinen Act ber Erifteng wieberherauftellen 1).

613. Es fragt fich noch, wie bie Ueberwindung bes entgegengeseten Seins zu benten ift? Das in dem contraten Sein eigentlich Seiende ift ein in Gott hervorgerufener, insofern zufälliger, blinder Mille, welchen er an jene zuerft

<sup>1)</sup> L c. E. 479 - 481.

erfcheinenbe Poteng fest. An blefem erften nur in einem gottlichen Billen wirkenben Sein haben wir bas vermöge bes blogen gottlichen Billens Seienbe, welches auch in ber allgemeinen Lehre von ber Schöpfung als bas erfte jum Grunde Liegende angefeben wirb. Bon biefem fagt man, es fei aus Richts geschaffen, bas beißt, es ift blog ein Sein im gottlichen Bollen. Richts ift aber übermindlich und nichts fann wiberftehen, als ein Bille. Go ift auch bas gur Birtlichteit jugelaffene andere Sein überwindlich, weil es burch ben Billen geworben ift. Die Ueberwindung fonnt ploglich geschehen, aber feitbem ber contraren Boteng bas Sein eingeraumt ift, tann fie nur ftufenweise verbrangt met Der Bille, welcher bie eigentliche Energie bes entgegengefesten gufälligen Seins ift, ift ein eigner, felbftan biger, er wird ftufenweise von bem fich herftellenben reinen Met ber Erifteng übermunden. Sierbei muß aber noch ein bie Stufen bestimmendes Princip wirten, welches fowoh von bem contraren Sein, als von bem ftufenweise baffelke befchworenben Princip unabhangig fein muß. Denn bas Gint hat feiner Ratur nach nur ben Billen, unbebingt gu befter ben, bas andere ben Billen, ju überminben. Jenes beftim menbe Princip ift gegeben in ber britten Poteng, in ben Beift, in bem vom Sein freien Befen, welches fich nicht um bas Gein bemuht, fonbern affectlos und unbetheiligt in Sein antommt. Beil es mit bem Sein unvermischt ift, fann es über bas Sein gebieten. Das britte ift fonach bas to gulirende Princip, fo bag wirklich verschiedene Moment und Stufen ftehen bleiben 1).

614. Hiermit finden fich brei Potenzen in bem Proceffe. Die veranlaffende Ursache ber ganzen Bewegung ift bas bem Ursein (A) entgegengesette andre Sein (B), beffe

<sup>` 1)</sup> l. c. **E**. 481 — 482.

Energie in einem gufälligen, aus ben Schranten bes blogen Ronnens gefesten fchrantenlofen, blinben, gefinnungslofen Billen besteht. Dieses Sein wirkt ausschließend auf bas ' Urfein, im Anfang vollig ausschließenb, fo bag basjenige, was bis bahin reiner Act ber Erifteng mar, jest als ein tein aufgehobenes gebacht werben muß. In bie tieffte Regation tritt hiermit jene ebenfalls vorgesehene und in ben gottlichen Willen aufgenommene Poteng, welche bie "befonnene" genannt werben tann. Das Besonnene hat feinen Sig nicht im Willen. Aber ausgeschloffen vom Sein burch bie migegengesette Poteng erlangt es in Rraft feines Urfeins bi Dacht, ben fcrantenlofen Billen wieber in bie Schrante, bas heißt, in bie Poteng gurudgubringen. Ift bies einigermaßen geschehen, ift burch bie Birtung ber zweiten Potenz ein Konnen am ichrankenlofen Sein geschaffen, fo ift bamit etwas gefest, welches nicht blog Wert jenes erften Willens, sondern auch bes andern gelaffenen, aber nun erft mirtend gewordenen ift, ein Drittes außer Beiben. Demaufolge gerfällt bie Schöpfung in zwei Momente. Das eine ift bas Segen des schrankenlosen Seins, um sogleich wieder in bie Innerlichkeit, in die Potenz und Schranke guruckgebracht zu werden. Das anbre ift bie Berinnerlichung, welche baburch erfolgt, baß an bem Sein eine Potenz hervorgebracht wirb. Die Schöpfung ift nicht einfache Position, gleichsam ein aus sich hinaus Segen. Bielmehr wird bas ursprünglich Dafriende in Schranken gebracht, welches bann baburch, baß an ihm bas Können hervorgebracht worden, ein in fich Seienbes, ein fich felbft Besigenbes ift. Daher ift bas Entftanbene ein feiner felbft Dachtiges, ein mahres Drittes gegen bie beiben Potenzen, ein Ding geworben, und zwar als gemeinsames Erzeugniß ber beiben Potengen ein concretes Ding 1).

<sup>1)</sup> l. c. G. 482 — 484.

615. Mus bem bisher Gefagten ergibt fich Rolgendes aber bas Berhaltniß ber brei Potengen. Die zweite Poteng (A2) ift bie ursprunglich verneinte, aus ber Grifteng herausgefette, welche fich nur infofern verwirklicht, als fie bie anbre negirt. Als urfprunglich wirkliche konnte fie fich nicht verwirklichen; bice fest Regation voraus. Darum ift biefe Fähigkeit fich zu verwirklichen, biefe Potenz und Dacht bes ameiten Princips eine ihm gegebene. Die zweite Poteng ift bas nicht unmittelbar, fonbern an ber zweiten Stelle Seinkonnenbe. Ihm mußte bie erfte Möglichkeit (B) vorangeben. Rachbem B aufgehort hat, Poteng gu fein, liegt es bem urfprunglich Birflichfeienben ob, Seinkonnenbes ju fein. Bur Poteng erhöht ift es A2, und hierburch wird ber fchrantenlofe Bille übermunden. Ift bies nun vollenbet, bat A1 teinen Gegenfat mehr, fo bliebe am Ende bes Proceffes nichts eigentlich Birtenbes mehr. Da tritt nun erft bit britte Poteng (A3) in bie Birtlichkeit. Die Enbabficht bes Proceffes ift, bag jenes Sein, welches Gegenstand ber leberwindung ift, jur Erspiration gebracht, bag es bas Mushaudenbe mirb bes britten Befens, bes Beiftes, bem allein ;" fein gebührt. Aber gemiffermaßen ift boch B ichon von bet zweifen Potenz (A2) unterworfen. B verhalt sich zu A2 als beffen Unterlage, als bie Materie, in welcher fich biefes So weit A2 an B fein Werk vollzogen hat, verwirklicht. fo weit ift bem A3 Raum gegeben, wie benn fchon A3 als bas Orbnenbe, Stufenbestimmenbe im Proces maltete. Det Beift ift es, welcher Dag und Biel fest und ber fiegreichen Poteng eine Grenze ber Ueberminbung bestimmt. brei Potengen ift eine ausschließenbe, fie coalesciren nur in bem Product, welches baburch felbständig ift. Jebe ber brei Potengen ift noch reine Urfache, und zwar, um bier gleich bie Trias ber Urfachen anzugeben, ift B bie materiale Ur fache, aus welcher, A2 bie wirkenbe, burch welche, unb A3 bie regelnbe, nach melder Alles wirb. Schon im Bervotbringen ober Schaffen richten sich bie beiben anberen Potenzen nach ber britten, die britte schwebt ihnen als das eigentlich Seinsollende vor. Rach ihr sehen die beiben andern
Potenzen hin als nach ihrem Muster und gehorchen ihrem Billen, sic entscheidet zwischen Beiben. Rur ihr gehorcht B, wenn es sich das von der zweiten an ihm hervorgebrachte Raß gefallen läßt, nur ihr gehorcht die andere Potenz, wenn sie von dem zum Theil überwundenen B abläßt. Die britte ist diesenige, welche durch ihr bloßes Wollen sedes Berdende auf seiner bestimmten Stuse erhält. Die letzte Absicht des Processes ist also die Ueberwindung des B, damit es in seiner Aushauchung das Höchste setze, welches über einer Welt des mannigsaltigen Seins als überwältigende, Alles beschließende Wacht aufgeht 1).

Die Folge bes Processes ift Bervorbringung eines feiner Unterlage nach jufälligen, aber feiner Erifteng nach bennoch ber Rothwendigkeit unterworfenen, auf verichiebenen Stufen vertheilten und boch nicht ungemeffenen, fonbern einem bestimmten Enbe jugchenden Seins, Die Bervorbringung einer Welt aller möglichen Dinge, bie als Birflichfeit gefest find. Gott nun ift erft baburch mirtlich Bott, bag er fich als ben herrn ber welterzeugenben Dotengen erblickt. Er ift aber fcon vor ber Belt Berr ber Belt, infofern er fie ju fegen ober nicht ju fegen vermag. Ihm verschlägt es nichts, fo ober anders zu existiren, in Ansehung seines Seins ift es ihm völlig gleich. Aber auch in Anfehung feiner Gottheit liegt teine Rothigung bagu, wenn gleich baburch, bag er bie Belt wirflich fest, ein Bwed erreicht werben muß. Soll nun bie Belt eine frei gefeste Schöpfung bes gottlichen Billens fein, fo muß gwis ichen ber Emigfeit Gottes und ber Belt etwas in ber Ditte

<sup>1)</sup> L. c. **E**. 484 — 485.

fteben. Die Belt als eine mögliche mußte in bem gotflichen Willen enthalten fein. Das Mittel, bas nachfolgende Sein fich als möglich vorzustellen, hatte ber Schöpfer an jener Urmbalichkeit, welche er in fich tragt, fo lange er ift. Diese befreit ihn von feinem unvorbenklichen Sein, fie gibt ihm bie Möglichkeit, bies Sein als Mittel gur Ueberminbung bes entgegengesetten Seins zu verwenden, fich felbft als frei vom Sein, als reine Poteng, als Beift gu fegen. Das entgegengesette Sein wirb in verschiebenen Stufen übermunben, und fo fann bie zweite Poteng fich in verschiebes nem Dage verwirklichen. Dies gilt aber auch von ber britten, benn fie ift vermoge ber Ueberwindung ber erften. Durch bies Berhaltniß ift eine unenbliche Dannigfaltigfeit möglicher Stellungen ber Potengen gegen einanber gegeben, und bei dem Berrn biefer Potengen fteht es, biefe Stellungen alle ju versuchen und bie Mannigfaltigfeit ber möglichen Belten vor fich im Bilbe vorüber geben gu laffen. halten bie Ibeen, bie Urbilber ihre reelle Bebeutung 1).

617. Bis jest ist die Schöpfung nur als eine mögliche betrachtet worden. Daß der Schöpfer diese Möglichkeit in bas Merk setze, ist so wenig, wie überhaupt irgend eine freie That, a priori einzusehen. Weil wir aber eine solche zufällige, jedoch immer mehr in Verstand verwandelte Welt, welche durch die Mittelglieder die zum menschlichen Bewustssein emporsteigt, vor uns sehen, so ist es durch die Ersahrung bewiesen, daß das Nothwendigseiende wirklich und der That nach Gott ist, welcher Beweis sich immer mehr verstärkt. Diese Thatsache wird zuletzt sogar zum unmittelbarren Gegenstand des menschlichen Bewustseins. Menn nun das wirkliche Sezen der Potenzen und ihres Processes in Ansehung Gottes selbst gleichgültig, wenn es für ihn einer-

<sup>1)</sup> l. c. **©.** 486 — 488.

lei ift, ob er biefe Potengen bei fich in ber Ginheit bes urfprunglichen Entwurfs und Borfages, ober ob er fie in ber Spannung und Ausschließung hervortreten ließ, fo entfteht bie Frage, mas ihn benn bewegte, bie mirtliche Belt gu fegen? Denn bag biefes gefchehen ift, bavon überzeugt uns ber Inbegriff bes jufalligen Scins, welches an ber Stelle fich befindet, wo nichts war, ale bas nothwendige unvorbentliche Griftiren. Sierauf ift ju antworten, bag Gott, wiewohl er fich als Beren bes Seins weiß, bennoch etwas entbehrt, namlich bas Erkanntwerben. Das Berlangen, ertannt gu merben, ift ben ebelften Raturen am meiften eigen. Daher burfen wir nicht Anstand nehmen, in die an fich beburfniflose Ratur Gottes bies Bedurfniß ju fegen. Der hauptzwed, um beffentwillen Gott ben a priori gezeigten Proceg wollte, ift: ertannt ju fein. Die außer fich gefette Potenz follte jum Wiffenben ber gangen Schöpfung, jum eigentlich Gott Segenden, jum Sig und Thron ber Gottheit werben 1).

618. Sott ist Herr nur als Herr ber brei Potenzen, welche er in untrennbarer Einheit zusammenhält. In ihm sind die drei Ursachen zusammengeschlossen, die materiale, die wirkende und die regelnde, außer denen es keine gibt, als die über ihnen stehende absolute Ursache, welche das Alles in ihnen Wirkende und Bethätigende ist. Der Schöpfer ist nicht der schlechthin Einfache, er ist — da die Mehrheit der Potenzen eine geschlossene Zotalität ist — der Alleine. Hiermit tritt der Begriff des Monotheismus hervor, welcher den Uebergang von der allgemeinen positiven Philosophie zu der Philosophie der Offenbarung bildet. Die Einzigkeit ist eins der negativen Attribute Gottes und gilt von dem unvordenklichen Sein, da das göttliche Sein, der reine

¹) l. c. S. 494 — 496.

Act ber Erifteng aller Doglichfeit guvortommt. Der Gingige ift Gott vermoge feines Seins, welches feiner Gottheit auvorkommt. Gelangt man über Gott, wie er an und vor fich ift, nicht hinaus, fo fann man ihn nur als bie absolute Substanz bestimmen. Dies ist ber Standpunct bes Theismus. Er ift bie Lehre, in welcher Gott blog feiner Doglichkeit nach als bie unenbliche Substanz gebacht wirb. hierin liegt bie Foberung, zu bem fortzugehen, ber als Gott ift. Inwiefern ber Theismus biefe Foberung nicht erfüllt, tann er Atheismus genannt werben. Gine jebe theologische Lehre muß über bas Berhaltniß Gottes ju ben Dingen Rebe ftehn. Geht man jur Welt fort und halt auch ba ben blogen Theismus feft, fo bag bie Dinge nur Bestimmungen ber gottli den Substang finb, fo entsteht ber Pantheismus. Dagegen Monotheismus ift die Lehre, welche Gott als folchen, seiner Gottheit nach bestimmt. Die eigentliche Gottheit beruht barauf, bag Gott als ber lebenbige aus feinem unvorbentlichen Sein heraustritt, baffelbe ju einem Momente von fich macht, und fein Befen bavon befreiend es als ben Beift fegen tann, womit ihm jugleich bie Doglichkeit gegeben ift, Schopfer ju fein baburch, bag er feinem unvorbenklichen Sein ein anberes Sein entgegensett. Begriffe findet fich nicht mehr jene bloge Ginheit ber Subftang. Die substangielle Ginheit ift in ben Potengen verschwunden und an ihre Stelle eine übersubstanzielle Ginheit getreten. Die Potengen find in ber Birtlichteit bie Rrafte ber Bewegung, in benen fich Gott erft als lebenbig bewegt. Gott ift folglich ber MI - Gine, ben Gestalten feines Seins nach nicht Giner, fonbern eine Dehrheit. Rur feiner Gottheit nach ift er nothwendig Einer, weil er in allen jenen Bestalten ber Birtenbe ift. Birb bagegen von feiner Gottheit abgesehen, so ift er nicht Einer, fonbern eine Dehr heit. Der Begriff bes Monotheismus gibt ben Gingang in Die speciell driftlichen Lehren, er ift ber Punct, mo bie

Philosophie zuerst zu ber höchsten christlichen Ibee in ein Berhältniß tritt. In ber christlichen Trinitätslehre hat ber Begriff ber All-Ginheit seinen bestimmteren Ausbruck, jeboch ist mit ber Alleinheitslehre noch nicht bie christliche Dreieinigkeitslehre gegeben 1).

Schon vor ber Schopfung im Borbegriff berfelben hatte Gott bie brei Potengen als bie Möglichkeiten eines funftigen Seins. In ber Schöpfung finb biefe Potengen in Birtung. Sier ift eine Mehrheit von Potengen unb wirkenden Urfachen, benen aber noch feine Gelbftanbigfeit jufommt, fonbern Giner ift ber in Allen Birtenbe, ift barum tie allein felbständige abfolute Perfonlichkeit. Perfonlichteit tann mit einem driftlichen Musbrud, meil fie ber Urheber und Anfanger bes gangen Proceffes ift, Gott und Bater (ο θεος και πατήρ) genannt werben. Sehen wir auf bas Ende bes Processes, fo wird es vielleicht möglich, jene absolute Möglichkeit in einem noch specielleren Sinn als Nater zu bezeichnen. Sie ift bassenige, mas burch bas angehommene Sein ben reinen Act ber Erifteng aus bem Act heraussest und ihn jur Poteng macht. Mun gibt es für einen folchen Act, in welchem ein juvor Seienbes ein ju ihm Behöriges von fich hinwegbringt und es nicht verwirklicht, fonbern es fo fest, baß es genothigt ift fich felbft ju realifiren, in ber Sprache feinen anbren Musbrud, als "zeugen." Die zweite Poteng ift baber bie gezeugte. Denten wir uns nun B burch bie ameite Poteng wirklich überwunden, fo ift biefe ein herr bes Seins, wie ber Bater, aber als herr bes Seins ift fie nicht mehr bloge Poteng, sondern Perfonlichkeit, wie ber Bater ichon vorher. Sie ift ber Cohn, welcher vermoge feiner Berrichaft über bas Sein von gleicher Berrlichkeit, wie ber Bater ift, von einer

<sup>1)</sup> l. c. **©**. 515 -- 529.

Berrlichkeit, bie ursprunglich bei bem Bater mar und nun bem Sohn vom Nater gegeben ift. Siermit ift auch bie Gottheit Beiber biefelbe. Als bie britte Poteng, wie mir wiffen, wird burch Gott fein eignes, vom unvorbentlichen Sein befreites, aber eben bamit negirtes Befen gefest. Erft bann tann bas vom unvorbentlichen Sein befreite unb bamit als Poteng gefette Befen als Beift im Sein eingefest werben, wenn B überwunden ift burch A2, und A3 hat gleichfalls bie Berrichaft über bas übermunbene B. britte Poteng ift baber nicht minber Berr beffelben Seine, beffen Berren ber Cohn und ber Bater find, folglich if fie gleichfalls eine Perfonlichkeit in gleicher Berrlichkeit mit Nater und Cohn. Die Poteng bes Anfangs B ift nicht bet Pater, fonbern blog bie zeugenbe Rraft bes Baters, nut feine Poteng. Der Bater felbft bleibt außerhalb bes Proceffes. Wirklicher Bater ift er nur theils im verwirklichten Sohne, theils wenn auch ber Beift in Perfonlichkeit gefest ift. Es exiftiren nicht brei Gotter, weil bas Sein und alfo auch bie Berrlichkeit bes Seins fur alle gemeinschaftlich ift. Bo bemnach bie Entgegensepung ber Potengen aufhort, ba find nicht mehr Potengen, fondern Perfoulichkeiten, mabrend bes Processes find fie nur Potengen. Im übermundenen B find ber Bater, ber Sohn und ber Beift verwirklicht. So mit erhebt fich unfre Betrachtung auf eine bobere Stufe, ja in eine andere Welt. In ben Potengen feben wir nur ben Entstehungsproceg bes Concreten ber Dinge. Dit bep Perfonlichkeiten eröffnet fich uns bie gottliche Belt und bier erscheint erft bie bobere Bebeutung ber Potengen. Sein, welches ursprünglich allein bei bem Bater ift, ber es aber nur als Möglichkeit befigt, wird bem Sohn ertheilt, namlich ber Bater hat bem Sohne bas Leben, bas beißt, bas B, worin bas Leben ift, gegeben. Der Gohn ift es, welcher bem Bater bas Sein als überwundenes wiebergibt, fo bağ biefer es in bem namlichen Sinne wieber befigt als

Potenz, als Möglichkeit, in bie es zurückgebracht ift. Hierin besteht ber höhere Sinn bes Processes, baß burch ben Vater bem Sohn, burch ben Vater und ben Sohn gemeinschaftlich bem Geist bas Sein verliehen wirb 1).

620. So bemnach, wie bisher bargeftellt worben, verhalt es fich am Enbe ber Schopfung. Durch bie ganze Ratur geht bie Spannung ber Potengen, jebes Ding ift ein Berhaltniß berfelben , teines brudt ihre völlige Ginheit aus. Sebes Entftehende ift ein Biertes amifchen ben brei Potenjen. Die Spannung ber Potengen aber bauert blog bis gn bm Enbe ber Ratur, welche auf ihr beruht. Gin jebes Ding ber Ratur hat ein Berhaltniß nur zu ben Potenzen. Dagegen ber urfprungliche Menfc, in welchem fich bie begrichnete Spannung legt, hat ein Berhaltniß ju ben Der-In ihm brudt fich ber lette Moment ber Berwirklichung aus, wo bie Potenzen zu wirklichen Perfonlichkeiten geworben finb. Da nun bie Gottheit erft in ben Perfonlichkeiten bie vollenbete, absolute ift, fo ift ber Procef in Ansehung ber Dinge ein Proceg ber Schopfung, in Anfehung Gottes ein theogonischer Proces. Er hat nur bie Abficht, bie Gottheit und bie ewigen Berhaltniffe gu In biefem Sinn ift ber Musbrudt "theogoverwirklichen. nifd" ju nehmen. Im letten Erzeugniß bes Processes ift bie Differeng ber Potengen aufgehoben. Die Perfonlichkeis ten treten als folche auf. Bwischen ben brei Perfonlichteiten ift ber Menich eingeschloffen, welcher fich unmittelbar nach ber Schöpfung am Drt ber Freude, im gottlich umbegten Raum befindet, eingeschloffen von ben Globim. Durch ben Menschen, als burch bas Biel ber Ratur, ift aber auch alles Anbre in die Gottheit aufgenommen. Es eriftirt bier nichts Außergottliches. Jeboch eben biefes, baß fich noch

<sup>1)</sup> l. c. **E**. 529 — 532.

nichts Außergottliches uns barbot, zeigt uns bie Schrante ber bisherigen Entwidlung. Die jegige Belt ift eine außergöttliche. Wir muffen verlangen, daß fie als folche uns begreiflich merbe. Dagu ruft une bas Gefühl unfrer Freiheit auf, welches nur in einem freien Berhaltniß ju Gott befriedigt ift. Der Menfch ift nicht bloß gegen Gott, fonbern auch von biefer Belt frei, von welcher es feine Erlöfung gabe, wenn fie bie gottliche mare. Much in andrer Begie hung fteht bas Refultat unfrer bisherigen Auseinanderfetung mit ber Wirklichkeit in Wiberspruch und ift beshalb noch nicht vollendet. Unfere gange Entwicklung hat ihren Entpunct in ber Unnahme gefunden, bag im Denfchen tie Schöpfung abgeschloffen worden fei. Aber wir feben, wie mit bem Menschen ber Rreis bes Geschehens fich wieber off-Ueber ber Ratur und ihrem einformigen Rreislauf et hebt fich eine neue Belt, gegen welche jene gur ftummen, theilnahmlosen Bergangenheit wirb. Statt bes Menfchen finden wir ein Menfchengeschlecht, ein geistiges Leben, welches immer Reues erzeugt. Diefe neue über ber Ratur fic erhebenbe Belt konnte nicht in ber unmittelbaren Abficht ber Schöpfung liegen, welche ihr Biel im Menschen bat. Rur in bem Menschen felbit tann bie Urfache biefer neuen Bewegung liegen. Die Absicht ber Schöpfung war, bas ber Menich in Gott ruhen follte. Es ift nun erftlich ju erklaren, wie es in ber Macht bes Menschen lag, bag im Augenblick, ba Mles in die Einheit eingehen follte, Alles in Frage gestellt murbe, wie ber Menfch felbft eine neue Spannung hervorrufen, fich jum Anfang eines neuen Proceffes machen konnte. Zweitens ift nachzuweisen, welcht Meranberung burch biefen Umfturg in bem burch bie Schopfung hervorgebrachten Sein vor fich ging und wie fie mog-· lich war 1).

<sup>1)</sup> I. c. S. 533 — 537.

621. Die Schöpfung ift tein einfacher Act. Bielmehr unterscheiben fich in ihr zwei Momente, bas negative unb bas positive, welche beibe nicht unmittelbar burch biefelben Ursachen bewirkt sein können. Sie setzen zwei unabhängige Ursachen voraus, beren eine bie Wirkung ber anbern auf-Das Entstehenbe ift fonach bas Erzeugniß mehrerer Ursachen, beren jebe an sich unenblich, aber gegen bie anbre enblich ift. Der Schöpfer finbet von Emigkeit in fich eine Poteng, einen burch fein Bollen entgunbbaren, gum Act gu ethebenden Billen. Diefer Bille ift unbegrengter Ratur und eben baburch impotent, ein bloger Stoff. Das burch imes andere Sein aus feiner wirklichen Grifteng berausgefete unvorbenkliche Sein Gottes tritt ihm gegenüber. Richt biefelbe Urfache, welche ben Stoff fest, tann auch bie Form fegen. Der Stoff ift ichrantenlbe und fobert eine von ihm unabhangige Urfache als Form. Der Schöpfer ift beffenungeachtet Giner, ba er bie Urfachen anhalt, in Gemeinschaft ju wirken. Das Lette bemnach, worin bie brei Urfachen fc vereinigen, kommt zwischen ihnen als ein Freies zu fte-Frei ift es von ber erften Urfache burch bie zweite, und baburch, bag es B ju feiner Grundlage hat, ift es auch frei gegen A2. Go zwischen Beiben befindlich erhalt es que gleich ein Berhaltniß ju ber britten Poteng, welche nicht eigentlich wirkenbe Urfache, fondern Endurfache, und zu ber ohnehin nur ein freies Werhaltniß möglich ift. Dies ift bie einzige Art, gu: erklaren, wie eine Freiheit geschaffen werbe. Das lette Enzeugniß, in welchem die Spannung ber Potenjen fich legt und welches zwischen bie brei Perfonlichkeiten du fteben tommt, ift ein rein Bewegliches, ein Freies, in welchem nichts von Substrat und Materiellem fich finbet, benn bas Materielle ift lebiglich im Conflict ber Potenzen. Dies rein Bewegliche tann nur Leben, nur Beift fein, in bem Sinne, wie Gott Geift ift. Der Geift ift kein Ding in ber nämlichen Bebeutung, wie alles Geworbene, fonbern

reiner Bauch, lautere Freiheit und Beweglichkeit. Jeboch ift biefe Freiheit immer nur eine bebingte, bebingt namlic baburch, bag ber Denich in feiner Stellung ber Ginheit und Uebereinstimmung ber Potengen bleibt. Er ift in biefe Einheit gefest als abfolute Areiheit und Beweglichkeit, ba ber auch mit ber Möglichkeit, fich herauszusegen. Deshalb mar bem Denfchen geboten, bie Ginheit zu bemahren. & hatte ein Befeg, welches Bott nicht hat. Gott fonnte bie Potengen in Spannung fegen und bleibt auch in ber Spap nung unüberwindlich als Berr ber wirklichen und ber mig lichen Potengen. Bei bem Menichen verhalt es fich anbers. Er ift es, welchem jenes B von ber Schöpfung ber als Grund lage gutommt. Da er es aber blog als Gefchopf befigt, av bort es ihm nur als Moglichfeit an. Die Schopfung ging babin, bies Princip als Möglichkeit ju fegen. Die genannn Doglichkeit tann fich bem Denichen barftellen als Doten eines anbern Seins, welches in feiner Banb fteht. Ja be Gefet felbft, welches ihm fagt, bag er bas B, ben Grund ber Schöpfung, nicht bewegen folle, offenbart ihm bie Dig lichfeit, biefen Grund wieber empor gu heben. Menschen ift B bas Richt-fein-follende. Das B ift ifm gur Bewahrung gegeben und mit ber Erfenntnig ber Thum lichkeit, es wieber in Bewegung ju fegen, ift ihm ber Rei eingepflangt, es wieder ju verwirklichen. Gin übernatutlider Bille murbe bagu gehört haben, biefer Berfuchung ju widerfteben. Die Folge aber ift eine gang anbre, als bit erwartete. Er wollte thun, was Gott gethan, Die Poten gen in Spannung fegen, um mit ihnen als Berr ju walten Aber fo viel ward ihm nicht gegeben. Dit bem Berfuc, als Gott zu fein, geht er ber Berrlichkeit Gottes vielmehr verluftig. Denn auch ber Menfch mar Berr ber Potengen, um fle in ihm fur Gott mit einer unaufloslichen Ginheit ju erhalten. Er glaubte jenes Princip, welches bie Urfache ber Spannung in ber Schöpfung, in ihm aber, wenn es wieber

wirkend warb, völlig umgekehrt war, eben fo machtig gu beherrschen, als er beffelben in ber Potenzialität machtig war 1).

622. Gott ift auch vor ber Schöpfung ber MI-Gine. In biefem Selbstbegriffe por ber Schöpfung liegt bie erfte Potenz, bas nachherige B, bas Tieffte, Innerlichfte, Regirtefte. Das eigentlich in biefem Selbftbegriff Bestimmte und Bewollte ift bie britte Poteng, in welcher Gott fein Befen als ben Beift fest, indem es fein Thun ift, fein unvorbentliges Sein zu potenzialistren und fich felbft als ben Beift p bestimmen. In ber mirklichen Schöpfung merben nun lie Potengen umgekehrt. Die contrare Poteng ift bas Meuferfte, bie andern, welche ihrer Natur nach am meisten pofitiv finb, find im Anfange ber Schopfung am ftartften negirt. Bott kehrt - biefe Ironie fcon in ber Schopfung ausübenb - basjenige beraus, mas hinein zu kehren feine Absicht ift. In ber Schöpfung ist also eine Umkehrung ber Binheit, welche im göttlichen Selbstbegriff ift, bie Welt ift daher das ,, unum versum" und der Act bieser Umkehrung bie "universio." Der Mensch glaubte nun in ber Sinausvendung eben fo machtig zu fein, wie Gott in ber "unirersio." Er bachte fich bamit ein unauflösliches Leben gu merben, wie Gott, und eine ewige Bewegung, wie Gott elbft, ju beginnen. Aber bas in ber contraren Doteng entlaltene Princip ift Grund ober Bafis bes menfchlichen Be-Dußtfeins, ift bemfelben unterthan, wenn es in feinem Anich bleibt. Tritt es bagegen in Bewegung, so ift es eine as menschliche Bewußtsein transcendirende und unterwerinde Gewalt. Diefes Princip ift nicht mehr, wie in ber Schopfung, eine gottliche, fonbern eine außergottliche, ja ndergöttliche Macht. Es ftand zwar in ber Macht bes

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) L c. E. 537 — 540.

Menfchen, bie Belt in Gott zu erhalten. Da er jeboch fich an bie Stelle Gottes feste, fo hat er biefe Belt für fich, aber außer Gott gefest. Diefe Belt bes Menfchen ift ihrer Berrlichkeit entfleibet, hat teinen in ihr felbft lie genben Ginbeitspunct mehr, welcher ber Denfch fein follte. Rachbem bie Berrlichkeit verfehlt worben, in welche bie Belt gelangen follte, ift fie ber Meußerlichkeit hingegeben, wo bas Gingelne feine Stellung als Moment verloren bat, und aufällig, finnlos, außer bem Anbern erfcheint. Da wahre Sinn jebes Dinges liegt in ber Ginheit bes menfo lichen Bewußtseins. Aber anftatt bag nun alles Geworben in ein ewiges Bewußtsein einginge, ift es bem unwahrn Sein anheimgefallen, wie wir jest feben. Bon biefer Belt, bie vergeblich ihr Endziel fucht und welche jene falfche, nit enbende, fondern immer entstehende Beit hervorbringt, fan fich ber eine Menfch, ber in uns allen fortlebt, mit Red ben Urheber nennen. Der Menich meinte mit Gulfe jene Princips mirtlich ein emiges Leben gu geminnen. konnte er nicht bie Substanz ber Welt aufheben, sonber änderte bie Form ihres Seins, baß fie eine gerriffene und außergottliche marb. Gben fo tonnte er bie Substangen nicht mehr aufheben, aber ihren Ginn und ihre Ginheit. Damit ift wieber eine Spannung ber Potenzen gesetzt, nur mit den Unterschied, bag bie erfte burch ben gottlichen Billen, biefe burch einen blog menschlichen geset warb 1).

623. Für unfre Betrachtung ift besonbers bie ber zweisten Potenz von bem Menschen gegebene Stellung wichtig wobei in bas Besonbre ber geschichtlichen Berhältnisse ber göttlichen Personen, wie sie im Christenthum weiter bestimmt werben, tiefer eingegangen werben muß. Wenn ber Sohn von seinem Gehorsam gegen ben Bater spricht, schreibt it

<sup>1)</sup> l. c. G. 540 — 541.

fid, wenigstens ber Doglichkeit nach, einen eignen Billen, ein unabhangiges Sein gu. Die Menschwerdung wird als eine freiwillige Erniebrigung vorgestellt, ber er fich alfo auch mtziehen konnte. Diefes freie Berhaltniß tonnte am Enbe ber Schöpfung noch nicht Statt finben. In ber Schopfung war bloß eine einzige Perfonlichkeit, ber Bater. Ende berfelben ift auch ber Sohn gur gottlichen Perfonlichfeit geworben, hat aber tein anderes als ein mit bem Bater gemeinschaftliches Gein gur Beherrschung. Er ift Gott, aber nur in und mit bem Bater, und ohne biefem gegenüber trein ju tonnen, wie bies in ber fpateren Befchichte feines Berhaltniffes gefchieht. Jene Ginheit bleibt am Enbe ber Schöpfung nur Ibee. Der Mensch ift bas in fich felbst gus tudgebrachte, alfo bas fich felbft befigenbe B. Der Denfch tonnte bas B, welches er als bloge Moglichteit befag, wieber jur Birflichteit erheben. Dag er es that, lagt fich nicht a priori, fonbern allein aus bem erfahrungsmäßigen Buftanb ber Belt erkennen. Daburch, daß er bas in ihm gur Rube bestimmte Prineip wiebererwedte, murben bie Perfonlichteiten Potengen und von bem Bewußtfein ausgeschloffen, in welchem jest B herrscht. Daburch aber find fie auch in eis nem von ber abfoluten Urfache unabhängigen Sein. Sie haben ein Sein vom Menfchen, find jest felbftanbige außergöttliche Dachte, welche, wenn fie in bie Berrlichkeit und Sottheit fich wiederherstellen, bann auch nicht blog in und mit bem Bater eriftiren, fonbern ihm in eigner felbftermorbener Gottheit gleich fein werben. Das Sein bes Gohnes ift jest burch Birtung bes Menfchen fo suspendirt, wie es in ber Schöpfung ein burch ben Bater fuspenbirtes mar, ber ihm bie contrare Poteng entgegensette. Siernach ift ber Sohn jest nicht mehr in einem von bem Bater gegebenen Sein, fonbern hat eine von bem Bater unabhängige Stellung. Durch bie Birkung bes Menschen ift er aus seiner Sottheit gesett und vom Bater getrennt, ohne barum in

- Menfchen, bie Belt in Gott ju erhalten. Da et jeboch fich an bie Stelle Gottes feste, fo hat er biefe Belt für fich, aber außer Gott gefest. Diefe Belt bes Denichen ift ihrer Berrlichkeit entfleibet, hat feinen in ihr felbft lie genben Ginbeitspunct mehr, welcher ber Denfch fein follte. Rachbem bie Berrlichkeit verfehlt worben, in welche bit Welt gelangen follte, ift fie ber Acuberlichkeit hingegeben, wo bas Gingelne feine Stellung als Moment verloren bat, und aufallig, finnlos, außer bem Unbern erfcheint. mahre Sinn jebes Dinges liegt in ber Einheit bes menfc lichen Bewußtseins. Aber anstatt bag nun alles Geworden in ein ewiges Bewußtsein einginge, ift ce bem unwahm Sein anheimgefallen, wie wir jest feben. Bon biefer Belt, bie vergeblich ihr Endziel fucht und welche jene falfche, nie enbenbe, fonbern immer entftehenbe Beit hervorbringt, tau fich ber eine Menfch, ber in uns allen fortlebt, mit Recht ben Urheber nennen. Der Menich meinte mit Gulfe jend Princips mirtlich ein emiges Leben gu gewinnen. tonnte er nicht die Substang ber Belt aufheben, fonben anberte bie Form ihres Seins, bag fie eine gerriffene und außergottliche marb. Gben fo tonnte er bie Gubftangen nicht mehr aufheben, aber ihren Ginn und ihre Ginheit. ift wieber eine Spannung ber Potenzen gesett, nur mit ben Unterschied, bag bie erfte burch ben gottlichen Billen, biefe burch einen blog menschlichen geset warb 1).
- 623. Für unfre Betrachtung ift befonders die ber zweiten Potenz von dem Menfchen gegebene Stellung wichtig, wobei in das Besondre der geschichtlichen Berhaltniffe der göttlichen Personen, wie sie im Christenthum weiter bestimmt werden, tiefer eingegangen werden muß. Wenn der Sohn von seinem Gehorsam gegen den Bater spricht, schreibt et

<sup>1)</sup> L e, S. 540 — 541.

fich, wenigstens ber Doglichkeit nach, einen eignen Billen, ein unabhangiges Sein gu. Die Menfcwerbung wird als eine freiwillige Erniedrigung vorgestellt, ber er fich alfo auch mtgieben tonnte. Diefes freie Berhaltnig tonnte am Enbe ber Schöpfung noch nicht Statt finben. In ber Schöpfung war blog eine einzige Berfonlichkeit, ber Bater. Am Enbe berfelben ift auch ber Sohn gur gottlichen Perfonlichfeit geworben, hat aber tein anberes als ein mit bem Bater gemeinschaftliches Sein gur Beherrschung. Er ift Gott, aber nur in und mit bem Bater, und ohne biefem gegenüber treten ju fonnen, wie bies in ber fpateren Befchichte feines Berhaltniffes gefchieht. Jene Ginheit bleibt am Enbe bet Shöpfung nur Ibee. Der Menfch ift bas in fich felbft gus rudgebrachte, alfo bas fich felbft befigenbe B. Der Menfch konnte bas B, welches er als bloße Möglichkeit besaß, wieber jur Birflichteit erheben. Dag er es that, lagt fich nicht a priori, fondern allein aus bem erfahrungsmäßigen Bustand ber Belt erkennen. Daburch, bag er bas in ihm gur Rube bestimmte Princip wiebererwedte, murben bie Perfonlichteis ten Potengen und von bem Bewußtsein ausgeschloffen, in welchem jest B herricht. Daburch aber find fie auch in eis nem von ber absoluten Urfache unabhängigen Sein. Sie haben ein Sein vom Menichen, find jest felbftanbige außere gottliche Dachte, welche, wenn fie in bie Berrlichkeit unb Sottheit fich wiederherstellen, bann auch nicht bloß in und mit bem Bater eriftiren, fonbern ihm in eigner felbftermorbener Gottheit gleich fein werben. Das Sein bes Sohnes ift jest burch Birtung bes Menfchen fo fuspenbirt, wie es in ber Schöpfung ein burch ben Bater fuspenbirtes mar, ber ihm bie contrare Potenz entgegenfeste. Biernach ift ber Sohn jest nicht mehr in einem von bem Bater gegebenen Sein, fondern hat eine von dem Bater unabhängige Stellung. Durch bie Wirkung bes Menschen ift er aus seiner Sottheit gefest und vom Bater getrennt, ohne barum in

fich, in feinem Bewußtfein aufhoren gu konnen, gottliche Perfonlichkeit und Gins mit bem Bater gu fein. Gottliche Perfonlichkeit ift er burch feine urfprüngliche Ratur, außergottlich ift er, ba er in einem vom Bater unabhangigen Sein hervorgetreten ift. Er ift Menfchensohn und Gottessohn. Rachdem ber Sohn burch bas Princip, welches ihm schon in ber Schöpfung entgegenstand, wieber als Potenz gesett ift, wird er das feinbliche Princip überwinden muffen. Ge wird alfo in Beziehung auf bas menfchliche Bewußtsein, pon bem er burch B ausgeschloffen ift, ein Proceg entfteben, bet Zein gottlich gewollter, sonbern fogar ein gegen ben gottliden Willen eingetretener ift. Allgemein aber ift eine von Gott nicht gewollte, eine außergottliche Belt geworben. Bang unbedingt lagt fich freilich nicht fagen, bag Gott biefe außergottliche Belt nicht gewollt habe. Denn mar fein Bille gegen biefelbe, fo hatte er, ba er ben Umfturg vorausfah, lieber überhaupt teine Belt entfteben laffen. Abn er fab jugleich ben Cohn als eine unabhangige Perfonlich teit voraus, biefe murbe ihm burch ben Sohn gegeben. Die Birtung bes Baters für fich tonnte nie weiter gehen, als bis jur Erzeugung jener Ginheit, burch welche bie Schopfung beschloffen ward. Barb bie Ginheit gerbrochen, fo tonnte Gott fie nicht wieber herftellen. Seine Birtfamteit mat barauf beschrantt, jene erfte Belt ju fchaffen. Bieberhet. Rellung konnte bloß burch ben Sohn geschehen, welcher nur felbitanbig geworben. Rur mit Borausficht auf ben Sohn als auf eine felbständige Perfonlichkeit konnte ber Bater bit Schöpfung und somit jenen Umfturz wollen. Bermoge bet Baters allein und bes in ihm als bemiurgische Urfache begriffenen Sohnes mar teine anbre als eine Belt bes unbeweglichen, nnveranberlichen ewigen Seins möglich, nicht aber unfre Belt bes frei beweglichen, bes erft mahrhaft geschöpf, lichen Dafeins, bie Belt bes Denfchen, welche vermoge bel Sohnes, mit Sinausficht auf ihn möglich mar. Der Bater

schafft bas concrete mannigfaltige Sein, um es bem Sohn als selbständiger Persönlichkeit zu übergeben. Dhne Voraussicht auf den Sohn, ohne den vor der Welt im Sohne gesasten Vorsatz, ohne den Vorsatz des Sohnes als selbständiger Persönlichkeit gäbe es keine Freiheit, keine Welt in unserem Sinne. Darum hat auch der Vater den Sohn geliebt vor Grundlegung der Welt, weil sonst keine Freiheit, keine Welt eristiren könnte. Er schlägt die Freiheit so hoch an, daß er das Schicksal seines Geschaffenen von dessen Freisheit abhängig macht 1).

Benn nun bie Welt burch bie That bes Denfden außer Gott gefest ift, fo fragt es fich, wie fie fortbefeht? Die Belt und bie fie erzeugenben Potengen find boch ursprünglich nur im Willen bes Mles in Allem Birtenben gesett. Allerbings wirkt biefer Wille auch nach ber eingetretenen Entfremdung, jeboch ohne bas Entfrembete baburch ju wollen. Der ursprüngliche Bille Gottes wirkt fort, aber als Unwille, als gottlicher Born. Die zweite Poteng hat eine felbständige Stellung erlangt und tann baber bem Sein in seiner Außergottlichkeit folgen, um es in bas Gottliche jurudzubringen. Siernach find zwei Beiten au unterfcheiben. Die erfte ift ber Meon bes Waters, mahrend beffen bas Sein noch burchaus in ber Sand bes Baters, auch ber Sohn noch im Bater ift. Die zweite ift bie Beit bes Sohnes, welche bie gange Dauer biefer Belt feit ber Schöpfung umfaßt. Seit biefer Beit ift ber Sohn eine felbständige Perfonlichkeit außer bem Bater, ber ihm alles Sein übergeben bat. Die ber Shöpfung nachfolgende Geschichte ber Menschheit ift nur bie Geschichte ber zweiten Perfonlichkeit. In ihr find zwei Detioben zu unterscheiben. Rachbem ber Mensch in bie Gewalt bee B gefallen, und bies Princip bes gottlichen Unwillens,

<sup>1)</sup> l. c. ©. 542 - 546.

ftatt in ber Tiefe au bleiben, offenbar geworben ift und noch mit ungebrochner Dacht bas menschliche Bewußtsein beherricht, finbet fich bie vermittelnbe Perfonlichfeit in ber tiefften Regation und Ginfchrankung. Gie ift im Leiben. Die zweite Perfonlichkeit ift aus ber Berrlichkeit, welche fie bei und mit bem Bater hat, in bas Leiben eingegangen, wo fie teinen Raum mehr hat im menschlichen Bewußtsein, fle ift vom Gein gang ausgeschloffen und barum unfrei, fo baß fie nicht nach ihrem Billen, fonbern nach ihrer Ratut als bas Birtenmuffenbe bafteht. Dies Leiben aber bat bit Bebeutung, fie nur um fo mehr fich felbft ju geben, fie felbft bewußter gu machen. Jeboch muß fie fich erft burch eine blog natürliche und nothwendige Birtung wieder jum Bern bes ungottlichen Seins erheben, burch einen Proceg, in melchem fie lediglich als unfreie, naturlich wirkenbe Poten; mal Diefe Reit ber bloß natürlichen Birtung und bes Leibens ber vermittelnben Berfonlichkeit ift bie Beit bes bei benthums. Sie ift auf bas bestimmtefte im alten Testament, jum Beifpiel im Jefaias angebeutet. Dort wirb ber Defflas nicht als jukunftig leibend, fonbern als gegenwärtig in ber gangen Beit ber herrschenden Rinfternig leibend vorgeftellt. "Deffias" aber ift ber Rame ber zweiten Perfon lichkeit im alten Testament, als berjenigen, welche vom Ap beginn ber Belt, ja vor Grundlegung ber Belt jum Ronig und herrn alles Seins befignirt ift. Am Ende bes Procef. fes, wenn biefe Poteng fich wieber gum Beren bes Seins gemacht hat, erblickt fie fich in ber Freiheit, mit bemfelben nach ihrem Billen ju ichalten, entweber alles Sein für fid gu behalten, ober bas theuer Erworbene bem Bater gurud. gubringen. Sie hanbelt alsbann nach eigner ungezwungenet Entichliegung Dies ift bie Beit ihrer Erscheinung in Chris fto, und ber Inhalt ihres freiwilligen Thuns ift ber Inhalt ber Offenbarung. hiermit ift ber Standpunct, ber Umfang und ber Beg für bie ganze fernere Entwicklung ber Philosophie festgestellt, welche von da an die Geschichte der zweiten Persönlichkeit zu erklären hat. Bei der Behandlung dieser ihrer Aufgabe muß die Philosophie der Mythologie als erster Theil vor der Philosophie der Offenbarung, als dem zweiten, vorangehen. Denn zuvor muß die vom Sein ausgeschlossene vermittelnde Potenz sich wieder zum Herrn des Seins und Bewußtseins machen, ehe sie als Person erascheinen und mit dem Sein handeln kann, wie es dem in ihr gebliedenen göttlichen Willen entspricht. Die Offenbarung bedarf also geschichtlicher Vermittlungen, ohne welche sie unbegreiflich bleibt und welche die Wythologie enthält.).

## 4). Rritit Der Schelling'ichen Lebren.

625. Es ift unbestreitbar, bag Schelling's Philosopheme nicht ale ein fostematisch zusammenhangenbes und ftetig jur Entwicklung gelangtes Gange betrachtet und beuttheilt werben burfen. Sie haben in feinem fpateten Lebensaltet eine von feinen jugenblichen Bestrebungen fehr verschiebene Richtung genommen. Rur bie Weise, bie allerbings immer in einer geistreichen und originellen Manier von ihm burchgeführt worden, mehr mit bem Auge ber anschauenden Ginbilbungefraft, als mit bem ber prufenben Bernunft bie Gegenftanbe ju erfaffen, und fategorifche Behauptungen ohne jureichenbe Begrundung als Dachtspruche binguftellen, ift in beiben Perioden fich gleich geblieben. Erwägen wir nun guerft bie Gigenthumlichkeit feiner pantheiftischen Raturphilosophie, burch welche er schon im Beginn bes Mannesalters einen glangenben Ruf und eine machtige Ginwirkung auf fein Beitalter fich erworben, fo leuchtet hier fogleich ein, baß fein ungemein lebhafter und beweglicher Beift nicht bagu geeignet und bereit mar, fich in bie Feffeln einer Methode ju ichmiegen, welche jur miffenschaftlichen Durchführung feis

<sup>1)</sup> l. c. **3.** 546 — 552.

ner Beltanficht gureichenb gewesen ware. Er vermochte bie burch Unter = und Rebenordnung verfnupften Bestimmungen bes Seins, welche unter ber Form logischer Wegenfage bem reflectirenben Denten fich barftellen, nicht mit bem vernunftigen Berftanbnig in ihrem ibeal - realen Caufalaufammenhange zu ergrunden und auf ihre hochfte Ginheit in folge-. rechten Begriffeentwidlungen gurudguführen, fonbern fie nut in feinen fpringenben Phantafievorstellungen - in ber von ihm felbft willfürlich producirten und im Bezug auf Anbett poftulirten intellectuellen Anschauung - ju bem Rebelgebilb bes von ihm fogenannten Abfoluten gufammenzufaffen unb aus bemfelben wieder als blendende und taufchende Weftalten bervortreten zu laffen. Bas bie pantheiftische Grundanficht - bie Bereinerleiung Gottes ober bes Urmefens und bet Ratur ober bes Befens ber Dinge im Allgemeinen - be trifft, fo wird in ihr bie vernunftgefetmäßige Anerkennung erftlich bes ibealen Bestimmtfeins alles im Raum und in ber Beit Borhandenen und Wirkenden, und zweitens bes Organismus ber Belt und ber allumfaffenben Ginheit ba weltbegrundenden Dacht in einer verworrenen, burch einen wefentlichen Brthum getrübten Beife gefaßt. Gie vertennt gunachft, bag jenes ibeale Bestimmtfein, bie Ginheit bes 3ber len und bes Realen, bie in allen Dingen fich ausspricht, nut als ber Ausbruck bes ibealen Bestimmens, bes bentenben, allbewußten Baltens für unfre vernünftige Caufalbetrach tung fich offenbart. Die Belteinheit, welche bie gefestt, begrundete Ginheit ber geordneten Biclheit ift, weift uber fich hinauf zu ber urfprunglichen abfoluten Ginheit ber fegens ben und begrunbenben, vermittelft bes Syftems ber Bmede und ber Wirkungenormen vereinigenben und orbnenden Ginheit. Dieses Bereinigen und Ordnen ift bie ewige Manifestation bes Denkens und Bollens ber gottlichen Bernunft. Der Inhalt ber die mirkende Raturkraft beherrschenden Ibeen kann feine ibeale Machtvollkommenheit in keiner anderen

Quelle haben, als in ber ichrankenlosen Intelligeng, welche ihre Bebeutung und Gultigfeit verfteht und geltenb machen will. Richt minber falfch ift bie pantheistische Boraussegung: es muffe, um bie Unenblichkeit Gottes im Denten gu erreiden, feine Ginheit als bie in ber Allheit bes Univerfums fich verwirklichenbe gebacht werben, und ohne bas Absolute in biefem Sinn fur bas MII- Gine gu nehmen, bleibe nur der bualiftische Irrthum ber trennenben Entgegensegung ber Belt gegen Gott und bes Enblichen gegen bas Unenbliche Das Enbliche ber Dinge ift bem an bem Enblichen Unenblichen bes Beltgangen, und biefes bem an fich unenblichen Sein bes Urmefens amar in ber logifch formalen, bloß fur bie fubjective Form unfres Borftellens geltenben Bebeutung ber Coordination und bes Gegenfages ber Begriffe nebengeordnet und entgegengefest, aber in ber ibeal = realen, objectiven, für unfer vernünftiges Erkennen als folches fich aussprechenben Bebeutung bloß untergeordnet, und allein nach biefem Berhaltniß ber Unterordnung bes Begrunbeten unterhalb bes Begrundenben wird bas absolute Caufalverhaltniß ber Birflichfeit ohne Bermirrung von uns erfannt. Das Endliche mit bem ihm zukommenden Bugleichsein und Aufeinanderfolgen ift in ber unendlichen Totalität und Drbnung bes Weltorganismus, und biefe unenbliche Raturorbnung, biefe Allheit ber Dinge ift in ber an fich unenblichen Sphare ber ursprunglichen Ginheit bes allbewußten, bentenb ordnenben Urgrundes enthalten. In bem verbeutlichten Ursachlichkeitsverständniß unfrer Bernunft wird bie Ginheit Gottes nicht weniger von ber Ginheit bes Beltalls, als von ber Ginheit bes Ginzelnen unterschieben.

626. Ift nun gleich die ganze Richtung der Schellingsichen Baturphilosophie durch den pantheistischen Grundirzthum ihrer allgemeinen Causalbetrachtung und ihrer Auffassung des Absoluten irregeleitet, und hat der Mangel einer

confequenten Dethobe fie nicht gur fpftematifchen Durchbilbung tommen laffen, fo muß ihr beffenungeachtet bei unparteiischer Ermagung ber Stelle, welche ihr in bem geschicht lichen Fortgang ber philosophischen Bestrebungen angehört, eine entschiebene Wichtigkeit und ein ausgezeichnetes Berbienft querkannt werben. Sie hat ben querft von Spinoja in bie neuere Philosophie eingeführten Pantheismus aus feiner früheren, wenn gleich ftreng foftematischen, boch binfichtlich bes Gehalts und ber Form feiner ontologischen, pfpdologischen und ethischen Begriffe noch fehr beschrankten und bürftigen Geftalt zu ber hoheren Stufe einer lebenbigen unb geiftreichen Anschauung bes natürlichen Bufammenhanges ber Dinge hinaufgeführt. Inebefondere hat fie über biefe große Unzulänglichkeit bes Spinozismus fich erhoben, nach welcher ber lettere bie beiben unter ber Leitung bes Cartefifchen Lehrbegriffs von ihm festgehaltenen Attribute ber von ihm angenommenen Substang, bie Ausbehnung und bas Denten bloß neben einander in ber Einheit ber Gubftang beftehen lagt, ohne eine mahrhaft innere, bynamifche und organische, begriffsmäßig nothwendige Berenupfung berfelben , ohne ein entweber einseitiges ober mechfelfeitiges Bestimmtfein bes einen burch bas andere gelten ju laffen und barthun ju wol-Spinoza lehrt ausbrudlich, jebes Befet, jebe Gigenthumlichkeit und jebe Beranberung- in ber Rorperwelt geht aus ber Substang bloß beshalb hervor, weil biefe bie aus. gebehnte, nicht auch aus bem Grunbe, weil fie bie bentenbe fei, und umgekehrt leitet er bas Dafein und bie Gigenthumlichkeiten und Ruftande ber Geiftesthätigkeit in ben Gingelwefen aus ber Substang nur insofern ab, als biefer bas Attribut bes Dentens gutomme. Demnach findet fich bei ihm bie bebeutungslofe nichtsertlarenbe Borausfegung bes bloken Varallelismus ber gegenseitig von einander unabhängigen abstracten Bestimmungen ber Extension und ber Cogita-Dagegen bat bie Raturphilosophie Schelling's barin

ihre gultige Seite und ihr volles Recht im Gegenfat gegen abweichende Spfteme, baß fle bas Berftanbniß gewonnen hat und bag fie burch ihre versuchte Erklarung bes thatfächlich Birklichen bas Berftanbnig burchführen will: alles im Raum und in ber Beit regelmäßig Bervortretenbe unb alfo unmittelbar Reale fei bie Enthullung ber Ibee, unb bie Bedeutung und Dacht ber Ibee fei eben biefe, in ber unmittelbaren Realitat fich jur Darftellung ju bringen. Gegenüber ber Rantischen Schule hat fle ber unwahren Borftellung von ber bloß subjectiven, bie objective Realitat bes Birflichen in feiner Beife erreichenben Bebeutung bes menschlichen Erkennens einen fraftigen Wiberftand entgegengefest, ja ben Subjectivismus in ber Meinung aller binter ihrem Beitalter nicht gurudgebliebenen Freunde ber Philosophie übermunden. Sie hat bie beschränkte irrthumliche Annahme eines trennenben Gegensages zwischen ben vermeintlichen geistigen Substanzen und ben torperlichen Substanzen burch ihre großartige Ansicht von ber organischen Ginheit und bem Leben bes Beltalls jurudgebrangt, und baburch für eine fruchtbare mahrhaft miffenschaftliche Behandlung fomohl ber philosophischen Elemente ber Naturmiffenschaft als bes gangen Umfangs ber Beiftesphilosophie ein mefentliches Binberniß befeitigt und eine wichtige Bebingung bargeboten. Sie hat enblich in unfrem Jahrhunbert bem Pantheismus bie lebhafte Theilnahme und Anhänglichkeit ausgezeichneter Köpfe verschafft und ihn ber burch Segel zu Stanbe gebrachten bialektischen Entwicklung entgegengeführt, wodurch fie einen bedeutenden Antheil an der Erreichung einer nothwendigen und hochft intereffanten Stufe in ber Fortbilbung ber Philosophie nimmt.

627. Wenden wir unsren Blick von diesen früheren Leistungen, durch welche Schelling als Führer bes Chocs ber Naturphilosophen und insbesondere als Lehrer und Bor-

ganger Begel's eine bleibenbe ruhmvolle Stelle unter ben Rorpphäen ber Biffenschaft fich erworben, auf bie spatere Metamorphofe feiner fpeculativen Denkart und Abficht, fo muffen wir es beklagen, bag hier nichts Anberes, ale ein Befpinnft von Dichtungen, von willfurlichen Annahmen unb von falfchen Deutungen bes geschichtlich Gegebenen uns ents gegentritt, welches als foldes betrachtet allerbings ben Scharf. finn und Beift feines Erfinders nicht verläugnet und burd ben Glang feines Ramens unfre Aufmertfamteit an fich giebt, aber von bem Gehalt und Werth eines Beitrags jur Forberung bes philosophischen Biffens und Bewußtfeins gang lich entblößt ift. Mles ift hier unbegrundet, unbewiefen, theils subjectiver Ginfall und Dachtspruch, theils eine Inschließung an bie firchlichen Ucberlieferungen, welche aus bet Sphare ber achten Bernunftforschung heraus und in bie tet Scholastit hinein tritt, von bem erfunstelten und zweibeutis gen Berhaltniß an, welches er gwifchen einer negativen unb positiven Philosophic geltend machen will, bis gu feinen Muslegungen ber alten Mythologie und ber firchlichen Dogmatif. Sein Borgeben, daß feine fruhere Identitätslehre ben namlichen Stanbort habe behaupten follen, ben er nachmals ber negativen Philosophie angewiesen, hat keinen Sachkuns bigen und Unbefangenen taufchen tonnen. Es ift nut ju augenscheinlich, bag in biefer Fiction bie Gitelfeit über bit Bahrheiteliebe ben Gieg bavon getragen, und bag zwei teis nesmegs von Selbstverläugnung zeugende Motive ihn hierzu bestimmt, theils ber Bunfch, feinen Abfall von feinem frus heren Syftem ju bemanteln, theils bas Streben, bie burch Begel biefem Syftem gegebene Ausbildung in ben Schatten au ftellen. Mus bem Gefichtspunct feines abfoluten 3bentis tatefpfteme erflarte er in bem entschiedenften Biberfprud mit bem ber negativen Philosophie: es gebe burchaus fein apriorifches Ertennen, Die Bernunftertenntnig fei nicht aprisrifc, benn für fie existire nichts, ju bem fie als bas Prins

fich verhalten tonne, bas Pofterius mußte bie Birflichfeit fein, allein bas Emige, bas von ber Bernunft Ertannte fei auch bas Wirkliche gang und vollkommen 1). Jest foll bie negative Philosophie bie reine Bernunftwiffenschaft fein, welche ben unmittelbaren angebornen Inhalt ber Bernunft, ber in ber apriorischen Doglichkeit, in ber unenblichen Doteng, bes Seins bestehe, ju entwickeln habe. Diese Bernunftwiffenschaft ift, abgesehen von bem phantaftischen, burchaus nicht mit allgemeinen und nothwendigen Bernunfterkennt= niffen in Lerbindung ftehenden Inhalt, ben ihr Schelling gegeben, fcon ihrer Dethobe nach ein leeres Phantom. Denn es gibt keinen angebornen Inhalt rein apriorischer Ertenntnig im Menfchengeift und es tann feinen geben. Aufschluffe, welche bie erfahrungsmäßige Beobachtung im Einklang mit bem vernunftigen Caufalverftanbnig über bie Ratur und Organisation bes menschlichen Lebens barbietet, führen zu ber miffenschaftlichen Ginficht und Bewißheit, baß auch biefes Leben in ber ihm eigenthumlichen Bereinigung ber intellectuellen, finnlichen und leiblichen Functionen, wie bas Thierleben in feinen leiblich = finnlichen, und bas Pflan= genleben in feinen bloß vegetativen Thatigkeiten an bas Befet ber Reimentwicklung, ber Entfaltung aus ber urfprunglich vorhandenen Anlage gebunden ift. Rur die Anlage ift als bie urfpränglich fur ben Reim wefentliche Gigenthumlichkeit bem Gingelwesen angeboren. Aus ihr entfaltet fich jebe wirtfame Fahigteit unter bem Ginfluß angemeffener au-Berer und innerer Bebingungen. Sierbei finbet nun ein gesehmäßig allgemeiner Entwidlungsgang ber menschlichen Intelligeng Statt, welcher ben gahllofen inbivibuellen Berfciebenheiten in ber Bilbungsweise ber Gingelnen gum Grunbe liegt. Bon bem erften Moment ber Entstehung bes Gelbit-

<sup>1)</sup> Darleg. bes Berbaltn. ber Raturphilof. zu b. verb. Fichtes ichen Lehre S. 68.

bewußtseins an fteigt bie Intelligeng unter ber fur bas Denfen unerläßlichen Form ber Erzeugung und Anwendung ber Urtheile und Begriffe in einem bei aller Berichiebenheit ber individuellen Umgebungen, Babrnehmungen. Berbaltnife und Auftanbe bennoch fur bie irbifche Menfcheit im Allgemeinen ibentischen und nothwendigen Bilbungsproceg burd eine Reihe vermittelnber und vermittelter Ertenntniffe ju einer fortichreitenb hoheren und vollständigeren Entfaltung empor, bis bie Besammtheit ber wesentlichen Thatsachen bet Bewuftfeins hervorgetreten und bie Bermirtlichung bes gefunben Menschenverstanbes erreicht ift. Reine ber mefentlichen Erkenntniffe und Ueberzeugungen fann bei biefer intellectuellen Rothwendigkeit ber nach einem inneren Bufam menhang und in einer natürlichen Museinanberfolge fortfcreitenben Benefis bes Bewußtfeins eine urfprunglich in Beifte vorhandene und unvermittelte fein. Bemaß biefem gefetlichen Bange ber allmähligen Entfaltung unfres Ertennb nigvermogens wird bie rationale, bas beißt, bie unter ba Form ber intellectuellen Nothwendigkeit bas ichlechthin Universelle und Ewige erfassende Erkenntnig vorbereitet und eingeleitet burch eine zeitlich vorausgehenbe, vermoge unfra Bechfelwirtung mit ber Mugenwelt erfolgenbe Ergreifung und Bearbeitung bes in unfrem Bahrnehmungefreis und unferem Rreiheitegebiet für bie Birkfamteit unfrer Urtheilefraft und unfrer Thatfraft hervortretenben Stoffes. ber Grundlage ber thatfachlichen Gewißheit erhebt fich bie Sphare ber Bernunftbetrachtungen und Bernunftertenntniff. Rur an bem Individuellen, Besonderen und beschränkt Allgemeinen offenbart fich für unfer rationales Befenverftanb niß bas fchlechthin Allgemeine, nur an bem Augerwefent lichen und bedingt Rothwendigen bas absolut Rothwendigt, und in gleicher Beife an bem Begrunbeten bas Begrunben be, an bem Abhangigen bas Selbständige, an bem Banbel baren bas Beharrliche, an bem Berganglichen bas Ewigt,

an bem Endlichen das Unendliche, so daß für die menschliche Auffassungsweise die Erkenntniß des Individuellen und aller übrigen auf dieser Seite stehenden Bestimmungen die uner-läslich vermittelnde, dagegen die Erkenntniß des schlechthin Allgemeinen mit allen hierher gehörigen Charakteren des Seins die vermittelte ist. Hiernach beruht die Schelling's sie Annahme einer angebornen rein apriorischen Bernunfterkenntniß, welche die Potenzen des Seins umfassen soll, auf einem Mißverkandniß, auf einer Berkennung der niemals von ihm gründlich untersuchten Organisation und Genesis des menschlichen Bewußtseins.

Richt weniger leer von allem mahren und frucht-628. baren Ertenntniginhalt und nicht minber in Wiberfpruch mit ben Anfoberungen an eine philosophisch wiffenschaftliche Behanblungsweise und mit bem Beift ber Bahrheit, wie bie "negative", ist bie "positive Philosophie" Schelling's. Sie ift entfrembet bem Bereiche ber freien, allein burch bie Regeln ber Dethobe beschrantten Bernunftforschung, bem Gebiete ber achten Philosophie. Sie ift zu einer Afterphilosophie im Dienfte bes kirchlichen Trabitionsglaubens herabgefunten. Gie folgt ber icholaftischen, aber nicht mehr burch bie Bilbungeftufe bes Beitalters gerechtfertigten Zenbeng, ben Sapungen jenes Glaubens, welche in ben Beiten geiftiger Racht aus bem Digverftanbnig ber Bibel und aus Bruchpuden einer verborbenen Philosophie unter ber Einwirkung ber bofen Beifter bes Aberglaubens und ber Priefterherr. schaft hervorgegangen, eine scheinbare speculative Begrunbung ju verschaffen. Sie verwirrt auf eine heillofe Beife ben ewig jungen und lebensvollen Rern ber urfprunglichen Lehren bes Chriftenthums mit ben veralteten, innerlich er-Unter ben unbegründeten unb forbenen Rirchenbegmen. phantaftifden Borftellungen, in benen fich biefer feltfame Berfuch einer Erklarung ber phyfischen und ber moralischen

Beltorbnung aus ihren vermeintlichen Grunben bewegt, begnugen wir uns an biefem Ort eine einzige in ihrer Grundlofigfeit naber zu bezeichnen, welche ihrer Ratur nach blof in ben Begirt ber speculativen Berirrungen gehort und für bie gange Schelling'iche Betrachtungsweise ber Mythologie und ber driftlichen Offenbarung vorausgesett wirb. Es if bies Schelling's Anficht von einer zeitlichen Beltschöpfung, eine Borausfegung, beren Gegenstanb als eine a posteriori fich ergebende Thatsache und beren Inhalt fals ein traditio nell gegebener und in feiner thatfachlichen Bahrheit gewiffe von ihm angenommen wirb. Für bie besonnene Bernunft betrachtung ber Mannigfaltigfeit und Banbelbarfeit ba Dinge leuchtet ein, daß bie Annahme, welche bie Birklich Teit biefer Berichiebenheit und Beranberlichkeit, biefes Rie ches bes Berbens, bes Entftehens und Bergebens, und hier mit bie Wirklichkeit ber Welt fur etwas Geworbenes, ein mal Entftanbenes nimmt, ber Gefegmäßigkeit unfres Erter nens widerstreitet und einen in der That undenkbaren Inhalt Denn es erhellt: mare bie genannte Birflichkeit ent-Ranben, fo mußte vor ihrer Bervorbringung entweber Richts, ober ein emiges, fchlechthin manbellofes und fich gleich bleibenbes, alle Mannigfaltigfeit bes Beranberlichen und bet Beranberungen von fich ausschließenbes Sein gemesen fein. Aber im Bezug auf bie Bermerfung beiber Glieber biefts Dilemma machen fich zwei für unfer vernünftiges Caufal. verftanbniß gesetzgebenbe bynamische Ariome geltenb. Do eine lautet: aus Richts wird Richts. Das andere befagt: eine anfangelofe Orbnung und Bestimmtheit bes Geine if auch eine enblose unb bemnach eine ewige. Eriftitte alfo von Ewigteit her nichts, fo fonnte es nie jum Berben bes Birklichen kommen. Die Sinnloffakeit ber Annahme biefes Ralles leuchtet bei bem erften Anblick ein. Aber nicht mes niger ergibt fich auch bei einer gureichenben Refferion bas Gebantenlose und Wibersprechenbe ber Woraussehung, baß

von Ewigkeit her bloß bas manbellofe Sein gewesen, bas veranderliche aber einen zeitlichen Anfang ober einen Anfang jugleich mit ber Beit genommen habe. Birb bem Befteben einer Birklichkeit, beren Sphare burch ein einziges unveranderliches Sein ohne bie Bielheit entstehender und vergehender Dinge erfüllt sein foll, bie Anfangelofigkeit in zeitlicher Sinficht zugefchrieben, fo muß ihm ichlechterbings auch bie Enblofigkeit in ber nämlichen Sinficht beigelegt merben. Gine Bahrheit und Ordnung ber Birklichkeit, welche keinen zeitlichen Beginn bat, ift bem gemäß eine ewige, fie fann unmöglich einem Punct sich nähern und einen Punct meichen, mo fie aufhoren und einer neuen Bahrheit, einer neuen Orbnung bes Wirklichen weichen mußte. Demaufolge ift es burchaus unzulässig und ber Gesemäßigkeit unfres Erkennens widerstreitend, bas Werben überhaupt als einst geworben ju betrachten, eine zeitliche Schopfung ber Belt ber manbelbaren Dinge anzunehmen. Das Entftehen und bas Bergeben, also bas Auseinander = Hervorgeben und bas Ineinander = Uebergehen ber enblichen Ginzelwefen tann nicht anbers, als in einer unentstandenen und unverganglichen Ordnung ihrer Auseinanderfolge unter folchen Bestimmungen ber Ibentitat und ber Beharrlichkeit, welche benen ber Berichiebenheit und ber Beranberlichkeit gum Grunbe liegen, als möglich und als wirklich wahrhaft von uns gebacht und ertannt werben. Ift hiernach bie vermeintliche Thatfache ber zeitlichen Weltschöpfung, welche Schelling a posteriori ertannt ju haben mahnt, ein Phantom, ift es in ber That Gedankenlosigkeit, die Rategorie des Entstehens und Bergebens, welche bloß im Bezug auf bie einzelnen individuellen Beltforper und Beltforperfufteme ihre Geltung haben tann, auf bas Sein bes Universums in feiner absoluten Totalitat ju übertragen, fo bebarf ber munberliche Bahn, welcher bem moralischen Berhalten ber Bewohner unfres Planeten einen Ginfluß auf bie Beltichopfung gufchreibt

und bie Gefchichte bes irbifchen Menfchengefchlechtes für bie Entwicklung bes geiftigen Leben im gangen Beltall nimmt, teiner ernften Widerlegung.

## 5). Die Shellingine Soule.

Das Reue, Ruhne, Großartige und Bielverspredenbe in ben Unfichten und Entwürfen ber Schelling'ichen Raturphilosophie, und bie relative Gultigkeit, welche tet Standort bet Ibentitatelehre in feinem Berhaltniffe gu ben untergeordneten Besichtefreisen bes Dualismus, bes Gub jectivismus und bes Ibealismus behauptet, gewann biefet Lehre bie lebhafte Theilnahme vieler talentvoller Ropfe. furger Beit bilbete fich eine gahlreiche Schule von Anhangern berfelben, welche theils an ber phantastifch speculativen Roturconstruction fortarbeiteten, theils auch ber Behandlung bes ibeellen Theiles bes Syftemes ihren Fleiß wibmeten, unt in bie Bebiete ber Pfychologie, ber Religionslehre und bet Mefthetit, wie auch ber Geschichte und Dhythologie bas neue Licht ber intellectuellen Bernunftanschauung trugen 1). Biel, welches ihnen fur ihre Beftrebungen vorfchwebte, tonnte nicht hoher gestedt fein. Denn fie hofften bie gludlichfte und entscheidenbfte Reformation nicht bloß in ben Umfange ber Raturlehre und ber philosophischen Speculation hervorzubringen, fonbern auch für jebe anbere Biffenschaft und für bie Runft gu veranlaffen. Musgesprochen hatte ib nen ihr Führer, bag bie Beit gekommen fet, wo bie Bifsenschaften insgesammt zu bem engften Bunbniffe fich ver-

<sup>1)</sup> Hierher gehören — außer G. W. F. Degel — F. v. Baaber, B. H. Blasche, C. A. Eschenmayer, J. Görres, D. G. Rieser, R. E. F. Krause, W. Rasse, L. Den, F. J. Schelpbers, G. H. Schubert, R. W. F. Solger, H. Steffens, B. Tropler, J. J. Wagner, P. F. v. Walther, J. Weber, R. J. Windischmann, u. A.

einigen mußten, um bas Sochfte gu erreichen, mo felbft bas Intereffe bet Runft und ber Poeffe mit bem bes Wiffens absolut eins zu werben anfange, und mo in allen nothwenbigen Theilen ber menschlichen Bilbung eine allgemeine Biebergeburt eintreten werbe. Jeboch entsprachen bie Mittel, mit beren Bulfe fie fo große hoffnungen ju erfullen fich getrauten, einem Bwede ju menig, ber junachft auf bie Musbildung bes Erkennens ber Ratur gestellt bie strengste forgfältigfte Methobe nicht bloß in ber Bearbeitung ber philofophischen Begriffe, fonbern auch in ber empirischen Beobachtung und in ber Berknupfung bet Erfahrungen gur Theone erfobert. Im Gegenfat aber gegen ein angemeffen methobifches Berfahren zeigte fich unter ihnen vorherrichenb bie Phantafiethatigfeit, bas fpielenbe Trachten nach geiftreis den Ginfallen und Meußerungen ber Benialitat, ein bie Erfahrung nicht genug berudfichtigenbes und ber Beobachtung voreilendes oberflächliches Bestimmen ber Qualitäten und Gefete ber Ratur vermittelft eines willfürlich angepagten Formalismus und Schematismus, Bernachläffigung ber Rritif in ber Auffaffung bes Alterthumes und in ber Behandlung ber Befchichte, und bie Beringschagung bes an bie logische Methobit fich binbenben und auf Deutlichkeit bes Begriffes gerichteten Dentens, welches unter ber Benennung bes reflectirenben Berftanbes als eine gur fpeculativen Forfoung unzulängliche Beiftesthatigfeit betrachtet murbe. Ueber ben haltungslofen poetischen Saumel und ben pantheiftischen Sominbel, welcher unter ben Sehern bes Absoluten um fich griff, führt fogar Schelling felbft an mehreren Stellen feiner Schriften Rlage. Als größten Raturforscher in ber Reihe bieser Raturphilosophen hat fich Deen 1) bewiesen, bei bem ein ausgezeichnetes gelehrtes Berbienft bie Mängel bes philosophischen Verfahrens überstralt, welche ber in un-

<sup>1)</sup> Professor in Burich, fruber in Jena und in Ranchen.

Elaren paraberen Machtsprüchen (beren Sarte jeboch bie fpåteren Ausgaben beträchtlich gemilbert haben,) und in spielenben Formeln und Bergleichungen fich bewegenbe speculative Theil seines Lehrbuchs ber Raturphilosophie 1) bekunbet.

Am besonnenften und ruhigften murbe in biefer Schule von Bernhard Beinrich Blafche 2) ber reine, unverftellte und ungeschminkte Pantheismus als bie einzig phile fophische und ben Bernunftbedürfniffen volltommen genügenbe Weltanficht in mehreren fchagbaren, burch bie Rlarheit und Offenheit ber Sprache fich empfehlenben Schriften bargeftellt. Das Beltall ift ihm ber wirkliche Inbegriff jeder Eriften, Gott bagegen ber absolute Grund aller Erifteng, bie von Emigleit ju Emigleit in ber Birflichfeit bes Universums real werbenbe Mamoglichkeit. Die Beltregierung besteht in bem Balten allgemeiner Raturgefete, unter benen auch bie Entwidlung bes gefammten Bewußtseins fteht. bringung bes beiligen Dunkels berfelben ift eine unenblich Mufgabe, welche in ber Menfchwerdung Gottes fortwährend behandelt wird. Diese Menschwerdung ift nämlich bie Dfe fenbarung Gottes in ber gangen Menschheit, welche teines mege auf unferen Planeten beschranft fein tann.

<sup>1)</sup> in brei Banden, Jena, 1809 - 1811, 2te Musg. 1819, 3te Musg. 1843.

<sup>2)</sup> geb. 1776 zu Jena, wo sein Bater Professor war, gest. 1832 in Baltershausen als fürstlich schwarzburgischer Cowcationsrath. Unter seinen Schriften sind hier vorzugsweist zu erwähnen: Das Bose im Einklange mit der Beltordnung, Leipz. 1827, Kritik des modernen Geisterglaubens, 1830, Die göttlichen Eigenschaften in ihrer Einheit und als Principien der Beltregierung dargestellt, als Einleitung in eine philosophische Dogmatik zu betrachten, Erfurt u. Gotha 1831, Philosophische Unsterblichkeitslehre, oder, wie offenbart sich das ewige Leben? ebendas. 1831.

Ding ift eine vorübergebenbe Schmnte bes unenblichen 2Befens, ein einzelnes verwirklichtes Moment beffelben. göttlichen Gigenschaften find gang anders zu bestimmen, als bies auf bem ber Religion eigenthumlichen und irrthumlichen Standpuncte ber Sonberung Gottes und ber Belt gefchieht. Die Allmacht ift bas entwickelte ober thatig gesette Allvermogen, die Thatigkeit ber allschaffenben Ratur. Die MIwiffenheit fällt nicht in Gott als in bas absolute Befen, fondern gehort bem Univerfum an. Jeder einzelne Biffenbe nimmt an ihr Theil, ift ein Mitglieb bes Organismus ber Allwiffenheit. Allanwefenheit bagegen ift Gottes unmittelbare Gigenschaft, inbem Gott allen Dingen anweset, bas heißt, bas allgemeine Befen aller Dinge ift. Gine inbivibuelle Fortbauer bes Denfchen tann es nicht geben, bas ewige Leben ift bas Alleben ber Welt, welches im fortmahrenben Bechfel burch bas endliche Gingelleben fich verwirtlicht 1).

631. Die beiden am sichtbarsten hervortretenden Mangel der Schelling'schen All-Gins-Lehre, theils ihre Unsfähigkeit, die Probleme der philosophischen Moral und Resligionswissenschaft auf eine die Urtheilskraft wie das Gesmüth befriedigende Weise zu lösen, theils ihre rhapsodische, unwissenschaftliche Form gaben sich dalb auch innerhalb der Schule mehreren ihrer frühesten Anhänger kund. So sprach sich dei C. A. Eschenmaner 2) die Anerkennung jener Unsfähigkeit dadurch aus, daß er die Meinung ausstellte, Sott und das Selige stehe unendlich höher, als das Absolute und

<sup>1)</sup> Bergl. Blafche's "Die gottlichen Eigenschaften in ihrer Einheit und als Principien ber Weltregierung bargeftellt."
und "Philosophische Unsterblichkeitelebre."

<sup>2)</sup> früher ordentlicher Professor der Philosophie in Zubingen, ward Alters halber im Berbft 1836 in den Rubestand verfest und lebte feitdem ju Kirchheim unter Ted.

Elaren paraberen Machtsprüchen (beren teren Ausgaben beträchtlich gemilbert lenben Formeln und Bergleichunge tive Theil seines Lehrbuchs ber Re

philoso-Agesetten
burch bas
n nur verlaubens und
n Sheile sci-

n Theile feis Am besonnenften Schule von Bernhard Beir, .. art er, baß feint ate ganglich entfernt Rellte und ungeschminkte fophische und ben Berne, f - taugen, und baß fie bloß wie biefer burch bas Evange-Weltansicht in mehre, auch in ber Sphare ber Raturphie Offenheit ber Spro. priftliche Ansicht, burch welche jebet Das Beltall ift Gott hagegen \_\_\_ heibnischen Philosophie theils aufgehobm, Ewigkeit gu werden muffe. Alles überhaupt im Gebiett real werbe Birklichkeit fei aus bem unbebingten Boblbem Bo der an fich unerkennbaren und unbegreiflichen Gote Entwi beffen Gein und ballen Entwi beffen Gein und beffen mit unbedingter Dachts brin panenheit mahlendes Dankan af affenheit wählendes Denken und schaffendes Wollen gebuction und Domandert Debuction und Demonstration von Eschenmager vot of Gleichfalls gelangte Johann Jacob Bagner') bet Neberzeugung, bas Princip ber Religion und ber Sitte fateit fehle in Schelling's Lehre, und diese sei beshalb nut

<sup>3)</sup> Bergl. Eschenmayer's: Die Philosophie in ihrem Uebergange gur Richtphilosophie, Erlang. 1803, und Religionsphilosophie, 3 Thie, Tub. 1818—1824.

<sup>2)</sup> Tubingen, 1832.

<sup>3)</sup> geb. in Ulm ben 21. Januar 1775, studirte 1795—96 in Bena, später in Göttingen. Er ward, nachdem er sich bereits durch mehrere Schriften bekannt gemacht, 1804 als Professor der Philosophie in Burzburg angestellt. hier 1809 in den Ruhestand versetzt lehrte er seit Michaelis dieses Jahrs in Heidelberg, 1815 ward er nach Würzburg zurückberufen, 1834 wiederum quiesciet. Er starb in Reu. Ulm am 22. Rov. 1841.

eculation. Er äußerte, nachdem er ben unct verlassen, zunächst die Meinung 1):
Duell des Seins und des Erkennens Wissenschaft nur durch eine freie er keinesweges in die Wissensihr vermittelt werden. Von zesch dine ingezogen werden. Die lebenschie hineingezogen werden. Die lebenschol die Griedlich in der Ertension angend, in der Intensität als Geist erkennend.

weiben ftehe bie Gottheit als Seele bes Bangen. ater ergriff er bie Anficht 2), Die Philosophie fei eine auf Religion ruhenbe, fowohl in ber Beltgeschichte als in ber Raturmiffenschaft anschaulich hervortretenbe, im Gleichgewicht ihrer ibealen und ihrer realen Seite auszuführenbe, und burch bie Erkenntniß bes in ber Mathematik niebergelegten Beltgefetes ju organistrende Biffenschaft. Beltgefet fei ber Typus, vermittelft beffen bie Gottheit in ber physischen und in ber geistigen Welt sich offenbare, ber allen raumlichen und zeitlichen Erscheinungen gum Grunde liege, als Bahlenlehre und als Figurenlehre fich anschaulich machen laffe, und nach welchem bie Philosophie ihre viergliedrigen Conftructionen ju entwerfen habe. Mls feinen legten gelungenften Berfuch, bas Gigenthumliche ber philosophischen Constructionen barzulegen, und als bas Biel feines vicljährigen Forschens bezeichnete biefer vielseitige und unermublich thatige, aber zu keiner Rlarheit und Festigkeit ber Ansicht durchgebrungene Denker fein "Drganon ber menfchlichen Erkenntniß 3), worin er die über die Mathematik sich

<sup>1)</sup> in der Borrede ju feinem Spftem der Idealphilosophie, Leipz. 1804.

<sup>2)</sup> Theodicee, Bamb. 1810. Mathematische Raturphilosophie, Erlang. 1811.

<sup>3)</sup> Erlang. 1830.

bas Ewige. Das Lettere allein fei Gegenstand ber philosophischen, von Schelling in ihre vollen Rechte eingesetten Das Erstere bagegen konne nicht burch bas Speculation. Denten und burch bie Bernunftforfchung, fondern nur vermittelft eines auf Beibes Bergicht leiftenben Glaubens und Ahnens erfaßt werben 1). In bem allgemeinen Theile feines Grundriffes ber Raturphilosophie 2) erklart er, baß feine Untersuchung alle speculativen Momente ganglich entfernt halte, weil biefe insgesammt nichts taugen, und bag fic blog bei bem Logos fteben bleibe, wie biefer burch bas Evangelium verkundet werbe. Auch in ber Sphare ber Raturphilosophie sei es die driftliche Ansicht, burch welche jebet Heberreft ber alten heibnischen Philosophie theils aufgehoben, theils berichtigt merben muffe. Alles überhaupt im Gebiete ber ertennbaren Birklichkeit fei aus bem unbedingten Boblgefallen bes an fich unerkennbaren und unbegreiflichen Bob tes abzuleiten, beffen Sein und beffen mit unbedingter Dacht vollkommenheit mahlendes Denken und ichaffendes Bollen ohne Deduction und Demonstration von Eschenmager potausgefest wirb. Gleichfalls gelangte Johann Jacob Bagner') au ber Ueberzeugung, bas Princip ber Religion und ber Sitt lichkeit fehle in Schelling's Lehre, und biefe fei beshalb nur

<sup>1)</sup> Bergl. Eschenmayer's: Die Philosophie in ihrem Uebergange gur Richtphilosophie, Erlang. 1803, und Religionsphilosophie, 3 Thie, Zub. 1818—1824.

<sup>2)</sup> Tubingen, 1832.

<sup>3)</sup> geb. in Ulm den 21. Januar 1775, studirte 1795—96 in Bena, später in Göttingen. Er ward, nachdem er sich bereits durch mehrere Schriften bekannt gemacht, 1804 als Professor der Philosophie in Würzburg angestellt. Hier 1809 in den Ruhestand versetzt lehrte er seit Michaelis dieses Jahrs in Heidelberg, 1815 ward er nach Würzburg zurückberufen, 1834 wiederum quiescirt. Er starb in Reu-Ulm am 22. Nov. 1841.

eine gehaltlofe Speculation. Er außerte, nachbem er ben pantheistischen Standpunct verlaffen, junachst bie Meinung 1): bas Abfolute, ber emige Quell bes Seins und bes Erkennens konne in Beziehung auf die Wissenschaft nur burch eine freie Anerkennung vorausgefest, aber teinesweges in Die Biffenschaft hineingezogen ober mit ihr vermittelt werben. Bon ber 3bee ber Gottheit muffe alle Conftruction anfangen, jene burfe aber nicht in biefe hineingezogen werben. Die lebenbige Bestalt bes Abfoluten fei bie Belt, in ber Ertenfion als Ratur ichaffenb, in ber Intenfitat als Geift ertennenb. Ueber Beiben ftehe bie Gottheit als Seele bes Gangen. Spater ergriff er bie Ansicht 2), bie Philosophie fei eine auf Religion ruhenbe, sowohl in ber Beltgeschichte als in der Raturmiffenschaft anschaulich hervortretende, im Gleich= gewicht ihrer ibealen und ihrer realen Seite auszuführenbe, und burch bie Erkenntnig bes in ber Mathematik niebergelegten Beltgefeges ju organifirende Biffenschaft. Beltgefet fei ber Typus, vermittelft beffen bie Gottheit in ber phyfifchen und in ber geistigen Belt fich offenbare, ber allen raumlichen und zeitlichen Erscheinungen jum Grunde liege, als Bahlenlehre und als Figurenlehre fich anschaulich machen laffe, und nach welchem die Philosophie ihre viergliebrigen Conftructionen zu entwerfen habe. Mls feinen legten gelungenften Berfuch, bas Gigenthumliche ber philosophischen Constructionen barzulegen, und als bas Biel seines vieljahrigen Forfchens bezeichnete biefer vielfeitige und unermudlich thatige, aber ju keiner Rlarheit und Festigkeit ber Anficht burchgebrungene Denfer fein "Deganon ber menfchlichen Erkenntniß 3), worin er bie über bie Mathematik fich

<sup>1)</sup> in der Borrede zu seinem System der Idealphilosophie, Leipz. 1804.

<sup>2)</sup> Theodicee, Bamb. 1810. Mathematische Raturphilosophie, Erlang. 1811.

<sup>3)</sup> Etlang. 1830.

erhebenbe organische Form ber Erkenntniß bargeftellt ju baben meinte, welche auch Beltgefet fein muffe, ba bie Erkenntnig bas Bilb ber Belt fei. Die größere Angahl ber in Schelling's Schule gebilbeten Freunde ter Raturphilosophie ward vermoge ihres Unbefriedigtfeins burch bie ju viel versprechenbe und ju menig erfullenbe pantheiftische Beltanschauung berfelben, bei einer Hebermacht ber Phantafie über ben Tieffinn und einer hierin begrundeten Abneigung und Untuchtigkeit im Bezug auf bas nuchterne und befonnene Streben, bas philosophisch miffenschaftliche Denten in feiner Strenge und Reinheit festzuhalten und geltend gu machen, ju einer pietiftischen und mpftischen, ben firchlichen Dogmen fich anschmiegenden Glaubensansicht geführt, welche bas Princip ber Freiheit und Gelbstanbigfeit jenes Dentens, und hiermit alle achte Gigenthumlichfeit und fruchtbare Bebeutung bes speculativen Strebens fallen ließ. Der zugleich geiftreichfte und vielfeitigft gelehrte und gebilbete Bertreter bieser Richtung mar unftreitig Beinrich Steffens 1), welcher in feinen gablreichen Schriften sowohl mannigfache naturmiffenschaftliche, als auch psychologische, moralische, politische und religionsphilosophische Untersuchungen 2), gulest bie reichhaltige Geschichte seines Lebens 3) in einer anziehenben,

<sup>1)</sup> geboren zu Stamanger in Rorwegen ben 2. Mai 1773, seit 1832 Professor der Philosophie zu Berlin, früher in Breslau, gest. den 13. Februar 1845.

Dierher gehören: Grundzüge ber philosophischen Raturwisfenschaft, Berl. 1806, Caricaturen des Heiligsten, 2 Bde.
Leipz. 1819—21, Anthropologie, 2 Bde, Brest. 1822—24,
Bon der falschen Theologie und dem mahren Glauben, Brest.,
1823, 2te Aufl. 1831, Bie ich wieder Lutheraner wurde
und was mir das Lutherthum ist. Gine Confession, Brest.
1831, Christliche Religionsphilosophie, 2 The, Brest. 1839.

<sup>3)</sup> Bas ich erlebte. Aus der Erinnerung niedergeschrieben, 9 Bde. Brest. 1840 — 44.

fraftigen und lebenbigen Darftellungsweise mitgetheilt, unb aleichfalls als Dichter burch feine intereffanten Rovellen fich Ermubet, wie er felbft gefteht, von einem langen Rampfe mit bem Biffen, beffen Begrunbung ihm nicht auf eine ihn befriedigenbe Beife gelang, wendete er fich in feiner fpateren Lebenszeit jum Firchlich bogmatischen Chriftenthum, und gelangte burch bie Ahnung hindurchgehend ju bem Glauben, bag Chriftus als Beiland ber Belt auch ber Erlofer bes Dentens, ber Erretter ber verirrten Bernunft von ihren eignen Berirrungen fei. Er glaubte nunmehr einzusehen: "alles menschliche Treiben fei funblich von Anfang an, alles irbifche Dafein auf bas tieffte verberbt, bie unmittelbare Erkenntniß ber ursprünglich gegebenen Thatfache biefes Berberbniffes fei jugleich bie Burgel und bie Frucht bes Chriftenthums, bie Grabestiefe, burch welche wir an ber Sanb bes Beilanbs manbeln muffen," furg, er bewegte fich feitbem in jenen Formeln bes Supernaturalismus, welche bem bichtenden Borftellen einen geräumigen Spielraum laffen, mancherlei bei einer frommelnden Gemuthsftimmung ber Phantafie jufagende Anschauungen in fie binein ju legen, und welche hierin mitunter auch für ausgezeichnete Köpfe einen Reiz, wie für die große Wenge in der Wacht der Tradition eine Stüpe bestyen, mahrend ste nicht bloß ju ber miffenschaftlichen Bernunftforschung, fonbern auch ju bem gefunden Menschenverftand auf ber Bilbungsftufe unfres Beitalters fich wie bas Dunkel jum Lichte verhalten.

## 6. Aranfe.

632. Unter ben aus biefer Schule hervorgegangenen Bahrheitsforschern verbient in ber Beziehung, daß er bem Pantheismus, zu bem er anfangs sich hinneigte, nicht auf ben Irrwegen ber Phantasterei und ber Hingebung an ben Traditionsglauben zu entsliehen, sondern benselben durch eine methodische und folgerichtige Speculation zu überwinden strebte, ein rühmliche Erwähnung und eine nähere Berücksichtigung Karl Christian Friedrich Krause 1). Indem er

<sup>1)</sup> geb. 1781 ju Gifenberg im Altenburgifden, ftubirte 1797 - 1800 in Jena unter Fichte und Schelling, und trat bafelbft 1802 als Privatvocent im Sache ber Philosophie auf. Er blieb Privatdocent, und lehrte ale folder auf verschiedenen Universitaten bis jum Ende feines Lebens. Er ftarb in Dunden ben 27. Sept. 1832. Unter feinen auf Philosophie, Mathematit und Freimaurerei fich beziehenden Schriften find bier hervorzuheben: Entwurf des Spftems ber Philosophie, Ifte Mbth. u. f. m. Jena u. Leipz. 1804, Suftem der Gittenlehre, 1fte B. Leipz. 1810, Das Urbild der Menfchheit, Dreed. 1812, Abrif des Syftems der Philosophie, 1fte Abth. Gotting. 1825, Borlefungen über bas Spftem ber Philofophie, Gotting. 1828, Abrif bes Suftemes ber Logit, 2te verm. Ausg., Gotting. 1828, Abrif bes Spftemes ber Philojophie bes Rechtes u. f. m. Gotting. 1828, Borlefungen über bie Grundmahrheiten der Wiffenschaft u. f. m., ebendaf. 1829. Cein handschriftlicher Rachlag, ber eine große Denge von Berten umfaffen foll, fowohl eigentlich philosophische, als mathematische, sprachwissenschaftliche, geschichtliche und ver-

einerseits von ber großen Bedeutung bes fraftigen Muffcmunges und ber univerfellen Richtung, welche Schelling ber Speculation gegeben, andrerseits aber auch von bem Unbefriedigenden in ber Form und in ben Refultaten ber Schelling'ichen Philosopheme Abergeugt mar, fuchte er mit Anwendung einer eigenthumlichen, fowohl von ber Begel'ichen, wie von ber Schleiermacher'ichen Dialektik verfchiebenen Methode ber Unterscheibung und Bereinigung ber Gegenfate bie in Schelling's Schriften enthaltenen Reime ber philosophischen Bahrheit ju einem acht miffenschaftlichen Syfteme gu entfalten, welches er mit ber Benennung bes "Abfolutismus" bezeichnet hat. Die Philosophie ift ihm ber Organismus, ober, wie er ftatt beffen lieber fagt, ber Gliebbau ber nichtsinnlichen, ber apriorischen Ertenntnig, welche junachft ber a posteriori gewonnenen, ber finnlichen ober empirischen und rein geschichtlichen gegenüberfteht. wirkt aber nach feiner Unficht auf bas Leben erft vermittelft ihrer Berknupfung mit bem erfahrungsmäßigen Biffen ein, burch welche eine boppelte Bereinwiffenschaft entfteht, theils eine mit ber Erfahrung in Berbindung gefette Bernunftwiffenschaft, theils eine mit ber Philosophie verknupfte Erfahrungswiffenschaft. Rur bie Entwicklung ber Philosophie unterscheidet er einen zweifachen Gang, ben subjectiven ober analytifchen und ben objectiven ober funthetischen. Der erftere muß gemäß ber Ratur bes menfchlichen Erfenntnig-

mischte Schriften, wird von Mehreren seiner Freunde seit 1834 herausgegeben, und es ist von demselben bereits erschienen: als zur analytischen Philosophie gehörig ein Band von Borlesungen über Logik, Psychologie u. s. w. 1836, als zur synthetischen Philosophie gehörig "die absolute Religionssphilosophie in ihrem Berhältniß zur Glaubenslehre des Gesfühls," 1st. B. 1834, 2t. Bdes 1st. Abth. 1836, 2te Abth. 1843, und ferner "Kunstphilosophie," 1838, dann auch "vermischte Schriften," 1843.

vermogens gunachft betreten und bis gu feinem Endpunct verfolgt werben, welcher ber Anfangspunct bes letteren ift. Buerft nämlich foll bie Betrachtung von einem in fich felbit unmittelbar gewiffen Anfang bes Biffens ausgeben und von ba jum Berftanbniß immer hoherer Bahrheiten gefegmaßig fortichreiten, bis bie bochfte aller Ertenntniffe, bie eigentliche Grundmahrheit, und hiermit bas allumfaffenbe Princip bes gesammten Wiffens erreicht ift. Bierauf bietet fich für bie Untersuchung bie Aufgabe bar, ben Busammenhang ber Biffenichaft in Durchführung jenes gewonnenen Princips absteigenb und zugleich ftetig nach allen Seiten ben Beiftetblid richtenb organisch zu entfalten. Der hinaufsteigende und ber herabsteigende Theil ber Biffenschaft find bem fach lichen Inhalt nach einanber gleich, fie erweisen fich nur in ber Betrachtungsart und in ber Rulle und Ziefe ber Gr kenntnig verschieben. Der erfte Lehrmeg führt vom Gelbftbewußtfein bes enblichen Beiftes bis gur Anerkennung Gottes hinauf. Dagegen ber zweite Lehrmeg betrachtet alle Befen als in unfrem Gottesbewußtsein befaßt bis hinab gum eignen Selbft, bem Ich bes einzelnen Menfchen. Go gelangt man vermoge ber erften als Princip angumenbenben Erfenntnig Bottes babin, bag man aller Grunbrichtungen bes Foridens machtig jeben Gegenstand bes Dentens in jeber Richtung mit Beiftesfreiheit und unbefangen von einfeitigen Unfichten nach feiner innerften Gigenthumlichkeit gu burchforfchen ver-Beboch bie vollenbete Durchbringung ber Wegenstänbe in allen hren wefentlichen Bestimmungen und Begiehungen ift une gufolge unfrer Enblichteit unerreichbar und bleibt uns ewig unmöglich. Die vollständige allseitige Durchschauung fo bes Bangen ber Belt und ber Menfcheit, wie jebes eingelnen Sonnenftaubchens und Sauches gehört allein ber Gotte heit an 1), Diefer von Rrause angenommenen Sauptein-

<sup>1)</sup> Borles. ab. d. Syft. b. Philos. S. 1 — 20. Borles. über d. Grundwahrb. b. Biffensch, S. 6 — 10. S, 235 u, 236.

theilung seiner philosophischen Untersuchungen folgend richs ten wir zuvörderst auf den analytischen Theil unfren Blick, und werden uns hierauf zu dem synthetischen wenden.

## 1). Analytifcher Theil.

633. Für ben Beginn bes wiffenschaftlichen Ertennens fobert Rrause ben freien Entschluß, felbstzubenten und bie Dentthatigfeit, burch welche alles werbenbe Biffen mitbebingt und theilweife hervorgebracht werbe, gesegmäßig wirfen ju laffen. Für bie Musführung biefes Entichluffes tommt es nach ihm gunachft barauf an, bag man mit eigner Ginicht einen Anfang zuverläffiger Erkenntniß gewinne. Diefer Anfang foll in einer zweifellos, unmittelbar und allgemein gewiffen Wahrheit bestehen. Sie bietet fich, behauptet Rrause, in bem Selbstbewußtsein bar. Inbem man auf fich selbst merkt, ohne an ben Gegensatz bes Neußeren und bes Inneren zu benken, und überhaupt ohne auf etwas Ginzel= nes an fich felbft hingufeben, fo hat man hiermit bie Gelbftanschauung. Jeber erkennt bei ber gehörigen Aufmerksamkeit: bas Bort "Ich" bezeichnet unfer ganzes Wefen vor und über aller Theilung und Glieberung, welche wir in und an uns weiter antreffen. Diefe Gelbftichauung ift mahr und unmittelbar. Man erkennt im Selbstbewußtsein, bag bas vorgestellte und bas vorstellenbe Ich Gins und Daffelbe finb, und bag es keiner Bermittlung bebarf, um bie Borftellung bes Ich mit bem Ich felbst zu vergleichen. Rur biefe Gelbsterfaffung, weil fie eine unmittelbare und "ungegenheitliche", bas heißt, teinen Gegensat in bem Anertannten ergreifenbe ift, paßt am besten bas Stammwort "fchauen" 1).

<sup>1)</sup> Selbst des Wortes "Anschauung", bemerkt Krause, durfe man sich, streng genommen, bier noch nicht bedienen, weil die Vorsylbe an auf Entgegensegung und auf eine innere ober außere Begrenzung hindeute, woran in dem Grund-

Die Grundschauung (ober Grundschauniß) Ich ift nicht ein bloßer Begriff, unter welchen viele einzelne Ich gehören, sondern vielmehr die unmittelbare Erkenntniß eines einmal vorhandenen selbständigen Wesens 1).

Hiernach weiß fich Jeber in ber Grunbfelbf. schauung als eine untheilbare, von allen andern Besen unter fcheibbare Ginheit. Gleichfalls fchreibt er fich in bem Sage: "ich bin" ein Dafein gu, welches nicht verwechselt werben barf mit feiner Befenheit. Denn bie Rategorie ,, Befenheit" umfaßt nicht bloß basjenige, was wir finb, fonten jugleich bie Eigenschaft, bag wir finb. Daber muffen wir auch im fprachlichen Musbrud unfre Befenheit unterfcheiben von unfrer "Seinheit" ober "Dafeinheit," bas beißt, von unfrer Eigenschaft bes Seins ober Dafeins, welche nur ci nen Theil ber erfteren ausmacht. Ferner wird in bem Gat: "ich bin ich" ursprunglich ausgesagt, bag ich bas qualitati Bestimmte bin, was ich bin, ohne ein Anderes zu fein, bai ich mich als Wefen mit ber Bestimmung ber Gleichheit obn Ginerleiheit bente, und mithin ein "felbstganzes" Befen bin. hiernach ift in ber Selbstschauung bes Ich's eine zweifellose unmittelbare Bahrheit mit bem Rennzeichen berfelben, nam. lich mit ber Ibentitat bes Borgestellten und ber Borftel. lung in bem Borftellenben gefunden. Bwar ift ber Gegenftand biefer Erkenntnig nur ein Enbliches, Bestimmtes und Begrenztes, jeboch ein Befenhaftes und Unwandelbares, bas heißt, ein Ich, welches in jedem Moment ber Selbstschauung fich als ein unverandert feine Ichheit behauptendes darftellt. Für bie Biffenschaft alfo, bie eine Gesammtheit gewiffer,

gedanken Ich ale foldem nicht gebacht werbe. Grundwahrh. b. Biffenfch. G. 73. u. 74.

<sup>1)</sup> Spft. b. Philosophie, S. 30—57. Grundwahrh. b. 粉华 fenfch. S. 70—75.

wahrer Erkenntniß sein soll, haben wir einen Anfang und einen bleibenden Bestandtheil durch jene Selbstschauung gewonnen 1).

Bevor die Untersuchung zu ber Analysis ber Gigenthumlichkeit und bes Inhaltes bes Gelbftbewußtseins fortgeht, ift es angemeffen, auf bie Safel ber Rategorieen, auf ben Organismus ober Bliebbau ber Grunbbegriffe bingubliden, benen gemäß bas Innere im Ich erwogen werben muß. Die erfte und oberfte Kategorie ift bie Besenheit als folde (essentia). Un ihr findet fich die ihr eigenthumliche Ginheit, bie Befenheiteinheit, welche nicht mit ber Ginheit ber Form, mit ber numerifchen ober "gabligen" Ginheit verwechselt werben barf. In ber Befenheiteinheit find als bejondere Theilwesenheiten, als besondere Kategorieen oder Momente bie Selbstwesenheit (Substanzialität ober Subsistenz) und bie Gangwesenheit (Sotalitat) gu unterscheiben, wofür man kurzer Selbstheit und Gangheit fagen kann. ber Befenheit verknupft machen bie Befenheitvereinheit aus. Benn fie ohne alle Entgegensetzung und Begrenztheit gebacht merben, fo bezeichnet man bie erftere mit bem Worte ,,Unbedingtheit," die lettere mit bem Borte "Unendlichkeit." Die Ginheit ber Befenheit, inbem fie in ihrem Unterschiebe von ihren beiden Theilmefenheiten und von der Wefenheitvereinheit als über diesen Grundbestimmungen stehend gebacht wird, ift bie Befenheit : Ureinheit. Un der Befenheit felbft frigt fich ber Gegenfat (Rrause fagt lieber: bie Gegenheit) meiter zwischen bem Gehalt (ber Behaltwesenheit, ber materialen Befenheit) und ber Form (ber Formwesenheit, Formheit, ber formalen Befenheit,) ober zwischen bem Bas und dem Bie. Die Formwesenheit ift Satheit, gewöhnlich Gefestheit, Position, Thesis genannt. An ber Satheit wird

<sup>1)</sup> Syft. b. Philos. L. c. Grundmahrh. b. Wiffensch. S. 75-87.

erkannt die ihr eigenthumliche Einheit, Die Rorm - Einheit ober Sag . Ginheit, welche mit ber Sag = Beeinheit nicht verwechselt werben barf. Die Form-Ginheit hat zwei Domente an fich, bie Richtheit und bie Fagheit. Die Richt. heit ober Bezugheit (Erftredung, Dimensionalitat) ift bie Form ber Gelbstheit, und wird auch burch bie Borter ju, burch und für bezeichnet. Die Fagheit, Befagtheit ota Umfangheit (latitudo, ambitus) bagegen ift bie Form ba Bangheit, und wird auch burch bie Sylben be, um, ein be geichnet. Beibe, Richtheit und Fagheit vertnüpft machen bie Formvereinheit ober bie Sagvereinheit aus. Die 286 fenheit ift zugleich als an fich mit ihrer Formheit verbunten bie gesette (fatige) Befenheit, bas ift, bie Gigenschaft ber Erifteng, bie Dafeinheit. Jebes Befen ift erftlich ein gefestes, es enthalt in feiner Ginheit bie Thefis ohne Begenfat, bie ungegenheitliche Setung. Breitens enthalt es it feiner Mannigfaltigfeit bie Antithefis, bie Entgegensehung (Gegenfatheit, Gegenheit), und brittens tommt ihm biermit augleich auch bie Synthefis, bie Bereinfegung (Bereingefette heit, Bereinheit) zu. Diese Rategorieen finden auf bie vorhergenannten ihre Unwendung. Siernach ift gum Beifpiel bie Dafeinheit theils bie ungegenheitliche, theils bie gegenheitliche, theils die vereinheitliche. Die Formbeit der form beit ober bas Wie bes Wie ift bie "Jaheit" (Bejahung, Affirmation), welche als ungegenheitliche bie "Reinheit" nicht an fich hat. Sofern fie aber in fich Begenjabeit ift, ift fit auch zugleich in fich Gegenneinheit (Berneinung, Regation). Die Begenjaheit und bie Begenneinheit zeigen fich wieberun vereint als Form ber Bereinfatheit. Selbft an biefer Form ber Satheit, an ber Jaheit, wird nochmals form unterschie ben, als bie "Grenzheit." Sachlich betrachtet ift biefe Grund. bestimmung bie Grenze ober bas Enbe, auch Enbe und Gegenende, ober Anfang und Enbe. Das was Grenze hat, if in fofern endlich. Die Gangheit mit Grengheit gedacht ift Groß

heit (Größe). Das Wesentliche selbst, nach ber Jaheit ber Faßsheit an ber Ganzheit gedacht ist das Unendliche, nach der Jaheit ber Richtheit an der Sclbstheit gedacht ist es das Unbedingte oder Absolute. Dies sind die obersten Grundbegriffe, welche einen vollständigen in sich beschlossenen Organismus ausmachen 1).

636. Mus ber Selbstgewißheit bes 3ch's ergibt es fich, bag auch alles basjenige fur uns mahr ift, mas als Bedingenbes unfer felbft und beffen Schauung als Bebingung unfter Gelbstschauung erkannt wird, welches wir also wiffen, fo mahr wir find und uns ertennen. Rach jener erftgefunbnen Mahrheit nun eröffnet fich ber Beg ber weiteren Forfoung über bas 3ch mit ber Frage: was wir in uns antreffen? Bei ber Aufftellung biefer Frage find wir bereits fraft ber Grunbichauung bes eignen Selbstes überzeugt, baß bie Bestimmungen bes Ich's, welche in ben Kategorieen "Besenheit, Ginheit, Ganzheit, Selbstwesenheit, Bereinheit und Dafeinheit" ausgebrudt finb, teineswegs burch bas innere Manniafaltige im 3ch aufgehoben, zertheilt und gestött werben. Bielmehr offenbaren fie erft hierin ihre Bebeutung, fo haß bas eine, ibentische, ganze, baseiende Ich eben bieses sein Mannigfaltiges ift, während es zugleich auch über bemselben

<sup>1)</sup> Spst. b. Philos. S. 160—227. Abriß des Spst. b. Logis, 2te Ausg. S. 55. u. 56. S. 143—158. Grundsmahrh. d. Wiffensch. S. 195—198. Rrause bemerkt hier zur Rechtfertigung der neugebildeten Kunstwörter, mit denen er die von ihm aufgestellten Kategorieen bezeichnet hat: in lateinischer oder auch in griechischer Sprache würde es schwer, wo nicht unmöglich sein, das "Grundbegriffthum" (die Rategorieentafel) so kurz und so genau zu benennen, als es in der deutschen Sprache geschehen könne, wenn man dem Wissenschaftsforscher verstatte, daß er dem Sprachgebrauch und dem Sprachgesetz gemäß die erfoderlichen neuen oder bestimmteren Worte bilden dürse.

an und für fich besteht. Betrachten wir nun überhaupt bes Einzelne in bem bezeichneten Mannigfaltigen, fo ergibt fic, bag Jebes jebem Unbern entgegengefest ift. Dithin wird bie Mannigfaltigkeit bes Ich's nach bem Begriffe bes Gegenfages erfaßt. Sonach bekundet fich biefer ebenfalls als ein allgemeiner, bei ber Auffaffung bes Mannigfaltigen im Ich unentbehrlicher Urbegriff. In ber Grundschauung 36 haben wir unfere fur une an fich gefette Befenheit ertannt. In bem allgemeinen Bewußtsein aber, bag wir ein Rannigfaltiges in une find, erfaffen wir unfre innere Entgegenge festheit (Gegenwesenheit), und jugleich bie Berknupfung tie fer Begenfage, unfre innere Bereingefegtheit (Bereinmefen beit). Wir finben uns bemnach als Ich, als inneres Gegete 3ch und als Berein-3ch, und wir unterscheiben uns als Bo fen, welche vor und über unfrer inneren Gegenheit und Ba einigung eriftiren, von uns felbft, infofern wir ein inneria Entgegengefestes und Bereingefestes find. Inbem wir bir Unterscheibung machen und uns in unfrer gangen gesetzt Befenheit ale vor und über allem Ginzelnen in une erbliden burfen wir uns bas "Ur-Ich" nennen. hierbei ift wohl bemerten, bag in unfrem Selbstbewußtfein bem Gingelnen it uns, jum Beifpiel bem Leib und bem Beift, und eben fo is Beifte bem Ertennen, bem Ruhlen und bem Bollen jod eine untergeordnete Gelbstandigkeit jugefchrieben wirb, abet in teiner Sinficht "Alleinftanbigfeit" ohne Berbinbung 114 Demaufolge treffen wir in unfrer Befenbeit ter einanber. an : erftlich Selbständigkeit, zweitens Begenfelbständigfit ober Berhaltheit, und brittens Bereinfelbständigkeit, oht kurzer und beffer: Selbstheit, Gegenselbstheit und Berein felbstheit. Der nämliche Gegenfat und Berein bes Entgr gengesetten spricht fich auch in unfrer Dafeinheit aus. Dens in ber Grundschauung Ich erscheinen wir uns als ohne alle Jeboch in unfrem Innern bemerten Begenfat eriftirenb. wir auch an unfrem Dafein Entgegenfetung und Bereinfehung.

Bir erkennen uns als da seiend in der Zeit, aber gleichfalls als seiend in unsver allgemeinen zu aller Zeit bleibenden Eigenthümlichkeit, welche, die ewige oder begriffliche Daseinsheit genannt werden kann. Beide sind vermittelst unsver Urswesenheit wiederum vereint, insofern wir in der Zeit uns selbst so gestalten und so gestalten sollen, wie es unsver ewigen Wesenheit, unsrem Begriffe gemäß ist 1).

Gin Befen, bem bie genannten Gigenschaften gutommen, ift ein Organismus, ober mit beutschen Wortern, ein "Gliebbau, Gliebwefen, Gliebbaumefen" gu nennen. Das Ich ift bemnach ein Drganismus und unfre Gelbstichauung it als bem Erkannten angemeffen gleichfalls ein Gliebbau, eine organische Abbildung und Abspiegelung bes organischen Ich in fich felbst. Obgleich wir nun ftets biefelbe Person, bas gleiche felbstwefentliche untheilbare 3ch bleiben, andern wir boch ftetig im Innern unfre Buftanbe, bas beißt, wir geben aufolge unfrer Endlichkeit von entgegengefesten Bukanben zu entgegengesetzten fort. Sofern wir uns als ben eitlichen Grund allie biefer Menberungen miffen, erblicen pir uns als thatig. Die Thatigkeit ift bemnach nicht bas jange Ich felbft, fondern nur eine Gigenschaft beffelben. Reine Thatigkeit finde ich in jeder Beit schon vor, ich bin . hr nachster ewiger Grund. Sie ift aber eine breifache, bas Erkennen, bas Empfinden und bas Bollen. Die Formen, n benen wir fie ausuben, und unter benen wir uns felbft rfaffen, find bie Beit, ber Raum und bie Bewegung. 3ch ticheine mir in ber Beit, weil ich ber Grund ber ftetigen Kenderung meiner Bustande bin. Die Beit ift überhaupt ie Form ber Thatigkeit und ber Beranberung aller Befen, ur uns also zunächft eine Form unser felbft als thatiger,

<sup>1)</sup> Syft. b. Philos. S. 93 — 127. Grundmahrh. b. Wiffensch. S. 87—93.

im steten Anberswerben besindlicher, lebender Individuen. Aber die Thätigkeit ist nur eine Theileigenschaft meines Selbstes, folglich falle ich nicht durchaus in die Beit. Als ganzes Ich bin ich vor ihr, über ihr und ohne sie. Reiner Wesenheit nach bin ich ewig und unzeitlich und eben hier durch zugleich das in allem Beitwechsel meines inneren Berbens Bleibende, Bestehende, dieselbe Person. Ia von allen Wesen, sofern sie in der Beit leben, behaupten wir das Gleiche, indem wir in einem Grundsatz diese übersinnlicht Erkenntnis aussprechen: die Substanz beharrt, während die Eigenschaften bloß in ihren sich ausschließenden Bestimmt heiten wechseln 1).

Der Beit, welche bie allgemeine Form ber Die tigkeit aller Befen ift, schließt fich bie Form bes Raumet an, unter welcher ein Theil unfrer eignen Thatigkeit unt . bes jum 3ch Gehörenben fteht. Rämlich bas Rorperlich, ober wie Kraufe bafur auch in gleicher Bebeutung fagt, bat Leibliche hat bie Gigenschaft raumlich ju fein. Diese tomm nicht bloß bem Materiellen ber außeren Ratur, folglich auch bem menschlichen Leib zu, fonbern gleichfalls bemjenigen Mutgebehnten, meldes mir in unfrem geiftigen 3ch vermoge ba Thatigkeit unfrer Einbildungekraft und als einen Theil bet Phantaftewelt ichauen. Diefes Leibliche ber Phantafie it keineswegs eine bloße Abschattung und leere Rachbildung bet burch bie Sinne erkannten Korperlichen, sonbern es ift etwat Eigenthumliches für fich und enthalt Mehreres und Anderes, als bie außere Ratur, wie uns bie aus bem Beift heraus is jene übertragene Belt aller Kunft nebst ben Anschauunger ber Raumlehre beweist. Gemäß ber Form bes Raumes if bas Körperliche ein in bas Unenbliche bestimmbares Ganft

<sup>1)</sup> Grundwahrh. b. Wiffensch. S. 93 — 129. Abr. b. 209. S. 15 — 17.

von inneren mit einander verbundenen Theilen. Das Leibliche ber Phantasiewelt aller einzelnen Geister und die gesammte außere Ratur befinden sich in demselben Raum. Die Bewegung ift die Bereinform des Raums und der Beit 1).

639. Unferer finnlichen Erkenntnig, welche überhaupt bas Individuelle, alfo bas vollenbet Enbliche, bas burchgangig Bestimmte und zeitlich Werbenbe umfaßt, und welche theils vermittelft ber leiblichen Sinne bas außerlich Sinnenfällige, theils burch bie Phantafie bas innerlich Sinnenfällige vergegenwärtigt 2), fteht bie Ertenntniß bes Richtfinnlichen ober anfinnlichen gegenüber, welches theils bas "Rebenfinnliche," heils bas "Ueberfinnliche" ift. Rebenfinnlich find gum Beiwiel bie Begriffe von Gegenständen ber Sinneswahrnehmung, überfinnlich jum Beispiel bie Begriffe vom Raum und von ber Beit, infofern biefe Formen als unenbliche gebacht werben 3). Alles Richtfinnliche, was wir erkennen, fühlen und in ber Beit barftellen wollen und follen, kann bas Begriffliche, bas begrifflich Wesentliche, bas Gebiet ber Begriffe Diesem tommt erftlich bie Unenblichkeit genannt werben. ber Urganzheit ju, welche ben finnenfälligen Dingen als folden niemals eigen ift. Ihm gehört aweitens bie Ewigkit an, woburch es ein nichtzeitliches, ein ewigwesentliches if. Gleichfalls findet an ihm brittens bas Merkmal ber Allgemeinheit Statt. Die lettere ist eine boppelte. besteht theils barin, bag burch bas in bem Begriff Enthalkne eine ganze nur einmal vorhandene Wesenheit bestimmt wird, wie zum Beispiel burch basjenige, was ben Allgemeinkgriff bes Raumes ausmacht. Theils ist fie bas allem Be-

<sup>1)</sup> Grundwahrh. h. Wiffensch. S. 129 - 132. Abr. b. Log. S. 39-41.

<sup>2)</sup> Bu vergl. hierüber Abr. b. 20g. S. 20-36.

<sup>:</sup> ³) l. c. G. 37. u. 38.

fonberen und Theilheitlichen ber gleichen Art Gemeinsame wie ber Gemeinbegriff bes Dreieds. Die Gemeinbegriffe fin entweber aus ber finnlichen Erfahrung burch Abftraction gewon nene, mithin Erfahrungsbegriffe, geschichtliche Begriffe, benn ber Charafter ber Rothwendigfeit und ber Ueberallgultigfri für bie unenbliche Beit im gangen Beltall fehlt. Dber find ihrer Ertenntnigquelle nach rein überfinnliche und ewis mefentliche, welche jenen Charafter enthalten. in ben Begriffen bie Beziehung auf bas Beitlebliche ane tennt, fie als bas-fur alle Beit Bultige, in aller Beit Do ftellbare und als Rorm ber Beurtheilung und Burbigun für alles im Leben Birtliche betrachtet, find fie Die Urbegriff ober 3been. Ueber biefe nachgewiesenen Begenfage unfra Erkenntniffe emporfteigend erhalten wir junachft bie Auffich fung bes Befentlichen, fofern es über bem Mugemeinen w bem Befonderen, bem Ewigen und bem Beitlichen fieht m basjenige enthält, wodurch bas Allgemeine und bas Beim bere, bas Ewige und bas Beitliche in unfrem Bewußtich vereinigt werben. Dies ift bas Urwesentliche. Bon bic aus erheben wir uns enblich im überfinnlichen Schanen mi eine und zwar bie lette Stufe hoher, und ertennen uit bem Gegenfag amifchen bem Urmefentlichen und amifchen ich Mannigfaltigfeit bes inneren untergeordneten Befentliche fo wie auch über bem Begenfat bes Sinnlichen und id Richtsinnlichen bas gange, ungetheilte, ungegenheitliche i augleich gliebbauliche, alles Ginzelne und Befonbere in faffenbe ober vielmehr in fich feienbe Befentliche. genftand biefer Ibee tann, in Ermangelung einer eigenth lichen Benennung, nur mit ben Bortern "Befen, Beid liches, Befenheit" ohne allen Beifat bezeichnet wert Diese in jeder Art und Stufe bochfte Schauung eines it Gegenstandes ift bie "Selbstganzwesenschauung." Auch ihr haben wir im Selbstbewußtfein einen einzelnen, aber M ren und gemiffen Fall, und zwar an einem enblichen Bil

pfunden. Denn ich als Individuum meiner Art bin Ein pages, identisches Wesen, ich erkenne mich als vor und über winer inneren Gegenheit und meiner inneren Gliedbauheit pistirend. Bugleich aber bin ich mir meiner auch so bewußt, aß ich alles mein inneres Mannigfaltige, die Gesammtheit winer Theile, Glieder, Kräfte, Thätigkeiten, mein Ewigseschliches, Beitleblich-Individuelles und das aus Beiden ereinte Endsiche bin. Eine solche Schauung oder Schaunis wes Gegenkandes mag die Grundidee, die Uridee oder Wesmide desselben heißen, jedoch mit der Pemerkung, daß diese kenennungen nicht genügen und nur porläusig und einstweisig zu gebrauchen sind. Nebrigens ist die Erkenntniß des khaltes einer jeden Grundidee, auch der am meisten unterswedneten, für uns als endliche Geister eine unendliche, sow in unendlicher Beit nicht zu vollendende Aufgabe 1).

640. Die in ihrer allgemeinen Bebeutung nachgewiesem Grundibeen ober Wesenschauungen entstehen in uns nicht uch Abstraction, durch Weglassung von Eigenschaften und uch das Ergreisen einzelner Werkmale, wie die Gemeindes isse, noch auch durch das bloße Auffassen des Universellen id Ewigen. Sie sind vielmehr an sich selbst, ohne durch Exeisschauungen bedingt zu werden, sie nehmen die einsten Eigenschaften und die besonderen Erkenntnißarten versirt und vollendet in sich auf. An sich, abgesehen von den utfaltungsgesehen des zeitlichen Wissens für endliche Gein, umfast ihr Inhalt alles Einzelne und Besondere, was et immer fernerhin in ihnen hervortreten und erkannt werm mag. So enthält zum Beispiel, oder richtiger, so ist Erundibee des Raumes alles dassenige in sich, was der leiß der Geometer jemals über die unerschöpsliche Fülle

<sup>1)</sup> Spft. d. Philos. S. 160—200. Grundwahrh. d. Wissensch. S. 139—148. Abr. d. Log. S. 59. u. 60.

ber innern Raumgestaltung zu erforschen vermögen wird. Benn baher ber endliche Geift vom Sinnlichen und Unter geordneten aus ju bem Bewußtsein ber Grundibeen fich m hebt, fo wird in fie Allgemeines und Befonberes, Urwefent liches, Ewiges und Beitliches, jebes für fich und alles verein mit hinaufgenommen und wird in ihr als innerer untergent neter Theil mitgeschaut. Richt aber merben in ben Grund ibeen, wie bei ben Allgemeinbegriffen, bloß bie unbestimm bestimmbaren univerfellen Merkmale allein gebacht. au bemerken, bag in ber Grundibee ihre einzelnen Beftis mungen insgefammt in ihren allartigen Begiehungen Berbindungen organisch verknüpft vortommen. bert wird fur eine Brundibee, bag, wie wir bies allerting bei vielen Gemeinbegriffen antreffen, mehrere Individuen (61) gel = Selbst - Befen) unter fie gehören, bag fie mithin ale folche Mehrheit ba fei. Diefes ift felbit bei Bemeinbegriff bloß bann ber Rall und nur bann bentbar, mann und in fern ihr Inhalt etwas Befchranttes ausbrudt. als Grundibee Geschaute in feiner Art urganz, unenblich, es baber nichts Gleichartiges außer fich, fo enthalt unt es ein einziges Gefammtwefentliches, wie bie Grundibet Raumes, ber Beit, ber Ratur, ber Menschheit 1).

641. Der Organismus der Grundideen wird in folge ber Betrachtung erfaßt. Nach Maßgabe der übersinnlich Boraussezungen, und im Mitwirken unsver Sinneswahrm mungen und unsver Phantasievorstellungen erheben wir zu dem durchaus übersinnlichen Gedanken der Natur ober Leibwesens. Sie ist die körperliche, uns Allen in gewis Hinsicht äußere Welt, sie ist hinsichtlich der Beit, des Raus der Bewegung und der Kraft ein unendliches Selbswesse welches den gesammten Himmelsbau und alle Stufen

<sup>1)</sup> Abr. d. Log. S. 69. Grundwahrh. d. Wiffensch. S. 148—151.

leiblichen Befen, Gigenschaften und Thatigkeiten in fich begreift, welches urmefentlich, emigmefentlich und jugleich geitleblich und jedes Körperliche in fich ift. Diefe Grundidee enthalt gunachft ben Urbegriff ber Ratur, infofern fle als ein Sanzes über allen ihren inneren Theilen, Gliebern unb Bilbungen ftebt, ferner ben gesammten Organismus ber in ihrem Universalbegriff eingeschloffenen Allgemeinbegriffe und Gemeinbegriffe von allem Besonderen ber Körperwelt. utennen wir fie als eine in unfrem Beifte fich batftellenbe m, indem mir uns ftufenweise ju ihr erheben. Beil bie Natur in ihrer Art burchaus als unenblich uns erscheint, so ft ihre Grundibee bie eines einzigen Befens, bes bochften mb einzigen Selbstwesens ober Individuums biefer Art. Dem körperlichen ober Leibwesentlichen steht ein Ganzes bes Geistsesentlichen gegenüber, in ber Sprache ber bisherigen Phiosophie häufig als "Bernunft" bezeichnet, welches auf uns, de auf Beifter, sich eben so bezieht, wie bie Ratur auf uns, de auf Leiber. Dieses wird ebenfalls als ein unenbliches mb einziges Inbivibuum feiner Art von uns erkannt. Beibe, ik Ratur und die Vernunft, existiren nicht getrennt und Meinständig, fondern vereint. Ungeachtet fie aber Bemeinwientliches bestgen, ift boch auch jebes von beiben ein Gienwesentliches, etwas, mas bas Andere nicht ift. Wir weren alfo erftlich fcon burch biefe Erwägung gezwungen, ben Say bes Grundes auf sie anzuwenden und zu dem höheren Banzen im Gebanken uns zu erheben, worin fie und wodurch ie als in ihrem Uebergeordneten find, und beffen Gigenschafn fie bemnach auf bestimmte, eigenthumliche Weise beibe m fich tragen. Bweitens erblicken wir fie in allfeitiger Bechdwirkung, welche weber in ber einen, noch in ber anbern Acin, noch in beiden zusammen begründet sein kann, da wir it als felbständig neben einander antreffen. Daber nothiat ins die Ginsicht in biese bynamische Bemeinschaft, zu einem für beibe gemeinsamen Höheren emporzusteigen, worin als in ihrem Urganzen und wodurch als durch ihren gemeinsamen Urgrund beide existiren mussen. Bon diesem Höherwesen ergibt sich zunächst, daß es außer und über der Ratur und der Wernunft existirt, indem es das Urwesen beider ist, auf analoge Weise, wie wir uns über uns selbst, sosern wir en inneres Mannigfaltige sind, als das ganze wesentliche Ist gefunden haben. Hierauf aber erfassen wir es angemessand und vollständig nach seiner Sanzheit und Selbständigkeit in der Grundidee, vermittelst welcher wir erkennen, daß es zus einerseits vor dem Gegensat von Bernunft, von Ratur und von Menschheit, und ohne denselben existirt, andrerseits aka auch in sich selbst die Vernunft und die Ratur ist, so daß d den Grund der Bernunft, der Ratur und ihres Verintsausmacht 1).

642. Die Erkenntniß bes bezeichneten absoluten Gro bes ift die allumfaffende Grundibee, ber bochfte Bebante it unbebingt und unbegrenzt felbständigen und gangen Ging welches wir eben beshalb, weil es biefes ift, nicht anbere mit bem Borte "Befen" ohne allen Beifat, ober mit be in unfrer Sprache ihm gewibmeten Borte ,, Gott" bejeif nen konnen. Wie wir in unfrer Gelbftschauung Ich, won wir auffteigend ausgingen, als unfre Grunbeigenschaften Befenheit, die Ginheit, Die Selbstheit und Die Gange ferner bas Gegen, bas Begenfegen und bas Bereinfegen funden haben, welche gufammen ben Gliebbau unferer me fentlichen Bestimmungen ausmachen, fo ertennen wir i bie nämlichen Rategorieen, sobalb wir fie unbebingt unb gang benten, als bie Grundeigenschaften "Befens" obet Gi tes. Wie wir eingefehen, baß ichon biejenigen untergeriet neten Grundibeen nur ein einziges Befen befaffen, bent

<sup>1)</sup> Grundmahrh. ber Biffensch. S. 151 — 154. Philosophi b. Rechtes, S. 22—24.

Gegenftand ein in feiner Art Unenbliches ift, fo benten wir auch nothwendig Gott ale bas eine unendliche, unzertheilbare Individuum, als bas eine, ibentische und gange Seienbe. Enblich, wie jebe Befenschauung alle anbre ihr untergeorbnete Borftellungen in fich faßt, fo gibt fich auch bie Schauung "Befen ober Gott" als bie eine urgange und unbebingte fund, worin und wodurch jedes in ihr und unter ihr mitenthaltene bestimmte, umgrengte und einzelne Denten, Biffen, Mhnen, Bermuthen, jebes nichtfinnliche und jebes finnliche, jebes ewige und jedes urwesentliche Ertennen vollzogen wirb. hiermit ift bie Anerkennung Gottes als eine in unserem Beift ursprunglich gegebene nachgewiesen. Sobalb ber Bebante "Gott" als bie oberfte Grundibee in unfer Bewußtfein eintritt, fo fpricht fich in ihm bas Verftanbniß aus, baß et an fich felbft gewiß, bag er bie unbedingt gewiffe Ertenntniß ift, welche teines Beweises bedürftig und fabig fein tann. Denn jebe Beweisführung ift bie Aufzeigung eines Grundes fur bas ju Bemeifende. Der Grund aber wird nachgewiesen, wenn ein hoberes Bange hervorgehoben wirb, worin bas zu Erweisenbe als inneres Untergeordnetes enthalten ift, so baß es in seiner Eigenthumlichkeit bie Qualitat feines höheren Bangen in fich ift und ausbruckt. Befenschauung ift also felbft bie Erkenntniß bes allumfaffenben Urgrundes, und sie kann baber bloß im Geift anerkannt und gefunden, nicht aber irgendwoher abgeleitet und irgendmodurch bewiesen werben. hiermit ift bie Aufgabe nach Krause's Dafürhalten gelöst, welche er bem subjectiven ober analytischen Bezirk ber philosophischen Untersuchungen angewiesen. Die Betrachtung, fo nimmt er an, hat fich nunmehr von bem Stanbort bes vorwissenschaftlichen Bewußtfeins ju ber Ibee Gottes als ju bem Grunde ber Biffenhaft erhoben, indem fie Gott in unfrem eignen Bewußtsein nachgewiesen, und fie ift hierburch hinlanglich vorbereitet und

befähigt, ju bem objectiven ober synthetischen Bebiet überzugeben 1).

## 2). Synthetifder Theil.

643. Rachbem uns also bie analytische ober aufsteigente Forschung burch eine Reihe zweifellos gewiffer Ertenntnife hindurch bis jum Innewerben ber hochften Bahrheit geführt hat, so fteht uns bies als Resultat bes Bisherigen fest: bat Biffen von Gott ift bas eine und einzige unbebingte unb gange Erfennen. Der Grundgebante "Befen ober Gott" ift ber eine an fich gewisse hochfte und unenbliche Gebank unfres gangen Bewußtseins, er ift ber oberfte Begriff und ber Grund bes oberften Sages und bes oberften Schlufiel für alles Denten und Biffen, er ift bas Princip ber Wiffen fcaft, bas unbebingte Ersterkannte. Bu biefer Urhohe ber Betrachtung gelangt haben wir nunmehr in ber fynthetischen Entwicklung ber Wiffenschaft alle untergeordnete Wesen aus bem Gefichtspunct in's Auge ju faffen, baß fie in unfrem Bewußtfein Gottes enthalten find. In biefer Grunbichauung, welcher allein ber unbebingte Rame "Schauung" gebuhrt, finden wir gunachft ober gubochft bie Ibeen einerfeits ber Bernunft ober bes Geistwesens, anbrerfeits ber Ratur oba bes Leibwefens, und biefen Gegenfas verknupfend bie 3bet bes Bereines beiber unter fich und mit Gott, und hierin bie Ibee ber Menschheit als bes innerften Bereinwefens ber Ber nunft und ber Ratur in und mit Gott. Der gefammte bochfte Theil ber Wiffenschaft, welchem bie hieraus fich er gebenbe Aufgabe vorliegt, Gott nebft ben gunachft bestimm ten Befen in Gott und bas Berhaltniß Gottes gur Belt nach allen Grundbegriffen und Grundfagen gu ertennen, fann bie Grundwiffenschaft ober bie Metaphyfit genannt werben.

<sup>1)</sup> Grundwahrh. b. Wiffensch. S. 154—159. Abr. b. Soft. b. Bhilos. 1ste Abth. S. 7—28. Abr. b. Log. S. 59—66.

Auf biefem Relbe werben bie oberften Befen, welche in unb burch Gott find, blog nach ihrer Grundibee im Bangen und im Allgemeinen ertannt, fo wie auch bie univerfellen Gefete, nach benen sie in ihrem Innern felbst wieder jedes als ein Theilgliedbau im Allumfaffenden gebildet find. baher weiter in bem Busammenhang ber philosophischen Untersuchungen bie einzelnen ber Grundwiffenschaft gunachft fichenden Sauptwiffenschaften: bie Raturphilosophie, Die Bernunftwiffenschaft ober Beiftwiffenschaft, Die Biffenschaft von bem Urwefen über ihnen und in Gegenheit mit ihnen, und bie Bereinmiffenschaft, welche bie Bernunft, bie Ratur unb Sott als nach ihrem gangen Leben vereinigte Befen betrachtet. Ihnen fcbließen fich alsbann biejenigen philosophischen Biffenschaften an, welche ben nachften und innigften Ginfluß auf bas Leben felbft haben, als bie Theile ber praktischen Philosophie gewöhnlich bezeichnet: bie Religionswissenschaft, die Sittenlehre, die Rechtsphilosophie, und die Aefthetit ober bie Runftwiffenschaft 1).

644. Die Metaphysik enthält die wissenschaftliche Erkenntniß Gottes oder des Wesens im Allgemeinen, welches
vor und über aller inneren Segenheit, Bielheit und Bereinheit steht, und welches zugleich die Bielheit und Bereinheit
in sich ist. Da in jedem Saze das Bewußtsein des Berhältnisses ausgedrückt wird, in welchem irgend ein Selbstänbiges zu einem andern steht, so lautet der oberste Grundsaz,
der unmittelbar aus der Wesenschauung als aus dem Princip
der Wissenschaft hervorgeht: Wesen ist Wesen, Gott ist
Gott. Jeder andere Saz ist in und unter diesem ersten
Grundsaz enthalten. Denn was man auch Selbstwesentliches
als Vorglied oder als Nachglied in einem Saz annehmen
mag, so ist dieses allemal entweder an oder in und unter

<sup>1)</sup> Grundmahrh. b. Biffensch. S. 226—243, u. 502 u. folg.

Gott enthalten. Bur bie Erforichung ber gottlichen ober absoluten Befenheit tommt bie breifache Frage in Betracht, 1) was Gott an fich ift, 2) was Gott in fich ift, 3) was Bott ift, infofern er an, in und unter fich ber Gliebbau ber Befen und ber Befenheiten ift. Die erfte biefer Fragen wird durch die Berdeutlichung ber Gigenschaften beantwortet, welche bem absoluten Befen vor und über und ohne jeden inneren untergeordneten Gegenfat gutommen. An ber Befenheit Gottes wirb junachft ihre Ginheit ertannt (unitas essentiae), und an ber Ginheit offenbaren fich als einanber entgegengesette, besondere Theilmefenheiten bie Gelbfibeit ober Gelbständigkeit (Unbedingtheit, Abfolutheit) und bie Sangheit (Unendlichkeit). Jeber benkenbe Beift muß bie genannten Grunbeigenschaften ber Gottheit an ihnen felbit ichauen, fie in absoluter Intuition erfassen. Aber ber endliche Beif kann bagu aufgefobert werben, fie in ihrer gangen Unbebingt beit zu fchaun, indem ihm gezeigt wird, bag er auch fic felbft nach ihnen bentt. Mus ben angegebenen Bestimmungen bes abfoluten Befens ergeben fich ferner gemäß ber oben (S. 635) aufgestellten Rategorieentafel bie gottlichen Attribute: bie Befenheitvereinheit, bie Befenheitureinheit, bie 00 haltwesenheit und die Formwesenheit ober Satheit, die Sab einheit (unitas formae sive numeri), die Richtheit und bie Fab heit, bie Satheitvereinheit, bie Satheit-Ureinheit, bie Seinheit, bie Einheit bes Seins, bie Gelbftseinheit, bie Richt feinheit ober Berhaltfeinheit und die Gangfeinheit, bie Fof feinheit ober Gehaltfeinheit, bie Bereinfeinheit, und enb lich bie Ureinheit ber Seinheit 1).

'645. Bu ben Attributen Gottes gehört auch bas us

<sup>1)</sup> Syk. d. Sitteni. S. 231 n. folg. Syk. d. Philof. S. 48

<sup>— 120. 250. 368—372.</sup> Grundwahrh. d. Wiffenfc. S.564 — 510. Abr. d. 20g. S. 143—147.

enbliche Selbstbewußtfein. Denn erfaffen wir rein und gang ben Begriff bes Erkennens, fo leuchtet ein: Diefes ift eine Bereinigung bes zu erkennenben Selbständigen mit bem felbftanbigen ertennenben Befen, welche in bem letteren bergestalt erfolgt, daß beibe Gelbständige als folche bestehen. Der Gebante alfo, bag bas abfolute Befen an fich feine Befenheit ift, bebeutet: es ift fich feiner Befenheit inne, bas "Befeninnefein" ift eine Grunbeigenschaft Gottes. ift Alles auf alle Beife an fich und in fich für fich, folglich ift er auch alles Selbstwefentliche in fich und mit fich vereint, bas heißt, er erkennt Alles. Da biefe Gigenschaft auf bie gange Wefenheit Gottes fich bezieht, fo ift fle fomobl bas ungegenheitliche Befeninnefein, als auch bas Urmefeninnefein und bas Befeninnesein nach ber Selbstheit, nach ber Bangheit und nach ber Bereinigung biefer beiben Rategorieen. Das Innefein nach ber Selbstheit ift Schauen, Erkennen, Biffen, bas nach ber Ganzheit aber Fühlen, Empfinben. Gott ift mithin feiner felbft erftlich auf unenbliche, unbebingte und ungegenheitliche Beife inne, ferner auf urmefentliche Beife, alsbann theils im unbedingten unenblichen Schauen ober Erkennen, theils im unbebingten, unenblichen Empfinden der Seligfeit, theils in bem aus bem Erfennen und Empfinden vereinten Selbstinnesein. Beil Gottes Selbftinnefein feine gange Befenheit umfaßt, fo ift Gott fich auch feines Selbstinnefeins nach bem gangen Gliebbau bes letteren bewußt. Er ichaut fein Schauen und fein Empfinden, er empfindet fein Empfinden und fein Schauen, und fo ferner. Inbem außer Gott nichts, fonbern Gott MIles, was ift, an ober in fich ift, und Gott feiner felbft gang inne ift, fo folgt hieraus bie Allwiffenheit und bie Allempfindung Gottes. Man fagt gewöhnlich, es fei fur ben Menfchen unmöglich, ein unenbliches Biffen gu benten und gu begreifen. Zeboch bas gottliche Selbftbewaßtfein ober Allbemußtfein tann und foll auch von bem enblichen Beifte gebacht und begriffen, nur tann es von ihm nicht nachgebilbet werben 1).

646. Benn nach ber Betrachtung biefer Grunbbegriffe bes absoluten Befens "an sich" bie Untersuchung ju bem ameiten Punct, ju ber Auseinanberlegung besjenigen ubergeht, mas bas gottliche Befen "in fich" ift, fo tritt bie Bahrheit hervor, bag baffelbe in fich Gegenwesen und Bereinwefen ift. Es leuchtet ein bei unfrem geordneten Durchbenten ber Aufschluffe, welche ichon ber analytische Theil ber Biffenschaft hierüber enthält: bas Beiftwefen ober bie Bernunft und bas Leibmefen ober bie Ratur, und Beibe burd Sott unter fich und mit ihm als mit bem Urmefen vereint machen bie oberften Glieber bes Draanismus ber Dinge ober ber Welt aus. Die Ibeen ber Bernunft und ber Ratur erscheinen einander nebengeordnet und entgegengefest. De bas hochfte Befen beibes, Beiftwefen und Leibwefen in fic ift, fo find beibe im Erftwesentlichen gleich, find von berfelben gemeinsamen Befenheit. Bier erfaffen wir ben erften und hochften Allgemeinbegriff, indem mir bas Gemeinsame von Ratur und von Bernunft in ber Borftellung von einem bestimmt gearteten, in feiner Art unenblichen Befen bet erften Gliebtheilung aufammenfaffen, in einem Begriff, welder nur zwei unenbliche Individuen, bie Ratur und bie Bernunft in fich enthält. Beibe aber find einander auch als folche entgegengesett und gegenselbständig, basjenige, was in ber einen gesett ift, ift in ber anbern nicht gesett, unb umgekehrt. Die Ratur ift und bilbet alles Gingelne im Gangen ber Bernunft und ber Ratur mit Rothwendigfeit. Die Bernunft bagegen ift und bilbet alles Ginzelne in biefem Bangen mit Preiheit. Diefer Begenfat ift nach ben an ber

<sup>1)</sup> Syft. d. Philos. S. 380. u. folg. Abr. d. Log. S. 49. s. 50. 71. u. 72. Grundwahrh. d. Wissensch. S. 512—514.

Einheit Gottes enthaltenen beiben Grunbchargtteren ber Selbstheit und ber Bangheit fo festgestellt, bag gwar beibe, bie Bernunft und bie Ratur gottahnlich an ber ihnen eigenthumlichen Ginheit die Selbstheit und die Bangbeit haben, jedoch babei an ber Bernunft und an ber Totalität bes in ihr Enthaltenen bie Gelbftheit, an ber Ratur und an beren gangem Inhalte bie Bangheit bas Gigenbestimmenbe ift. nerhalb biefes Gegenfages find aber beibe zwei wechfelfeitig gleichformige Organismen. Das innerfte Glieb ber Bechselvereinigung beiber ift bas Reich ber enblichen inbivibuellen Geifter und ber enblichen inbividuellen Leiber. individuelle Beift bas innerfte individuelle Bereinmefen in ber Bernunft, fo ift ber individuelle organische Leib bas innerfte inbivibuelle Bereinwefen in ber Ratur. Beibe aber fowohl unter fich, wie mit bem Urwefen vereint find ber Alle unenblich vielen enblichen Beifter vertnupft mit allen unenblich vielen organischen Leibern ber oberften Ordnung und zugleich mit bem Urwesen vereinigt find bas eine in feiner Art unenbliche Menfchheitwefen, bie eine Menschheit in Gott 1).

647. Bei ber Busammenfassung bessen, was Gott an sich und in sich ift, erhellt: er ist Ein Organismus, bem Gehalte nach ber eine, identische ganze, der Form nach der vollständige, dem Gehalt und der Form nach zusammengebacht der vollwesentliche Gliedbau. Demnach sind die Bollständigkeit und die Bollwesenheit ober absolute Bolldommensheit Grundeigenschaften Gottes. Ferner ist ein Wesen, sofern es Wesentliches an und in sich, der Grund dieses Wesentlichen. Die Eigenschaft, das Wesentliche an sich und

<sup>1)</sup> Grundwahrh. d. Wissensch. S. 510-512. Syst. d. Philos. S. 408-430. Abr. d. Log. S. 148 u. folg. Philos. d. Rechtes, S. 22-27.

in fich an fein, tann bie "Grundheit" genannt werben. Sott ift bemnach ber gange Grund von allen endlichen Dingen und von allen Gigenschaften berfelben. Der Charafter bes Entgegengefesten, nach feiner eigenthumlichen Determination mit ber Bestimmtheit feines Entgegengefesten zugleich au eriftiren, ift bie Bebingtheit. Die beiben Glieber biefet Berhaltniffes find für einander mechfelfeits Bedingenbes und Beil nun Ales, mas eine bestimmte, mithin auch eine gegenheitliche Gigenthumlichkeit hat, in bem Berbaltniffe ber Bebingtheit ftebt, fo ift folglich bie Bedingtheit eine innere Eigenschaft Gottes, insofern er ber Befengliedbau ift. Die Bedingtheit enthalt aber in ihr felbit einen Begenfag. Sie ift theils bie absteigenbe (fuborbinative), theils die nebenheitliche (coprbinative), theils die abnebenbeitliche (cosubordinative). Siermit wird flar, bag Gott als Urwefen nicht in bem Berhaltniffe ber Bebingtheit fteht, folglich bas nichtbebingte ober unbebingte (abfolute) Befen ift. In bem Bedanten bes ichlechthin volltommenen Drganismus treten auch bie Grundbestimmungen ber Erifteng unter ber Form ber Relation (Bezugheit) als bie Gigenthumlichkeiten ber relativen Modalitat (ber Bezugfeinheit) her Gin Wefentliches, welches in Anfebung eines auberen bas einmelige und einzige ift, ift nothwendig, hat Roth Dasjenige bagegen, mas rudfichtlich auf ein Anberes nur einer von mehreren Fällen ift, ift in Ansehung bleses Anderen möglich, hat Möglichkeit. Endlich bas mit einem Unberen gugleich Eriftirenbe, fei es nun babei noth wendig ober bloß möglich, ift überhaupt ba, wofür man gewöhnlich nicht angemeffen fagt, es ift wirklich, bat Birb lichteit. "Birklich" follte bas Dafeienbe nur genannt wetben, sofern es wirkt ober erwirkt wirb, sofern es also ein zeitlich urfachliches ift. hier aber wird die relative Dobalität als Nothwendigkeit, als Möglichkeit und als Reindas feinheit (Birklichkeit) erkannt vor und über und ohne ben

Gegensatz bes Ewigen und bes Beitlichen. Indem Gottes Innesein seine ganze Wesenheit umfaßt, so ift Gott seiner auch als bes allgemeinen Organismus, folglich als bes Grundes und als bes Wesens inne, welches bie Bedingtheit und bie Bezugseinheit ift 1).

3m Bufammenhang mit ben nachgewiesenen Attributen Gottes ertennt enblich bie methobische Betrachtung brittens noch folgende untergeordnete Rategorieen, welche von Gott infofern gelten, als er an, in und unter fich ber Eliebbau ber Dinge und ihrer Gigenschaften ift. leuchtet ein, bag Gott fich felbft gleich ift, und zwar somohl jufolge feiner einen und gangen Befenheit, als auch infofern er in fich bas Entgegengefeste und bas Berbunbene ift. Aun ift er an fich ber Organismus ber Wesenheit und in fich ber Organismus ber Wefen, und weil feiner Befenheitgleichheit felbit auch bie Ginheit und bie Bangheit gutommt, fo umfaßt fie ben Organismus aller Dinge und aller ihrer Eigenschaften. In biefer Gleichheit ergibt fich bie allgemeine Folgerung, daß jebe einzelne gottliche Grundeigenschaft auf Alles, was Gott an fich und in fich ift, und auch auf fich felbft, angewendet ift, ober mit anbern Borten, bag jebe Kategorie von jeder andern und auch wieder von fich felbst gilt. Alle Rategoricen mit allen vereint bilben bie fammtlichen Bereinkategorieen. Gott ift fich felbft ahnlich, indem er ber Befenglichbau und jebes enbliche Ding nebft jeber enblichen Gigenthumlichkeit in fich ift. Go ift bie Gottahnlichkeit eine Gigenschaft bes absoluten Befens. Denn Bott ift in fich Gegenfat und Berknüpfung, und zwar als Beibes fich felbst gleich, jeboch fo, baß bamit bie Antithefis unb bie Synthefis besteht. Folglich verhalt sich auch alles Ent-

<sup>1)</sup> Syft. d. Philos. 1. c. Abr. d. Log. S. 153—155. Philos. d. Rechts S. 27—31.

in fich an fein, kann bie "Grunbheit" Sott ift bemnach ber gange Grund von alleng gen und von allen Gigenschaften berfelbeng bes Entgegengefesten, nach feiner eigent nation mit ber Bestimmtheit feines Ent au eriftiren, ift bie Bebingtheit. Berhaltniffes find für einander med Beil nun Ales, me Bebingtes. auch eine gegenheitliche Gigenthit & haltniffe ber Bebingtheit ftebt, beit eine innere Eigenschaft ! aliebbau ift. Die Bebingth nen Begenfag. Gie ift the theils bie nebenheitliche heitliche (cosubordinatir / ...peit, theils Urwesen nicht in berk ser Bernunft, mit folglich bas nichtbeb's und mit ber Menfcheit ift. In bem Bebg geilorganismen ber allgemeis mismus treten au Die besonderen Rategorieen, melter ber Rorm b cer in ben fpeciellen Biffenschaften lichkeiten ber Diernach ift alles untergeordnete a hat. Ein W .8 in feinem Grunde bem gottlichen Sein bas einmali/ .t. Gott ift auch ber Gine bestimmenbe Grund wendigkeit! jumlichkeit alles beffen, mas er als bas allumfaf-Unberes biefes & "in in und unter fich ift, er ift mithin bie eine gange einem de von allem biefem, alles Enbliche ift in und von Gott went worch ihn verursacht. Und zwar ift bie innere Befen mo und heidfeit Gottes ber Grund bavon, bag er felbft in li i fein Befengliebbau ift, ober bag er nach innen Urface it, bag ibm bie Caufalitat, bie Urfachlichfeit gutommt. De jebes endliche Befen gottahnlich Aft, fo ift auch jebes nach innen auf endliche Beise Ursache. Aber die endliche bedingte Urfachlichkeit aller enblichen Wefen ift felbft in, unter und

Signification of State of Stat

Setta of the

und unendliche gottliche Caufalitat

iche auf jeber Stufe bes Dr-'n einer völlig bestimmten Tießt alfo jebe anbere auch in allem bie-` baß febes bie '. feiner Ibee .t unb 'ge= o und bes Ge= .a wie für bas Leib= . Beit, und bas in ber ber Ibeen in enblicher Ge-.caus folgt, baß Gott, fofern er in fich Geiftwefen und Leibmefen ift anere Welt bezieht, lebt, baß er erftlich oweitens in allen in ihm enthaltenen Dingen nach lebt auch bie Belt und Mues in ihr, unb ein-em wechfelfeitigen und allfeitigen Bereine. Inen bie Dinge ber Grund ihrer Lebensgeftaltung finb, erfcheinen fie als Bermögen, fofern ihr Bermogen in ber Beit ursachlich ift und bie Bestaltungen bes Lebens vollzieht, als Thatigteit, fofern biefe in einer bestimmten Grenze enthalbestimmte Große befigt, als Rraft, fofern Rraft und Bermögen Gins find, als Trich. Sie wollen, inbem fie fich felbft als Rraft bestimmen, fie empfinden, indem fie bie meschenbe Gestaltung auf fich, als auf gange Befen be-Bieber ; fie empfinden Luft, wenn bie Bestaltung gelingt, Schmert, wenn fie gehindert wird und mißlingt. Ferner

fle erkennenbe, infofern mit ihnen als mit Gangwefen Gott und ber Befengliedbau als felbstwefentliche vereint

<sup>3)</sup> Spft. D. Philos. S. 430 u. folg. Grunde. d. 20g. S. 155-158.

gegengesette und Berknupfte als foldes zu Gott wefenheitgleich. Da nun bie Wefenheitgleichheit Gottes unbebingt und unenblich ift, fo gilt bies auch von jedem enblichen Dinge und von jeber enblichen Gigenthumlichkeit, welche Gott als Gegenwesen und als Bereinwesen weiter in fich if und befaßt. Folglich ift alles Enbliche an und in feiner eigenthumlichen Bestimmtheit nach allen Rategorieen mit Gott felbst mesenheitgleich. Bas aber an und in feiner eigenthumlichen Bestimmtheit hinsichtlich auf ein Anderes Gleichheit ber wesentlichen Beschaffenheit besitt, heißt ihm "ahnlich." Demaufolge gelten alle Rategorieen von jebem untergeorducten Realen und feinen Merkmalen auf untergeorbnete enbliche, feiner charafteriftifchen Bestimmtheit entsprechenbe Beife. Die Brundeigenschaften, welche Bott befitt, theils infofen er bas Urwesen, bie Bernunft, bie Ratur, bie Bernunft und bie Ratur in Berbindung und bie Denfcheit, theils infofern er bas Urmefen im Berein mit ber Bernunft, mit ber Ratur, mit beren Berenüpfung und mit ber Denschheit ift, find beshalb eben fo viele Theilorganismen ber allgemeimen Kategorieen. Sie find die besonderen Kategorieen, webde bie Biffenschaft weiter in ben fpeciellen Biffenschaften organisch zu entfalten hat. Siernach ift alles untergeordnett Reale in Gott als in feinem Grunbe bem gottlichen Gein ähnlich bestimmt. Gott ift auch ber Gine bestimmenbe Grund ber Eigenthumlichkeit alles beffen, mas er als bas allumfaf. fenbe Sein in und unter fich ift, er ift mithin bie eine gange Urfache von allem biefem, alles Enbliche ift in und von Gott ober durch ihn verursacht. Und zwar ift bie innere Befenheitahnlichkeit Gottes ber Grund bavon, bag er felbft in fich fein Befenglichbau ift, ober bag er nach innen Urfacht ift, baß ihm bie Caufalitat, bie Urfachlichkeit gutommt. De jebes endliche Befen gottahnlich Aft, fo ift auch jebes nach innen auf endliche Beise Ursache. Aber bie endliche bebingte Urfachlichkeit aller enblichen Wefen ift felbft in, unter und

durch bie eine unbebingte und unendliche gottliche Caufalitat verurfacht 1).

649. Jebes vollenbet Enbliche auf jeber Stufe bes Drganismus ber Dinge ift eben bas in einer völlig bestimmten form und Grenze Determinirte, fchließt alfo jebe anbere Form ber Enblichkeit ans. Beil Gott auch in allem biefem Endlichen fich felbft gleich ift, fo folgt, baß jebes bie Befammtheit ber Formen ber Enblichkeit, welche feiner Ibee jutommen, an und in fich ift. Demzufolge andert und gefaltet es fich. Die Form bes Anberswerbens und bes Gefaltens ift aber fomohl fur bas Beiftmefen wie fur bas Leibmefen und für Gott als Urmefen bie Beit, und bas in ber Beit erfolgende Sich Darftellen ber Ibeen in enblicher Gefaltung ift bas Leben. Sieraus folgt, bag Gott, fofern er theils Urmefen, theils in fich Geiftwefen und Leibwefen ift und fich auf feine innere Belt bezieht, lebt, bag er erftlich "urlebt" und zweitens in allen in ihm enthaltenen Dingen lebt. Demnach lebt auch bie Welt und Mles in ihr, und mar in einem wechfelfeitigen und allfeitigen Bereine. fofern bie Dinge ber Grund ihrer Lebensgestaltung finb, erscheinen fie als Bermögen, fofern ihr Bermögen in ber Beit ursachlich ift und bie Gestaltungen bes Lebens vollzieht, als Thatigleit, fofern biefe in einer bestimmten Grenze enthalten eine bestimmte Große besitt, als Rraft, fofern Rraft und Bermogen Gins find, als Trieb. Sie wollen, inbem fie fich felbft als Rraft bestimmen, fie empfinden, indem fie tie werbenbe Gestaltung auf fich, als auf gange Befen begiehen; fie empfinden Luft, wenn bie Bestaltung gelingt, Schmerg, wenn fie gehindert wird und miglingt. Ferner find fie ertennenbe, infofern mit ihnen als mit Bangmefen Gott und ber Wesengliebbau als selbstwefentliche vereint

<sup>1)</sup> Spft. d. Philos. S. 430 u. folg. Grundr. d. Log. S. 155—158.

find, und endlich find fle individuelle, indem fle bas Geftaltete werbend find. Sieraus ergibt fich jugleich, in welchen Sinne fowohl ber Gottheit felbft, als ber Bernunft, ber Ratur, bem Berein von Beiben und allen endlichen Befen in ihnen bie genannten Attribute angehören. Gott felbit ift nicht in ber Beit, fondern bie Beit ift in ihm. Er felbft als Wefen por und über jedem Gegenfat ift nicht ein fic geftaltenbes, ift nicht umgrengt in ber Geftalt bes Lebens, fonbern ift vielmehr in fich bas eine Leben nach allen Stu fen, nach allen felbständigen und vereinten untergeordneten Rreifen beffelben. Gben fo ift Gott in fich bas Gine Det mogen, die Gine Thatigkeit, ber Gine Urtrieb, ber Gin Bille, bas Gine Empfinden, bas Gine Schauen, bas Gint in fich unbedingt und unendlich lebenbe Sein. Gliebbauverein biefer Grundbestimmungen bes Lebens werden bie oberften Gigenschaften Gottes als bes lebenbigen erkannt, bie unbegrenzte Dacht, ber beilige Wille, bas felige Gemuth, bas unenbliche Biffen. Sierzu tommt noch als ein Attribut bes gottlichen Lebens und aller Dinge in Gott bie Liebe, bie Befeninnigkeit, welche barin besteht, bag Gott den Ber ein aller Dinge innerhalb bes gangen Drganismus ber Belt, fofern biefer Berein zeitlich ift, in feinem Gemuthe wil, und daß eben beshalb auch jedes befondere Wefen in Gott, in ber Ratur, in ber Bernunft und in ber Menschheit ein allseitiges Bereinleben in und mit Gott und mit allen Bir fen in Gott erfehnt und erftrebt. Enblich, Gott felbft beftimmt fich ftetig in ber Beit, feine Befenheit als bas Gin Gute mit unendlicher Bestimmtheit im Leben barguftellen. Demnach ist eine unenbliche unbedingte Freiheit die Beife, nach welcher Gott biefe Darftellung verwirklicht. Die Frei heit Gottes fest aber ben Bweck und bas Gefet bes Lebens voraus. Sie ift bie Form ber Bermirklichung ober Grille lung bes Lebenszwedes nach bem Gefet, fie ift bie Forn ber gesehmäßigen Darbilbung bes Befentlichen in ber Beit.

Daher sieht sie bem Nothwendigen nicht entgegen, sondern ift vielmehr die Form, wie das Beitlichnothwendige möglich ift und wirklich wird. Gemäß der innern Wesenheitgleicheheit Gottes kommt allen endlichen selbständigen und selbste innigen Wesen in Gott eine eigenthümliche endliche Freiheit zu. Da nun alle göttliche Attribute an dem Leben hervorteten, so ist dieses in der unbegrenzten Beit, wie in jeder endlichen Beit auf einzige Weise Ein organisches Ganze des Unendlich- Endlichen und Individuellen, ist an sich selbst Sin göttliches unendliches Kunstwerk, dessen einzelne Glieder Sott in schrankenloser Freiheit nach dem ewigen Bweckbespiss des Lebens, gemäß dem Begriff des individuellen Drespanismus, mit allumfassender Hinsicht auf das in jedem Mosment Wirkliche von oben herein wirkend bestimmt 1).

Siermit haben wir eine Ueberficht von bem Inhalt und bem Bau ber Metaphyfik Kraufe's, ber "Grundmiffenschaft" gewonnen, welche bie Funbamente bes mensche lichen Biffens enthalten foll, inbem fle nach feiner Abficht bie Grundibeen von allem Birklichen im Allgemeinen herporhebt, feststellt und verbeutlicht. Bebe biefer Grunbibeen ift ferner nach feinem Plane, wie mir früher (§. 643) gefeben haben, für fich in einer felbstanbigen Wiffenschaft gu entfalten, waraus im Organismus best einen alle Erkenntniß umfaffenben Bangen bie vier oben ichon genannten bochften besondren Wiffenfchaften entspringen, - nämlich bie Urmefenlehre, die Bernunftwiffenschaft, die Raturwiffenschaft und die Wereinwesenkehre — burch welche bie übrigen untergeordneten Disciplinen ihre Grundlagen und leitenben Principien erhalten follen. Die Urmefenlehre ift nach feiner Grklarung bie Wiffenschaft von Gott als von bem Urwefen

<sup>1)</sup> Grundwahrh. b. Wiffensch. S. 512—514. Spft. b. Philos. S. 492 u. folg. Philos. b. Rechts, S. 34 — 39.

ober bem Befen über und außer ber Bernunft, ber Ratur und ber Bereinigung beiber. Sie foll barthun: Gott ficht auch ale lebenbes, ale erkennenbes, empfinbenbes und mollenbes Befen, als bas unenbliche unbebingte Bernunftwefen und als bas in ber Beit urfachlich wirkenbe über ber Betnunft, ber Ratur und bem Berein von beiben. Die Attribute "Geift, Gemuth und Bille" tommen aber nicht erfe wefentlich und allein bem Urmefen ale foldem gu, fontern fie gehören in ihrer Unbedingtheit und Schrankenloffgkeit ber Bottheit als bem allumfaffenben Gein an. Bott erfennt. empfinbet und will unbedingt, unenblich und erftwefentlich fich felbst nach seiner absoluten Lotalität, und bann auch untergeordnet erkennt, empfindet und will er bie Bernunft, bie Ratur und Beibe im Bereine, bas ift, bie Belt. Gein Bille ift auf bie Darlebung feiner Gottheit in ber einen unenblichen Gegenwart gerichtet, und ift in febem Moment ber Reit Gin unenblicher unbedingter inbivibueller beiligt Rathichlug, welcher unter feinem urwefentlichen Leben bet weltliche Leben liebend, erbarmend, rettend und befeligend umfaßt, bamit in jebem Beitmomente bas Gigenleblich = Gute, bas ift, bas Befte verwirklicht werbe. .. Diefe Bahrheiten machen ben Juhalt ber Urwefenlehre und hiermit jugleich bie Grundlage ber Religionswiffenschaft aus. Die Bernunftmiffenschaft, bie Philosophie bes Geiftes ober bie Beiftme fenlehre hat bie: Grundibee bes Beiftesmefens ju ertennen, welche in bem Organismus ber Ibeen bem Leibwefen gegenüber ficht. Jene Grundibee ift nicht in ber inneren finnlie den Erfahrung bes enblichen Beiftes gut finden, fonbern olf überfinnliche Ertenntnig in ber Befenschauung ju erfaffen. Sie ftimmt aber mit unferer gefammten innern Erfahrung überein und nimmt biefelbe in und unter fich auf. Dit ben Augen bes Beiftes erblicken wir bas Gine unenbliche Beifterreich, welches ans unendlich vielen Beiftern befteht. Gang auf ahnliche Beife; wie bie Beiftesphilosophie, wieb auf

ber anbern Seite bie Wiffenschaft ber Ratur ausgebilbet. Bir find im Stande bie Ratur überfinnlich als Theil in dem allumfassenden Ganzen der Wirklichkeit zu erkennen. Bir vermögen ferner auch bie Darftellungen bes Naturlebens für unfre leiblichen Sinne und biefen Leib felbft als innern endlichen Gliedtheil ber Ratur ju verfteben und auf bas Gine Leibmefen außer und neben bem Beiftwefen zu beziehen. Die Raturmiffenschaft wird nun, ahnlich bem Bangen bet gesammten Biffenschaft burch Ableitung (Deduction), burch Selbsteigenschauung (Intuition) und durch Schauvereinbilbung (Conftruction) von une ju Stande gebracht, indem nebft ber Grundibee "Befen" alle im Gliebbau berfelben enthaltene Theilibeen auf bie Ibee ber Natur angewandt werben, wobei man aus allen Arten und Webieten bes Erkennens gu icopfen hat. Muf bie angegebenen Biffenschaften folgt enbich bie Bereinwesenlehre, welche bas Urwesen, bie Vernunft ind bie Ratur als nach ihrer gangen Befenheit, alfo auch iach ihrem gangen Leben Bereinte barguftellen hat. Ihre paupttheile, welche eben fo viele unter fich verbundene Ginelwiffenschaften find, bilben fich baburch, bag fur fie in Erjagung kommt erft ber Berein Gottes fomohl mit ber Berunft, wie mit ber Ratur, ferner ber burch Gott vermitelte ber Bernunft und ber Ratur unter fich, endlich als r innerfter, felbft wieber vereinheitlicher Theil bie breiglierige Bereinigung Gottes, ber Bernunft unb ber Ratur ach allen Gliebern biefes breifachen Berhaltniffes. Co vollibet bie Wiffenschaft ben Organismus ber Befenschauung i ber Erkenntniß bes Ginen unenblichen Bereinlebens Got-8 mit fich felbft und mit allen enblichen Befen, welche alle und burch Gott find und leben. Diefe Biffenschaft entilt baher auch bie Gine und ganze Geschichtswiffenschaft, elde bie Beschichte bes Ginen Lebens, für uns hiernicben iher erkennbar, fofern es fich auf bem Schauplag biefer the bis jest entfaltet hat und in Butunft entwideln wird,

als organische Erkenntniß in fich schließt. Der innerfte Theil der einen Geschichte alles Lebens ift die Geschichte ber Menschheit 1).

Unter ber Anleitung ber Principien, welche in ber Grundwiffenschaft und in ben vier ihr gunachft untergeordneten theoretischen Biffenschaften enthalten finb, ge-Ralten sich die oben (§. 643) bereits bezeichneten praktischen, ober, wie Rrause fagt, bie bem Leben am nachften ftebenten Disciplinen: die Religionsphilosophie, die Ethik oder Sittenlehre, die Rechtslehre und die Runftwiffenschaft. feinem metaphysischen Begriffe von bem Berhaltnis M Menschheit jur Gottheit erklart Rrause bie Religion für ben Berein bes Lebens ber Menichen mit bem Leben Bottes, welcher junachft von ber Seite ju betrachten fei, toi fie felbft ihn erftreben und mitverurfachen. Dies fonne abs nur geschehen in und vermoge ber von oben entsprechenta Thatigkeit Gottes, wonach bas Urwefen in ber unenbliche Beit bas Leben ber Menfchheit auch individuell in fich auf nehme und mit feinem Leben vereine. Demaufolge finde fic in der Religion theils die endliche Seite des einen innen Bereinlebens Gottes, wonach bie Denfchen ihr Leben is allen Beziehungen ju Gott fo bestimmen, bag es ein Reeinleben mit bem gottlichen Urleben fei, theils bie unentliche Seite, wonach Gott fein Urleben in Bezug auf tel Eigenleben aller enblichen Befen in ihm fo bestimme, bat es auch in fich ein Bereinleben mit bem Leben aller endlicht Befen in ihm fei. Die Rirche bezeichnet Krause als eine

<sup>1)</sup> Grundwahrh. d. Wiffensch. S. 515 — 523. Rrause bet von diesem gesammten Biffenschaftsbau eine kurze Darftele lung gegeben theils als Grundlegung der Ethik in seinen "System der Sittenkehre," theils auf populäre Beise is seiner Schrift "vom Urblide der Menscheit."

gefelligen Berein ber Menschen für "Gottinnigkeit" burch "Gottinnigung" und für das gesammte Gottvereinleben, welcher ein nach dem Gliebbau der menschlichen Gefelligkeit gevrbneter gesellschaftlicher Organismus sein muffe, und will denselben den "Gottvereinbund," oder kurzer, den "Gottbund" genannt wissen 1).

Die Sittenlehre Rrause's nimmt aus ber analytifchen Pfpchologie ben Begriff bes Bollens auf als berjenigen Gelbstthatigteit, mit welcher wir unfre eigne Thatigfeit bestimmen und richten. Ueber bie moralischen Sauptbegriffe ftellt fie folgenbe Definitionen auf. Der Bille ift nach ihr bie Richtung ber Thatigfeit gur Bilbung bes Befentlichen im Leben. Die Bestimmung ber mirtenben Thatigfeit in eigner Gelbstfraft ift bie Freiheit. Das allgemeine und bleibenbe Befentliche in ber Beitreihe bes Bollens ift bas Billensgefen, als ein Theil bes Lebensgefenes. Das bargelebte Befentliche, bas Lebmefentliche ift bas Gute, und bas Wollen, welches bie Lebensthatigfeit auf bas Gute richtet, ift ber gute Bille. Der bleibenbe Buftand, gemäß bem guten Billen nur auf bas Gute gerichtet ju fein, beißt bie Sittlichfeit ober Moralitat, und ber Buftanb ber Musübung ober ber Darbilbung bes Guten in Sittlichkeit beißt bie Tugenb. Der gangmefentliche, fomobl ben Gehalt als bie Form umfaffenbe Musbrud bes Ginen Billensgefetes, bes Sittengefeges, welches auch bas unbedingte Pflichtgebot

<sup>1)</sup> Grundwahrh. b. Wiffensch. S. 523 — 533. Rranse's Ansichten von der Religion und dem Religionsvereine find zuerst in seiner Schrift "Urbild der Wenschheit" S. 305 — 321 ausgesprochen. Was unter seinen nachgelassenen Werken über die Religionsphilosophie mit dem oben angeführten Titel erschienen, hat die Form einer ungemein aussührlichen Kritik von Bouterwek's "Religion der Vernunft" und von Schleiermacher's "Einseitung zur Dogmatik."

genannt werben tann, ift: wolle bu felbft und thue bas Gute Die unendliche Aufgabe bes reinfittlichen als bas Gute. Rebens ergeht junachft an jebes menschliche Individuum, aber bann auch an jebe Gefellichaft. Es ift baher erfoberlich baß wie ber Religion, gleichfalls ber Sittlichkeit und ber Tugend als bem "Darleben bes Guten in reinsittlicher Lebenstunft" ein gefelliger Rleiß gewibmet merbe. Alle Grundgefellichaften und alle Bertgefellichaften follen baber unter fich einen Bund fchließen, welcher ber "Sittlichkeiteverein" ober ber "Zugenbbunb" genannt werben fann. Sottinnigfeit und bas Sottvereinleben ein abwarts wirtenber Grund ber Sittlichkeit, fo ift bie Sittlichkeit ein auffteigenber innerfter Grund ber Gottinnigfeit und bes Gottvereinlebens. Denn ber Gute wirb Gottes, bes einen unenblich Suten, inne und innig, und Gott nahet und offenbart fich bem Guten, als bem ihm Achnlichen, feine Befenheit Darlebenben. So läßt fich bie unenbliche Aufgabe ber Religion und ber Sittlichkeit in bem Borte vereinigen: fei gottinnig und ahme Gott nach im Leben 1).

653. Der Sittenlehre schließt sich nach Krause am nächsten die Rechtslehre an, da der Sittlichkeit und der Tugend das Recht und die Gerechtigkeit am nächsten verwandt sind. Die universelle Rechtsibee glaubt er in folgendem Ausdruck darlegen zu können: das Recht ist der Glieddau aller zeitlich freien Lebensbedingnisse des innern Selbstlebens Gottes, und in und durch dasselbe auch des begriffsmäßigen Selbstlebens und Vereinlebens aller Wesen in Gott. In der Grundidee des Einen Rechtes, nimmt er an, des "Gottrechtes" ist die Theilgrundidee des Rechtes der Wenschheit enthalten. Das letztere ist das organische Sanze aller hin-

<sup>1)</sup> Grundwahrh. d. Wiffensch. S. 533 — 542. Urbild d. Menschh. S. 330 u. folg. Spft. d. Sittenl. 1st. B.

fichtlich auf bie Menfchheit theils innern, theils außeren, von ihr einerseits ju leiftenben, anbrerfeits ju empfangenben zeitlichen, von ber Freiheit abhangigen Bedingungen gur Erftrebung bes Bieles, bag fie in fich felbft und mit allen Befen, guhochft mit Gott, vereint ihre Gigenwefenheit barlebe, ihren Urbegriff ober ihr Urbild in ihrem Leben barfelle. In ber Grundibee bes Menfchheitrechtes ift bie Grundibee bes Rechtes jebes einzelnen Menfchen enthalten. befaßt bas organische Sange ber im Bezug auf ihn theils innern, theils außern zeitlich freien Bedingungen fur bie Führung feines angemeffenen, ibeegemäßen Inbividuallebens, sowohl berjenigen Bebingungen, welche ihm von jebem anbern Befen gu leiften finb, ale auch berjenigen, welche Jebermann allen andern Befen für beren eignes gehöriges Gelbftleben und Bereinleben ju leiften hat. Das Recht ift in fich querft bejahend ober pofitiv, indem es fobert, bag jene genannten Bebingungen insgesammt unter ben gufammen Lebenben mechfelsmeife burch positive Leiftungen barge-Breitens ift es aber auch verneinenb ober boten werben. beschränkend, und verlangt, bag alle hindernde und verniche tenbe geitlich freie Bedingunget bes begriffsmäßigen Lebens entfernt, vermieben und unterlaffen werben. Die Biffenicaft bes Rechtes ber Menfcheit, ber Bolker, ber Stamme, ber Ortgemeinden, ber Ghegenoffenschaften und ber einzels nen Menfchen fann nur organisch vollenbet werben, nachbem bie höheren Gebiete bes Rechtes fowohl Gottes, als ber Ratur und ber Bernunft, beren Bereinwefen bie Menfchheit und ber Menich find, juvor in bem Organismus ber besonderen Biffenschaften entwickelt worben. Der oberfte Rechtsgrundfat nach feinem gangen univerfellen Inhalt lautet: Gott lebt in fich bas Recht, Gott ift bas Rechtsleben ober bie Berechtigfeit. Dagegen ift ber oberfte Rechtsgrundfat für bie Menschheit fo auszubruden: bie Menschheit foll bas Recht wirklich machen, es im Leben barftellen ober barleben. Das Recht als ein gefelliges Wechselverhaltniß kann von der Menscheit und von den einzelnen Menschen nur in einem bestimmten, ihm ausschließlich gewidmeten Sesellschaftsverein auf Erden verwirklicht werden, welcher der Rechtsverein, der Rechtsbund, der Staat ist. Obgleich aber der Staat nach der ihm eigenthümlichen Aufgabe und Bedeutung auf die Verwirklichung der Rechtsidee sich zu beschränken hat, so ist er dennoch mit allen andern Theilen der menschlichen Bestimmung insofern in wesentlicher Beziehung und Wechselwirkung, als er diesen allen ihre Rechte im Organismus des Menschheitrechtes herstellen und sichern soll, und als er hinwiederum ihrer Mitwirkung für seinen eignen Bweck bedarf 1).

654. Enblich bie Biffenschaft ber Runft bezieht fic auf bas Ronnen, Bilben und Schaffen, welches bem Erten nen ober Schaun gleichwefentlich entgegenfteht. Gesammtheit bes Erkennens bie Wiffenschaft, so ift bie Go fammtheit bes Ronnens und Bilbens bie Runft. Sie fcaft und bilbet junachft vermittelft ber Rraft ber Phantafie und innerhalb ber Belt ber Phantafie Individuelles nach Ibeen. Die Biffenschaft felbft, fofern fie in ber Beit als ein intivibuelles Biffen fich gestaltet, ift ein Runftwert, und ibn Bervorbringung ift eine besondere Runft. Die Biffenfchaft und bie Runft, welche beibe gleich hoch, gleich wefentlich neben einander fteben, find bagu bestimmt, mit einander ver eingebildet zu werben und fich in einer Barmonie allfeitig gu burchbringen. Sie find als bie innern Grundwerke ba Menschheit nur in gegenseitiger Uebereinstimmung und it gleichmäßigem Bachsthume vollenbbar. "Ronnen" bebeutet

<sup>3)</sup> Grundwahrh. d. Wiffensch. S. 542—552. Bu vergl. Borles über d. Syst. d. Philos., und: Abriß des Systems der Philosophie des Rechts.

gang allgemein: ale eine werkthatige Rraft Urfache ber Lebensgestaltung fein. "Runft" ift bie Gefammtheit ber mertthatigen Lebenetraft, welche bem bilbenben, lebengeftaltenben Befen, feinem Billen folgenb, ju Gebote fteht. wir fie alfo in ihrer vollständigen Grundibee auf, fo ift fie bie werkthatige Lobensfraft Gottes felbft, burch welche Gott Urfache ift von allem Inbividuellen feines Ginen fchrantenlofen Lebens in ber unenblichen Beit. Daher gibt es an fich nur eine einzige Runft, bie Runft Gottes, und einen eingigen Runftler - Gott. In ber Ginen Runft Gottes haben wir aber zugleich alle enbliche Runft ber enblichen Befen Denn alle Dinge finb in Gott, insgesammt mitgebacht. aller Dinge Leben liegt in bem unenblichen Leben Gottes. Wie jebes endliche Befen in Gott eine endliche, bestimmte Gigenthumlichkeit hat, fo ift es auch endlicher Runftler in feinem beschrankten Gebiete. Die Runftthatigkeit ift in ihrer Art volltommen, wenn fie alle Gigenschaften ber inbividucllen Urfachlichkeit, gemäß ber bestimmten Sphare, morin fie wirkt, vollständig besitt. Das Runftmert muß juvörberft bie Eigenthumlichkeiten eines jeben inbividuell Bestimmten enthalten und nach ben Urbegriffen feiner Gigenschaften insgesammt burchgangig bestimmt fein. Ihm muß alfo angeboren bie Befenheit, Begenwesenheit und Bereinwesenheit, bie Ginheit, Gegeneinheit ober Bielheit und Bereinheit, bie Selbstheit, Begenselbstheit und Bereinfelbstheit, Die Bangbeit, Gegengangheit und Bereingangheit. Rurg, es muß ein burchaus bestimmtes organisches Bange fein, beffen innere Theile fammtlich unter fich und mit bem Gangen begriffemaßig übereinftimmen, und muß fo in ber unenblichen Inbividualität und Gigenthumlichkeit einen bestimmten Urbegriff erichopfenb barftellen. Entweber ift es ein freies, felbftmefentliches, ein Bert ber ichonen Runft, wie gum Beispiel ein Gebicht, ober wie bas Leben eines einzelnen Denfchen felbft. Dann ift es ber bem Runftwert unmittelbar

eigene Urbegriff, welchen es barstellt. Ober es ist ein bienenbes, ein Werk ber nüglichen Kunst. Dann ist das Erste
und Hauptsächlichste, was es zu verwirklichen hat, der Begriff bessen, wozu es nütt, das heißt, zu bessen Hervorbringung oder Beförderung es als wesentliche Bedingung
bient. Das ganze Leben ist ein Kunstwerk. Die eine höchste
Kunst ist die Lebenskunst, welche auch die Kunst der Menschen in sich begreift, ihr Eigenleben gut und schön zu sühren, und es durch Erziehung und Bildung sowohl für sich
allein als in Geselligkeit stets vollkommener auszubilden 1).

## 3). Beurtheilung Des Rraufe'iden Suftems.

655. Die Lehre Krause's nimmt in dem ihr angehörigen Berhältniß zu dem früheren Schelling'schen Identitätssisstem, aus welchem sie hervorgegangen und dem ihre erste Gestaltung 2) noch ganz nahe steht, unbestreitbar den Rang einer höheren Entwicklungsstufe ein, obgleich sie gewisse Wängel mit demselben allerdings noch theilt. Krause selbst hat uns über dieses Verhältniß und über den Fortschritt, den er im Vergleich mit seinem unmittelharen Vorgänger beabsichtigt und theilweise erreicht hat, so wie über den Charakter und Geist seines eignen Systems sehr beachtungswerthe Fingerzeige durch das Urtheil gegeben, welches er

<sup>1)</sup> Grundwahrh. b. Biffenfc. S. 552 - 561. Bergl. Dand, fchriftl. Rachlaß, Ifte Abth. 2te Reibe, II. Runftphilosophie.

<sup>2)</sup> Diese ist vornehmlich ausgesprochen in Krause's "Anleitung zur Naturphilosophie," auch unter dem Titel "Entwurf bes Systems der Philosophie," Iste Abth. 1804. Hier wird in der Ontologie, wie er damals die Grundwissenschaft nannte, als oberstes einziges Ariom der Satz aufgestellt: die Welt als der harmonische Inbegriff alles Reellen sei das schlechthin Unendliche, Unbegründete, Wollendete, sie sei das einzige Absolute und Reale, das Wesen der Wesen, das Wahre an sich.

von feinem Standpunct aus fowohl über bie Borguge, als über bas Ungulangliche ber Leiftungen Schelling's gefällt hat 1). Das Bultige und Saltbare an benfelben erblidt er gunachft und hauptfachlich barin, bag Schelling bas Abfolute für bas Princip ber Biffenschaft und bie Ertenntniß bes Unbebing. ten für bie unbebingte ausgegeben, welche über jeden Gegenfat, auch über ben bes Subjectiven und bes Dbjectiven erhaben fei. Biergu tomme zweitens Schelling's Anertennung ber Moglichkeit und ber Unerläßlichkeit einer reinapriorischen Raturmiffenschaft, welche barauf beruhe, bag auch alle enblichen Bestimmungen bes Seins in ihrer Unbebingtheit burch bie absolute Ertenntnig erfaßt werben tonnen und follen; worin eben bet erftwefentliche Charafter ber Philosophie befiche. Drittens fei burch Schelling bie 3bee ber acht miffenschaftlichen Methode jum Theil wiedergefunden und bie Bahn jur Gestaltung ber Biffenschaft gebrochen, inbem er fich beffen bewußt geworden, bag ber Urtypus ber Debuction bie Entwidlung vermittelft ber Thefis, ber Antithefis und ber Synthefis, und bag bie Dethobe jener Gestaltung bie Berbinbung ber Debuction mit ber Intuition und mit ber Confruction fei. Dagegen aber fehle bei bem ersten Urheber bes Ibentitatifpftemes ber gange fubjectiv analytische Theil, mit welchem die menschliche Biffenschaft zu beginnen habe. Denn Beber fei unvermeiblich junachft in bem Sinnlichen befangen, und muffe bemnach burch reine Gelbftbetrachtung erft wieber fich fammeln und auf biefem Wege zu bem reinen und gangen Gottesbegriff fich erheben und befähigen, um in bemfelben bas mahre Princip mit Ginficht anerkennen ju konnen. Rur bergestalt vorbereitet vermöge ber endliche Beist bie Grundschauung bes Princips in ber Wiffenschaft synthetisch orga-

<sup>1)</sup> In Abidn. XIV. "Biffenicaftegeschichte" S. 408 — 411 feiner Borlesungen über bie Grundwahrheiten ber Biffensichaft.

nisch an entfalten und burchauführen. Der Mangel ber Andbilbung bes analytischen Theils ber menschlichen Biffenschaft fei wohl ein entscheibenber Grund, weshalb Schelling bie organische Entwicklung ber Biffenschaft aus bem Princip nicht ju Stande gebracht habe, und weshalb feine Darfichlung bes Anfangs eines folden Suftems 1) in Behalt unb Form fo unbefriedigend ausgefallen fei. Schelling habe noch nicht bie Erkenntnig Gottes als bes Ginen, gangen Befent por und über jebem Begenfat erfaßt, er habe bas Abfolute einseitig, meiftens nur nach ber Ibentitat betrachtet und nicht mit Bestimmtheit bie Lehre von Gott als bem Urwesen und bem über bie Belt erhabenen lebenben Befen aufgestellt. Much habe er unbefugten Unnahmen und hypothetischen Aufichten ber Empiriter einen ber miffenschaftlichen Dethot unangemeffenen Ginftuß gestattet, babei öftere blog emble matische und poetische Borftellungen mit conftructiven Gip fichten verwechselt, und in feinen Bebankenkreis viele einzelm Ansichten ber verschiebenften Sufteme aufgenommen, ohne ft in Uebereinstimmung mit feiner eignen Betrachtungemeife i bringen.

656. Aus diesen, insoweit sie bloß negativ und bestrivtend sind, sehr richtigen Bemerkungen Krause's geht am klavsten und sicherken hervor, was er selbst für die Fortbilbung der von seinem Vorgänger eingeführten Richtung zu leisten sich vorgesteckt und gethan zu haben sich bewußt war. Das Bick, dem er mit unverkennbarem Talent und innerem Berus, mit dem unermüblichsten Eiser und Fleiß seines im Dienste der Wissenschaft und der Wahrheit rastlos thätigen und des durch äußere Erfolge so wenig belohnten Lebens, und mit den Hülfsmitteln einer ausgebreiteten Gelehrsamkeit entgegenstrebte, war das entschieden rechte, den Ansoderungen

<sup>1)</sup> in Schelling's Beitschrift für fpeculative Physit Bb. II. Deft 2.

unfrer Reit entsprechenbe und objectiv gultige : burch leberwindung ebensowohl bes Pantheismus, wie bes Dualismus und bee Monismus, und burch Erhebung ber Betrachtung nicht meniger über bie Ungulanglichkeit bes bie Bebeutung ber Erfahrung verkennenben Rationalismus, als über bie Beschränktheit bes bie Speculation verläugnenben Empirismus ben allseitigen Stanbort bes achten Ibeal - Realismus und bes fpeculativen Theismus eingunehmen, und benfelben in einem vollftanbig ansgeführten Spftem geltenb gu machen. Bas ihn aber zur Erreichung biefes Bieles, fo achtungemurbig auch feine Annäherung an baffelbe ift, nicht gelangen luf, besteht vornehmlich in ber Ginwirfung eines burchgreis fenben Brrthumes, von welchem auch er noch nicht fich frei ju machen wußte, auf bie von ihm ergriffene und angemandte Methobe. Diefer Irrthum liegt in ber Beife, wie er von ben Formeln ber Segung, ber Entgegensegung und ber Bereinsetzung Gebrauch macht, um vermittelft berfelben die vermeintlichen Sacherklarungen aller in bem gangen Umfang bes philosophischen Forschens ber Debuction und ber Definition bedürftiger Begriffe ju gewinnen. Der nämliche Brithum tommt - nur in andern Dobificationen ber Berwichebung ber Gegenfage und ber Bereinigung bes Entgegengesetten - gleichfalls an ber Schleiermacher'schen unb an ber Begel'schen Methobe jum Borschein, und nimmt baher um fo mehr unfre Berudfichtigung und Berichtigung in Anspruch.

657. Das in Rebe stehende Misverständnis beruht auf einer verwirrenden Verwechslung der logisch formalen Kaskgorieen, in denen die subjectiven allgemeinen, in der Urskeilsform sich concentrirenden Beisen unsres benkenden Vorskulens ausgedrückt sind, mit den metaphysischen Kategorieen, das heißt, mit den universellen Erkenntuisbegriffen, in denen die objectiven Bestimmungen des allumfassenden Causalzusamp

menhanges ber Wirflichkeit von unfrer vernunftigen Anertennung erfaßt werben. Bu ben logifch - formalen Rategotieen gehort bie bes Gegenfages, beren Bebeutung als bie einer bloß subjectiven Formbestimmung unfres Dentens in folgenber Ermaqung fich ergibt. Bir tonnen feine ber ab ftracten Borftellungen, welche in unfrem an bie Form bet Urtheile gebundenen Denten als bie Prabicatebestimmungen (Pradicabilien) auftreten, in unfer Bewußtfein aufnehmen, ohne baß hierbei eine vergleichenbe und unterscheibenbe Bei ftesthätigkeit Statt finbet, vermittelft welcher eine jebe nad ihrem bestimmten Inhalt ein Begenstand und ein Gigenthun unfres Bewußtfeins wirb. Diefe Thatigkeit besteht barin, baß wir ein Mertmal in frgent einer Begiehung, unter melcher es fur unfre Anereennung an feinem Gegenstand fich fin bet, und unterhalb ber Beziehung als bas für unfre fubite tive Borftellungsweise in biefem Berhaltnig hervortretent Gegentheil entweber eines einzigen anderen Merkmales, obn einer Dehraahl andrer auffaffen. Riemals wird ein Meth mal für fich allein, getrennt von einer folchen Beziehung, die wir auch die relative Grundbestimmung nennen konnen, unterhalb welcher es einem andern Mertmal ober mehrete anderen in der antithetischen Beise nebengeordnet ift, pon unfrer Anerkennung gewonnen. Dhne bie Auffaffung ber Be gichung und bes Unterschiebes mare es unmöglich, bag bas Mertmal aus ber Mannigfaltigfeit ber unfrem Bahrnchmen und Borftellen fich barbietenben Objecte in feiner Gigenthum lichkeit für unfere Auffaffung heraustreten konnte, wem gleich bei ber urfprunglichen Bilbung ber Prabicatsvorfte lung bas Unterschiebene nebft ber Begiehung mit größern ober geringerer Rlarheit und Bestimmtheit, oft noch fehr ver worren, vergegenwärtigt wird. Sierbei verfteht es fich, bas in ber Deutlichkeit und Bollftanbigkeit unfrer Borftellung ber Begiehungen und ber unterhalb berfelben gegebenen Uns terschiebe vielfache Abstufungen Statt haben, und bag jeber

Menich bei ber fortschreitenben Ausbilbung feiner Erfahrungstenntnig und feines Dentvermogens von anfänglich große ter Durftigfeit ber Bergleichungen und ber Unterscheidungen ju einer immer mehr machfenben Mannigfaltigfeit und Beftimmtheit berfelben gelangt. Unter ber gemeinschaftlichen Beziehung ober Grundbestimmung nun verhalten bie ihr untergeordneten und einander nebengeordneten Bestimmungen ober Prabicabilien fich fo ju einander, bag fie als bie verfciebenen naber beterminirten Beifen hervortreten, in benen bie Grundbestimmung an einem Gegenstand gu ihrem Musbrud gelangt, fo bag biefe an bem nämlichen Gegenstanbe gu gleicher Beit und in gleicher Sinficht, wie auch an ber gleis den Stelle nur in ber einen Beife, mit Musichlug ber übris gen, fich offenbaren fann. Jedoch ift hierbei nicht außer Acht zu laffen, baß es keinen einzelnen und befonderen fubfiftirenben Gegenftanb gibt, an welchem nicht burch Dertmale, bie in einem folchen Berhaltniffe entweber ber contrabictorischen ober ber contraren Berschiebenheit zu einanbet feben, verschiebene Sciten seiner Eigenthumlichkeit beterminirt merben, und daß mithin in jedem Gingelmefen, wie in jedem eine Bielheit von Ginzelmesen enthaltenden organischen Bangen einander entgegengefeste Merkmale vereinigt find. Das aufgezeigte Differenzverhaltniß, in welchem gemäß ber in unfrem Borftellen Statt findenden Bilbungsform ber Drabicabilien jebe Prabicatsbestimmung entweber gu einer einzigen andern Bestimmung, ober ju einer Dehrheit anderer fteben muß, welches bemnach theils als bas contradictorifche, theils als bas contrare hervortritt, ift überhaupt ber "logische Begenfag." Er ift in feiner formellen Allgemeinheit und Unbeftimmtheit nichts Unberes als eine subjective Form unfres Borftellens, eine von ben "objectiven Ertenntnißformen" fich burchaus unterfcheibenbe ,,logifche Dentform," welche gemaß ber Bebeutung ber Urtheilemeife und ber Prabicabilien burch alle unfere Borftellungen fich hindurchzicht, und immet

je amei ober mehrere aus einem bestimmten Gefichtsbunet als bie einander entgegengesetten erscheinen lagt. bloß formale Rategorie bes Gegenfages erweift fich baburd als folche, bag unter biefelbe bie verfchiebenartigften, ihrem Inhalt nach burch ben Begriff bes Gegenfages feineswege erklarten, theils rational, theils empirifch erkennbaren, theils bloß erbichteten Berhaltniffe nur aus bem fubjectiv logifches Grunbe fubsumirt werden, weil fie burch Prabicabilien von uns vorgestellt werben muffen. Sierbei ift nun insbefonber gu bemerten, bag bie realen, in ihrer Objectivitat unfrem Erkennen fich bekundenben Berhaltniffe ber Caufalitat und ber Unterordnung, in benen bas Begrundete gu bem Begrum benben, bas Bestimmte zu bem Bestimmenben, bas Bebingt ju bem Bedingenben fich befinbet, wie bas Endliche ju ben Unenblichen, bas Bergangliche zu bem Emigen, bas Beran berliche ju bem Beharrlichen, wie im Rreife ber Erfahrung bie Wirkung ju ber mirtenben Urfache, fur unfere fubjectiv Iogische Borftellungsweise unter bie Form bes Gegensage und ber Bereinigung bes Entgegengeseten. fallen, und bas fie ganglich vertannt und auf bas vertehrtefte erfaßt merben, wenn man bieje Form für ben Ausbruck ihrer ibealen und realen Gigenthumlichkeit halt. Ferner find es bie wirklichen Berhaltniffe ber Bechselbedingung und ber gegenseitigen & gangung gur Ginheit einer befchrankten Totalitat, in benen bie von einander unzertrennlichen Seiten. Bestandtheile und Richtungen eines jeben Ginzelwefens und überhaupt eines je ben concreten begrenzten Ganzen zu einander fteben, welch für unfre Borftellungsform unter ber Rategorie bes Begen fages auftreten. In biefem Sinn ift an jebem Gingelweft bem Meußerlichen bas Innerliche, ober was baffelbe fagt, bet förperlichen Gestalt bie Fahigkeit bes Wirkens und bes Liv bens, und ift an bem Menschenwesen bas Geiftige ober Im tellectuelle bem Sinnlichen und Beibes bem Leiblichen logifc formal entgegengesett. Deint man nun über bie Ratur

bes Gingelwefens baburch einen Aufschluß zu gewinnen, bag man baffelbe als eine Ginheit von Begenfagen betrachtet, fo hat man ftatt einer philosophischen Realertlarung eine leere Abstraction, eine nichtsfagenbe und irreführenbe Formel. Außer ben bezeichneten fur bie philosophische Auffaffung befonders wichtigen Berhaltniffen fallen unter bie Rubrit bes Begenfages auch noch bie mannigfachften wirklichen Berhaltniffe bes Contraftes und bes Biderftreites und fomit eines tealen Begentheiles, Die in ben Spharen bes Befchrantten und bes Manbelbaren an ben Rraften, ben Gigenschaften iberhaupt und ben Buftanben ber Dinge von uns mahrgenommen und jum Theil von uns felbft bargeftellt merben, wie jum Beifpiel bie Unterschiebe bes Barmen und bes Ralten, bes Dichten und bes Dunnen, bie Unterschiebe bes Guten und bes Bofen, bes Gerechten und bes Ungerechten. Auch diefe, obgleich ihr speculatives Berftanbnig burch bie Bermirrung mit ber logischen Form bes Gegenfages nicht in foldem Dage getrübt werben fann, als es bei ben guvot angeführten ber Rall ift, werben teineswegs ber philosophis iden Ginficht baburch naber gebracht, bag man fie unter bie bisher fo unbestimmt und fo vielbeutig gebliebene Rategorie bes "Gegenfages überhaupt" ftellt. Das allgemeine Refultat biefer Betrachtung ift: bie Deinung, welche bem logifden Gegenfat eine reale, ja bie wichtigfte Bebentung und Dachein ben Gebieten bes wiffenschaftlich Erkennbaren beis legt und in ber Ginheit bes Entgegengefesten ben Ausbruck für ben Bufammenhang ber Birklichkeit finbet, ift eine bochft verworrene und auf bie eingreifenbfte Art taufchenbe. ter ber Gulle einer subjectiven Beife unfres Borftellens verwirrt und vertennt fie bie objectiven Unterschiebe und Berhaltniffe bes Seins. Dichts also, wie ein leeres unwillfurliches Spiel mit migverftanbenen Formeln ift ber ihr eigens thumliche Berfuch einer Ergrundung biefer Berhaltniffe burch

bie beständig wiederkehrende Anwendung der Antithesis und ber Synthesis.

Bei Rrause spricht fich bie gerügte Bermirrung und Bermechelung einer logischen Formbestimmung mit rew Ien Erkenntnisbestimmungen in einer ihm allerbings allein gutommenden Modification burch bie ihm eigenthumliche Combination ber Entgegensetzung, ber Bereinsetzung und bet schlechthinigen Segung aus, eine Combination und Betrach. tungsart, von welcher alle feine Gintheilungen und Definitio Demaufolge find por Allem feine nen beberricht werben. Grunbanfichten und Grunberflarungen von bem Befen ba Ichheit ober ber Menfchheit, fo wie von bem Befen ber Ret nunft, ber Ratur und ber Gottheit mit einer charafteriftifcen Unzulänglichkeit und Berkehrtheit behaftet. Die Behauptung ift eine jum Theil nichtsfagenbe, jum Theil unwahre, bas in bem Menfchen ber Leib und ber Beift einerfeits einanbet entgegengefest, anbrerfeits als nebengeordnete Beftanbtheilt bes Menschenwesens mit einander verknüpft fein, und bag brittens im Menschen eine ursprüngliche Ginheit bes Ich's por und über bem Gegenfat und bem Berein von Leib und pon Beift ihr Beftehen habe. Das Ramliche gilt von Rraufe's Entgegensegung und Bereinsegung ber Ratur als bes Inbegriffs ber körperlichen Gigenschaften und Buftanbe und ber Bernunft ale bee Inbegriffe ber geiftigen Gigenfchaften und Ruftanbe, welche nach Analogie bes angeblichen Den fchenwesens in Gott bergeftalt verbunden fein follen, tas Gott gugleich bie hohere Ginheit über ber Bernunft und ber Ratur und in fich felbft Beibes fei. Ermagen wir bas Menschenwesen in ber einzig julanglichen Beife ber philo fophischen Untersuchung, indem wir mit ber erfahrungsmäßis gen Beobachtung ber thatfachlich gegebenen Stufen und Gats tungen ber Gingelwesen bie in ber geitlichen Entfaltung unfres Bewußtfeins aus ber Erfahrung ermachfenbe und auf

fle geftütte vernünftige Caufalbetrachtung verknüpfen, fo ergibt fich eben fo fehr als Thatfache, wie als vernunftnothwendige Bahrheit, mas wir fruher ichon ju berühren Gelegenheit fanben: jebes Gingelmefen überhaupt, alfo bas qualitativ ober quantitativ befchrantte Befen, bas Individuum, beffen eigenthumliche Ginheit weber mit ber bes Universums, noch mit ber gottlichen verwechfelt werben barf, enthält bie Bereinigung, von Gigenfchaften ber Innerlichkeit, bas beißt ber Rahigfeit ju mirten und ju leiben, und ber Meuferlichfeit, bas heißt, ber raumlichen Bestimmtheit ober Rorperlichfeit. Es gibt teine bloge Rorperwelt, welche bie eine Salbfphare bes Beltgangen mare und welcher als bie anbere Balfte bie geiftige Belt gegenüberftanbe. Sonbern bie Rörperlichkeit ift bie eine Seite ber Befenheit und Birklichfeit ober ber Ibealitat und Realitat eines jeben Gingelwefens, ber ale bie anbere Seite bie Fabigkeit bes Birkens und bes Leibens entspricht. Die naber beterminirte Gigenthumlichkeit ber Meußerlichkeit und ber Innerlichkeit ift an jeber Gattung von Ginzelmefen burch bie Stellung und Bebeutung bestimmt, welche berfelben in ber Ordnung ber Dinge angewiesen ift. In ber Befenheit bes Menschen, also in ber menfchlichen Rorperlichkeit und in ber menfchlichen Fahigkeit zu wirken und zu leiben ift ber Charakter ber britten ober oberften Stufe bes Inbividuallebens ausgebrudt. Diefem Charafter gemaß vereinigen fich in bem Denfchen bie Fähigkeiten bes leiblichen, bes finnlichen und bes intellectuellen Lebens, und bem Berein biefer Lebensthatigkeiten entspricht und bient bie Ginrichtung unfres Leibes, beffen Organe die Werkzeuge nicht bloß ber vegetativen und ber finnlichen, fondern auch ber intellectuellen ober geiftigen Funca tionen find. In ber Einheit unfres Ich's ober unfrer Pera fonlichkeit ift bas Rorperliche ben fammtlichen Lebensthatigkeiten als ihr räumliches Substrat, als ihr Werkzeug und ihre Berkftatte, bas leibliche Leben aber bem finnlichen, bas finnliche bem geiftigen als bienenbe Bebingung und Mittel untergeordnet. Dagegen hat bie Borftellung, bas 3ch beftehe que ber Antithefis und Sonthefis von Leib und Beift, far bie Erklarung bes Befens ber menfchlichen Perfonlichkeit burchaus teinen Berth, fie ift oberflächlich und unjulänglich, nichtsfagend und irreführend. Unfer Leib ift, nach ber Bahrheit ber Wirklichkeit betrachtet, nichts weniger als unfrem Beift antithetisch nebengeorbnet, er ift, wenn wir ihn in feiner Ginheit mit unfrem vegetativen Leben betrach. ten , junachft unfrer Sinnlichkeit, und vermittelft berfelben unfrem Geift untergeorbnet. Die Entwicklung biefes Berhaltniffes führt zu gang andern Resultaten, als zu ben von Rraufe angenommenen. Demgemäß ift bann auch bie Anficht, welche über bie Antithefis und Synthefis bie Thefit Rellend ausspricht: bas 3ch fei eben fo fehr bie hobere Ginheit vor und über bem Begenfat von Leib und Beift, wit es jebes biefer beiben einzelnen und beibes augleich fet, halt-Los und ohne einen Ertenntniginhalt, ja fie ift auch blok ale ein hnpothetischer Gebante betrachtet bebeutungelos, gang unklar und verworren. Es gibt im Reich ber Ginzelwefen keine andere reale und concrete Ginbeit und es kann keine andere geben, als bie Ginheit bes Mannigfaltigen. Mannigfaltige eriftirt hier nur in ber geordneten Bereimie gung, und bie Ginheit bes Gingelwefens ift abgefchen von feiner Mannigfaltigfeit tein Gegenstand mehr eines realen Ertenntnigbegriffes, fonbern blog einer formalen Abstraction Das menschliche Ich ift bas leiblich-finnlich - geistige Gingelmefen, welches fich feiner als folchen bewußt ift, und meldes nur bie Ginheit feiner Leiblichkeit, feiner Ginnlichkeit und feiner Geiftigkeit als bie feines Befens wirklich ju et tennen vermag. Dit jenen falfchen pfpchologischen Diftino tionen und Conftructionen fällt auch bie nach ber Analogie bes permeintlichen Menschenwesens von Krause ausgebachte Entgegensetung und Bereinsetung ber Ratur als bes Leib

wefens und ber Bernunft als bes Geiftwefens. Diefe antithetische Rebenordnung, welche bie Korperwelt auf bie eine Seite, bas Reich ber beschrantten Beifter auf bie anbre ftellt. und mit biefen beiben Spharen bas Beltall ausgefüllt gu haben meint, ift falfch und unterliegt noch ben Irrthumern. bes Cartefifchen Dualismus. Mus folden irrigen Boraus. fegungen und einer folden taufdenben Betrachtungsart bervorgebend ift ber Berfuc, Gott als bas abfolute Befen begreiflich zu machen, welches außer und über bem Gegenfas vom Geiftwefen und vom Leibwefen fteben und boch auch wieberum beibe Befen in fich felbft fein foll, ein gang und gar mißlungener. Für bie mahrhaft vernünftige, auf bem gesehmäßigen Beg entwidelte Caufalbetrachtung ift nichts einleuchtenber, als bag biefe angebliche Ibee ber gottlichen Einheit, wie fie nach Kraufe's Anleitung gefaßt werben foll, ein unauflosbares Problem, ein Wiberfpruch ift, bei ihm aus bem Digverftanbnig und Digbrauch ber Formeln ber Antithefis und ber Synthefis entftanden, bem zufolge er an jedem Befen außer und über ber Ginheit ber in bemfelben enthaltenen Bestimmungen noch eine Ur - Ginheit annehmen ju muffen mahnt, welche boch nur ein Phantom im Reiche nichtiger Abstractionen ift. Liegt nun ber gangen Dethobe Rraufe's ber nachgewiesene Jerthum jum Grunbe, fo hat auch feine grchitektonische Anordnung des Spftems der Wiffenschaft überhaupt nebst ber Stellung und ber Eintheilung, welche barin ber Philosophie gegeben ift, in ihren Sauptpuncten feine Gultigfeit, ba fie auf ben falfchen Unterscheibungen und Bereinigungen von Leibmefen, Beiftmefen, Bereinmefen, Urwefen und absolutem Befen beruht. Bas endlich noch Rraufe's Darftellungeart betrifft, fo murbe feine Ginführung nen gebildeter beutscher Runftworter theils jur Berbrangung ber griechischen und lateinischen, theils gur Bezeichnung neu bervorgehobener Begriffsbestimmungen teineswegs ju tabein fein, he whrbe and vermuthlich ka Anertennung und Gingang ver-

finnliche bem geiftigen als bienenbe A A Zact und Geuntergeordnet. Dagegen hat bie Bo smurbige und Anaus ber Antithefis und Synthefis, Atenganges genugfam bie Erflarung bes Befens ber weit aber bie Begriffs. burchaus teinen Werth, fie if vie Beweisführungen bier nichtsfagend und irreführent , bes Gebrauche ertenntniß. heit der Wirklichkeit be'. . meln und dabei nicht felten auf Beift antithetifch . . . ge ber Exposition entstanden find, eiihn in feiner Ginhe ang, bie allerbings bei Rrause etwas ten , junachft unt ihre Breite und burch ihre gahllofen unfrem Geift wer namlichen und noch bagu großentheils Berhaltniffe per Borte Ermübenbes hat, so findet man and Bezeichstungen kein Wohlgefallen, ihnen manbas Gefällige und Zufagenbe. Es zeigt fich Anfict Denter, bei feinem übrigens fchagbaren Ringen Reller Petlichkeit und Bollftandigkeit ber Behandlung, und heit einet genauen, scharfen und rein beutschen Ausbruds-68 unftreitig eine gewiffe Geschmadlosigkeit und pebans tifde Steifheit und Beitschweifigtelt ber Darftellung. Giavirtung ber Lehre Krause's auf ihre Beit hat fich sowohl hinfichtlich ber Menge, wie bes literarifchen Rufs ihrer Shuler und Freunde nicht als bedeutend gezeigt. Die Debrjahl ber philosophirenben Beitgenoffen fcheint fie ju wenig beadtet und faft teine Rudficht auf fie genommen gu haben. Jeboch hat Rraufe nicht nur in unfrem Baterlande einige füt ihn begeisterte Anhanger fich erworben, fonbern fein Syften hat auch jenfeits ber Grenzen beffelben, namlich in Bruffel, einen Sig gefunden, wo namentlich ber Profeffor Ahrens baffelbe in feinen Borträgen, welche er zum Theil burch ben Drud bekannt gemacht 1), als bas allein = und allgemein-gültige verfündigt, und beffen Schuler Tiberabien vor turgem ein ausführliches aus ber Beantwortung einer Preisfrage bervorgegange

<sup>1)</sup> Cours de Philosophie, unb Cours de droit naturel et public.

ur eignen Behandlung ber Aufgabe über ben hlichen Erkenntnisse, theils und hauptsber Philosophie ) herausgegeben hat, he System zum Grunde gelegt und noulenbete, allen Bolkern auf gleiche aund allen theoretischen und praktischen oer Wahrheitsforschung genügende Lösung ber ichen Probleme ausgegeben wird.

<sup>1)</sup> Essai théorique et historique sur la génération des connaissances humaines etc. par Guillaume Tiberghien, élève de l'Université de Bruxelles, Bruxelles, 1844.

fchaffen, wenn fie theils burch einen richtigen Sact und Befchmad, theils burch bas Bahre, Beifallsmurbige und Anfprechenbe ber Bebanten und bes Gebantenganges genugfam getragen und unterftust murbe. Infomeit aber bie Begriffs. bilbungen, bie Erklarungen und bie Beweisführungen bier auf einem ungulänglichen Bege bes Gebrauchs ertenntnis leerer Abstractionen und Formeln und babei nicht felten auf einem zu weitläufigen Bege ber Erposition entftanben finb, einer Auseinanberfetung, bie allerbings bei Rraufe etwas Schleppenbes, burch ihre Breite und burch ihre gabllofen Bieberholungen ber nämlichen und noch bagu großentheils ungebrauchlichen Borte Ermubenbes hat, fo finbet man aud an biefen neuen Bezeichstungen fein Bohlgefallen, ihnen man gelt burchaus bas Befällige und Bufagenbe. Es zeigt fic an unfrem Denter, bei feinem übrigens ichagbaren Ringen nach Deutlichkeit und Bollftanbigkeit ber Behandlung, und nach einer genauen, icharfen und rein beutichen Musbruds weise, unftreitig eine gewiffe Geschmadlofigkeit und pebantifche Steifheit und Beitschweifigkelt ber Darftellung. Ginwirkung ber Lehre Rrause's auf ihre Beit hat fich fo wohl hinsichtlich ber Menge, wie bes literarischen Rufs ihrer Schüler und Freunde nicht als bebeutend gezeigt. Die Dehr gabl ber philosophirenden Beitgenoffen icheint fie gu wenig beach tet und faft teine Rudficht auf fie genommen zu haben. Se boch hat Rrause nicht nur in unfrem Baterlande einige für ihn begeifterte Anhanger fich erworben, fonbern fein Syftem hat auch jenfeits ber Grengen beffelben, nämlich in Bruffel, einen Sit gefunden, wo namentlich ber Professor Abrens baf. felbe in feinen Bortragen, welche er gum Theil burch ben Drud bekannt gemacht 1), als bas allein - und allgemein-gultige vers fünbigt, und beffen Schuler Tiberghien por turgem ein ausführliches aus ber Beantwortung einer Preisfrage hervorgegange

<sup>1)</sup> Cours de Philosophie, unb Cours de drait naturel et public

nes Werk theils zur eignen Behandlung ber Aufgabe über ben Ursprung ber menschlichen Erkenntnisse, theils und haupt-sächlich zur Geschichte ber Philosophie 1) herausgegeben hat, in welchem bas Krause'sche System zum Grunde gelegt und für die im Wesentlichen vollendete, allen Völkern auf gleiche Beise angemessene und allen theoretischen und praktischen Bedürfnissen der Wahrheitsforschung genügende Lösung der philosophischen Probleme ausgegeben wird.

<sup>1)</sup> Essai théorique et historique sur la génération des connaissances humaines etc. par Guillaume Tiberghien, élève de l'Université de Bruxelles, Bruxelles, 1844.

## 7. Schletermacher,

659. Reben Rrause gebührt eine abuliche Burbigung, wenn gleich in vieler hinficht eine fehr verschiebene Beuttheilung ben philosophischen Leiftungen eines Denters, melcher auch, wie jener, feine erfte fpeculative Richtung unb Borftellungsart haupfachlich burch bie Schelling'fche Ratur philosophie erhielt, nicht weniger im Anfange feiner schrift ftellerifchen Thatigkeit bem Pantheismus unverkennbar et geben mar, und gleichfalls fpater feine Speculation bem Biele jumanbte, eben fo fehr über bas als verkehrt von ihm Erfannte in ber pantheiftischen Beltbetrachtung, wie uber bie Ginseitigkeiten ber anbern feit Descartes in ber neueren Philosophie vorherrschenben spftematischen Anfichten binaus Diefer Denker ift ber als Philosoph bebeutenbe und noch mehr als Theolog hervorragende, überhaupt auf bas vielfeitigfte und grundlichfte gebilbete Belehrte und geif reiche Schriftsteller Ariebrich Schleiermacher 1). Bwar au

<sup>1)</sup> geboren in Breslau ben 21. November 1768. Seine erste wissenschaftliche Bildung erhielt er auf ber Schule ber Brüdergemeinde zu Riesky, später begann er sein theologisches Studium in dem Seminar der Brüdergemeinde zu Barby. Nachdem er 1787 aus der Berbindung der Herrnhuter ausgetreten, studirte er in Halle. Bum Predigtamt 1794 ordinirt war er von 1796 bis 1802 Prediger am Charité. Haust zu Berlin, 1802 ward er Prediger zu Stolpe, von 1803 bis 1806 war er Professor und Universitätsprediger in Halle. Alls in Folge des Kriegs von 1806 Halle an die französische Nacht ebgetreten war, ging er nach Berlin zurück. hier

fert er über fich felbft in einer fpateren Periobe feines Lebens, bağ er als Jungling nicht gern eines Gingelnen Schuler fein, fonbern alle Richtungen ber Beit in feiner Beife habe aufnehmen wollen, fo wie er auch felbft teine Schule ju ftiften, fonbern burch bie Darftellung feiner eignen Borfellungsweise nur Gigenthumlichfeit ju meden und ju beleben beabsichtigt habe. Jeboch wenn gleich biefe feine Er-Marung vollkommen in Ehren zu laffen und anzuerkennen ift, bag auch andere ausgezeichnete Ropfe und Rubrer miffenschaftlicher und kunftlerischer Beftrebungen feines Beitalters, bag insbesondere Richte und mit biefem Rant, bag feine Freundschaft mit ben beiben Schlegel und mit Rovalis auf bie Bestaltung feiner Dentart eingewirkt, fo war bennoch unverkennbar in biefer hinficht bas bebeutenbfte und entscheibenbite Moment bie ben Anfoderungen ihrer Beit fo fehr entsprechenbe, und felbft auf Fichte's spateren Lehrbegriff nicht ohne Ginfluß gebliebene Ibentitatsphilosophie Schelling's. Dies bekundet fich sowohl burch ben pantheistischen Geift und Inhalt feiner Reben über bie Religion in beren erften Ausgabe, wie auch burch bie Methode, welche er fpaterbin, als er bereits über ben Standpunct jener Reben gu tiner theistischen Tenbeng fich erhaben batte, für feine Behandlung ber speculativen Probleme anwandte. Bas feine philosophische Wirksamkeit betrifft, fo übte er fie hauptfachlich burch akabemische Borträge, welche vermöge ihrer bialettischen Gigenthumlichkeit und Scharfe fich ftets als hochft

ward er 1809 Prediger an der Dreifaltigkeitskirche, 1810 nach Gründung der Universität daselbst zugleich auch ordentslicher Professor der Theologie, 1811 Mitglied der Alademie der Wissenschaften daselbst, und 1814 Secretär ihrer philossophischen Classe. Auch nahm er von 1810 bis 1814 an den Geschäften der Leitung des öffentlichen Unterrichtes für das Königreich Preußen Theil, die damals zum Ministerium des Innern gehörten. Er starb am 12. Februar 1834.

interessant und anregend erwiesen. Er verband mit seinem theologischen Lehrcursus einen philosophischen, in welchem er alle von ihm anerkannten Theile der Philosophie mit Ausnahme der Naturphilosophie vortrug. Um die Fortbildung der Geschichte der Philosophie sowohl durch seine Uebersetzung und Erklärung Plato's, wie auch durch einzelne Ronographieen 1) verdient gab er als Schriftsteller bloß Andeutungen 2) seiner philosophischen Lehrbegrisse. Erst nach seinem Tode sind die zunächst für den Gebrauch bei seinen Borlesungen von ihm entworfenen Bearbeitungen der einzel-

1) Diefe find: 1) Beraklit u. f. w., im Dufeum ber Alter

1803. 5) Die Beibnachtsfeier, ein Gespräch, 2te Aufl.

Berl. 1826.

thumswiffenfchaft, 1. B. 3t. St. Berl. 1808 , 8. , 2) übn Anaximander's Philosophie in den Abhandlungen der Afade mie der Biffenschaften zu Berlin u. f. w. Berl. 1815, 4., i 3) über die Philosophie des Diogenes von Apollonia, ebendaf., 4) über ben Berth bes Sofrates als Philosoph, in ben Mb bandlungen ber philof. Claffe jener Atademie ber Biffenid, Berl. 1818, 4., 5) über ben Philosophen Bippon, ficht ! Schleiermacher's lit. Rachl., zur Philos. 1st. B. S. 405 u.f. 🐴 Bierber gehören: 1) Bertraute Briefe über die Lucinde, 💤 erft in Schlegel's Athenaum, bann 1800 felbftanbig anonym erschienen, 2) Ueber die Religion, Reben an Die Gebildetm unter ihren Berachtern, querft anonym, Berl. 1799, 4te Auf Die dritte Auflage von 1821 hat ju jeder biefet Reben "Erlauterungen" bingugefügt, welche eine veranberte Richtung ber Anfichten bes Berfaffers tundgebend vornehm lich bas Ruhne und Parabore vieler Behauptungen ju mib bern, die panthelftische Tendeng bes Gangen ju verhub Ien und die wesentliche Uebereinstimmung beffelben mit dem Standpunct feiner in bemfelben Jahr querft ericbienenen Dogmatif barguthun beabfichtigen. 3) Monologen, eine Rem jahregabe, Berl. 1800. 4te Mufl. 1829. 4) Grundlinien einer Rritit ber bisberigen Sittenlehre, querft erfcbienen Berl.

nen Disciplinen eines philosophischen Spftems aus seinem literarischen Nachlaß von mehreren seiner Freunde herausgegeben worden 1).

Schleiermacher nimmt nach einem Grunbe, welcher in unfrer Betrachtung feiner Dialettit gum Borfchein tommen wirb, zwei reale Bauptwiffenschaften an, bie Wiffenicaft ber Ratur und bie ber Bernunft, unter benen alle andere eingelne Disciplinen befaßt fein follen. Ferner unterscheibet er ein zweifaches Biffen, bas empirische, melches ber Ausbruck bes Dafeins, und bas fpeculative, welches bet Ausbruck bes Befens ju fein bestimmt ift. Die speculative Biffenschaft ber Ratur als ein Ertennen bes Befens ber Ratur ift ihm bie Physit ober bie eigentliche Raturmiffenicaft, bie empirische Erkenntnig bes Dafeins ber Ratur bagegen ift ihm bie Redurkunde. Gben fo ftellt er auf bie eine Seite bas fpeculative Erfennen bes Befens ber Bernunft als Ethit ober Sittenlehre, auf bie andere bas empirifche Erkennen bes Dafeins ber Bernunft als Geschichtsfunde. Die hochfte Ginheit bes Biffens, welche bie verschiebenen Erkenntniffpharen in ihrem Ineinander ausbruden und eben fo febr eine volltommne Durchbringung bes Ethis iden und bes Physischen, als ein vollkommnes Bugleich bes Speculativeu und ber Erfahrungskenntniß fein foll, ift nach feiner Meinung in ber Ibee ber Philosophie ober ber Belt-

<sup>1)</sup> Schleiermacher's literarischer Rachlaß. Dritte Abtheilung, zur Philosophie. Berl. 1st. Band: Reden und Abhandlungen, der Berliner Afademie der Bissensch. vorgetragen, 1835; 2t. Bdes 1st. Abtheilung: Geschichte der Philosophie, 1839, 2te Abtheilung: Dialektik, 1839; 3t. Band: Entwurf eines Systems der Sittenlehre, 1835; 5t. Band: Borlesungen über die Aesthetik, 1842. Hierzu kommt: Schleiermacher's Grundriß der philosophischen Ethik, mit einleitender Borrede von A. Twesten, Berl. 1841.

weisheit ausgesprochen. Richt fowohl zu ber angegebenen Bereinigung, als vielmehr zu teiner ber einander entgegengesetten Richtungen gebort ibm bie Dialettit. Ihr weit er bie Bebeutung an, bie Aufgaben ber Logit und ber Detaphyfit in beren allein gultigen Bertnupfung ju umfaffen, and als bas formale gehaltlofe Abbild bes hochften Biffens nur Bahrheit ju befigen, insofern bies Biffen in ben beis ben Sauptwiffenschaften enthalten fei. Der Dialettit gegenaber ftellt er bie Dathematit, Die es nur mit ber Form und Bedingung bes Befonderen ale folchen zu thun habe 1). Demgemäß läßt er mit ber altgriechischen Gintheilung bet Philosophie jusammentreffend bie Dialettit, bie Physit und Die Ethit als bie brei Saupttheile ber in ber Annaherung an bie Bermirklichung ihrer Ibee befindlichen Philosophi gelten. Die Phyfit ift von ihm nicht behandelt worben, und fo find es feine Darftellungen ber Dialettit und ber Ethit, in benen wir bie wichtigften und wefentlichften Lehrbegriffe feines philosophischen Systemes von ihm niedergelegt finden, and welche wir baber hier naber in's Auge zu faffen haben. !

## 1). Dialettit.

661. Die Bebeutung und Stellung ber Dialektik in dem Umkreis der wissenschaftlichen Bestrebungen wird von Schleiermacher durch die Angabe angedeutet, daß sie die Principien des Philosophirens enthalten musse. Das Philosophiren aber bedeutet nach seiner Erklärung: die Philosophie, das heißt, den innern Busammenhang alles Wissenschervordringen, die Eine Centralwissenschaft gestalten, welcht siber den besonderen Wissenschaften schweben muß, damit das Wesen des Gegenstandes einer jeden und die Gesammit deit seiner Beziehungen zu den übrigen Objecten begriffen

<sup>1)</sup> Entwurf eines Spftems b. Sittenl. Allgem. Ginleit S. 32 - 37,

werben tonne. Mues einzelne Biffen, behauptet er, hange auf eine zweifache Beife von bem philosophischen ab. Theils namlich wird es burch ben Befit allgemeiner, auf bie verichiebenen miffenschaftlichen Racher in gleicher Beife angumendender, ber Philosophie angehöriger Regeln für bie Berinupfung bes menschlichen Dentens bedingt. Theils erfobert es, bağ wir in ber ihm eigenthumlichen Sphare über bas Berhaltniß bes Ertennens jum Gein uns gehorig verftans bigt, baß wir folglich bie Ginficht in bas allgemeine Berhaltniß zwischen bem Sein und bem Erkennen gewonnen haben, beffen Erforschung in bas Gebiet ber Philosophie fällt. Die Regeln für bie Berknupfung find im wiffenschaftlichen Berftanbnig von ben innerften Grunden bes Biffens nicht zu trennen. Denn bamit bie Berbinbung unfret Erkenntniffe eine angemeffene fei, muß fie ber Beife, wie bie Begenftanbe mit einanber verbunben find, entfprechen, wofür wir teine andere Burgichaft haben, als ben Bufame menhang unfres Wiffens mit ben Dingen. Demaufolge ift bie Logif ober die bloß formale Philosophie ohne die transcenbentale 1), ohne bie Detaphpfit teine Biffenschaft, und auf ber anbern Seite kann bie Detaphyfik ohne bie Logik keine

<sup>1)</sup> Neber ben Ausbrud "transcenbental" bemerkt Schleiermacher, er sei in verschiedenen Beziehungen schon seit lans ger Beit auf dem Felde der Philosophie gebräuchlich. Man habe dabei zwischen "transcendent" und "transcendental" einen Unterschied gemacht, von welchem hier ganz abstrahirt werden solle. Das Denken, welches hier gesucht werde, gehe über jede mögliche bestimmte Ersahrung und über jedes mögliche bestimmte Ersahrung und über jedes mögliche bestimmte Denken hinaus, während es für alle wirkliche Erkentniß die Grundlage enthalte. Darum durfe es das "transcendente oder transcendentale" heißen, und berjenige Theil der dialektischen Untersuchung, welcher darauf ausgehe, es als den Anfangspunct zu sinden, dürfe gleiche falls so genannt werden.

andre Gestalt, als eine willsürliche und phantastische gewinnen. Diese Bereinigung nun der Logik und der Metaphpsik ist es, welche Schleiermacher unter der Benennung "Dialektik" versteht. Sie zerfällt hiernach in einen transcendentalen und in einen formalen oder technischen Abschnitt. Aus dem Grunde, damit man bei jedem Versahren mit den formalen Bestimmungen zugleich ihrer Sinheit mit dem metaphysischen Inhalt sich bewußt sein könne, stellt Schleiermacher in seiner Behandlung der Dialektik den transcendentalen Theil voran 1). Dieser ist in seiner unmittelbaren Beziehung auf die höchsten Probleme der Philosophie bei weitem der wichtigere. Wir werden ihm daher vorzugsweise vor dem andern Theil unste nähere Ausmerksamkeit widmen.

Die trancenbental - bialektische Untersuchung geht von bem Begriff bes Wiffens aus. Gie betrachtet baffelk an und fur fich und ermagt, mas es fei. hierburch will ft au bem alles Biffen begrundenben Urfprunglichen gelangen Das Wiffen ift nach ihr ein Denten, welchem zwei charaf. teriftische Mertmale jugeschrieben werben, erftlich bag ce pot allen Denkfähigen nothwendig auf gleiche Beife hervorge bracht werbe, und zweitens, baß es bem gebachten Sein ents fpreche. Demzufolge ift es nicht in ber Bielheit und Ber schiebenheit ber bentenben Subjecte, fonbern in bemjenis gen, mas an ihnen bas Ibentische ift, begrunbet. feine Uebereinstimmung mit bem gebachten Begenstand unter scheibet es fich von jeber anbern Art bes Dentens. Denten muß fur ein gemeinschaftliches Erzeugniß ber Bet nunft und ber Organisation bes Dentenben gelten. Wissen aber zeigt fich als bas Product beider Factoren in

<sup>1)</sup> Schleiermacher's Dialettit, herausg. von Jonas. Ginleit. S. 1 — 37.

ihrem allgemeinen Typus, mahrend bie individuelle Bernunft, welche bie Phantafie ift, und bie individuelle Organisation, wenn fie für fich objectiv genommen wirb, auch ben Irrthum erzeugen. Daber ift es von biefer Seite angefeben basjenige Denten, welches nicht in ber Dehrheit und Berfchiebenheit, fonbern in ber Ibentitat ber bentenben Subjecte gegrundet ift. Ferner ift bas Wiffen ein Denten, hinfichtlich beffen auf gleiche Beife angenommen werben tann, bag es'von ber organischen, und bag es von ber intellectuellen Function ausgegangen ift. Un bem realen Biffen wird bemnach bie Bereinigung und Busammenftimmung beiber Functionen anertannt, und von beiben aus wird es gleich ursprunglich auf bas außer ihm als Gein Erfaßte bezogen. Der Bufammenhang bes Denkens und bes Seins wird burch bie reale Begiebung vermittelt, in welcher bie Totalität bes Seins gu ber Organisation fteht. Dan tann bemnach fagen: bas gange Denten ift ein Biffen, welches bie Begiehungen eines befimmten Seins jur Drganisation richtig ausbruckt. wenig bie blofe Thatigfeit ber organischen Function ohne alle Bernunftaußerung, eben fo wenig murbe bie lettere ohne bie erstere ein Denken fein. Sowohl bie realen, wie bie formalen Begriffe enthalten organische Thätigkeit burch ihre Begiehung auf bie finnlichen Borftellungen ber unter fie gu subsumirenben Gegenstände. Blog in bem transcenbentalen Bebiet murbe eine Sonderung bes Intellectuellen und bes Organischen anzunehmen fein. hier gelangen wir ju ben Begriffen "Gott" und "Chaos." In jenem wird jebe orjanifche Thatigteit, in Diefem jebe intellectuelle verneint. Ther auf biefe Beife gefaßt find auch beibe nicht wirklich ebacht. Beil in jedem wirklichen bestimmten Denten beibe ilemente vorhanden find, fo theilt fich alles Denten überaupt in brei Begirte. Der eine ift bas eigentliche Denten n engeren Ginne mit überwiegenber vernünftiger und mit nhangenber organischer Thatigfeit, ber zweite ift bas Bahr-

nehmen mit überwiegenber organischer und mit anhängenber nationaler, ber britte ift bas Anschauen mit bem Gleichge wicht beiber. Gine Bahrnehmung wird eine Anfchauung, wenn man bas Bahrgenommene augleich auch in feinen Ber haltniffen bentenb auffaßt. Gben fo tann man vom Denim aus jur Anschauung gelangen, wenn bie Bahrnehmung bingutommt. Diefe vollommenfte mittlere Form, bie An schauung, entsteht aber nur aus ber gegenseitigen Unnabe rung ber beiben anbern. Entweber ift es bas Denten obn bas Bahrnehmen, welches zur Anschauung wirb. Das ab folute Gleichgewicht von jenen beiben ift uns nirgende gege ben, jebe Anschauung muß balb ber einen, balb ber andem Seite naher fteben. Das Wiffen fann theile ale Denten, theils als Bahrnehmen vorhanden fein, jeboch bas eine um unter Boraussegung bes anbern, und felbftgenugsam ift biof bie mittlere Form. In allem Denken enthalt bie Bernunftthatigkeit ben Quell ber Ginheit und ber Bielheit, bagegm Die organische Thatigkeit ben Quell ber Mannigfaltigkeit. Muf ahnliche Beise, wie Rant lehrte, bag bie Bahrneb mungen ohne Begriffe blind, und bie Begriffe ohne Bab nehmungeinhalt leer fein, behauptet auch Schleiermachet: bie Mannigfaltigkett ohne Ginheit und ohne Bielheit # unbestimmt, die bestimmende Einheit und Birlheit ohne Der nigfaltigleit bagegen ift leer. Daher gehört bem Gefchift ber Bernunftthatigleit im Denten bie "Bestimmung," bagt gen bem Geschäft ber Organisation bie "Belebung" an 1).

663. Mit ber Ibee bes Wissens wird eine Gemeinsamteit sowohl der Erfahrung, als der Principien unter der Menschen angenommen, welche auf der Gleichheit der Dr ganisation und der Bernunft in Allen derubt. In der Wistlichkeit gibt es aber kein reines Wissen, sondern nur ver-

<sup>1) 1.</sup> c. ©. 39 -64.

fciebene concentrifche Sphaten ber Erfahrung und ber Brineinien. Ginem Sein tann nicht weniger ein Denten, als ein Bahrnehmen entfprechen, und nur unter biefer Borausfegung gibt es wirklich ein Biffen. Demnach muß binfichtlich bes Seins baffelbe in bem Denten, wie in bem Babrnehmen, und umgekehrt, enthalten fein, und muß in ber Bernunftthatigteit bas namliche unter ber Form ber Ginheit und ber Bielheit aufgefaßt fein tonnen, mas in ber organifchen Thatigteit als unbestimmte Mannigfaltigfeit vorge-Der Begriff und bas Bilb ftellen alfo baffelbe Sein bar. Die Bernunftthatigkeit ift in bem Ibealen, bie organische Thatigkeit aber als abhängig von ben Ginwirkungen ber Wegentanbe in bem Realen gegrundet. Somit ift bas Sein auf ibeale Beife eben fo gefest, wie auf reale. Ibeales und Reales laufen als Mobi bes Seins parallel neben einander fort. Bon diefem hochften Begenfat gibt es teine anbre positive Ertlarung, als folgenbe. Das Ibeale ift basienige im Sein, was Princip aller Bernunftthatigfeit ift, inwiefern fie burchaus nicht von ber organischen abftammt. Das Reale bagegen ift basjenige im Gein, mas Princip ber organischen Thatigkeit ift, thwiefern fie burchaus nicht von ber Bernunftthatigkeit abstammt. Die Annahme bes hierin ausgesprochenen Gegenfages beruht für uns barauf, bag beibe Elemente in unfrem Bewußtsein als von einander unabhängig anerkannt werben. Diefe Anertennung ift allerbings, weil fie nur auf ber Anficht unferes Bewußtfeins beruht, julest bloß ale Sache ber Gefinnung ju betrachten, aber mit folgenben enticheibenben Momenten. Ber ein Biffen will, bas heißt, mer bas Gefühl ber Heberjeugung gelten läßt, muß jene Bweiheit wollen, benn es ift ionft tein Unterfchieb amifchen bem Biffen und einem anbeen Denten nachzuweisen. Rerner wer fich felbft finben unb jefthalten will, muß fie annehmen. Denn wenn bie Berunftthatigfeit von ber organischen ftammte, fo maren wir

blog Durchgangspuncte für bas Spiel bes gefpaltenen Seins. Enblich tann fie nicht aufgeben, wer bie Belt bem 3ch go genüberftellen will. Denn wenn bie organische Thatigkeit von bet Bernunftthatigfeit abstammte, fo machten wir bie organischen Ginbrude felbft und hatten teine Urfache, ein Sein außer uns vorauszusegen, welches fie machen bulfe. Folglich muß fie gelten laffen, wer überhaupt bie Anschanung bes Lebens will. Der oberfte Gegenfat bes Ibealen und bes Realen ift bie Grenze zwifchen bem Immanenten und bem Transcenbenten. Seine Auffaffung führt uns ju ber transcendentalen Ibee ber Einheit bes allumfaffenden Seins, welches ihn felbit und mit ihm alle aufammengefesten Be genfage aus fich entwickelt. Demgemäß ift bas Transcenber tale, worauf wir von hieraus tommen, Die Ibee bes Seint an fich unter zwei einander entgegenftebenben und fich auf einander beziehenden Arten und Formen, bem ibealen Ro bus und bem realen Mobus, welche bie Bebingung ber Realitat bes Wiffens ausmachen 1). Den angegebenen bochfim Gegenfat bezeichnet Schleiermacher auch mit ben Borten: er fei ber zwischen bem binglichen und bem geiftigen Sein Dinglich fei bas Gein als bas gewußte, geiftig als bas wife fende. Das Ineinander aller unter biefem hochsten begriffe nen Gegenfage auf bingliche Beife angesehen, ober bas 31 einander alles binglichen und geiftigen Seins ale bingliches, bas heißt, als gewußtes, fei bie Ratur. Dagegen bas 311 einander alles binglichen und geiftigen als geiftiges, bas beißt, als wiffendes, fei bie Bernunft 2). Ebenfalls außert # hierüber: Jeber ift für fich und Mle find für Jeben ben kenbes Sein, und bas gemeinschaftlich gesetzte Denken if feienbes Denten, bas heißt, ift ein Birtfames und Leiben bes, ein Busammenfaßbares und Entgegensegbares. In bie

<sup>1)</sup> l. c. S. 65-67.

<sup>3)</sup> Entwurf eines Suft. b. Sittenl. Allgem. Ginl. S. 25-27.

fen beiben zusamengehörigen Formeln ift bas Gein bas bem Denkenben und bem Nichtbenkenben gemeinsame, bas Denten aber bas bem Seienben und bem Richtseienben gemeinfame. Jenes ift bas Gebiet bes organischen Processes, woburch ber Meniche mit bem übrigen Sein gufammenhangt, inbem burch bie Ginbrude auf bie Sinne bas außerhalb feinet befindliche Sein in ihm jur Offenbarung gelangt und burch organische Wirksamkeit fein eignes Sein an bem außeren fic Dieses bagegen ift bas Gebiet bes conftructiven Processes, weshalb auch bas Denten mit biefem Uebergewicht bas Denken im engeren Sinn ju nennen ift. Das Biffen ift feiner Ibee nach bas gefammte feienbe Denten, welches in jebem benkenben Sein fich ausspricht. Bedingt ift alfo bas Wiffen burch bie Begiehung bes Denkens auf bie Besammtheit bes Seins und bes Seins auf bie Besammtheit bes Denkens, und zwar fo, bag Beibes eins und baffelbe ift nur auf anbre Beife. Die Gesammtheit bes auf bas Denken beziehbaren Seins ift bas Reale, ju welchem infofern bas bentenbe Sein auch gehört. Dagegen bie Gefammtheit bes auf bas Sein beziehbaren Denkens ift bas Ibeale, wozu alfo infofern auch bas bentenbe Sein gehört, in weldem baber biefe Ibentitat unmittelbar gegeben ift. Siermit verfchwindet ber Schein, als ob in biefem Begenfag, beffen Bezeichnung übrigens gleichgültig ift, bas Reale nur als Außenwelt, nur als bas nichtbentenbe Gein baftehe, als ein geringeres, fo bag ber Begenfag nicht gleich fein murbe. Denn auch bas bentenbe Sein ift als Sein Reales, unb auch bas außere Sein ift als fur bie Entgegenfetung gufammenfaßbar, und umgekehrt, Ibeales. Folglich ift bie Ibentitat bes Ibealen und bes Realen in ber Entgegenfegung feiner Art und Beife bie Borausfegung alles Biffens 1).

<sup>1)</sup> Dialett. S. 460. u. 461. Schleiermacher bemertt über feine Auffassungsweise bes Gegenfages: man burfe jur Ableitung

664. Das Wiffen als Denken findet unter keinen anbern Formen, als unter benen des Begriffs und des Urtheils Statt. Die beiden Bedingungen für die Begriffsbildung find die Affection der Sinne von außen und die Bernunftthätigkeit. Diese find vor dem Entstehen des Begriffes different, und dies Entstehen ift nichts Anderes, als ein bekimmtes Einswerden beider. Das Urtheil setzt seinem Befen nach den Begriff voraus, und die Urtheile sind daher dest vollkommener, je mehr die Begriffe schon gebildet sind. Auf

feinen negativer Gegenfat gebrauchen, - A und nicht A - fonbern nur einen positiven. Der negative bemme ganglich bit weitere Bearbeitung ber anderen Seite. Man burfe abn auch nicht mit einem einfachen positiven Gegenfas verfahren, fonbern bloß mit einem ausammengefesten. Der einfache fa entweder abfolnt, fo bag feine Glieder fich vollig ausschlie gen und nicht jufammen gewesen fein tonnen, ober er fei falfc. Benn ein Ganges mirflich getheilt merden folle, fo werbe, je mehr es ein Ganges gewefen, Maes, mas barit einander entgegengefest werde, auch überall zusammen ge wefen fein, und eben blog bas Busammenfein bes Entgegen gefesten fei bas ju Theilenbe. Dies tonne aber lebiglich it ein entgegengefestes Uebergewicht getheilt werben, fo baf in Doppelter Gegenfag entstehe, bag alfo jedes Glied in bem Entgegengefesten, nur auf verschiebene Art, gefest werde. Freilich, fügt Schleiermacher bingu, murbe ber pofitive beb. pelte Gegenfag erft als Ranon feftsteben tonnen, wenn men dies bewiesen hatte, bag man ficher fei, ihn überall gu finder Aber die Biffenschaft ftebe noch nicht auf bem Punct, Diefen Beweis führen ju tonnen, fondern man vermoge ibm nur burd Berfuch und burch Ahnung nabe ju tommen. Erft wenn man Die vollendete Anschauung bes Seins erreicht batte, erft bei vollendeter Begriffsbildung murbe man ben zweifachen Ge genfat als nothwendig, als ein Princip nachweisen tonner, welches fic auf jedem Punct wiederholen muffe. Davon fei man aber noch weit entfernt. 1. c. 6. 243-247.

ber anbern Seite fest aber auch ber Begriff Aberall bas Urtheil voraus, und ift um fo vollkommner, je mehr er auf einem Syftem von Urtheilen ruht. Durch teine von beiben Formen tann ber transcenbentale Brund alles Geins in unfrem Denfen erreicht werben. Bas namlich junachft bas Bebiet bes Begriffs betrifft, fo ericheint es urfprunglich fcmebenb in einem relativen Gegenfate bes Soberen und bes Rieberen, bes Mugemeineren und bes Befonberen. Der Begriff ift eine aus ber unbestimmten Mannigfaltigfeit bervortretenbe Mussonberung einer Einheit bes Seins, welche aber felbft wieder Mannigfaltigfeit in fich tragt und als Theil mit Anberem eine bobere Ginheit bilbet. Jeber volltommene (auf einem Syftem von Urtheilen ruhenbe) Begriff ift ein boberer, inwiefern er nur noch Giniges unter fich begreift. Das Gebiet bes Begriffes enbet alfo nach unten in bie Doglichkeit einer Mannigfaltigkeit von Urtheilen, welche wieber mannigfach jufammengefest werben tonnten, bas heißt, bie Grenze bes Begriffs nach unten ift bie unerschöpfliche Dannigfaltigfeit bes Bahrnehmbaren. Jeber volltommene Begriff ift jugleich ein nieberer, infofern er nur noch Giniges ausschließt. Dies gilt auch von bem allgemeinften Begriff bes "Dinges überhaupt." Denn über ihm fteht ber hobere bes abfolut Ginen ungetheilten Seins, und felbft biefer ift noch ein nieberer, inwiefern ihn noch ber Gegenfag von Begriff und von Begenstand begleitet. Blog die 3bee ber abfoluten Ginheit bes Seins, wenn ber Begenfat von Gebante und von Wegenstand in ihr aufgehoben worben, ift tein Begriff mehr. Denn es tann nicht von ihr gelten, bag fie aus einem Spftem von Urtheilen entftanben fei, inbem von bem Sein nichts ausgesagt werben kann, und fie schließt auch nichts mehr aus. Sie ift zwar ber Materie nach ein Begriff, weil eine Ginheit bes Seins in ihr gefest ift, aber nicht ber Form hiernach ift bie Ibee bes absoluten Seins als Ibentitat von Begriff und von Gegenftanb tein Biffen, wohl

abet ber transeenbentale Grund und bie Worm bes gesamme ten Biffens. Gin entfprechenbes Refultat ergibt fich, wenn wir von ber form bes Urtheils ansgehen. Je mehr Sein als einem Subjecte gutommend gebacht wirb, befte weniger ift von ihm ausgeschloffen und mithin von ihm prabicabel. Das absolute Sein ift bemnach basjenige, in welchem alles Sein enthalten und von welchem baber nichts an prabiciren ift. Auf ber anberen Seite besteht bas Maximum bes Pra-Dicates barin, wenn Alles in Allem gesett ift, wobei aber Zein Subject im engeren Sinn übrig bleibt. bes Urtheils ift alfo begrengt theils burch bie Annahme eis nes absoluten Subjectes, von welchem nichts prabicirt mer ben fann, theils burch bie Annahme einer Unenblichteit von Prabicaten, für welche es teine bestimmten Subject gibt, bas heißt, einer abfoluten Bemeinschaftlichteit bet Seins. Diese Formeln finben in bem, was ber Begriff gegeben hat, ihren Inhalt. Die absolute Einheit bes Seins, welche ben Begriff begrenzt, ift zugleich bas abfolute Gub. jeet, beffen Segen alles Urtheil begrengt. Eben fo ift bie unerfcopfliche, noch nicht gur Ginheit bes Begriffs erhobent Mannigfaltigfeit, welche ben Begriff nach unten begrengt, augleich bie Unenblichfeit von Brabicaten ohne Anertennung bestimmter Subjecte, welche bas Urtheil begrengt. ber reine Bebante bes Seins ift nichts, als bas Schema jum Subject, und bie bloße Erscheinungsmaffe, abstrabit von aller Wernunftthatigkeit, ift nichts, als ein Aggregat von möglichen Prabicaten. Das Gegen einer abfoluten Einheit bes Seins und einer abfoluten Mannigfaltigkeit bet Erscheinens ift tein Denten, ba es weber Begriff noch Urtheil ift. Aber Beibes macht bie transcenbentalen Burgeln alles Dentens und alfo auch alles Wiffens aus. Inbem nun ber transcendente Begriff und bas transcendente Urtheil baf felbe finb, fo ift in ber absoluten Ginheit bes Seine nicht

nur ber Gegenfag von Begriff und von Gegenstand, fondern auch ber von Urtheil und von Thatsache aufgehoben 1).

Damit in bem Begriff und in bem Urtheil bie Formen bes Biffens fich befunden, ift es erfoberlich, in ihnen bie beiben conftitutiven Meremale bes letteren nachauweisen, erftlich, bag fie von allen Dentfahigen in gleicher Beife gebildet werben, und zweitens, bag fie bem Sein entfprechen. Bas junachft ben Begriff anlangt, fo tann es erflich eine Allen gemeinschaftliche Begriffsbilbung nur geben, inwiefern biefe in ber Ginerleiheit ber Bernunft gegranbet ift, bas beißt, gibt es ein Biffen, fo muß bas Syftem aller bas Biffen conftituirenber Begriffe in ber Allen einwohnenben Ginen Bernunft auf eine zeitlofe Beife gegeben fein. Die Berenft ift, abgesehen von ihrer augenblicklichen Probuction, bie lebenbige Rraft jur Production aller mabres Ihr Befen ift bie lebenbige Totalitat bes Schematismus ber Begriffe. Ein folches zeitlofes Borhanbenfein bes bezeichneten Spftems in ber Bernunft ift bas Bahre an ber Lehre von ben angebornen Begriffen, insofern biefelbe berjenigen Unficht entgegentritt, welche alle Begriffe blog für fecunbare Producte aus ber organischen Affection halt. Aber falfc wurde jener Ausbrud fein, wenn er fo gefaßt wurde, bag bie Begriffe felbft als wirkliche Bestimmungen unfres Bewußtseins vor aller organischen Function in unfret Bernunft fich befanben. Denn fie gestalten fich erft in unfrem Bewußtsein burch ben Busammenhang ber organischen und ber intellectuellen Function. Die im Syfteme bes Biffens liegenden Begriffe entwickeln fich also auch in jeder Bernunft auf gleiche Beise auf Beranlaffung ber organischen Affection, und es gibt eigentlich tein Empfangen eines Begriffes burch Anbere. Schon in ber 3bee bes Wiffens liegt bas Poku-

<sup>1)</sup> l. c. S. 81-93.

abet ber transcenbentale Grund und bie Worm bes gefammten Biffens. Gin entfprechendes Refultat ergibt fich, wenn wir von ber Form bes Urtheils ansgehen. Je mehr Sein als einem Subjecte gutomment gebacht wirb, befto weniger ift von ihm ausgeschloffen und mithin von ihm prabicabel. Das absolute Sein ift bemnach basjenige, in welchem alles Sein enthalten und von welchem baber nichts zu prabiciten ift. Auf ber anberen Seite besteht bas Maximum bes Prabicates barin, wenn Alles in Allem gefest ift, wobei abet Zein Subject im engeren Sinn übrig bleibt. bes Urtheils ift alfo begrengt theils burch bie Annahme eines abfoluten Subjectes, von welchem nichts prabicirt mer ben fann, theils burch bie Annahme einer Unenblichfeit von Prabicaten, für welche es teine bestimmten Subjecte gibt, bas beißt, einer abfoluten Bemeinschaftlichteit bet Seins. Diefe Formeln finden in bem, was ber Begriff gegeben hat, ihren Inhalt. Die absolute Ginheit bes Seins, welche ben Begriff begrenzt, ift zugleich bas absolute Gub ject, beffen Segen alles Urtheil begrengt. Eben fo ift bie unerichopfliche, noch nicht gur Ginheit bes Begriffs erhoben Mannigfaltigfeit, welche ben Begriff nach unten begrengt, augleich bie Unenblichkeit von Prabicaten ohne Anerkennung bestimmter Subjecte, welche bas Urtheil begrengt. ber reine Gebante bes Seins ift nichts, als bas Schema jum Subject, und bie bloge Erscheinungsmaffe, abstrahit von aller Wernunftthatigkeit, ift nichts, als ein Aggregat von möglichen Prabicaten. Das Segen einer abfoluten Ginheit bes Seins und einer absoluten Mannigfaltigfeit bes Erfcheinens ift tein Denten, ba es weber Begriff noch Urtheil ift. Aber Beibes macht bie transcendentalen Burgeln alles Dentens und also auch alles Wiffens aus. Indem nun ber transcendente Begriff und bas transcendente Urtheil baffelbe finb, fo ift in ber absoluten Einheit bes Seins nicht

nur der Segenfag von Begriff und von Gegenstand, fondern auch der von Urtheil und von Thatsache aufgehoben 1).

Damit in bem Begriff und in bem Urtheil bie Formen bes Biffens fich bekunden, ift es erfoberlich, in ibnen die beiben constitutiven Merkmale bes letteren nachauweisen, erftlich, bag fie von allen Dentfabigen in gleichet Beise gebildet werben, und zweitens, baß fie bem Sein entfprechen. Bas gunachft ben Begriff anlangt, fo tann es erftlich eine Allen gemeinschaftliche Begriffsbilbung nur geben, inwiefern biefe in ber Ginerleiheit ber Bernunft gegranbet ift, bas beißt, gibt es ein Wiffen, fo muß bas Syftem ale ler bas Biffen constituirender Begriffe in ber Allen einwohnenben Ginen Bernunft auf eine zeitlofe Beife gegeben fein. Die Berenft ift, abgesehen von ihrer augenblicklichen Probuction, bie lebenbige Rraft jur Production aller mabres Ihr Wesen ift bie lebenbige Totalitat bes Schematismus ber Begriffe. Ein folches zeitlofes Borhanbenfein bes bezeichneten Systems in ber Vernunft ist bas Wahre an ber Lehre von ben angebornen Begriffen, infofern biefelbe berjenigen Anficht entgegentritt, welche alle Begriffe blog für fecundare Producte aus ber organischen Affection halt. Aber falfc murbe jener Musbrud fein, wenn er fo gefaßt wurde, bag bie Begriffe felbft als wirkliche Bestimmungen unfres Bewußtseins vor aller organischen Zunction in unfret Bernunft fich befänden. Denn fie gestalten fich erft in unfrem Bewußtfein burch ben Busammenhang ber organischen und ber intellectuellen Function. Die im Systeme bes Biffens liegenden Begriffe entwickeln fich also auch in jeder Bernunft auf gleiche Beife auf Beranlaffung ber organischen Affection, und es gibt eigentlich tein Empfangen eines Begriffes burch Anbere. Schon in ber Ibee bes Wiffens liegt bas Doftu-

<sup>1)</sup> l. c. S. 81-93.

lat, baß Jeber baffelbe auf gleiche Beife conftruire, und jeber Begriff ift nur in feiner Bervorbringung vorhanden. Bevor er in une entsteht, haben wir ihn noch nicht als folden in une gehabt, fonbern unfret Bernunft ift nur bet Schematismus aller mahren Begriffe als lebenbiger Trich eingeboren. Soll zweitens als wefentliche Bestimmung bet Biffens unter ber Form bes Begriffs bem im Begriff Gebachten bas Sein entsprechen, fo muß im Gein, wie im Begriff ein Gegenfas zwischen bem Allgemeinen und bem Befonberen Statt haben. Denn bas Befen bes Begriffs berubt auf biefem Gegenfat, und alles in ihm Enthaltene Ribt unter biefer Form. Daber tann hierin allein bas Sein bem Begriff, als foldem entfprechen. hiermit ift bie Lehre un ben Ibeen ober von bem Realismus ber Begriffe ausgesprocen. Bie ber niebere Begriff einerfeits feiner Möglich it nach in bem höheren begruubet ift und anbrerfeits biefen burch bit Mannigfaltigfeit naherer Bestimmtheit gur Anfchauung bringt, während ber höhere eine Mehrheit ber nieberen productiv ausammenfaßt, fo ift auch bas niebere Dafein ein bas hobert aur Anschauung bringenbes ober beffen Erscheinung, unb grup bet fich feinet Möglichkeit nach nur in bem boberen, bas bo here aber ift ber productive Grund ober bie Rraft hinficht lich einer Dehrheit ber Erscheinungen. Ferner wie ein allgemeiner Begriff in anberer Begiehung auch ein befonbret, und wie ein besondrer ein allgemeiner fein tann, woburd aberhaupt bas Bebiet jebes Begriffs befchrantt ift, fo latt fich auch jebe fubstangielle Rraft als eine Erscheinung, und iebe Ericheinung als eine Rraft betrachten, und eben biet burch wird bas Gebiet bes fubstangiellen Seins begrengt. Deshalb ift es unmöglich, bag bie hochfte Steigerung bei Begriffes ber Rraft basjenige fei, mas ber oberen Grenge bes Begriffs entspricht, namlich die Gottheit. Die bocht Rraft ift noch immer ein Glieb bes Gegenfates, nur baß fie nicht zugleich Erscheinung ift. Sie liegt alfo noch im

Gebiete bes Begriffs, nicht barüber hinaus. Auf ber anbern Seite entspricht bem Gebanten ber Möglichkeit einer Mehrheit von Urtheilen, in welchem ber Begriff nach unten enbet, im Bereiche bes Seins bie daotifche Daterie ober bas materielle Chaos. Erftlich wird in bemfelben eine unbestimmte Mannigfaltigfeit gebacht. Der bestimmte Begenfas von Gimheit und von Bielheit ift hier baburch aufgehoben, bag bie Bielheit aus Mangel ihres Gegensages, ber Ginheit, untergeht, und ber relative Gegenfat zwischen bem Magemeinen und bent Befonderen, mit welchem ichon eine Form gefest fein marbe. verschwindet in bem Ifoliren bes Besonderen. Sierin beficht bie negative Seite biefes Gebankens. Zweitens wird in ber chaotischen Materie ber unbestimmte Grund aller organischen Affectionen mittelbar angenommen. Demnach wirb in ihr ber Grund ju einer Dehrheit von Urtheilen, aus welchen Begriffe erft gebilbet werben tonnen, folglich bie Entftehung ber Begriffe von unten ber vorgestellt. Sierin befteht bie positive Seite biefes Gebankens. Die absolute Materie liegt nicht in einer Reihe mit ben auf- und absteigenben Evolutionen von Kraft und von Erfcheinung. Sie bat baher nicht biefelbe Realitat, wie biefes Gebiet. Die fo erjeugten Borftellungen von Gott und von ber Materie, welche als Principien ber Beltbilbung gebacht merben, erflaren uns nicht bas Dafein ber Belt unb find nichts Anberes, ale Reprafentanten bes letten Grunbes. Gott ift ber Reprafentant ber Totalitat unfrer intellectuellen Thatigleit, abgesehen von Allem, was burch bie organische Function entfteht. Die Materie bagegen ift ber Reprafentant ber Zotalität unfrer organischen Aunctionen, abgesehen von Allem, was burch bie intellectuelle Thatigfeit entfteht. Das Biffen unter ber Form bes Begriffs ift amifchen beiben Borftellungen eingeschloffen. Die Ibee ber Gottheit, richtig gefaßt, ift auf bieser Seite basjenige, was nicht mehr gewußt werben kann, jeboch immer vorausgesest werben muß als bie

Pentität von Denken und von Sein. Dies ist das Bahre an dem ontologischen Beweise. Umgekehrt ist die Materie das senige, was nach unten weder gewußt, noch vorausgeseit werden kann, weil sie Berneinung sowohl des Denkens, als des Geins ift. Denn als Gedanke gesetzt schließt sie das Sein ans, als Sein den Gedanken 1).

Insoweit ferner bas Biffen ein pon allen Dem Benben auf übereinstimmenbe Beise unter ber Form bet Urtheils hervorgebrachtes Denten ift, beruht es feinem Befen nach nicht auf ber Gleichheit ber intellectuellen unb ber organischen Aunction unter ben Denkenben. was die erftere betrifft, fo geht bas Urtheil gar nicht von the aus, weil basjenige, was burch baffelbe gu bem vollfanbigen Begriff hingutommt, nur bie Birtlichteit bes in bem Begriff als ein Mogliches Gefenten ift. In bem Ge biete ber Bernunftthatigkeit aber gibt es keinen Begenfat von Möglichkeit und von Birklichkeit. Gben fo wenig with burch bie Gleichheit ber organischen Function bie Uebereinstim mung ber Urtheilsproduction bestimmt. Denn bie namlichen Sinneberregungen tonnen gu verschiebenen Beiten in gang verschiebene Urtheile gufammengezogen werben, ba bie Ginneserregung immer ein unenblich Mannigfaltiges ift, aus welchem bas Urtheil nur etwas hervorhebt. Gine allgemeine ibentische Urtheilsprobaction tann es baber nur geben, inwiefern fie in ber Ginerleiheit ber Begiehung gwischen bet organischen Aunction und bem außer uns gesetten Gein ihr ren Grund hat. Sierbei ift ju bemerten, bag bem organis fchen Bermogen in feiner Thatigkeit, alfo ber organischen Affection zwei Seiten gutommen, eine nach innen gewenbete, im Bezug auf welche fie "Empfinbung," und eine nach außen gewenbete, im Bezug auf welche fie "Babenehmung"

<sup>1)</sup> l. c. 111 — 121.

heißt. Die Empfindung ift, was fie ift, insofeen fie ber eine geinen Perfon angehört. Gie enthalt bemnach ben Grund und ben Sig nicht bet Gemeinschaftlichkeit, sonbern ber Gie genthumlichteit ber Inbividuen, welche freilich auch ber Ibentitat in ber Battung untergeordnet ift. Gin gleiches Urtheil tann also unter ben Denkenben nur auf bem Gebiet bex überwiegenben Bahrnehmung entstehen, infofern eine gewiffe von dem Sein herrahrende Affection und ein gewiffer Buftand bes außeren Seins an fich Gins und Daffelbe ift, fo baß ber gleiche Buftanb auf gleiche Weise afficirt, und bie in gleicher Beife Angeregten ihre Affection auf benfelben Buftand als auf ben Grund jurudführen. Dies ift bas Babre in der Lehre von einer Allen identisch gegebenen Außenwelt. unter welcher aber hier nicht bie Totalität bes Seins unter bem Gegenfat von Rraft und von Ericheinung, fonbern mut die Totalität ber auf die organischen Affectionen fich beziebenben Buftanbe verftanben werben fann. Die Urtheile, welche bas Biffen mit constituiren, entwideln fich baber auch aus biefem ibentisch Gegebenen in jebem Einzelnen nach Maßgabe der Thatigkeit seiner Bernunft, und es gibt eis gentlich tein bloges Empfangen eines Urtheils von einem Andern. Hierin liegt bas Wahre an der Behauptung: man wife nur, was man erfahren habe 1).

667. Inwiefern ber Form bes Urtheiles bas Sein ente fpricht, muß eine Gemeinschaftlichkeit bes Seins ober ein Spstem der gegenseitigen Einwirkung der Dinge narhanden sein. Wie nämlich die hineinsetzung des Prähientes in das Subject etwas in diesem nicht Liegendes ist, so muß auch in dem unter den Gegensatz von Kraft und von Erscheinung gestellten Gein: etwas enthalten sein, was in jedem nur zum Theil gegründet ist und einen Theil seines Grundes andere

¹) l. c. **©.** 122—124.

warts bat. Und wie bas Prabicat in mehreren Subjecten baffelbe, nirgends aber für fich gefest ift, weil es fauft Gubfect murbe, fo muß and in bem fubjectivifchen Sein etwal in vielen baffelbige, aber nirgenbe für fich gefest fein, weil es fonft auch als eine Ibentitat von Rraft und von Erfdeinung gefest mare. Der anbere Theil bes Grunbes tann beber nur im anbern für fich gefest fein, welches, eben fo, mit das gleiche Prabicat in Bielen fich findet, und wie ben namlichen Subjecte viele Brabicate gutommen , ein burchant gegenseitiges fein muß. Das bem Urtheil entsprechenbe Gein ift folglich bas Rufammenfein ber Dinge, vermöge beffen je bes in bem anbern ift, und fowohl in ihm hervorbringt, als von ihm leibet. Alles für uns wirklich ertennbare enblich Gein geht baber eben fo wohl in bem Suftem von Urfacen und Wirtungen auf, wie in bem Spftem ber fubftangielle Formen. Es ift baffelbe Soin, welches ber Form bes Ur theile, und welches ber Form bes Begriffe entfpricht. De her ergibt es fich als gleich mahr: baß bas gange Sein be barrt, und: bag es in einem raftlofen Flug fich befindet. Chenfalls geht bas Biffen unter beiben Formen auf eines und benfelben Gegenstand, und ift fich auch ber Form nach nur relativ entgegengefest. Dit vorhertichenber Begriffs form, wobei bas Urtheil nur als eine unerläßliche Bedingung erscheint, ift es bas speculative. Dagegen mit vorherrichen ber Urtheileform, mobei ber Begriff blog bie Bebeutung ei ner folden Bebingung behanptet, ift es bas empirifche ober hiftorifche. Rerner tommt hiernach Allem im Gebiete bel Seins nicht minder bie Proiheit, wie Die Rothwenbigfeit gt. Denn frei ift etwas, infofern es eine für fich bervortretenbe Ibentität von Einheit ber Kraft und von Biolheit ber Gr scheinungen barftellt. Rothwendig bagegen, infofern ce, in bas Suftem bes Busammenhangs verflochten, als eine Mufeinanderfolge von Buftanben erscheint. Je fefter etwas als Einheit in fich begrundet ift, um befto mehr bietet th

ben dugern Rraften einen Gegenstand bar, an ben fie fich wenben tonnen, und je vielfacher etwas von ben außern Rraften berührt wird, um befto ftarter finbet es fich aufgefobert. Alles ber Moglichkeit nach in ihm Begrunbete auch ju vermirklichen. "Frei" und "nothwendig" find einanber nicht contrabictorifch entgegengefest, fonbern bas gemeinicaftliche contradictorifche Gegentheil beiber ift bas "Bufallige." Je aufälliger ein Ding ift, wie jum Beifpiel bie vorübergehenben negetabilischen Probuctionen, um befto meniget wohnt in ihm Freiheit, bas beißt eine in fich felbft begrunbete Ginbeit, und um befto weniger fpricht fich in ibm auch Nothwenbigfeit aus, bas heißt, eine beharrliche Abfpiegelung ber anbern Dinge. Es ift bann nur ale ein Durchgangspunct für bie Thatfachen bes allgemeinen Lebens vorhanden. Ja man fann fagen, bie Freiheit und bie Rothwenbigkeit find jebe bas Daß ber anbern. Die eine fowohl, als bie andere an einem Dinge ift bas Ding gang, nur von einer verschiebenen Seite angesehen. Jebes ift hierin, blog nach verfchiebenen Graben, bas Bilb bes Bangen. Demgufolge muß auch jeber Begirt einer bynamifchen Berbinbung von Einzelwefen ein für fich hervortretenber, ein organifcher Be-Randtheil in bem Spftem ber Rrafte fein. Das oberfte Gubject, von meldem nichts mehr prabicirt werben tann unb welches alle Berbinbungen unter fich begreift, fallt mit bet höchsten lebenbigen Kraft zusammen, die unter keine übergeordnete mehr fubfumirt werben tann. Beibe außerhalb ber Sphave bes eigentlichen Biffens befindliche Gebanten, fowohl ber bes oberften Subjectes, welcher über bem Webiete bes Urtheils liegt und baffelbe begrengt, als ber einer höchften lebenbigen Rvaft, welcher über bem Gebiete ber Begriffe liegt und baffelbe begrengt, entsprechen ber 3bee bes transcenbenten Grundes ober ber Gottheit nicht, weil in ihnen ber Gegenfat zwischen bem Gegenstand und bem Bemußtfein nicht aufgehoben ift, welcher in bem gottlichen

Sein, in bem Urfein, in bem bochften Wefen nicht Statt haben Daher entspricht auch weber ber Begriff bes Schick fals, nuch ber Begriff ber Borfebung jener Ibee. Denn bas Schicksal ift unter ber Form ber Bewußtlofigfeit bat bynamisch Allumfaffende, mas die Totalität aller Causalverhaltniffe unter fich begreift. Die Borfehung ift bas Ram-Liche unter ber Rorm bes Bewußtseine. Bei bem Berfich biefen Begenfat aufzuheben und Beibes zu vereinigen geht bie Bestimmtheit bes Gebantens verloren, und man tann letteren alsbann nicht mehr unmittelbar produciren. Ibee eines oberften Subjectos und ber bochften Einheit bet Rraft befist bloß biefe reale Bebeutung, bag bierburch auf jeber Stufe bes Biffens eine gegenseitige Begrenzung bit Geins und bes Biffens unter beiben Formen, unter ta Form ber Begriffsbilbung und unter ber Form ber Urtheile bilbung bargeboten wird. Deshalb verfchwindet ihre reak Bebeutung, menn wir ju bem hochften Punct uns erheben, wo ber Gebanke tein Biffen mehr fein tann. Jebe in cie nem Begriff gufgefaßte Ginheit bes Seins, infofern fie ein hohere Ginheit, eine lebenbige Rraft ift, begreift ein Suften von Urfachlichkrit unter fich, welches baburch ans bem Uebris gen fich ausscheibet, bag, es vermage jener Ginheit begrenft wirb. Bebe Urfache bagegen, Die als Urtheil ausgesprocen wirb, liegt an und für fich in einem unbestimmten Gebiete. Rur wenn bie bobere Ginheit bes Geins gefunden ift, worin beibe Puncte fich vereinigen, ift ein bestimmter Begirt be und bie Möglichkeit gegeben, bas Sein unter ben beiben for men au begreifen. Diefes Berhaltniß als reines Berhaltnif, Die Ibentitat eines Begriffs, welcher ber hochfte in einer bestimmten Begiehung, und eines Subjects, welches hoher, als eine Maffe von andern Gegenständen ift, enthält ben Brund, bag man ein Wiffen begrenzen, und bag man es in ein speculatives und in ein empirisches eintheilen tann. Iebe . Ginheit eines wiffenschaftlichen Bezirkes muß hinfichtlich ber

Urtheile baburch sich geltend machen, daß alle zu ihm gehörigen Pradicate innerhalb besselben sich befinden. Bon der Seite der Begriffe kommt dasselbe heraus. Die Gleichsehung der Urtheile und der Begriffe ist die Gleichsehung des empirisch und des speculativ exkannten Inhaltes. Wo Urtheil und Begriff in einander nicht aufgehen, da kann nur in einer von beiden Weisen, entweder speculativ oder empirisch gewußt werden 1).

Dem problematischen Gebanten ber Begrengung bes Urtheils nach unten entspricht ber Begriff ber blogen haotischen Materie, unter welchem nicht allein bas Raumerfüllende, fondern auch bas nur Beiterfüllenbe, bas chastifc Materielle bes Bewußtseins zu verfteben ift. Sie gibt fic für uns in keiner Beise erkennbar kund, sonbern ihre Borkellung ift bloß eine Abftraction von dem substanziellen Sein. Jedes höhere Subject und also auch bas gebachte höchste geht in ber Totalität bes ihm untergeorbneten Dateriellen auf. Die Ginheit bagegen tommt jedem materiellen Bebiet, mithin auch ber gebachten absoluten Materie lediglich burch ein ihr entsprechend geseptes boberes Subject gu. Bugleich mit bem Sein ift baber auch unfer Biffen amifchen jenen Puncten, Die bloß als Grenzen gefest find, gwifchen ber hochften Gattung, welche bie oberfte Urfache ift, und zwischen ber ibsoluten cavtifden Materie eingeschloffen. Rur gwischen diesen Puncten kann ein Sein für uns hervortreten, nur ein wischen ihnen enthaltenes Sein, aber nicht mehr fie felbft, vernogen wir zu miffen. Lediglich in einem Biffen, welches bie Lotalität bes Seins in fich aufgenommen hatte, konnte eine ollfommene Bereinigung bes fpeculativen und bes empirifchen stennens angetroffen werben. Diese Bereinigung wäre bie ahre reale Beltweisheit, hierin wurde ber eigentliche Be-

<sup>1)</sup> l. c. 127—136.

ariff ber Philosophie verwirklicht fein. Dagegen tann jebel ringelne Gebiet bes Geins nur in einer von beiben Ertenutnismeifen gefonbert von unfrem Biffen erfaßt werben. Am ftatt einer Durchbringung bes Speculativen und bes Empirifchen ift fur uns nur eine begloitenbe Begiehung bes Ginn auf bas Anbre möglich, mithin in belben Gebieten eine wif fenschaftliche Rritik. Sierin zeigt fich bie relative Beftalt ber Beltweisheit als einer Rritit ber Gelbftbarftellung ber Bernunft im realen Biffen. Das absolute Biffen tann por ber Bollenbung bes realen nur gertheilt und mittelbar obn abgebilbet in unfrem Bewußtfein auftreten, und verfündigt fich eigentlich blog in bem nicht zu vollziehenben Bebankn ber Einheit bes getheilten. Bedoch haben wir einen anale gen Erfas für ben Mangel ber miffenschaftlichen Erlenninit bes Abfoluten, alfo Gottes ober bes transcenbenten Grun bes, welcher Mangel genan bamit gufammenhangt, baf wi nicht zu einer vollftanbigen Durchbringung bes Speculati ven und bes Empirifchen gelangen tonnen. Bir haben ib namlich erftlich baburch, bag wir im Stande finb, an jehr Borftellung, welche fich ben Unschein gibt, bem Absoluten gu entsprechen, bas Richtentsprechenbe nachzuweifen, und gweitens baburch; bag wir berechtigt finb, bas Abfolute it ber Formel ber nafhwenbigen Borausfegung einer Aufgab, welche wir nicht zu erfüllen vermögen, vor unfere Betrad tung ju ftellen. Denn wir muffen bie Doglichkeit, une te Abfolute wirklich porzustellen, an bus Problem binben, hi Aotalität bes Seins in unfrem Erkennen zu erreichen. Die Abhangigteit jener Doglichteit von ber Lofung biefes Pro blemes ift auf bem bereits gewonnenen Standpunet unfri Ronnten wir nam bialettifchen Unterfuchung einleuchtenb. lich von bem bochften Wefen eine Borftellung haben, f mußte fie in ein Gebiet entweder bes empirischen ober bes fpeculativen Wiffens fallen. Darein tann fie aber nicht fal-Alfo mußten wir erft eine Durchbringung beiber Formen erreichen, wenn wir zu bem Urfein gelangen sollten. Es ergibt fich baber, wenn wir uns keiner Zauschung hingeben wollen, baß auf diesem Weg nicht weiter zu kommen ift. Das Resultat dieser Erwägung ift: so gewiß wir die Ibee des Wiffens nicht aufgeben durfen, eben so gewiß mussen wir auch bas Urwesen, in welchem der Gegensatz zwisschen Wegriff und Gegenstand aufgehoben ift, voraussen, aber ohne dasselbe in einem wirklichen Denken auffassen zu können 1).

Bis jest haben wir bas Denten in feiner Bebingtheit burch bie organische und burch die intellectuelle Junction fo betrachtet, wie es als Ausbruck bes Seins sich barftellt. Aber es gibt auch ein Denken, woburch ein Sein postulirt wird, welches ber Ausbruck bes Denkens fein foll, nämlich bas Bollen. Diefes in einem umgekehrten Berhaltniß jum Sein ftebenbe Denten haben wir noch in feiner Beziehung auf ben transcenbenten Grund zu betrachten. Es leuchtet fogleich ein, bag wir für unfre Gewißheit im Bollen eben fo fehr, ale fur bie im Biffen eines transcenbenten Grundes bedürfen, und bag ber erftere nicht verschieben von bem letteren fein tann. Denn ber Brund, vermoge beffen Andere baffelbe wollen, wie wir, ift junachft gwar in ber lebendigen Rraft ber Menschengattung enthalten. für bie Busammenstimmung unfres Bollens mit bem Sein, für die Thatfache, bag unfer Thun wirklich außer uns binmegeht und bag bas angere Sein empfanglich für bie Bernunft auch bas ibeale Geprage unfres Willens aufnimmt. afür liegt ber Grund nicht in ber Gattung, sonbern nur in ber rein transcenbentalen Identität bes Ibealen und bes Der Grund für unfre Gewißheit im Bollen unb m Biffen kann nur einer und berfelbe fein, weil außerbem

<sup>1)</sup> l. c. S. 137 — 146.

bas Denten und bas Wollen nicht blog verschieben begrinbet, fonbern jedes auch zweifach begrundet mare, infofen jebes zugleich bas andere ift. Es murbe alfo eine Duplicitat gurudbleiben, welche entweber wieber in einer hoben Ginheit begrandet fein mußte, und biefe mare bann ber mabre transcendente Grund, oder welche bas Dafein gerichnitt und ftatt ber Bemigheit wieber Zwiespalt bearunbete. Dn Glaube an Gott rubt allerbings bei ben meiften Menichn mehr auf ber Gewißheit bes Gewiffens, als auf ber tid Berftanbes. Für bie philosophische Ermagung ift es abet Unrecht, nur bie eine Burgel gelten ju laffen, wie Rat von ber moralischen Seite, bie meiften Anbern von ber phy fifchen Seite gethan. Da nun ber transcendentale Grud auf bas Wollen und auf bas Denten zugleich fich bezieht, f verkundigt er fich uns in ber relativen Identitat bes Den tens und bes Bollens, nämlich im Gefühl, welches in un ber Uebergang von bem einen gu bem anbern, im Bedfi als bas lette Enbe bes Dentens auch ber erfte Anfang td Bollens ift, jeboch immer nur relative Ibentitat, bem einer naher, als bem andern ftehend. Das Befühl, in feinem w fentlichen Unterschied sowohl von ber Empfindung, bem mit telft ber Affection gesetten subjectiven Dexfonlichen im be ftimmten Moment, wie von bem reflectirten Gelbitbemuit fein, ift bas unmittelbare Gelbstbewußtfein. Es begleitt immer jeben Moment entweder bes porherrschenden Dep fens ober bes vorherrichenben Bollens. Bismeilen foeis es allein hervorzutreten und Bebante und That in ihm m terzugeben. Aber bice icheint nur fo. Es find immer Epp ren bes Bollens und Reime bes Dentens ober umgefcht Beibes, wenn auch mieber icheinbar verschwindenb, in ibs mitgesett. Diese Aufhebung ber Begenfage konnte abft nicht unfer Bewußtsein fein, wenn wir uns felbft barin nicht ein Bebingtes und Bestimmtes wären und wurben. Aber wir werben uns hier nicht bedingt und bestimmt burch

etwas felbft im Begenfage Begriffenes, fonbern burch basjenige, worin allein bas bentend Bollende und bas wollend Denfende mit feiner Begiehung auf alles Uebrige Gins fein tann, folglich burch ben transcenbenten Grund felbft. Diefe transcendente Bestimmtheit bes Gelbftbewußtseins ift bie religiofe Seite beffelben ober bas "religiofe Befühl." biefem wird alfo ber transcenbente Grund ober bas bochfte Befen felbit reprafentirt. Das religiofe Gefühl finbet infofern in une Statt, ale in unfrem Gelbftbewußtfein auch bas Sein ber Dinge, wie wir felbft, in ber Eigenschaft bes wirkenben und bes leibenben gefest ift, als wir mithin uns bem Gein ber Dinge und biefes uns ibentificiren, es finbet bemnach in uns Statt als Bebingtheit alles Seins, welches in ben Begenfat ber Empfanglichkeit und ber Gelbftthatigleit verflochten ift, bas heißt, als "allgemeines Abhangigeitsgefühl." Da in bem Gefühl immer bas Bewußtsein Bottes mit einem endlich bestimmten uns felbft und Entgegenjefestes gufammenfaffenben Bewußtsein vertnupft ift, fo ebarf es einer Ifolirung. Diefe erfolgt in ber Begiehung uf die Formeln bes absoluten Gubjectes, ober ber Urfraft, iber bes welterschaffenben Gottes, ober felbst auch bes Schickale. Dan fagt fich: basjenige Glement bes Gelbftbewußt. eins, welches jugleich jenen Formeln, einer jeben unter anern Umftanben, entspricht, ift bie Reprafentation bes transenbenten Grundes in unfrem Gelbftbemußtfein, biefe ift mmer fich felbft gleich und alfo bie Ergangung ber fehlenben finheit. Siernach tonnte es icheinen, bag bie Religion ber ber Philosophie Rehe, wie von Bielen behauptet wird. dem ift aber nicht fa. Bollfommenheit und Unvollfommeneit find in beiben gleich vertheilt, nur nach verfchiebenen Die Auschauung Gottes wirb allerbings niemals irklich vollzogen, fonbern bleibt ein inbirecter Schematis-Jeboch ift fie unter biefer Form von allem Frembarigen völlig rein. Dagegen ift bas religiofe Gefühl zwar ein wirklich vollzogenes, aber es ist niemals rein. Dem das Bewußtsein Gottes spricht sich barin immer an einem andern Segenstand aus. Nur an einem Einzelnen ist mat sich der Totalität, nur an einem Segensage zwischen dem eignen Sein und dem außer uns Erkannten ist man sich der Einheit im religiösen Sefühl bewußt 1).

Bir miffen, inbem wir unfer Denten und Bol Ien als Gines fühlen, nur von bem Sein Gottes in une unt in ben Dingen, gar nicht aber von einem Sein Gottes a Ber ber Belt ober an fich. Das Sein ber Ibeen in mi ift ein Sein Gottes in uns. Dies gilt zwar nicht, insofm fie als bestimmte Vorstellungen einen Moment in unfem Bewußtsein erfüllen, wohl aber, insofern fie in uns Alm auf gleiche Beife bas Befen bes Seins ausbruden und i ihrer Gewißheit bie Ibentitat bes Ibealen und bes Reals aussprechen, welche weber in bem einzelnen Menfchen, mi in ber Menschengattung fich verwirklicht. Gbenfalls ift 14 Sein bes Gemiffens ein Sein Gottes in uns, nicht, inmit fern es in einzelnen Borftellungen porfommt, in benen th gleichwie bie Anwendung ber Ibeen im Gingelnen, auch im fein tann, fonbern wiefern es in ber fittlichen Hebergeugun bie Uebereinstimmung unfres Bollens mit ben Gefegen id äußeren Seins und also bie nämliche Ibentität aussprick Da nun die Dacht ber Ibeen und bie bes Gewiffens beharrliche Ginheit in bem Bechselnben bes Bewußtfeine it fo macht für uns Gott einen Bestanbtheil unfres Befeil macht bas uns eingeborne Sein Gottes unser eigentlicht Wesen aus. Denn ohne Ibeen und ohne Gewiffen wurdt wir jum thierischen Befen herabsinken. In allen anbert Arten unferes Bewußtseins ift uns aber nicht ein Sein Geb tes in uns ausgesprochen, weil auch nicht unfer eignes Still,

<sup>1)</sup> l. c. S. 147 — 153. S. 428 — 431. S. 514.

fonbern lediglich eine Gemeinschaft mit Anderen in ihnen ausgebrudt wirb, fo bag, um hierin bas gottliche Sein ju finden, aus uns berausgegangen werben maß. Muf analoge Beife, wie in bem Befen unfres Geiftes, betunbet fich uns bas Sein Gottes in ben Dingen, infofern in jebem einzelnen vermoge feiner Erifteng und feiner bynamifchen Gemeinschaft bie Sotalität gefest und folglich ber transcenbente Grund berfelben mitgefest ift. : Much fpricht fich in jebem vermoge feiner Uebereinstimmung mit bem Spftem ber Begriffe bie Ibentitat bes Ibealen und bes Realen und folglich gleichfalls ber transcendente Brund berfelben aus. Benn uns aber ein Sein Gottes außerhalb ber Welt fich offenbarte, fo wurben Gott und Belt vorlaufig fur unfre Borftellung von einanber getrennt fein. Sierburch marbe auf jebe Beise entweder bie Ibee Gottes ober bie Ibee ber Belt aufgehoben. Denn entweder mußte man annehmen, baß beibe ungeachtet ihres Betrenntfeins boch auf allen Puncten aufammentreffen follen. Dann mußte bie Belt, welche unter ben Formen bes Raums und ber Beit fich barftellt, als eine unenbliche gebacht werben. Aber in biefet Unendlichkeit konnte fie nicht als abhangig angenommen werben, nicht ale eines transcendenten Grundes bedürftig eticheinen. Dber man mußte, um bie Abhangigkeit ber Belt ju retten, bies gelten laffen, bag Beibe nicht überall que fammentreffen, fonbern bag Bottes Sein über bas Sein ber Belt hinausragt. Alsbann würbe bie Frage entstehen, ob bas gange über bie Belt hinausragenbe Sein Gottes von bemjenigen fich unterscheibe, welches in ihr abgebilbet ift. Im bejahenden Fall mare in Gott eine Diffevenz gefest und er folglich nicht die absolute Einheit. Im verneinenben Fall konnte auch bas Sein ber Welt nicht in ihm begründet fein, weil sonft auch ber über bas Sein ber Welt hinausragende Theil seines Seins weltbegründend und mithin bie Belt ihm abaquat fein mußte, wodurch man auf bas Borige gurudtame. Gottes Gein an fich tann tein Gegenftanb unfret Ertennens fein. Denn es gibt in ihm teinen Begriff, als in ber Ibentitat mit bem Gegenstanbe. Bir haben baber nur infofern einen Begriff von ihm, als wir Gott find, bas beißt, ihn in uns haben. Es mußte benn eine fich auf "Bott an fich" beziehende Affection ber organischen Function geben, welches unmöglich ift. Gben beshalb find "Abfolutes, bochfte Ginheit, Ibentitat bes Ibealen und bes Realen" nur Schemata. Sollen fie lebendig werben, fo fommen fie wieber in bas Bebiet bes Enblichen und bes Gegensakes binein, wie wenn man fich Gott als bie natura naturans ober als bas bewußte abfolute Ich bentt. Die philosophische Bo trachtung tann baber mit allen unangemeffenen bilblichen Borftellungen gusammenftimmen, welche bas religiofe Befühl ausbruden, nur bag fie ber Grenze fich bewußt bleibt, inperhalb welcher fte gelten. Der bloß ichematifch conftruitt Begriff will auch real werben, und tann es in feiner am bern Beife, als indem er einseitig und relativ wird. Da Philosoph weiß aber bann, bag bas Schema nicht ausgefüllt wird, worüber die blog Religiofen fich leichter taufchen. Durch eine analoge Behandlung bes Ethischen wurde mat auch auf bie zwei Schemata bes ,,abfoluten Befetgeberi" und bes ,,abfoluten Runftlere" getommen fein, welche gleich falls inabaquat finb, ba man fich teinen Befeggeber ohnt möglichen Wiberftanb, und feine Conception ohne eine Dife fereng gwischen ihr und ber Musführung bentt 1).

671. Die Idee oder der problematische Sedanke der Welt, welche die Totalität des als Bielheit gesetzten Seins ift, liegt ebenfalls außerhalb unfres realen Wissens. Sie kann uns nie als Gegenstand einer Anschauung sich darstellen, in welcher speculatives und empirisches, ethisches und

<sup>1)</sup> l. c. S. 154 -- 160.

phofifches Biffen fich burchbrangen, fonbern fie bleibt immer ein unausgefüllter Bebante, ju welchem bas von Sciten ber organischen Bunction une bargebotene Glement nur in ents fernten Unatogiecn besteht. Beibe Ibeen "Belt unb Gott" find Correlata, aber teineswegs ibentifch. Denn in unfrem Gedanken ift bie Gottheit immer als Ginheit ohne Bielheit, bie Belt aber als Bielheit ohne Ginheit gefest, Die Belt ift raumerfallend und geiterfullenb, bie Gottheit raumlos und zeitlos, jene ift bie Sotalitat ber Begenfage, biefe bagegen bie reale Regation aller Gegenfage. Die Ibee ber Belt ift aben nicht in bemfelben Ginn transcenbental, wie bie 3bee ber Gottheit. Bir fonnen uns namlich bie Dog. lichfeit benten, eben fo wie in ben Befit unfrer Erbe, in ben Befit jebes Beltforpers mit feinem phyfifchen und ethis ichen Suftem gu tommen. Das hinderniß liegt hier, ba bie Belt, eben wie mir, unter ber Form bes Gegenfates fteht, lediglich in ber Unendlichkeit bes Processes und in ber Befchranktheit unfrer Organisation unter ber Poteng ber Erbe. Bingegen von ber 3bee ber Gottheit muffen wir uns gestehen, bag wir auch burch einen unenblichen Proceg und bei einer gesteigerten Organisation fie nie ju erreichen vermogen, weil alles Erkennen organisch bebingt, fle aber organisch nicht zu faffen ift. Die Ibee ber Belt ift alfo auf eigne Beife transcenbental. Der 3bee ber Gottheit nabert man fich nicht, fie liegt jebem einzelnen Biffen, welches ohne fie nicht vollzogen werben tonnte, auf gleiche Beife unb ohne Begiehung auf feinen Busammenhang jum Grunbe. Sie ift bas Princip ber Möglichkeit bes Biffens an fich. Dagegen ift bie gange Beschichte unfres Biffens eine Annaberung an bie 3bee ber Belt. Won diefer ift uns eben fo wenig, wie von jener bas Gein an fich offenbar, auch nicht bas Sein im Begenfat gegen Gott, fonbern nur bas Sein . in uns und bas Sein in ben Dingen. Alle wirklich volljogenen Borftellungen von ber Belt find eben fo ungureichend und eben so bilblich, wie die von der Gattheit. Bir find nicht befugt, ein anderes Berhältniß zwischen Gott und der Welt anzunehmen, als das des Busammenseins Beider. Denn eben so wenig wie einen Gegensag, können wir eine Identität Beider construiren, weil in ihrem Sein in und beide Ideen verschieden sind, während wir sie auch nicht abgesondert von einander zu benken vermögen. Sind nun das Transcendentale und das Formale nicht von einander geschieden, sondern vielmehr dasselbe, so muß in beiden Ideen ber formale Gehalt sich wie der transcendentale verhalten. Folglich ist die Idee der Gottheit die Form jedes Wissens an und für sich, die Idee der Welt aber die Verknüpfung bes Wissens 1).

Rachbem bie Aufgabe bes transcenbentalen Theiles ber Dialektit in ber vorliegenden Beife behandelt wotben, will Schleiermacher in bem formalen ober technischen Theil bie Regeln ber Bertnupfung bes Dentens auffteller. Da juvor, außert er, bie 3bee bes Wiffens gleichsam in ber Rube ermogen murbe, fo ift fie jest in ber Bewegung ju betrachten und es ift ju untersuchen, wie bas Denten wird, bamit man einsehen tonne, wie es werben muß, us ein Biffen gu fein. Der eigentliche reale Grund bes Bif fens ift bie intellectuelle Function. Der außere Factor be gegen, bie Beranlaffung jum Berben bes Biffens, befteht in der von außen ber erfolgenden Affection ber Ginnesor gane. Diefer lettere Factor tann auch bie materielle, jener erfte, weil rein in ber Intelligenz enthalten, Die formalt Seite ber Entftehung bes Biffens genannt werben. Bahrheit, welche hier jur wiffenschaftlichen Ginficht erhoben werben foll, betrifft nicht bie Beife, wie jener außere ein tritt, fonbern vielmehr, wie in Rolge ber außeren Berau

<sup>. 1)</sup> l. c. **E.** 161 — 168.

laffung vermöge ber treibenben Kräfte, welche in ben beiben Ibeen ber Gottheit und ber Welt liegen, die Ibee bes Wifsens in uns fich verwirklicht 1).

Bei ber Bervorbringung ber Ertenntniffe finbet ein relativer Wegenfat amifchen ber überwiegenben Receptivitat und ber überwiegenben Spontaneitat unfrer Lebensthas tigfeit in folgenber Beife Statt. Es entfteht ein Biffen entweber ohne vorhergehenbes bestimmtes Bollen, inbem bie andquernbe unbestimmte Thatigfeit bes bentenben Bermogens blog auf bie vortommenben außeren und inneren Sinneserregungen fich wenbet. Dies ift bas Gebiet ber gemeinen Dber bas Biffen bilbet fich unter ber Leitung Erfahrung. bes Willens nach einer jum Grunde liegenden Form, welche mit ber ihr gutommenben Materie fich zu erfüllen beabfich. tigt. Bierbei muß biefe Form felbft ein Denten fein, um ein eigentliches beterminirtes Bollen ju begrunben. ift bas Bebiet bes Suchens ber miffenschaftlichen Ertenntniß. Im erften Bereich tommt bie Form bes Biffens an fich, im zweiten bie ber Bertettung beffelben überwiegenb in Rerner macht fich im Bezug auf bie Beftaltung ber Wiffenschaft ber Unterschieb geltenb zwischen ber Theorie ber Conftruction, bes Wiffens an fich und zwischen ber Theorie ber Combination bes Wiffens. Der erfteren liegt bie Frage vor, wie wir es zu machen haben, wenn wir mit bem Denten eines einzigen Gegenstandes beschaftigt finb, um es jum Biffen ju erheben. Die zweite bagegen hat bie Frage gu beantworten, wie wir es anfangen follen, wenn wir einen Gegenstand bereits ergriffen haben, um von biefem auf einen anbern zu kommen, und zwar fo, bag ber Uebergang und bie Berenüpfung ben Charafter bes Biffens annehmen. Die Theorie der Construction ist auf der einen Seite Theo-

<sup>1)</sup> L c, S. 173, u, 174.

rie ber Begriffsbilbung, auf ber anbern Theorie ber Urtheilsbildung, weil ber Begriff und bas Urtheil bie Formen find, unter benen allein ein Biffen moglich ift. Ferner banbelt fie von ber Bilbung sowohl ber Begriffe als ber Urtheile theils auf bem Bege ber Erfahrung , theils auf bem Bege bes Suchens. Bas bie Theorie ber Combination betrifft, fo ift erftlich flar, bag wir eine Daffe von unverbundenen, ifolirten Bebanten befigen tonnen, beren jeber möglicher Beife fur fich ein Biffen enthalt, und bag uns in bicfer Beife eigentlich alles ursprunglich auf bem Bege ber Erfahrung Bewonnene angehört. Denn bas blog im Raum und in ber Beit Berbundene ift nur außerlich, nicht innerlich verknüpft. Sier haben wir folglich erft eine Ber-Enupfung hervorzubringen, ohne einen neuen Inhalt ju fuchen. Zweitens, wenn auch ein Begriff erzeugt worben, fo ift boch bas Sein niemals vollständig in ihm abgebilbet. Denn ale Begriff faßt er immer bloß basjenige in fich, was in bem Besonbren biefes Seins gegründet ift, nicht basjegen, mas bemfelben gufolge ber Gemeinschaft angehört. Das nämliche gilt von bem Urtheil auf feine Beife. Go liegt bemnach in jebem gegebenen Denten bie boppelte Auffoberung, erftlich ein anberes neues Denten zu fuchen, und zweitens, bas unbestimmt gelaffene ju bestimmen. Das erfte ift bie extensive, bas andre bie intensive Richtung in ber Combination. Die Berfahrungsweise in ber erften Richtung, von einem gegebenen Wiffen aus ein neues zu finden, ift bie heuriftische, bie in ber anbern, ben gerftreut und isolirt gegebenen Stoff au verknupfen, Die architektonische. Unterfcheidungen gemäß behanbelt Schleiermacher ben ted. nischen Theil seiner Dialektik in zwei Sauptabschnitten, von benen ber eine bie Formen ber Conftruction, ber anbre bie ber Combination bes Wiffens barqulegen beabsichtigt. Der erfte biefer Abschnitte theilt junachft als "Theorie ber Begriffsbilbung" bie Begriffe nach ihrer Stellung im Urtheil

und nach ihrer Genefik ein, und befchreibt die beiben zur Begriffsbildung gehörigen Processe der Induction und ber Deduction. Hierauf handelt er als "Theorie der Urtheilsbildung" von der Eintheilung der Urtheile, von dem Unterschied des unvollständigen und des vollständigen Urtheils, von der Umkehrung und Ummendung der Urtheile; und von der syllogistischen Urtheilsverdindung. Der zweite: Abschnitt bezeichnet alsdaun mit kurzen Bügen das Eigenthümliche des heuristischen und des architektomischen Berfahrens.

## 2). Ethit.

Die Unfoberungen, welche Schleiermacher an bie wiffenfchaftliche Bearbeitung ber Ethit machte, hat er in feinen "Grundlinien einer Rritif ber bisherigen Gittenlehre" auf eine hauptfäcklich negative Beife bargelegt. ... Sier unternahm er bie nach feinem Dafarhalten mefentlichen Gebrechen ber verschiebenen Dethoben aufzuweisen, nach benen man bis babin biefe Biffenfchaft behandelt hatte. Die von ihm gerugten Dangel betreffen feben Sauptpunct ber nach feiner Meinung erfoberlichen Behandlungsweife, insbefonbre erftlech bie Begrundung ber Ethil, Die Aufftelfung gul's tiger Principien und die Ableifung berfelben aus bem boch ften Biffen, aber auch zweitens bie Auseinanberfegung bet untergeordneten einzelnen moralifchen Begriffe und Regeln, burch welche bas menschliche Leben geleitet und als fittliches bestimmt werben foll, und brittens bie fpftematifche Ber-Inupfung bes gesammten Stoffes gur mahren Ginheit eines organischen Gangen. Demnach verlangte er von ber Ethit, fie muffe, um ber Ginfeitigfeit und Unvollfanbigfeit gu entgeben, jugleich Buterlehre, Sugend = und Pflichtenlehre fein, fie folle ferner bas gesammte menfchliche Sanbeln umfaffen, und als ein Glieb bes gangen philosophischen Spftems in

<sup>1)</sup> l. c. ©. 182-312.

und mit diesem ihre Entwicklung erlangen. Eine positive Darlegung feiner ethischen Untersuchungen gab Schleiermascher theils nur andeutend und ftückweise in verschiedenen Abhandlungen, welche er in der Akademie der Wissenschaften zu Berlin vorgetragen, theils im vollständigen, aber compendiarischen Busammenhang eines Grundrisses in den Endwürfen, die er sowohl für seine Vorlesungen an den Universitäten in Halle und in Berlin, wie auch als Borarbeiten zu einer Druckschrift aufgesetzt, deren Ausacheitung nicht zu Stande gekommen.

675. Die einleitenden Betrachtungen ber Cthit enthalten folgende Rachweifungen über ben Begriff und über bie Eintheilung biefer Biffenschaft. Alles Bervorgeben bes Bo fonberen im Sein aus bem Allgemeinen wird von Schleict macher als ein "Sanbeln" bes Allgemeinen betrachtet und bezeichnet. Das speculative, ober wie er es auch nennt, bat beschauliche Biffen ift ibm biernach, weil es bas Besondt aus bem Allgemeinen bervorgeben läßt, ber Ausbrud eines Banbelns. Die Ethit ift baher ber Ausbrud bes Banbelns Diefes Banbeln bringt nach feiner Muficht ber Bernunft. eine folche Einheit von Bernunft und von Ratur herver, welche ohne baffelbe nicht vorhanden fein murbe. Ihm enb spricht folglich ein Leiben ber Matur, und es ift also ein Sanbeln ber Bernunft auf Die Ratur. Borausgefest wirb ju bem genannten Sanbeln ein Wegebenfein ber Ratur für bie Bernunft und eine Bereinigung von Beiden. biger bezeichnet ift bie Ethil ber Ausbrud eines immer ichon angefangenen und nie vollenbeten Sanbelns ber Bernunft auf bie Ratur, einer fowohl ber Starte nach fortichreiten ben, als bem Umfang nach fich ausbreitenben Bereinigung Beiber, eines Raturwerbens ber Bernunft, ober mas baf felbe fagt, eines Beltwerbens von ber Bernunft aus. Das Bereintfein ber Bernunft und ber Ratur, beffen Bestims

mungen in ber Sittenlehre ale ein Mannigfaltiges ju entwideln find, lagt, fich aus brei verschiebenen Befichtspuncten betrachten. Erftlich zeigt es fich als eine Mannigfaltigfeit von Gutern. Denn jebes Ginsfein bestimmter Seiten ber Bernunft und ber Ratur ift ein Gut zu nennen. Die Bernunft aber und bie Ratur fcbließen, bie eine wie bie anbere, Gegenfage in fich ein, und es gibt baber viele gufammengeborige, jeboch von einander gefonderte, für fich gefeste und in ber Wechfelwirkung von Kraft und von Erscheinung fich erhaltenbe Arten, wie Beibe theilmeife Gins find. Bweitens zeigt es fich als eine Mannigfaltigfeit bon Zugenben. Diefe bestehen in ben verschiedenen Arten, wie bie Bernunft als Rraft ber Ratur einwohnt. Alles enbliche Sein fpeculativ angesehen ift Rraft. Die Rraft und Birtfamteit ber Bernunft in ber menschlichen Ratur ale Perfonlichkeit ift Zugend. Die Unterscheidung ber einzelnen Zugenden tann fich theils auf bie verschiebenen Berrichtungen ber Ratur, theils auf bie verschiedenen Ginwohnungen ber Bernunft Drittens zeigt es fich als eine Mannigfaltigfeit von Pflichten. Denn es gibt verschiebene Berfahrungsarten. wie bie Bernunftthatigfeit jugleich eine bestimmte, bem Befonberen jugemenbete, und eine allgemeine, bas Sange umfaffenbe fein tann. Inbem fie auf ber einen Seite in ber Befchranttheit bes Gingelnen gum Ausbrud gelangt, auf ber anbern über biefelbe erhaben ift, fo bag barin bas auf bie Bereinigung gerichtete Hanbeln ber ganzen mit ber Natur verbundenen Bernunft fich barftellt, ift fie bie Pflicht. Allgemeine, welches burch bas Befonbere ber Thatigfeit verwirklicht wirb, ift bie Formel ober bas Gefeg ber Pflicht. Dergestalt treten in ber Eigenschaft von brei Formen ber Sittenlehre bie Guterlehre, bie Tugenblehre und bie Pflichtenlehre hervor. Jebe berfelben vollständig entfaltet ift bie gange Sittenlehre, welche aber in jeber von einem eigenthumlichen Gesichtspunct ausgeht. Die Guterlehre begieht sich auf die reine Bereinigung von Wernunft und von Natur, die Zugephlichre und die Phichtenlehre auf den relativen Gegensat des Allgemeinen und des Besonderen darin, indem diese Wereinigung von jener als eine erzeugende, von diese als eine erzeugtwerdende betrachtet wird. Sonach ist keine der drei Wetrachtungssphären zufällig und keine entbehrlich!).

676. Die Guterlehre ober bie Lehre vom hochften Gut ift bie bem oberften Biffen nachfte und felbftanbig abnlichte, fie muß beshalf ben beiben andern Lehren porangeben. Das im Gebiete ber Sittenlehre vorausgefeste Bereintfein ober "Ineinander" von Bernunft und von Natur ift bie Bernunftigleit ber menichlichen Ratur, wie fie unabhangig von unfrem Sanbeln gebacht wirb. Dagegen bas anzuftrebente abfolute Inginander umfaßt alle Ratur, welche mit ber menfo lichen in lebendigem Busammenhange ficht. Daber ift bit Wefammtheit bes fittlichen für fich ju fegenben Seins bit Gefammtheit ber Wirkungen ber menschlichen Bernunft in ber gangen irbifchen Ratur. Sinfichtlich auf Diefe Birtungen macht fich ein Gegenfat zwischen ber "organifirenben" und ber "fumbolifirenben" Bernunftthatigfeit geltenb. Erf lich zeigt fich afles in ber Sittenlehre ausgebrudte Sein als ein Sanbeln ber Bernunft mit ber Ratur fur bie Ratu. Aus biefem Gefichtspunct exmogen ift bie Berknupfung ber Bernunft und ber Ratur ein Organifirtfein ber letteren für die erftere, und bas Sandeln ber erfteren ift ein natur bilbenbes ober organifirenbes. Run gibt es eine Bereinigung non Beiben, welche in ber Sittenlehre nicht ausgebrudt, fondern auf welche in berfelben nur verwiefen wirb. Dem nach ift die Bernunft als Kraft in ber Natur überall orgo nifirende Thatigkeit. Die menschliche Ratur als Seele if basjenige, mas alle Burgeln bes Ineinanberfeins von Ber-

<sup>1)</sup> Entw. ein. Spft. b. Sittenl. Allgem. Ginl. §. 75-119.

nunft und von Ratur innerhalb bes fittlichen Gebiets in fich schließt. Das junachft für Die Bernunft Organisirte ift ber Trieb in ber menschlichen Seele, die Berbinbung von Bernunft und von Trieb ift ber Wille. Alles aber hat bie Bebentung eines Organs ber Bernunft, infofern ber Busammenhang ber Bernunft mit bemfelben ein Beiterhanbeln auf bie Ratur ift. Bmeitens muß in ber fittlichen Bereinigung Beiber bie hanbelnbe Bernunft ju ihrer Darftellung gelangen und erkennbar fein. Aus biefem Gefichtspunct angesehen ift bie Bereinigung ein Symbolisirtsein ber Ratur für bie Bernunft, und bas Sanbeln ber Bernunft ift ein bezeichnenbes ober fymbolifirenbes. Alles Symbolifirtscin ber Ratur grundet fich in bem Sanbeln ber Bernunft, und alles Rraftsein ber Bernunft in ber Ratur hat bie Gigenfcaft eines fymbolifirenben, Denn bas Urfprungliche nicht aus bem Sanbeln ber Bernunft gu Begreifenbe tritt nire genbs in ben Rreis unfres Bahrnehmens und Erfennens ein. Es wird nur von une vorausgefest, weil fich uns tein urfprüngliches Sineintreten ber Bernunft in bie Ratur fundgibt. Deshalb muß jebes bestimmt Bebachte, einzeln für fich ju Erkennenbe als ein Sittliches anerkannt werben. Die Bernunft handelt burch alle mit ihr verknupfte Ratur, baher ift jedes ihrer Symbole auch ihr Organ. Sie faun aber nicht anders als burch bie mit ihr verknüpfte Ratur handeln, beshalb ift jebes ihrer Draane auch ihr Symbol. Ein Bebes, bem aus bem fittlichen Gefichtspunct ein befonberes Dafein für fich querkannt werben foll, muß als Gingelnes begriffsmäßig von allem andern Gingelnen verschieben fein. Daber muffen auch bie einzelnen Denfchen urfprunglich begriffsmäßig von einander fich unterscheiben, bas beißt, jeber muß ein eigenthumlicher fein. Demaufolge tommt jebem für fich porhandenen sittlichen Sein und jedem besonderen Banbeln ber Bernunft ein zweifacher Charafter gu. Ginerfeits ift es ein fich immer und überall gleiches, infofern

es sich zu ber Vernunft gleich verhalt, welche überall bie einige und selbige ift. Andrerseits ift es ein überall verschiedenes, weil die Vernunft immer schon in einem Berschiedenen eristirt. Dieser Unterschied greift in den eben aufgestellten Gegensatz ein. Daher ist das sittliche Sein, so wohl das Organisirtsein als das Symbolisirtsein der Bernunft, theils mit gleichbleibender, theils mit verschieden her vortretender Ausprägung 1).

677. Da bie menschliche Ratur in einer Bielheit von Einzelwesen fich barftellt, fo wird bas Gein ber Bernunft in biefer Ratur nur burch bie fittliche Gemeinschaft ber 3m Jebes menschliche Einzelwesen ift all bivibuen vollstänbig. ein für fich gesetes Ineinander von Bernunft und von Ro tur felbft nur infofern ein Organ und ein Symbol, ift nib hin nur infofern fittlich, als in ihm und von ihm aus für bie Bernunft überhaupt die Ratur überhaupt organifirt und fymbolifirt wirb. Bugleich aber wird bei jener Bielbeit bel Sein ber Bernunft in ber menfchlichen Ratur erft baburd ein vollftanbiges, bag jebes Indivibuum mit feinem Gebid pon ben Anbern und ihrem Gebiet gefchieben ift. Run folie fen Gemeinschaft und Scheibung einanber aus, mabrent beite aufammen für alle Denfchen burch bie Gittlichteit gefobat Deshalb barfen beibe nut beziehungemeife einem ber entgegengefest fein. Dasjenige allein ift eine vollism men für fich bestehenbe Bestimmtheit und Berwirtlichung bei Sittlichen, bem gemäß eine Bemeinschaft Statt finbet, web the in anbrer Binficht eine Scheibung, ober eine Scheibung welche in anbrer hinficht eine Gemeinschaft ift. bilben ber Ratur tann in Allen und für Alle nur infofen buffelbe fein, ale bie gleiche gu bilbenbe Ratur ihnen gegen überfteht und bie gleiche bilbenbe in ihnen angetroffen with

<sup>1)</sup> l. c. S. 123 --- 133.

Soweit baher in einer Bielheit von Menschen bieselbe ursprüngliche Organisation und für sie basselbe System ber Raturgestaltung vorhanden ist, gehört ihnen ein gemeinschaftliches sittliches Bildungsgebiet als ein in sich abgeschlossenss
Ganze bes gemeinsamen Gebrauchs und bes Berkehrs an.
Das größte für die Einheit des ganzen Menschengeschlechtes
gegebene Bildungsgebiet ist unfre Erde, über welche ein sittlicher Berkehr der Personen allgemein verbreitet sein soll 1).

678. Für ben bezeichneten Bertehr erlangt ber moralifche Begriff bes Gigenthums feine nothwendige Bebeutung. Das Anbilden der Ratur muß in Jedem und für Jeden ein anderes fein, ba Jeber eine anbere bilbenbe Ratur in fich und eine andre ju bilbenbe por fich hat. Infofern bahet mehrere ,Individuen jedes mit einer urfprunglich verschiebenen Organisation und nach einer verschiebenen Begiehung auf bas Softem ber Raturgestaltung thatig find, muffen ihre Bildungsgebiete von einanber geschieben sein. Jebes berfelben wird zu einem in sich abgeschlossenen Ganzen ber Unübertragbarkeit ober bes Eigenthums. Als engftes Bilbungsmittel in biefem Sinn ift une unfer Leib gegeben, und bied mit ift für Jeben fein Leben bas abgefchloffenfte und unübertragbarfte Gigenthum. Bon bem menfchlichen Leib an bis jum Gesammeumfang ber Erbe ift alfo Alles für bas fittlice Sein ein Ineinander von Ginerleiheit und von Berschiedenheit. Ueberall ift bas Eigenthum und ber Bertehr nur theilweise außer einanber gesett, ift bie Unübertragbarfeit und die Bemeinschaftlichkeit nur beziehungsweise einanber entgegengefest. Die Ratur, auf welche gehandelt wird, als Wegenstand ber einerseits gleichformigen, anbrerfeits verschiebenen bilbenben Thatigteit ift ber Inbegriff ber Dinge 2).

<sup>1)</sup> l. c. §. 157—162,

<sup>2)</sup> L c. S. 163-167.

Das fittliche Rusammenfein ber Ginzelnen im Ber-Tehr ift bas Berhaltnig bes Rechtes, als bas gegenseitige Bebingtfein von Erwerbung und von Gemeinschaft burd einander. Das Berhaltniß ber Gingelnen unter einander it ber Gemeinschaft bes ansgesprochenen Dentens ift bas bis Glaubens, als bie gegenseitige Abhangigkeit bes Lehtens und Lernens und bes Gemeinbefiges ber Sprache von einem ber. Unter Glauben wird hier bie allem Sanbeln auf bie fem Bebiet gum Grunde liegende Uebergeugung verftanden, baß bas Wort eines Jeben mit feinem Gebanken überein ftimme, und daß ber Bebante, ben Jeber mit einem em pfangnen Worte verbindet, berfelbe fei, aus welchem id Bort in jedem Andern hervorgegangen. Durch biefen Glaben besteht auf biesem Bebiet bie Ginheit ber Bernunft thatigfeit und bie vermittelft ber Gemeinschaft ju bewirfent Mufbebung ber perfonlichen Schranten. Das fittliche Ber baltniß ber Gingelnen unter einander in ber Abgefchloffenkit ihres Gigenthums ift bas ber Gefelligfeit ober bas gegenftitige Bebingtfein der Unübertragbarkeit und der Busammen gehörigteit burch einanber. Enblich bas Berhaltnig ber Ciw gelnen in ber Beschiebenheit ihres Befühles ift bas ber De fenbarung ober bas gegenfeitige Bebingtfein ber Unübertrag barteit und ber Busammengehörigteit bes Gefühls. bie Bebeutung, in welcher Schleiermacher hier bas Bort "Dffenbarung" nimmt, bemerkt er: mit bemfelben folle nich etwas Uebernatürliches bezeichnet werben, fo wenig, wit mit bem Bort "Glaube," fonbern bas allgemein Denfo liche, worauf auch bie übernatürliche Bebentung beiber Bort gurudführe. Durch ben unmittelbaren Ausbrud bes Befühlt gebe Giner bem Anbern in feinem Buftanb fich tund, jebod als in einem unübertragbaren und unnachbilblichen, unb bis insofern, als ber Andere fuche und aufmerte. Diefe Runte machung fei fur Jeben bie Ergangung feiner eignen Gigen, thümlichkeit, weil nur in ben analogen, aber eigenthümlich

verschiebenen Regungen Aller bie Ratur wirklich zur Bereinigung mit ber Einen Bernunft gelange. Aber es sinde hier kein Aussprechen und Nachbilben, wie auf dem Gebiete bes Gebankens, sondern bloß ein Andeuten und Ahnen, keine Berkändigung, sondern eine Offenbarung Statt. Ueber jebes dieser aufgestellten Berhältnisse wird übrigens ausbrücklich von Schleiermacher bemerkt, daß es zwar universell für alle Wenschen gelte, jedoch keineswegs hiermit ein gleiches Aller gegen Jeden und umgekehrt sei 1).

Durch bie Ungleichheit ber Berhaltniffe ber Gemeinschaft unter ben einzelnen fittlich thatigen Perfonlichteiten wird bas Erfoberniß eines Rages herbeigeführt, meldes für Jeben in Begiehung auf ben Anbern bas gleiche fein foll. Das Univerfelle ber Berhaltniffe, welche auf ber ibentischen Beschaffenheit ber organistrenben ober bilbenben und ber fymbolifirenben ober bezeichnenben Thatigfeiten beruhen, erhalt feine Begrengung nach Daggabe beffen, wie bie eigenthumliche Beschaffenbeit biefer Thatigteiten ftrenger geschieben ift, und bas Univerfelle berjenigen Berhaltniffe, welche auf ber bifferenten Beschaffenheit beiber Arten von Thatigkeiten beruhen, wirb nach Maßgabe beffen begrenzt, wie bas Ibentische ber Beschaffenheit fich minbert. nach beburfen wir, bamit jebe fittliche Thatigfeit ihr Daß habe, ein zweifaches ursprünglich Gegebenes, bas Gine, woburch bas urspränglich Ibentische bennoch ursprünglich getrennt, bas Unbere, woburch bas, urfprunglich Gefchiebene bennoch urfprunglich verbunben ift. Das Gigenthumliche, als bas fchlechthin Gefchiebene wird in ber menfchlichen Ratur urfprünglich vermittelft ber Abstammung ber Menfchen von einander vereinigt, und bas Ibentische, als bas schlechthin Berbundene wird ursprünglich burch die klimatischen

<sup>1)</sup> l. c. §. 177 — 184.

Berfchiebenheiten ber Denfchen, bas beift, burch bie Berfchiebenheiten ber Race und ber Boltsthumlichteit getrennt. Beibes alfo, bie auf ber Abstammung beruhenbe Berbindung und ber in ben Stammverschiebenheiten hervortretenbe Contraft macht bie immer ichon gegebenen und feststehenben Elemente bes Dages aus. Das Bestimmtfein ber fich felbit gleichen und felbigen Bernunft ju einer Befonberheit bet Dafeins in einem begrenzten und abgemeffenen, beziehungs weise für fich bestehenden Raturgangen, welches gugleich anbilbenb und bezeichnenb, jugleich Mittelpunct einer eigner Sphare und an Gemeinschaft gefnupft ift, conftituitt ben Begriff einer Perfon überhaupt. Der einzelne Menfc if bas tleinfte perfonliche Bange, bas Bolt im weiteften Umfang bas großefte. Das Recht und ber Glaube erweifen fic nur als Guter in einer Bielheit befonderer Berbinbungen, welche burch bie Boltsthumlichkeit abgeschloffen werben, und bie Gefelligkeit nebft ber Offenbarung bekundet fich nur all ein Gut in einer Bielheit von Berbindungen, bei benen goat auch bie Boltsthumlichkeit jum Grunde liegt, welche aber burch bie Berfchiebenheit ber fittlichen Entwicklung zugleich bestimmt werben. Der Antheil jebes einzelnen fittlich this tigen Inbivibuums ift bloß infofern ein Gut, als Jeber ; gleich in ein Banges ber Erzeugungsgemeinschaft, in bit Familie aufgenommen ift. Folglich ift biefe ein Gut 1).

681. Die Familie ift für beibe ethische Functionen is ihren beiben Charakteren bie ursprüngliche und elementatische Art zu sein. Die She ift nach ihrem wahren Begrif bie mit der Unauflöslichkeit zugleich gesetzte Einheit der Striftlechtsgemeinschaft. Wenn eine Masse von Familien durch das Connubium unter sich verbunden und von andern ausgeschlossen ift, so stellt sie eine Volkseinheit dar. Sine Nask

<sup>1)</sup> l. c. §. 185 — 196.

von Familien, welche ju einer Ginheit im Tupus ber nature bilbenben Function fich verhunden, ift ursprunglich eine Sorbe. In hiefem Buftanb bominirt bie Gleichformigfeit ber neben einanber existirenben. Das Befen bes Stagtes besteht in bem, gleichviel wie, heraustretenben Begenfag von Dbrigteit und Unterthanen. Er verhalt fich jur Borbe, wie Bewußtes jum Unbewußten. Die Art und Beife bes Gegenfates amifchen ber Dbrigteit und ben Unterthanen ift bie Staatsverfaffung. Die Draanisation ber objectiven Seite bes bezeichnenben Proceffes fällt berfelben höberen Ginheit anbeim, wie bie Organisation bes bilbenben. Daber macht bie Gemeinschaft bes Wiffens bie anbere Seite ber Rationaleinheit aus. Die Ginheit ber Organisation hangt auch hier von bem Ermachen eines Gegenfages ab, moburch erft bie fpmboliftrenbe Function felbft in bas Bewußtfein tritt. Diefer Gegenfat ift ber amifchen bem Publicum und ben Belehrten. Die fittliche Bemeinschaft ber Belehrten ift bas, was bie "Afabemie" genannt wirb. Die Fortbilbung berjenigen, welche einen Brieb jur Gelehrtenfunction geigen, tann nur burch Borhaltung ber Ibee bes Wiffens gefchehen. Dies erfolgt in ber Universitat. Bwifchen ber nationalen und ber perfonlichen Individualität ficht bie Schule als Mittelglieb, und correspondirt ber Familie. Ueber bie Rationaleinheit hinaus ftreben bie beiben Spharen 1) ber freien Befelligfeit und 2) ber religiöfen Gemeinschaft ober ber Rirche. 2006 bie lettere betrifft, fo ift angunehmen, bag es bon Ratur mehrere große Maffen eigenthumlicher Schematismen bes Gefühles gibt. Das Wesen ber Rirche besteht in ber organischen Bereinigung ber unter bemselben Typus ftebenben Daffe jur fubjectiven Thatigleit ber bezeichnenben Function unter bem Gegenfat von Klerus und Laien. alles Biffen auf die Sprache, fo läßt fich jede Thatigkeit bes subjectiven Ertennens auf bie Runft gurudfuhren. Die bochfte Tenbeng ber Rirche ift bie Bilbung eines Runftschates,

an welchem fich bas Gefühl eines Jeben bilbet, und in welchem Jeber seine ausgezeichneten Gefühle und die freien Darstellungen seiner Gefühlsweise niederlegt, so wie hieraus auch Jeber, beffen barftellende Production mit seinem Gefühl nicht Schritt halt, Darftellungen sich aneignen kann 1).

682. Der Gegenstand ber Augenblehre ift unmittelbar nicht bie Totalität ber Bernunft, welche ber Totalität ber Ratur gegenüberfteht, fonbern bie Bernunft in bem einzelnen Menfchen. Die Tugenb tann von zwei Seiten betrachtet werben, indem man bei ber Ermagung bes Ginswerbens von Bernunft und von Sinnlichteit theils auf basjenige achtet, mas in ber erfteren und nicht in ber letteren, theils umgekehrt auf basjenige, mas in biefer und nicht in jener gefest ift. Das Erfte ift ber Ibealgehalt, bas Anbere bit Beitform. Die Tugend als reiner Ibealgehalt bes Sanbelnt ift Gefinnung, als unter bie Beitform geftellt Wertigfeit. Ein anderer Theilungsgrund für ben Begriff ber Zugenb liegt in ber ursprünglichen Form bes Lebens, welches als einzelnes nur in bem Gegenfat bes Infichaufnehmens und bes Ausfichlinftellens besteht. In Beziehung auf bas Co ftere ift bie Tugend bie ertennenbe, in Beziehung auf bal Lettere ift fie bie barftellenbe. Die beiben aufgestellten Go genfage burchtreugen fich. Die Befinnung im Ertennen if Beisheit, die Gefinnung im Darftellen ift Liebe. tennen unter bie Beitform geftellt ift Befonnenheit, bal Darftellen unter bie Beitform gestellt ift Beharrlichkeit. Die Befinnung in ber Eigenschaft bes nie unmittelbar erscheinen ben Sittlichen ift basjenige, mas allem Birklichen und Grfceinenben im Bewußtfein gum Grunbe gelegt wirb ale bel Innere und Seienbe. Die Beisheit ift biejenige Qualitat, burch welche bas Sanbeln bes Menichen einen ibealen Go

<sup>1)</sup> l. c. §. 258 - 290.

halt bekommt. Die Liebe ift bas Seelewerbenwollen ber Bernunft, bas Sineingehen berfelben in ben organischen Procef, fo wie bas hineingehen ber Materie in ben organischen Proceg Leibwerbenwollen ift. Die Gefinnung ift es, woburch überhaupt- bie Bereinigung ber Ratur mit ber Bernunft bervorgebracht wirb, bagegen ift es bie fittliche Fertigteit, moburch biefe Bereinigung an einem Inbividuum mit einem bestimmten Grabe besteht, und von biefem aus nach allen wesentlichen Richtungen sich weiter entwickelt. Menn man bas Auffaffen ber fittlichen Aufgabe als ben ursprünglichen Act anfieht, von welchem die folgenden nur Fortentwicklungen find, fo ift bie Besonnenheit bas Bervorbringen aller Acte bes Ertennens in einem empirischen Subject, welche einen Theil ber fittlichen Aufgabe in ihm fegen. Die Beharrlichteit enthalt nicht ein im Begriff befonders Bestimme tes, fondern in biefer Beziehung nur bas Bechanische ber Musführung als Berrichaft ber Bernunft in ber Draanifation 1).

683. Der Pflichtenlehre gehört die Darstellung ber Bewegung des ethischen Processes an. Sie hat aber nicht die Totalität der ethischen Bewegungen aufzuzeichnen, sonst wäre sie Geschichte, sondern nur das System der Begriffe, worin diese aufgehen. Die eigenthümliche Eintheilung des sittlischen Gebietes nach dem Standpuncte der einzelnen Handlung muß aus der Anschauung des Lebens als einer Mannigfaltigkeit von Thätigkeiten hervorgehen. Hier ist der erste Gegensatz der zwischen dem Bilden der Gemeinschaft und dem Aneignen. Der zweite ist der relative Gegensatz, welcher in dem einzelnen Leben selbst zwischen dem allgemeinen und dem besondren Factor Statt sindet. Aus dem Unterordnen des ersteren unter den letzteren geht das individuelle, und aus

<sup>1)</sup> l. c. §. 292 — 315.

bem umgekohrten geht bas univerfelle Sanbeln berver. De beibe Segenfage von einander unabhangig find und alfo jebel Banbeln in ein Blieb von beiben gehort, fo entftehen bierans vier verschiedene Pflichtgebiete. Das univerfelle Gemeinschaftbilben ift bas Gebiet ber Rechtspflicht, bas uni verfelle Aneignen bas ber Berufspflicht. Das individuelt Bemeinschaftbilben ift bas Gebiet ber Liebespflicht, bas im bivibuelle Aneignen bas ber Gewiffenspflicht. Bebiete hat einen Begirt im Erkennen und einen im Darftellen, welche aber unter benfelben Formen fteben. Diefe Formeln follen einerfeits bie Lösung ber getheilten Ansprück ober ber Collifionen geben, andrerfeits ben Biberfpruch gwifchen bem Anfangen und bem Antnupfen fchlichten, und enb lich bie Bereinigung bes Univerfellen und bes Individuella aussprechen. Aur bas Gebiet ber Rechtspflicht Rellt Schleier macher folgende vier Formeln auf: 1) tritt in jebe Gemein fchaft fo, bag bein Gintreten jugleich ein Aneignen ft, 2) tritt in Bemeinschaft mit Borbehalt beiner gangen 3 bividualitat, 3) tritt fo in bie Gemeinschaft, bag bu bid fcon barin finbeft, und finbe bich fo barin, bag bu binein trittft, 4) handle in jeber Gemeinschaft fo, bag innere An eignung und außere Auffoberung gufammentreffen. fprechend lauten bie Formeln für die Berufspflicht: 1) eignt aberall fo an, bag bein Aneignen zugleich ein In-Gemein fchaft - Treten fei, 2) betreibe alles univerfelle Aneignen mit Borbehalt beiner Individualität, 3) eigne bir fo an, bef bu bas Angeeignete fcon an bir finbeft, unb finbe Alei an bir fo, bag bu es bir aneigneft, 4) hanble in allem Ma eignen fo, bag innere Anregung und außere Auffoberung aufammentreffen. Gbenfalls follen bie Bebote ber Bewiffent pflicht burch bie vier Rormeln umfaßt fein: 1) eigne bir in bividuell fo an, bag bu bich findeft, wie bu anfangft, und bağ bu anfangft, wie bu bich finbeft, 2) eigne individuell fo an, bag innere Antegung und außere Auffoberung jufammentreffen, 3) eigne an auf eigenthümliche Weife, so baß bie Aneignung zugleich Gemeinschaft wirb, 4) eigne individuell an mit Borbehalt bes Universellen. Endlich werden als die Formeln der Liebespslicht die Säze bargeboten: 1) bas Stiften individueller Gemeinschaft sei ein Finden, 2) jedes Stiften individueller Gemeinschaft und Handeln barin sei Identität von innever Anregung und von äußerer Auffoderung, 3) alle individuelle Gemeinschaft muß Aneignung fein, 4) tritt in individuelle Gemeinschaft mit deiner ganzen universellen Richtung 1).

684. Das Gebiet ber religibfen Ueberzeugungen hat Schleiermacher feit feiner Bearbeitung fowohl ber Dialettit als ber evangelifch tirdlichen Glaubenslehre auf bie bereits oben von une in Betracht gezogene Beife bem ber philofophifchen trennend gegenübergeftellt. In feiner erften fchriftftellerischen Periode feste er zwar auch, wie fpaterhin, bas Befen ber Religion in bas Gefühl bes Unenblichen ober Absoluten. Aber dies Absolute war ihm damals das Weltall, und er fprach es unverhohlen in feinen Reben über bie Religion aus: bie Religion fei bie im menfchlichen Lebensgefühl erfolgende Offenbarung bes Lebens bes "Univerfums." Das Universum befinde fich in einer ununterbrochenen Thatigkeit und manifestire fich uns in jebem Augenblid. Jebe form, bie es hervorbringe, jebes Befen, bem es nach ber - Mulle bes Lebens ein abgesonbertes Dafein verleihe, jebe Begebenheit, bie es aus feinem reichen, immer fruchtbaren Schoofe herausschütte, fei ein Banbeln beffelben auf uns. In biefen Ginwirkungen und in bem, mas baburch in uns entstehe, alles Einzelne nicht für fich, fonbern als einen Theil bes Gangen, alles Befchrantte nicht in feinem Gegenfage gegen anderes, fonbern als eine Darftellung bes Un-

<sup>1) 1.</sup> c. \$. 318 — 356.

enblichen in unfer Leben aufnehmen und uns bavon bewegen laffen, bas fei bie Religion 1). Dagegen in feiner Glaubenslehre läßt er, gemäß ber oben in ber Dialettit von unt betrachteten Debuction und Bestimmung bes religiofen Gefühles, bas Befen ber Religion in bem fchlechthimigen 26bangigteitegefühl bestehen, und behauptet, bas "Bober" biefes Gefühls werbe burch ben Musbrud .. Gott" bezeichnet. Sich folechthin abhangig fühlen, unb: fich feiner felbft als in Beziehung auf Gott bewußt fein, bebeute baffelbe. Die Borftellung "Gott" fei nichts Anderes, als bie unmittelbarfte Reflexion über bas genannte Befühl, fo bag alfo biefes in ber Sphare ber Religion bas erfte urfprungliche fei unb nicht nothwendig burch irgend ein vorausgehendes Biffen pon Gott bebingt werbe. Unter ben Entwidlungeftufen ber Religion weift Schleiermacher bie Dberftelle ben monotheiftifchen an, weil fie biejenigen Geftaltungen ber Frommigfeit fein, in benen bie frommen Gemutheguftanbe ber Abhangigteit alles Enblichen von einem einzigen Bochften und Unenb lichen fich bewußt werben. Der Borgug aber, bie reinfte in ber Geschichte hervorgetretene Beftaltung bes Monotheil mus zu fein, wirb, wie fich von felbft verfteht, bem Chris ftenthum jugefprochen. Sierbei will nun Schleiermacher bat Bebiet bes religiöfen und bes theologisch bogmatischen Dem tens von bem bes philosophischen ganglich abgesonbert miffen. Benes Denten foll nichts Anberes fein, als eine in Begrif. fen und in Gagen erfolgenbe gerlegenbe Betrachtung ber urfprünglichen frommen Bemuthezuftanbe, biefes bagegen bas ber höheren Biffenfchaftlichteit eigenthumliche Streben, bas Sein in allen feinen verschiebenen Bergweigungen anzuschaun, ein Streben, welches freilich ebenfalls mit bem bochften 200 fen anfangen ober enben muffe. Jeber Sat, welcher in ben

<sup>1)</sup> Ueber die Religion u. f. w. 4te Aufl. S. 53. Bergl. S. 57. u. 69.

Bezirk ber bogmatischen Theologie falle, sei als schlechthin unabhängig von jedem analogen philosophischen Satz anzuserkennen. Man musse durchaus dahin gelangen, sicher zu sein sowohl vor der Verwerfung acht theologischer Satze aus Mangel einer philosophischen Begründung, wie auch vor dem Streben theils nach einer solchen Begründung, theils nach einer Verarbeitung der Ergebnisse der Philosophie zu einem Ganzen mit der Betrachtung und Zerlegung der Zustände des frommen Gemüthes 1).

## 3). Bedeutung und Standpunct der Schleiermacherichen Philosophie.

685. Schleiermacher's philosophische Denkart, welche bei bem Beginn feiner fchriftstellerischen Thatigkeit bie Binneigung gu bem Gefichtetreife ber pantheiftischen Raturphilosophie burch seine bamalige Auffaffung bes Befens ber Religion barthat, erhob fich fpater zu einem eigenthumlichen Standpunct, auf welchem er burch eine eben fo fehr fritiiche, ale fpeculative Dialettit eine theiftifche Glaubenslehre ju begrunden ftrebte. Das Berbienft biefes großen Beiftes innerhalb ber Sphare feiner philosophischen Leiftungen muß vornehmlich nach bem Berhaltniß feines Syftems ju ber Schelling'ichen, von Begel fortgebilbeten abfoluten Ibentitatelehre, aus beren Grunblagen es hervorgegangen und bet es burch feine Dethobe verwandt blieb, von uns beurtheilt werben. Begenüber ben charafteriftifchen Ginfeitigfeiten fowohl als Anspruchen jener Lehre übte feine ben philosophifcen Problemen gewidmete Thatigkeit, welche gleichfalls, wie jene, bie Ungulänglichkeit bes Dualismus und bes fubjectiven Ibealismus überwunden und bie Ibee ber absoluten Einheit bes Ibealen und bes Realen, obichon in einem feht

<sup>1)</sup> Der driftliche Glaube u. f. m., 2te Ausg. 1ft. B. G. 3. 7. 9. 15. 35. 105.

abmeichenben Gebrauch berfelben, fich angeeignet hatte, eine für bie vielseitigere Bewegung ber speculativen Forfchungen unfres Beitalters heilfame Opposition und Gegenwirfung. Im Biberftreit gegen bas nur fcheinbar begrunbete und boch Miegenbe, wenn gleich allerbings einer bestimmten wichtigen und unerläßlichen Entfaltungeftufe bes philosophischen Bemußtfeins gemäße Bertrauen ber Schelling . Begel'ichen Schule, burch ihre Anschauungen und bialeftischen Formeln bas Abfolute volltommen ergrunbet und nichts Unbeariffenes und Benfeitiges mehr für bie Betrachtung übrig gelaffen ju haben, ftrebte Schleiermacher, mit Bicter ergreifung bes von Rant noch teineswegs befriedigend que loften fritischen Problems, über bie Ratur bes endlichen, zeitlich fortschreitenben Erkennens und Banbelns Die befonnene Selbitverftanbigung herbeiguführen, und nach ihren Berhaltniß ju bem beschrankten Biffen sowohl bie Ueberfcmanglichfeit und Unerreichbarteit ber Ibee bes abfoluten Biffens, als bie mahre Gigenthumlichkeit bes religiofen Glaubens und bes fittlichen Thuns tenntlich ju machen. Diefes Streben hat er mit einer ausgezeichneten Runft und Scharfe feines bialettifchen Berfahrens, mit einer fraftiger Drobuctivitat und Gelbftanbigfeit bes Gebantens, mit eine großen Energie und Sicherheit feiner Unterfuchungen burd geführt, fo bag feine philosophische Lehre ale ein wefentliches Moment in bem Entwicklungsgange ber Philosophie unfrer Beit bafteht, und ben berechtigten Anspruch auf eint forgfältige Berudfichtigung nicht bloß von Seiten ber Bib genoffen, fonbern für alle Butunft befigt.

686. Wenden wir von diefen verdienstvollen und glawgenben Eigenschaften seiner hierher gehörigen Leistungen unsten Blick auf das in seiner Methode noch unzulänglich Gebliebene, so gilt hinsichtlich ihrer das Gleiche, was wir bei Schelling und bei Krause bemerkt haben, und was wir im hoch

ften Dage bei Begel wieberfinben werben, bag fie ben Grundirrthum ber verwirrenben Bermechselung bes Logisch - Formalen in unfrem "Denten überhaupt" und bes Ibeal - Realen in unfrem "benkenben Erkennen" an fich trägt. In ibe rer burchgangigen Bervorbebung und Anwendung bes "jusammengeseten Gegensates" für alle ihre Begriffsentwicklungen hat fie es mit bem Blendwerk einer erkenntnißleeren und taufchenden Abstraction, mit einer bloß subjectiven Dentform zu thun, welche zwar eine nothwendige Bebeutung für bie menschliche Borftellungsweise befigt, infofern biefelbe an ben Bebrauch ber Pradicabilien (ber subjectiven logischen Begriffe) gebunden ift, burch welche aber, insofern ihr eine unmittelbare Ertenntnigbebeutung beigelegt, ber concrete 310halt ber Charaftere und Berhaltniffe ber Birflichkeit burchaus nicht in unfrem Denken erreicht wirb. Schleiermacher hat mit der ihm eigenthumlichen Modification bie altere Schelling'iche Grundanficht festgehalten, daß bas Absolute die vollkommene Ginheit bes Ibealen und bes Realen fei, und bag ber Begenfat von Beiben in ber Bielheit ber Dinge mit einem quantitativen Uebergewicht entweber bes einen ober bes anbern Factors hervortrete. Bermittelft feines burch bie Entwicklung ber Bestimmungen bes Biffens und bes Sanbelne hindurchgeführten Antithefis und Sonthefis biefer Begenfage glaubt er bie Aufgaben ber Dialettit und ber Ethik annäherungsweise losen zu konnen. Aber bie Borftellung bes Gegenfages zwischen bem Ibealen und bem Reas len und bes entsprechenden zwischen bem Denten und bem Sein, amifchen ber Bernunft und ber Ratur ift ohne Ertenntnigwerth, fie brudt bas Charafteriftifche und bas mabre Berhaltniß bes Ginen und bes Unbern auf teine gultige, für unfer vernünftiges Berftanbniß bedeutsame Beife aus, fonbern fest bas Trugbild einer migerftandenen logischen Formel an bie Stelle einer folden Beife. Die Rategorie "bas Sein." ober "bas Scienbe," ober "bas Reale" bezeichnet

tein "lettes Gubject," aberhaupt tein Ertenniniffubjet, fonbern ein Prabicabile, welches in unfrem Borftellen aller bings auch, wie jebe anbere Prabicatsbestimmung, einem au bern Prabicat subjicitt werben und in ber logischen gom tines Subjectes auftreten tann, jedoch für unfer Befenmi fanbniß schlechterbings nur ben Charafter einer zu prabicirenben Bestimmung befigt. Untersuchen wir nun, worin bit nabere Bebeutung biefer Rategorie befteht, fo ergibt fich, bağ wir eines orbnenben und beterminirenben Begriffes be barfen, um aus einem bestimmten, für unfer Gelbftbewußb fein unerläßlichen Befichtspunct bie Objectivität bes mehr haft Erfannten und Ertennbaren in ihrem Unterschied von ber Subjectivitat bes blog in unfrem Borftellen Gefestit und Eingebildeten für unfre Anerkennung hervorzuheben. Es ift für ben normalen Buftanb unfres Bewußtfeins folich terbings erfoberlich, bag biefe beiben Spharen, bie bes & Tannten und bie bes Erbichteten und Gingebilbeten ftete it unfrer Auffaffung auseinanbergehalten werben. Dem gemif ift es bie ber einen Sphare angehörige Dbjectivitat bes & Tannten und Ertennbaren, welche wir unter ber Rategorit bes Seins, ber Erifteng, ber Birtlichteit, bes Realen ber ten und fie ber in ber anbern Sphare befindlichen Subjer tivität bes blog Borgeftellten und Gingebilbeten als ba Richtseienden , Richtwirklichen überhaupt entgegenstellen Die Rategorie bes Seienben befigt in ihrer abstracten All gemeinheit teinen anbern Inhalt, als ben nachgewiesenen, und keinen anbern Sinn, ale ben eines Prabicabile, but welches wir im Allgemeinen bie Gegenftanbe unfres Erter nens als ber Ertenntniffphare angehörige im Unterschiebt von ben blog eingebilbeten Gegenftanben bestimmen. Da mahre concrete Ertenntnifinhalt bes als ein Seienbes, all ein Reales Gedachten tann nur in ben Subjecten liegen, von benen bas Sein prabicirt wirb, und es fragt fich hir bei, ob und inwieweit ein foldes Subject ein fat unfere &

lenntnif mabrhaft gegebenes, und nicht blog ein eingebilbetes und falfc vorgestelltes ift. Alle concreten ober letten Subjecte aber - in ihrem Unterschiebe von ben bloß abitracten Borftellungen ber Prabicabilien - find für unfer Innewerben ber Birflichfeit geordnet in bem Unterschied und Rufammenhang ber oberften concreten Ertenntnigbegriffe, ber höchften ibeal-realen Rategorieen: 1) ber Rategorie ber Gingelwefen in ihren besondren Gattungen und bynamischen Berbinbungen. 2) ber Rategorie bes Beltall&, und 3) ber Rategorie bes Urmefens. Bwifchen biefen Rategorieen finbet für ben Gefichtspunct ber vernünftigen Caufalbetrachtung tein trennenber Unterschied und fein antithetischer Gegenfas, fonbern bas Berhaltniß bes Grundes gu bem Begrunbeten und bas hiervon ungertrennliche bes llebergeordneten gu bem Untergeordneten Statt, und fie bruden in ihrer emigen Bereinigung ben Caufalaufammenhang und bie Ordnung ber gesammten Birtlichteit aus. Die Gattungen und Berbinbungen ber Einzelwefen find in ber absolut geordneten und begrunbeten Allheit bes Univerfume enthalten, und bie jeber von ihnen eigenthumliche Ginheit ift ber Belteinheit untergeordnet. Die Allheit bes Universums ift in bem absolut ordnenben und begrundenben Birfungefreife bes Urmefens enthalten und bie Belteinheit ift ber Ginheit bes Urgrunbes untergeordnet.

687. Siernach gewinnt die formal abstracte, an sich bloß subjectiv logische Kategorie des Seienden erst dadurch für unser Bewußtsein einen Erkenntniswerth, daß wir sie von den Subjecten der Erkenntniskategorieen prädiciren, und daß wir anerkennen: die Bielheit der Einzelwesen unterhalb der Sphäre der Belteinheit, und die Belteinheit unterhalb der Sphäre der ursprünglichen oder göttlichen Einheit, so wie diese als urgründlich die Allheit der Dinge bestimmend und umfassend ift das Seiende, das Reale, das Wirkliche. Daher ift

nichts grundlofer und nichts verwirrenber fur ben Gefichts punct ber philosophischen Speculation, als bas Sein bem Denten, bas Reale bem Ibealen mit bem Anspruch auf eine objective Gultigfeit biefer Muffaffung entgegengufeben, und somobl in ber absoluten Ginheit biefer Begenfate ben Musbrud für bas Mumfaffenbe, wie in ihrer relativen Bereinigung ben Ausbrud für bas Enbliche ju finben. Das Reale als folches überhaupt gefaßt hat teinen anbern für unfre richtige Beurtheilung naber bestimmter und bebeutungsvollen Gegenfat, als ben bes Gingebilbeten, welches in bem Begirt unfres Dentens bas pontin Gegentheil bes Erkannten ift. Bas bei ber verworrenn Borftellung ber im Beltall fich aussprechenben Bereinigung ber Gegenfage bes Ibealen und bes Realen als gultig ju Beunde liegt, lagt fich auf zwei Bahrheiten gurudführen. Die eine enthält bies: bag alles im Raum und in ber Beit unmittelbar hervortretenbe Birtliche ber Ausbruck ber beftimmenben Ibeen ift, und bag bie Dacht ber Ibeen baru besteht, bie Rormen ber Birklichkeit, mithin bes Birkent nub bes Leibens fur bas Banbelbare, im Raum und in ba Reit fich Bermirtlichenbe ju fein. Die andere fpricht aus: baß im unenblichen Reiche ber Gingelwefen jebe Fabigleit bes Birtens und Leibens (alfo auch bas finnliche Leben, bit thierische Seele, und bas finnlich - intellectuelle Leben, ba Beift, bie Bernunft bes Menfchen) nur als bie eine uber geordnete Seite bes Befens und Dafeins ber Inbividuce eristirt, dem als die untergeordnete Seite die raumliche Be Rimmtheit, die Korperlichkeit entspricht. Beibe ibeglerealer Berhaltniffe theils amifchen ber Birklichkeit ber Ibeen und ber Birklichkeit ber raumlich und zeitlich erscheinenben Dinge, theils zwischen ber Innerlichkeit und ber Meußerlichkeit at biefen Dingen werben von Schleiermacher vermittelft einer unbestimmten, untlaren, und babei farren und unlebenbigen Formel bes .. Ineinander von Ibealem und von Realem, von

Bernunft und von Ratur" feinesweges burchichaut und erklart. Bugleich bleibt ungeachtet vieler scharffinniger und treffenber Bemerkungen , welche er über bas Gigenthumliche, Bilbliche und Ungenugenbe ber bisherigen fowohl popularen, als philosophischen Borftellungen von Gott und von ben gottlichen Gigenschaften und Beziehungen jur Belt uns gegeben hat, boch feine eigne Lehre von bem transcenbenten Grunbe gang unbefriedigend, weil fie auf feinem verworrenen, unangemeffenen und irreführenben Begriff ber 3bentitat ber Gegenfage ruht. Duffen wir bem gemaß bas Urtheil fallen, baß feine Methobe ber Entgegenfegung unb ber Bereinfegung nicht weniger, wie bie Rraufe'iche, eine im Befentlichen verfehlte ift, fo zeigt fich auch von feiner bestandigen Unwenbung ber Formeln bes gufammengefesten Begenfages bie Fofge, bag nicht blog feine Ausbrucksweife, fonbern feine gange Behandlungsweise ber philosophischen Stoffe in feinen nachgelaffenen Schriften an einer gewiffen Steifheit und Troden. heit leibet, die mitunter ju einem burren Schematismus herabfintt, mas befonbere in feinem Entwurf ber Ethit auffallt. Doch verbient hier freilich eine gerechte Beachtung, bag er biefe Schriften nicht fur ben Drud ausgearbeitet hat.

## 8. 獨egel.

688. Während Krause und Schleiermacher von ihren anfänglichen Uebereinstimmung mit der pantheistischen Richtung der Naturphilosophie Schelling's bald zu den ihnen eingenthämlichen Bestredungen sich hinwendeten, auf dem Standpunct ihrer Anerkennung der Idee der absoluten Identität eine theistische Auffassung des Verhältnisses der Welt und der Menschheit zu Gott theils in der Gestalt einer apodiktischen Wahrheitslehre, theils in der Gestalt eines Gefühlsglaubens geltend zu machen, erblickte Gegel 1) bas

<sup>1)</sup> Georg Bilhelm Friedrich Hegel wurde am 27. August 1770 gu Stuttgart geboren. Rachbem er in Zubingen ftubirt, m er langere Beit ber Stubengenoffe Schelling's mar, und ein Reihe von Jahren als Hauslehrer in der Schweiz und it Frankfurt am Main sich aufgehalten, begab er sich 1800 nach Bena. Hier habilirte er fich 1801 als Privatdocent burch feine Differtation de orbitis planeterum, in welchem Sahr # auch die Schrift "Differeng des Fichte'ichen und Schelling" fchen Spftems ber Philosophie" berausgaß, und lehrte bier von 1801 bis Michaelis 1806. Bleich im Anfange feiner Lehrwirksamteit verband er fich mit Schelling gur gemein fcaftlichen Berausgabe bes fritifden Journals ber Philoso phie, 2 Bbe, 1802 und 1803, in welchem bie bedeutenderen Abhandlungen von ihm herrühren, nämlich 1) eine Aritik ber Rantifden, Jacobifden und Richtefden Philosophie, 2) eine Darftellung bes Berhaltniffes bes Stepticismus jur

der Berbesserung Bedürftige an den früheren Schelling'schen. Philosophemen keineswegs in jener Richtung, sondern bloß

Philosophie, 3) eine Erörterung bes Berhaltniffes ber Raturphilosophie gur Philosophie überhaupt, und 4) eine Unterfuchung über Dethobe und Stellung bes Raturrechts. Dierauf fdrieb er bie Phanomenologie bes Geiftes, welche bie Propadentif und ben erften Theil bes "Spftems ber Biffenschaft" ausmachen follte. Er vollendete fie im Detober 1806, unmittelbar bevor er Zena verließ, fie erfchien im barauf folgenden Jahre, Bamb. u. Burgb. 1807. mandte er querft bie von ibm erfundene und bereits großen. theils ausgebildete bialettifche Methode an, um die Benefis bes philosophischen Bewußtseins barguftellen und nachzuweis fen, wie bas Ertennen burch verschiebene Entwidlungeftufen hindurchgebend von ber unmittelbaren finnlichen Gewißheit bis jum fpeculativen Biffen fich erhebe. Rach ber Schlacht bei Jena verließ er diefe Stadt und feine vor turgem erhaltene Profesfur, und hielt fich zwei Jahre in Bamberg auf, mofelbft er bie bort ericheinenbe Beitung redigirte. Alsbann marb er ju Michaelis 1808 als Rector am Symnafium ju Rurnberg angeftellt. Dier verfaßte er fein hauptwert, Die Biffenichaft ber Logit, in zwei Banden, 1ft. B., die objective Logit, in zwei Abtheilungen, 1812-13, 2t. B., Die subjective Logit, 3m Jahre 1816 marb er als Professor ber Philosophie nach Beibelberg berufen, und ichrieb hier als Leitfaben für feine Borlefungen bie Encyflopabie ber philosophischen Biffenschaften, welche querft 1817 erfchien, in ber zweiten beträchtlich vermehrten Musgabe 1827, in ber britten noch von ibm felbft beforgten 1830. In Diefem Bert zeigt fich ein peranderter Plan feines Spftems ber Philosophie. Die Logit foll nunmehr ben abfoluten Unfang enthalten und ben erften Theil bes Bangen ausmachen, ben zweiten bie Philofopbie ber Ratur, und ben britten bie Philosophie bes Geiftes, innerhalb welcher die Phanomenologie des Geiftes eine beftimmte Stelle einzunehmen bat. 3m Berbfte 1818 folgte in der Unzulänglichkeit der Form, in dem Rangel der methodischen Ausbildung. Demnach ergriff er den Plan, der pantheistischen Weltanschauung den dis dahin ihr sehlenden Charakter einer durchaus begreiflichen und im strengken Zusammenhange durchgeführten Wissenschaft zu ertheilen. Er sprach hierüber das Urtheil aus: die Idee der absoluten Identifat sei von Schelling richtig ergriffen, sie konne und musse sich als den wahren und vollständigen Erkenntnißgegenstand für die philosophirende Vernunft erweisen, und mit

er einem Rufe nach Berlin, wo fich eine gablreiche Schule um ihn versammelte und feine Lehre ihren ausgebreiteten Einfluß gewann. Er fdrieb bier bie "Grundlinien der Die losophie bes Rechts" ober "Raturrecht und Staatswiffen fcaft im Grundrif," 1821, 1827 wurden von ihm bie Betliner Jahrbucher für miffenicaftliche Rritit gegrunbet, 1831 gab er bie zweite umgearbeitete Ausgabe bes erften Theili feiner Logit beraus. Er ftarb an ber Cholera ben 14. Ru vember 1831. In bie nach feinem Tobe von einem Bereit feiner Freunde beforgte vollständige Ausgabe feiner Bette (feit 1832) find auch feine Borlefungen über Mefthetit, Ro ligionsphilosophie. Geschichte ber Philosophie und Philosophie ber Gefdichte nach ben von feinen Buborern gefdriebenen Beften und feinen eignen Sanbidriften aufgenommen. Die Musgabe umfaßt achtzehn Banbe, von benen ber erfte feint Kleineren philosophischen Abhandlungen, ber zweite bie Phi nomenologie bes Beiftes, ber britte bis funfte bie Logit, ber fechete und fiebente die Encyclopable ber philosophischen Bit fenschaften, ber achte die Grundlinien ber Philosophie bet Rechts, ber neunte Die Borlefungen über Die Philosophie Mt Befchichte, ber zehnte die Borlefungen über bie Mefthetit, ber eilfte und zwölfte die Borlesungen über die Philosophie ber Religion, ber breigebnte bis funfgebnte bie Borlefungen über Beschichte der Philosophie, ber sechzehnte und flebzehnte bie vermischten Schriften, ber achtzehnte die philosophische Propadeutit enthalt.

ihrer Aufkellung habe eine neue Epoche im Reiche ber Biffenschaft begonnen. Aber Schelling nebst seiner Schule habe
bie Aufgabe unerledigt gelassen, unter der Anleitung dieser
höchsten Idee die philosophischen Begriffe mit einer ihrem.
Inhalt angemessenen Methode zu entwickeln. Rur die Morgenröthe des verjüngten Seistes sei in dieser Schule mit Taumel begrüßt und ohne tiesere Arbeit gleich der Genuß
der Idee gesucht worden. Iedoch die wahre Gestalt, in
welcher die Wahrheit eristire, könne allein das wissenschaftliche System derselben sein 1). Die Behandlung jener Aufgabe eignete Gegel mit dem entschiedensten inneren Berufe
sich an und machte sie zum Geschäft seiner tiessinnigen und
großartigen Speculation.

689. Sinsichtlich ber Anordnung seines Systems behauptete Segel, sie könne nebst der Absicht und Bedeutung ber Philosophie nur aus dem Busammenhange der Darstellung des Ganzen wirklich begriffen werden. Daher durfe sowohl die Angabe, daß die Philosophie die "benkende" Betrachtung ) der Gegenstände, und daß sie die Wiffenschaft

<sup>1)</sup> Borlef. über Gesch. b. Philos. 3t. B. S. 646. 682. u. 683. Wissensch. b. Log. 1st. Th. 1ste Abth. (Werke 3t. B.) Borr. 3. 1st. Ausg. S. 5—6. Encyclop. 1st. Th. (Werke 6t. B.) Borr. 3. 1st. Ausg. S. X—XI. Phanomenol. d. Geist. (Werke 2t. B.) Borr. S. 6—12. S. 19—28.

<sup>2)</sup> Segel nennt die von ihm ergriffene kunftliche, dialektisch-speculative Betrachtungsweise vorzugsweise das "Denken," das gegen die dem natürlichen Bewußtsein des gesunden Menschenverstandes angehörige Auffassung der Dinge heißt ihm die "Borstellung." Daher läßt sich nach ihm das Geschäft des Philosophirens auch so ausdrücken: daß die Borstellung zum Denken erhoben werden soll. Die Schwerverständlichkeit seiner Lehre überhaupt und seiner Logik insbesondere soll nach ihm zum Abeil darin liegen, daß vor der Bekanntschaft mit

ber absoluten Ibee fei, wie auch bie Aufftellung ber Saupttheile ber Philosophie in einer einleitenben Betrachtung jum Behuf einer vorläufigen Ueberficht blaß für etwas Anticipirtes gelten. Seine Unterscheibung biefer Theile grundet fich auf seine nach bem Borgang Schelling's gebilbete Auficht von ber Beife, wie bas Abfolute als bie Ginheit bet Ibealen und bes Realen in ber gesammten Birklichkeit gut Selbstoffenbarung gelange. Die absolute Ginbeit ift nad thm teine unbewegliche, ruhig beharrende, fonbern eine unaufhörliche Bewegung, ein ftetiger Berlauf, ein bialettifcher Proces. Ramlich bas Denten, welches als folches an fic, als bas junachft bie Ratur und vermittelft berfelben bie geiftige Belt begrunbenbe allumfaffenbe Spftem ber objectiven Begriffe ein unperfonliches und bewußtlofes ift, bringt feinem Befen gemäß feinen ibeellen Inhalt, ben Inhalt feiner Be griffsbestimmungen in einem reellen Inhalt, in bem außerlicen Dasein, in ber unmittelbaren raumlichen und zeitlichen Erifteng, in bem Reiche ber Ratur, ftufenweise gu einer im mer vollftanbigeren und angemeffeneren Darftellung. ber oberften Stufe biefer Objectivirung ober Bermirklichung feiner felbit gelangt es babin, fich felbit au erfaffen, fich für fich felbft offenbar zu werben, folglich bas, mas es ,,an fich" ift, auch "fur fich" ju fein. Siermit wird es, geftügt burd

berfelben eine Ungewohnheit Statt finbe, reine Gebanken fette zuhalten und in ihnen sich zu bewegen. Denn in unserem gewöhnlichen Bewußtsein sein die Gedanken mit finnlichen und geistigem geläusigen Stoffe angethan und vereinigt, und im Rachdenken, Restectiren und Raisonniren vermische max die Gefühle, Anschauungen, Borstellungen und Gedanken. Ein Anderes aber sei es, die Gedanken selbst unvermischt zum Gegenstande der Erwägung zu machen. Bum Theil solfte aus einer Ungeduld entspringen, dassenige in der Beise der Borstellung vor sich haben zu wollen, was nur als reiner Gedanke und Begriff im Bewußtsein sich sinden könne.

bie Grundlagen und Bebingungen, bie es fich felbft in bet Ratur gegeben, bas felbftbewußte, bas aus ber Ratur, in welcher es außer fich ift, ju fich felbft jurudtehrenbe Denten, ber erkennenbe und handelnbe Beift nebft bem Inbegriff ber Adrmen und Gefege bes geiftigen Lebens. Der angegebene Proces wird von Begel in ber Rurge mit ben Borten bezeichnet : bas folecithin mit fich ibentifche Denten erweift fich als die Thatigteit, fich felbit, um für fich zu fein, fich (sibi) gegenüber ju ftellen, und in biefem Andern nut bei fich felbst zu fein. Mus biefer urfprünglichen und grundwefentlichen Bewegung bes Absoluten ergeben fich bie Sauptmomente für bie absolute begreifende Erkenntniß. nennt bie von ihm angenommene allumfaffenbe Ginheit bes Ibealen und bes Realen, welche nach feiner Auficht als bewußtlofes Denten in ber Ratur fich gegenständlich wirb, um vermittelft biefer Gelbftobjectivirung jum Gelbftbewußtfein ju gelangen, bie ,abfolute Ibee," und fagt über ben in ihr vereinigten Gegenfat : ben ibeellen Inhalt ber 3ber bilbe ber Begriff in feinen nothwendigen Dentbestimmungen, bagegen ihren reellen Inhalt bilbe bie Darftellung, welche fich ber Begriff in ber Form bes außerlichen Dafeins gebe. Siernach fete fich bie Ibee theils in ber Bestimmung ber Meußerlichteit und fei in ihr bie Ratur. Theils tehre fie aus ber Neußerlichkeit jur Ibentitat mit fich felbft jurud. In biefer Rudtehr fei fie ber absolute Beift als bie jum Fürsich. fein, gur unenblichen allgemeinen Gelbstheit gelangenbe Ibee, beren Object ebensowohl als beren Gubject in bem Begriff bestehe, und welche fich baber als bie unenbliche Allgemeinheit ertenne. Diesen so gefaßten Proceg ber Ibee hat bie Philosophie nach Segel in brei Hauptfreisen bes absoluten Biffens gur Selbstertenntniß bes Geiftes gu bringen. Buerft ift es ihre Aufgabe, in ber Logit, welche an bie Stelle fowohl ber Metaphyfit, als ber alteren bloß formalen Logit tritt, bas Syftem ber reinen Gebanten au entwickeln, mit-

bin bie Deutbestimmungen ober bie Rategoricen ales Birl. lichen, welche ben ibeellen Inhalt ber Ibee ausmachend ber Raturfphare und ber aus ber Ratur emporfteigenben Gei-Resiphare gemeinschaftlich jum Grunbe liegen, in abstracte Allgemeinheit hervorzuheben. Durch bie Auseinanberfehung ber Rategorieen ber Logik gewinnt in uns ber reine Gebank die ihm zukommende Selbkandigkeit und Unabhangigkeit von bem Concreten. Siermit entfaltet fich in uns bie Rraft, bie Mannigfaltigkeit ber übrigen Kenntniffe und Biffenschafe ten in die vernünftige Form aufgunehmen. Alsbann haben bie beiben Biffenfchaften, welche bie Ratur und ben Geif umfaffen, barguthun, wie bas Spftem ber reinen Bebantn fich aus fich felbft burch immanente Fortbewegung gum ne türlichen und jum geistigen Universum gestaltet, wie alf tene Rategorieen an bem concreten Inhalte bes Raturlichen und des Geistigen als die begrundenden Principien und wirffamen Dachte ber Totalitat ber Dinge, als bas abfolnt Allgemeine ber Birtlichteit fich erweisen 1).

<sup>1)</sup> Encyclop. 1ft. Ab. S. 15. 17. u. 18. Begel bemertt ju Erlauterung und naberen Bestimmung ber Bebeutung bir fer Eintheilung 1. c., jeder der Theile ber Philosophie fe ein philosophisches Banges, ein fich in fich felbst foliegende Rreis, in welchem die philosophische Idee als in einem be fondren Glemente mobne. Der einzelne Rreis Durchtecht beshalb, weil er in fich Totalitat fei, auch bie Schrank feines Elementes und begrunde eine weitere Sphare. Das Bange ftelle fich baber als ein Rreis von Rreifen bar, be ren feber ein nothwendiges Moment fei, fo bag bas Spfica ihrer eigenthumlichen Elemente bie gange 3bee ausmacht, melde eben fo in jedem Gingelnen erfcheine. In ber Re tur fei es nichts Anberes, als die 3bee, welche ertannt werde, aber bier befinde fie fich in ber Aprm ber Entaufe rung, mabrent fie im Geift als fur fich feiend und an und für fich werbend malte. Gine folche Boftimmung , in mel

#### 1). Biffenfaaft ber Logit.

### a. Die brei Momente bes logifchen Dentens.

Die eigenthumliche bialektische Methobe, welche nach bem Borgange ber von Fichte für bie Entgegensegung und Bereinigung bes Ich und bes Richt = Ich angewandten Trichotomie, und ju bem Bwede, bie von Schelling fur bie intellectuelle Anschauung gesetzte absolute Ibentitat ber Gegenfage jum Gegenftanb bes vollig begreifenben Dentens ju machen, von Begel erfunden und ausgebilbet worben, geht aus folgender Grundansicht hervor, bie natürlicher Beise auch feiner Baupteintheilung ber Philosophie jum Grunde liegt. In ber Sphare ber Logit ober bes reinen Gebankens foll bie junachft abstracte, jeboch ihrem Befen nach ale bie Macht und bie Rorm aller Berwirklichung fich erweisenbe Bahrheit, und baher auch in ben Sphären ber Ratur und ber geiftigen Belt alle concrete Birflichkeit auf bem Rusammenhang folgender Momente beruhen. Erftlich treten einanber entgegengesette Bestimmungen aus einanber, von benen jebe nur in ihrer Beziehung auf bie anbre und als bie Berneinung ber anbern gebacht werben tann, wie 3. B. bas Ibeale und Reale, bas Subjective und bas Objective, bas Befen und bie Erscheinung. Bweitens heben biefe Bestimmungen, weil fie in bem Berhaltniffe ber Regation gu einander fteben, einander auf. Drittens fallen fie in einer höheren Ginheit, in ber Einheit bes Unterschiedenen gufam-

cher die Idee erscheine, sei zugleich ein fließendes Moment. Die einzelne Wissenschaft habe eben so sehr ihren Inhalt als seienden Gegenstand zu erfassen, wie unmittelbar darin den Uebergang in den höheren Arels zu erkennen. Die Borstellung der Eintheilung enthalte daher das Unrichtige, daß sie die besonderen Wissenschaften neben einander hinstelle, als ob sie nur rubende und in ihrer Unterscheidung subftanzielle, wie Arten, waren.

men, in welcher fie nicht für fich bestehende und für fich gub tige, fonbern-nur bie Momente ber hoberen Ginbeit, bie in ihrem Refultat aufgehobenen und zu Grunde gegangenen, augleich untergegangenen und aufbewahrten Bestandtheile und Bebingungen bes aus ihnen hervorgehenden Ergebniffes find. Das Denken hat bemaufolge brei Seiten ober Momente, welche fich als folche nothwendig von einander unterscheiben, beren Bahrheit aber in ihrer mefentlichen Bereiniqung be-Das erfte Moment ift bas verftanbige Denten, bat Denken als Berftanb. Diefes ergreift nur bie Bestimmtheit und ben Unterschieb ber einander entgegengefesten Begriffe, und tommt hierüber nicht hinaus. Ihm gelten bie abstracten, trennend aus einander gehaltenen und einander widerstreitenden Bestimmungen für die in ihrer Sonderung wirklich vorhandenen und fest bestehenben. Das ameite De ment ift bas bialektische, welches barin fich grunbet, baf bie Begenfage, naber und richtig betrachtet, nicht einanber gegenüberftebenbe bleiben, fonbern bag jeber ber contrabicto rifch verschiedenen Begriffe fich felbft burch feine eigne Ratm aufhebt und in ben entgegengeseten übergeht. ratter alles Berichiebenen, im Gegenfage ju einem Anber fich Berhaltenben und beshalb Enblichen ift barin ausge fprocen, bag es fich felbft aufhebt. Begel brudt biefen Go banten in feiner eigenthumlichen harten, aber icharf bezeich nenben Sprachweise so aus: alles Enbliche ift bies, fich selbf aufzuheben. In feiner Beschranktheit ift es nichts Babo haftes, nichts an fich Borhanbenes, fonbern nur zu eines Element für bie aus ihm hervorgehende Ginheit geeignet Das britte Moment ift bas speculative ober positiv vernunf. tige. Diefes faßt bie Ginheit ber einander entgegengefesten Bestimmungen auf und halt bas Affirmative ober Pofitive feft, welches aus bem Uebergange berfelben in einander, and ber Auflosung ihres Gegenfages fich ergibt. Bernfinftige ift, obgleich ein Gebachtes .unb. ein Abftractes,

benned augleich ein Concretes, weil es nicht bie einfache, formelle Ginbeit, fonbern bie Ginheit bes Unterfchiebenen ift. Das bialektische Moment macht für bie Entwicklung ber philosophischen Wahrheiten bie bewegende Seele bes Fortidreitens aus, und ift bas Princip, burch welches allein immanenter Busammenhang und Rothwendigkeit in ben Inbalt ber Biffenschaft tommt, so wie in ihm überhaupt bie wahrhafte, nicht außerliche Erhebung über bas Enbliche liegt. Auf bem Bege ber bialektischen inneren Gelbstbewegung bes Bebantens, auf welchem fortichreitenb aus bem Wegenfage, ans ber gegenseitigen Regation von je zwei Begriffen ein boberer und inhaltereicherer Begriff hervorgeht, ale bas Ergebniß und bie Ginheit bes fich Wiberfprechenben, muß bas Syftem ber Begriffe fich gestalten und in einem unaufhaltfamen, reinen, von außen nichts bereinnehmenben Wange fich vollenben 1).

## b. Eintheilung ber Logif.

691. In Uebereinstimmung mit ber angegebenen Bebeutung ber brei Momente jedes Logisch - Reellen zerfällt die Hegel'sche Logist in drei Theile. Der erste ist die Lehre von dem Gedanken in seiner Unmittelbarkeit, von dem Begriff "an sich" oder von dem Sein. Der zweite handelt von dem Gedanken in seiner Reslexion und Vermittlung, von dem "Fürsichsein" und Schein des Begriffs, also von dem Mesen. Der dritte endlich stellt den Begriff dar nach seinem Burückgekehrtsein in sich selbst und nach seinem entwickelten Beisichsein, mithin den Begriff "an und für sich." Auch die Eintheilung der Logik soll an dieser Stelle als etwas Noß Borläusiges, als eine Anticipation zu betrachten sein. Ihre Rechtsertigung oder ihr Beweis soll sich erst aus der

<sup>1)</sup> Encyclop. 1st. Ab. S. 79—82. Biffensch. d. Log. 1st. Ab. 1ste Abth. Ginl. S. 40—45.

burchgeführten Abhanblung bes Dentens ergeben. "beweisen," behauptet Begel, bebeute in ber Philosophie fo viel, als nachweifen, wie ber Gegenstanb burch und aus fid felbft fich ju bem mache, was er fei. Im voraus fei bitte aber nur Folgenbes ju bemerten, nicht fomohl, um eine vollt Berftanbigung berbeizuführen, als um bie Aufmertfankeit Togleich auf bas hier in Betracht Rommenbe naber bingulem Die Biffenschaft ber Logit werde baburch ju einer concreten lebenbigen Ginheit, bag in ihr ber Begenfag ber Anertennung eines subjectiv für fich Borhanbenen und eines ameiten objectiv Borhanbenen übermunben, und bas Grit als reiner Begriff an fich felbft und ber reine Begriff all bas mahrhafte Sein gewußt werbe. Bierin bestehe bas bop pelte im Logischen enthaltene Moment. Es fei bies fonad ber gange Begriff, welcher einerseits als "feienber," andere feits als "Begriff" erwogen werben muffe. Dort trete a nur auf als Begriff an fich, als Begriff ber Realitat obn bes Seins, hier bagegen als für fich feienber Begriff, wir er im bentenben Menfchen, und auch fcon, wenn gleich nicht vom Selbftbewußtfein begleitet, im empfinbenden Thim gefunden werbe. Dem gemäß mare bie Logit junachft in bie bes Begriffs als Seins und bie bes Begriffs als Begriff an theilen, ober in die objective und in die subjective, wem man fich hier ber fonft gewöhnlichen, obgleich hochft unbefrimmten und vielbeutigen Ausbrude bebienen wolle. aber bem Begriff bie Ginheit in ihm felbft und hiermit bie Untrennbarteit feiner Bestimmungen gutomme, muffe gob fchen benfelben, infofern fie unterschieben fein, infofern alf ber Begriff in ihrem Unterschiebe gefest werbe, wenigften eine gegenseitige Beziehung Statt finben. Sieraus ergebt fich eine Sphare ber Bermittlung. Innerhalb berfelben felle ber Begriff fich bar als bas Spftem ber Refferionsbefim mungen, als Inbegriff bes Seins, welches übergebe jun Infichsein bes Begriffs, ber auf biese Beise noch nicht als

folder für sich gesetzt, sonbern mit bem unmittelbaren Sein als mit einem ihm auch Aeußeren zugleich behaftet sei. Diese vermittelube Sphäre gehöre ber Lehre von bem Wesen an, welche zwischen ber Lehre von bem Sein und ber von bem Begriff in ber Witte stehe 1).

# c. Die Lehre vom Sein.

In ber Logit, fo lehrt Begel, finbet ber Anfang ber absoluten Biffenschaft Statt, welcher felbft ein unbebingter fein muß, mithin nichts vorausfegen barf. logische Entwicklung ber Rategorieen bes reinen Denkens barf von teiner Behauptung ausgehen, burch welche irgenb eine Bahrheit vorausgesest murbe. Denn jebes Wahre, jebes bestimmte Sein und Denten foll fich für und burch unfere Ermagung erft als ein Refultat bes in unferem Denten mit Rothwenbigkeit erfolgenben Bestimmens ergeben. Bu Anfang barf hier nichts von bemjenigen hypothetisch angenommen werben, mas erk ber Fortgang ber Biffen-Demnach muß man von Jeglichem icaft feftaufegen bat. abstrahiren, mas als ein bestimmtes Sein und Denten im Bewußtsein sich barftellt, um ben absoluten Anfangspunct ber logischen Bestimmungen ju gewinnen. Geschieht bies auf eine gulangliche Beife, fo bleibt nichts Anderes gnrud, als bas abstracte, reine, unbestimmte Sein überhaupt, weldes ber gang unbestimmte, einfache, aus teiner Entwidlung hervorgegangene und insofern unmittelbare Gebanke und Gegenstand bes Dentens ift. Inbem biefer Gebante in ber

<sup>1)</sup> Log. 1. c. S. 49 — 52. Encyclop. 1. c. S. 83. Segel bes merkt: er habe in ber allgemeinen Eintheilung seines logis schen Werkes die Lehre von dem Wesen unter die objective Logis gestellt, obgleich das Wesen bereits das Innere sei, weil dem Begriffe der Character des Subjectes ausdrücklich vorbehalten werden muffe.

Form bes Uttheils ausgesprochen wirb, so erhält man bie fchlechthin anfängliche, abstractefte und burftigfte aller Defimitionen: "bas Abfolute ift bas Sein" 1). Diefes reint Sein ohne Pradicat ift in feiner unbestimmten Unmittelbav Leit nur fich felbft gleich, und fann auch nicht als ungleich im Berhaltniffe ju einem Unberen gebacht werben. Dem es hat weber innerhalb feiner eine Berfchiebenheit, noch fteht ihm etwas Bericiebenes gegenüber. Benn es burch irgend einen Inhalt als von einem Anberen unterschieben gefest, ober wenn irgend ein Inhalt in ihm unterfcieben wurde, fo murbe es nicht in feiner Reinheit festgehalten. Es ift die reine Unbestimmtheit und Leere. In ihm gibt d nichts angufchauen, wenn hier vom Unichauen gefprocen werben barf, ober es besteht nur in bem reinen leeren An fchauen felbft. Eben fo wenig gibt es in ihm etwas ju be ten, ober es besteht nur in bem leeren Denken felbft. Folglich ift es nicht mehr, noch weniger als "Richts." I ber Eigenschaft ber Abstraction von jedem Inhalte ift bal reine Sein bas absolut Regative, bie Regation jebes be ftimmten Seins, und mithin eben baffelbe, mas auch bai reine Richts überhaupt gleichfalls ift. Muf ber anbem Seite ift Diefes Richts auch bas einfache fich felbft Gleiche, bas volltonimen Leere, Bestimmungslose und Inhaltslok. "Richts anfchauen ober benten" bat eine Bebeutung. Da Richts findet fich in unserem Anschauen, ober vielmehr d besteht in bem leeren Anschauen und Denten felbft, gerate eben so, wie bies von bem reinen Sein gilt, und bamit \$

<sup>1)</sup> Sie, ist — bemerkt Hegel — bie Definition, welche bu Eleaten von dem All-Einen gegeben, und eben fie spricht sich auch in dem bekannten Satz aus: "Gott ist der Inbegrif aller Realitäten." Für diese Behauptung soll nämlich von der Bestimmtheit und Beschränktheit, welche in jeder Realität ist, abstrahirt werden, so daß Gott nur das Reale maller Realität, das Allerrealste ist.

es überhaupt baffelbe, mas bas reine Sein. Ans biefer Erörterung ergibt fich: bie beiben Abftractionen bes Geins überhaupt und bes Richts überhaupt, wenn gleich ber Berftand fie ale bie entschiebenften und unmittelbarften Begenfage einander gegenüberftellen muß, befigen bennoch in ihrer Trennung teine Bahrheit. Daß fie als von einander getrennte "feien, was fie find," lagt fich nicht behaupten, ba bas reine Sein für fich genommen Richts, und bas Richts überhaupt für fich genommen reines Sein ift. Eben fo menig darf behauptet werben, sie seien von einander getrennt, ba fle offenbar fich bergestalt auf einander beziehen, baß fie fich gegenseitig aufheben. Sie muffen also in ber Sphare bes pofitiv vernunftigen Dentens, ju welcher bie bialettifche Erwägung ihres gegenseitigen Sich - Aufhebens führt, ber Bahrheit gemäß in ihrer Bereinigung, in ihrer Ginheit gefaßt werben, in welcher bas Sein burch bas Richts unb das Nichts burch bas Sein beschränkt, in welcher bas eine burch bas andere als reines aufgehoben wirb 1).

693. Die bezeichnete Einheit'ist bas "Dasein," bas bestimmte Sein, welches die gegenseitige Regation des reinen Seins und des reinen Richts in sich trägt und nicht mehr unwittelbar, sondern vermittelt dasteht, das Dasein des Etwas, welches nur insofern eristirt, als es ist, mas Anderes nicht ist, und nicht ist, was Anderes ist. Run muß aber auch noch die Beise, wie diese Einheit sich erzeugt, von der Einheit, als ihrem Resultat, unterschieden werden. Die Entstehungsweise ist die dialektische Bewegung, in welscher das reine Sein und das reine Richts in einander übergehen, sich gegenseitig in ihrer Bestimmungslosigseit ausheben, sich wechselsweise zu einem positiven Ergebniß beschränken

<sup>1)</sup> Log. 1ft. Ab. 1ft. Abth. S. 60 — 108. Encyclop. 1ft. Ah. S. 86 — 87.

und bestimmen. Sie ift bas "reine Berben;" welches als folches nicht bleiben tann, ba es bie beiben Gegenfage als noch im Widerstreite mit einander befindlich in fich enthält, fonbern welches zu feinem positiven Resultate fich forthemegen muß. Das Werben ift nur noch Anfang, und es muß weiter gegangen werben. Es ift bie unruhige Bewegung, in welcher Sein in Richts und Richts in Sein übergeht und mithin bas Entstehen und bas Bergeben Statt findet. Entfteben und Bergeben find nicht zwei verschiebene Arten bes Berbens, fonbern fie find unmittelbar Gines und Daffelbe. Much heben fie fich nicht gegenseitig, nicht bas Gine außerlich bas Anbere, auf, fondern jedes hebt fich an ihm felbit auf und ift an ihm felbft bas Gegentheil feiner. Denn je bes Berben, mas von ber einen Seite als ein Entstehn betrachtet wirb, ift von ber anberen Seite angesehen ein Bergeben, und umgekehrt. Das positive Resultat bes Ber bens ift bas Dafein, in welchem bas Gein und bas Richt als unvermittelte Gegenfage ju Grunde gegangen und auf gehoben find, aber nunmehr als Momente aufbewahrt met ben und jum Grunde liegen 1).

694. Das Dasein, als das mit der Regation ibentifche Sein, bessen Bedeutung zunächst darin besteht, geworden zu sein, ist ein bestimmtes, ein Sein mit einer Bestimmtheit, welche seine Qualität ausmacht 2). In diese Bestimmtheit nur auf sich selbst bezogen, oder was dasselk sagt, "in sich resectirt" ist es ein Daselendes, ein Etwal. Un ihm treten zwei Seiten hervor. Erstlich hat es ein "seiende" Bestimmtheit, gegenüber der in ihm enthaltenn,

<sup>1)</sup> Log. l. c. S. 108 — 112. Eneyclop. 1st. Th. S. 88 — 89.

<sup>2)</sup> Die Grundlage aller Bestimmtheit, meint Hegel, sei die Regation, wie auch schon Spinoza richtig gesagt habe: omnis determinatio est negatio.

aber von feiner Qualitat unterfchiebenen Regation. Ameitens hat es die Regation als die Form feines Dafeins, bet aufolge es nur, inbem es bas Anbere nicht ift, etwas Beftimmtes ift. Bon ber erften Seite tommt bem Dafeienben bie Realitat, von ber zweiten tommt ihm bas Anbersfein gu. Mus biefen beiben Charafteren ergeben fich neue Gigenthumlichkeiten ber Qualitat. Gemäß bem Charafter bes Anberefeins ift Etwas, was es ift, burch fein Richtfein beffen, mas Anberes ift, und mithin burch feine Beziehung auf Anberes. Es befist alfo ben Charafter bes Seins-für-Anberes, und kann lediglich im Berhältniffe zu Anberem etwas fein. Diefem Sein - fur - Anberes gegenüber fteht berjenige Charakter, ben es unmittelbar zufolge feiner Realität behauptet, bas An-fich-fein. Beibe Gigenthamlichteiten find in ihm von einander untrennbar und fegen fich gegene seitig vorans. Ferner gewinnt bas Etwas lebiglich als ein im Unterschiede von bem Uebrigen bestimmtes, als ein begrenztes und beschränttes fein Dafein, und bemnach gehört feiner Realitat und Qualitat bie Grenze und bie Schranke Die Bestimmung bes Andersseins tommt ihm nicht blog in Beziehung auf bas Anbere außer ihm, fonbern auch als ein Moment feines eigenen Dafeins gu, namlich infofern, ale es jest eben biefes und nicht mehr und noch nicht ein anderes ift. Daber ift bas Etwas vermoge feiner Qualitat fomohl endlich, als auch veranberlich, fo bag bie Beranberlichteit in feinem Dafein liegt 1).

695. Bufolge ber Beränberlichkeit wird Etwas ein Anberes, aber bas Anbere ift selbst ein Etwas und wird gleichfalls ein Anberes, und bies geht so in bas Endlose fort. Die Unenblichkeit aber wird nur einseitig und nicht nach ihrer Wahrheit erfaßt, sie ist eine unwahre Abstraction, und

<sup>1)</sup> Log. l. c. G. 114 - 146. Enepclop. l. c. §. 90 - 92.

als folche bie "schlechte ober negative" Unenblichkeit, folange fie nichts ift, ale bie Regation bes Endlichen, welches, inbem es aufgehoben wirb, immer wieber entfteht, mithin eben fo fehr nicht aufgehoben ift. Diefe Unendlichkeit brudt blog aus, bag bas Enbliche aufgehoben werben foll. Der Progreß in's Unenbliche bleibt bei bem Mussprechen bes Biberfpruchs fteben, welchen bas Enbliche enthalt, indem es fowohl Etwas ift, wie auch fein Anberes. Diefer Progreß ift bie beständige Fortführung bes Wechfels zwischen ben einander herbeiführenden Bestimmungen bes "Etwas = fein" und bes "Ein - Anberes - werben." Gine Grenze wird gefest, barüber wird hinausgegangen, bann abermals eine Grenge gefett, und fo fort in bas Endlofe. Bierbei hat man nut eine oberflächliche Abwechslung, welche immer im Endlichen Reben bleibt. So wenig man auf folche Beife ben wahren Begriff ber Unenblichkeit erreicht, eben so falsch ift bie bus-Iffifche Borftellung, welche bie Unenblichkeit ber Enblichkeit trennenb gegenüberftellt, welche ben Gegenfat zwifchen bem Enblichen und bem Unenblichen für einen ausschließenben und unvereinbaren anfleht. Sie wird burch bie einfache Betrachtung wiberlegt, bag bei biefem Berhaltnig bas Unenb liche nur bas "Eine ber Beiben" fein, bag es gu einem "Befonderen" herabgefest werben murbe, auf welches bas Endliche als das andere Besondere fich bezoge. Gin soldes Unenbliches, welches felbft blog ein Befonderes mare, melches neben bem Endlichen ftanbe und burch baffelbe begrengt und befchrantt murbe, ermiefe fich in ber That als ein Enbliches. Um biefen unwahren Borftellungen ju entgehen, muß man bie Bedeutung bes Enblichen, wie fie in ber Con-Aruction beffelben fich ergeben bat, genaver ermagen. Gin Enbliches ift, was es als folches ift, nur burch Regation und Beziehung, inbem bas Gine bas Andere voraussett und ausschließt, indem bas Gine bas Andere begrenzt und in bas Andere abergeht, fo baß in biefer Beife unaufhörlich

aber bie Grenze hinausgegangen wirb. Alfo tragt bas Enbliche felbst nothwendig die Eigenthümlichkeit an fich, die Schranken aufzuheben, welche es in fich enthält, und fich felbft jum Unenblichen ju bestimmen. Rur im Unenblichen ift es bas Enbliche, es hat fein Beftehen burchaus und allein in ber Erhebung über fich felbft, und es halt bergeftalt fein Gegentheil, bie Unenblichkeit, in fich felbft feft. Muf ber anberen Seite ift bas Unenbliche basjenige, mas über bas Enbliche hinausgeht und burch bies hinausgehen in fich felbft jurudtehrt, es ift bas nur in bem Enblichen Unenbliche, und hat fo gleichfalls an ihm felbft fein Gegentheil. Endliche ift Sein mit ber Regation eines anderen Enblichen; aber ein Enbliches negirt unaufhörlich ein Anberes. Folge lich finbet in biefem gegenseitigen Berhaltniffe bes Enblichen bie Regation ber Regation Statt, welche keineswegs eine Reutralisation ift. Das Endliche zeigt fich als bas Aufgehobene und das Unenbliche als das Affirmative, fo aber: daß die ihm zukommende absolute Affirmation keine unmits telbare, fonbern eine vermittelte ift, und auf ber Regation ber Regation, auf ber absoluten Regativität beruht. Bei bem Uebergeben in bas Anbere geht Etwas hur mit fich felbft aufammen, und biefe Begiehung im lebergeben und im Anbern auf fich felbft, biefe Sichfelbftgleichheit bes Seins im Anberswerben ift bie mahrhafte Unenblichkeit, mit beren Anertennung ber Grundbegriff ber gangen Philosophie gewannen ift. Bas veranbert wirb, ift bas Unbere, es wirb bas Anbere bes Anberen. Siermit ift bas Sein — aber als Regation ber Regation - wieber hergestellt, und ift bas Fürsichsein 1).

696. Das Fürsichsein ift bie vollenbete Qualität und begreift in bieser Eigenschaft bas Sein und bas Dasein als

<sup>1)</sup> Log. l. c. S. 146 - 173. Encyclop. k. c. S. 93 - 95.

feine ibeellen Momente in fich. Ramlich als Sein ift bas Pürsichsein die einfache Beziehung auf sich felbst, und als Dasein ift es ein Bestimmtes. Seine Bestimmtheit ift aber nicht mehr bie enbliche, welche bem Etwas in beffen Unterfchiebe von bem Anbern gutommt. Sonbern fie ift bie um enbliche, welche ben Unterschied in fich als ben aufgehobenen Diefem Begriffe bes Fürfichfeins entfpricht bie Borftellung, welche gewöhnlich mit biefem Borte verbunden wirb. Wir fagen, daß etwas für fich fei, infofern es bal Anberefein, feine Beziehung und Gemeinschaft mit Anberen aufgehoben, bavon abstrahirt hat. Das Anbere ift in ihm nur als ein Aufgehobenes, als fein Moment. Das Fürfich fein besteht alfo barin, über bie Schrante, über fein Anberd fein fo hinausgegangen gu fein, baß es als biefe Regation bie unenbliche Rudfehr in fich ift. Das nachfte Beifpiel bes Fürfichfeins haben wir an bem Ich. Bir miffen uns als bafeienbe gunachft von anberem Dafeienben unterfchieben und auf baffelbe bezogen. Ferner erkennen wir aber auch biefe Breite bes Dafeins gleichsam als gur einfachen Forn bes Fürfichseins zugespist. Indem ich fage "Ich," so if bies ber Musbrud ber unenblichen und jugleich negativen Beziehung auf mich. Dan barf behaupten, ber Denich um terscheibet fich vom Thier und somit überhaupt von ber Ro tur baburch, bag er fich als Ich weiß, womit ausgesprocen ift, bağ bie bloß natürlichen Dinge es nicht zum freien Fitfichsein bringen, sonbern auf bas Dafein beschrankt eigentlich immer nur ein Sein-für-Anberes bestgen. Auch ift bas Fatsichsein überhaupt als Ibealität aufzufassen, während bas Do fein vorher als Realitat bezeichnet wurde. Hiermit erhellt fcon, bag bie Ibealitat nicht etwas außer und neben ber Realitat Angunehmenbes ift, fonbern bag ihr Begriff aus brudlich barin besteht, bie "Bahrheit" ber Realitat zu fein. Dies heißt: bie Realität als basjenige "gefest," was fie "an fich" ift, erweift fich als Ibealität. Das Fürfichlein

hat ben Charafter ber Unmittelbarfett, infofern es bie einfache Beziehung auf fich felbit enthalt. Inbem in ihm bie Beziehung bes Regativen auf fich felbit ausgebruckt mirb. tritt es auf als bas Fürsichseienbe und zwar als bas Gins, welches bas in fich felbft unterfchiebelofe ift und bemnach bas Anbere aus fich ausschließt. Run ift bie Begiehung bes Regativen auf fich eine negative Beziehung. Sie ift baber die Unterscheidung bes Gins von fich felbft, welche bie Repulfion bes Gins genannt werben fann, bas beißt, fie ift bas Segen vieler Gins. Bufolge ber Unmittelbarfeit bes Fürfichseienben find biefe Biele "Scienbe," und bie Repulfion ber feienden Gins wird eine folche, welche fur fie als vorhandene gegeneinander Statt findet, fie wird ein gegenseitiges Musschließen. Wenn wir bie Frage aufwerfen, woher in Sinficht auf bas Gins bie Bielen tommen, fo findet fich bafür in ber Borftellung teine Antwort. Diese nimmt bie Bielen als unmittelbar vorhandene, und bas Gins gilt ihr bloß fur Gines unter ben Bielen. Dagegen bilbet bem Begriffe nach bas Gins bie Boraussetzung ber Bielen, bies liegt in bem Gebanken bes Gins, fich felbft als bas. Biele ju fegen. Denn bas fur fich feienbe Gins ift als foldes nicht ein Beziehungslofes, wie bas Gein überhaupt, fonbern es enthält bas Berhältniß eben fo wohl, wie bas Dasein. Jeboch verhalt es fich nicht als Etwas ju einem Anberen, sonbern als Einheit bes Etwas und bes Anberen bezieht es fich auf fich felbst, und zwar ift biefe Relation eine negative. Daburch erweift fich bas Gins als bas fchlechthin mit fich felbft Unverträgliche, als bas fich von fich felbft Abfloßende, und dasjenige, als was es fich fest, ift bas Biele. Diefe Seite in bem Processe bes Fürsichseins tann mit bem bilblichen Ausbrucke "Repulfion" bezeichnet werben. Bielen find aber bas Gine, was bas Anbere ift. Jebes ift Eins, ift Eins ber Dielen. Sie find baber Gins und Dafselbe. Betrachten wir die Repulfion an ihr felbst, so zeigt

ste sich in ihrer Eigenschaft eines negativen Berheltens ber vielen Eins gegen einander eben so wesentlich auch als ihre Beziehung auf einander. Da nun diesenigen, auf welche das Eins in seinem Repelliren sich bezieht, Eins und Dasselbe sind, so bezieht es sich in ihnen auf sich selbst. Die Republion ist beshalb eben so wesentlich "Attraction." Das ausschließende Eins oder das Fürsichsein hebt sich hiermit aus, und die qualitative Bestimmtheit, welche im Eins ihr Anund-für-sich-Bestimmtsein erreicht, geht in die Bestimmtheit als aufgehobene über, das heißt, aus ihr geht diesenige Bestimmung des Seins hervor, in welcher die Quantität besteht.).

Die Quantitat ift bas reine Sein, an welchen bie Bestimmtheit nicht mehr als eine mit bem Sein selbst vereinigte, fondern als eine aufgehobene ober gleichgultige gefest ift. Beil fie bas nachfte Refultat bes Furfichfeins ift, so enthält sie bie beiben Seiten an bem Proceß des legteren, die Attraction und die Repulsion als ideelle Momente in fich, und ift bemaufolge fowohl continuirlich, wie auch biscret. In ihrer unmittelbaren Beziehung auf fich, in ber Bestimmung ber burch bie Attraction gefetten Gleichheit mit fich felbft ift fie bie ftetige ober continuirliche, jufolge ber anbern in ihr enthaltenen Bestimmung bes Gins ift fu bie biscrete Große. Die ftetige ift aber eben fo fehr auch biscret, benn fie ift nur bie Continuitat bes Bielen, unb umgekehrt ift bie biscrete ftetig, benn ihre Continuitat be Reht in bem Gins, als in Ginem und Demfelben ber vielen Eins, in ber Ginheit. Inbem bie Quantitat mit ber ausfcliegenben Bestimmtheit, welche in ihrem Begriffe liegt, wefentlich gefest wird, ift fie bas Quantum, bie begrengte Das Quantum erhalt Quantitat, bas Dafein berfelben. feine Entwicklung und volltommene Bestimmtheit in ber Babl.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Log. l. c. S. 174—208. Encyclop. §. 96—98.

Das Element ber Rahl ift bas Eins, ihre beiben qualitativen Momente find nach ber Seite ber Discretion bie Angahl, und nach ber Seite ber Continuitat bie Ginheit. Die Grenze ift mit bem Bangen bes Quantums felbft ibentisch. fich vielfach ift fie bie extenfive, als in fich einfache Bestimmtbeit ift fle bie intenfive Große ober ber Grab. Im Grab erscheint ber Begriff bes Quantums als ber gefeste. ift bie Große als gleichgültig für fich unb als einfach, fo aber bag fie bie Bestimmtheit, burch welche fie ein Quantum ift, fchlechthin außer ihr in anderen Großen hat. In biefem Biberfpruche, bag bie fürsichfeienbe gleichgültige Große bie abfolute Meußerlichkeit ift, wird ber unenbliche quantitative Progreß gefest. Er enthält eine Unmittelbarteit, welche unmittelbar in ihr Gegentheil, in bas Bermitteltsein, nämlich in bas Sinausgehen über bas fo eben gefeste Quantum, und umgefehrt, umichlagt. Bon biefer Form bes unenblichen Progreffes gilt junachft baffelbe, mas oben über ben qualitativ unenblichen Progreß bemertt murbe. enthält teineswegs ben Ausbruck ber mahren, fonbern nur jener schlechten Unenblichkeit, welche über bas bloße Sollen nicht hinaustommt, und fomit in ber That im Endlichen Die Beranberlichkeit als Rabigkeit, in bas fteben bleibt. Endlofe vermehrt und vermindert ju werben, gehort jum Befen ber Größenbestimmtheit. Gin Quantum ift nicht eine seienbe, sonbern eine werbenbe Grenze. Es liegt in bem Begriffe bes Quantums, baß es über feine jebesmalige Befimmtheit muß hinausgehen konnen. Die Grenze, melche bei bem Binausgehen wieder entsteht, ift schlechthin nur eine folche, die fich wieder aufhebt, und fo geht dies in's Endlose fort. Diefer Progreß enthält lebiglich bie Aufgabe bes Unenblichen und führt nicht zur Erreichung beffelben. Die Bergrößerung bes Quantums ift feine mahre Annaherung jum Unenblichen, benn ber Unterschied zwischen bem Quantum und seiner Unenblichkeit hat wesentlich bie Bebeutung, ein nicht quantitativer ju fein. Das unenblich Große ober Rleine ift felbft nur ber unenbliche Progreß. Die Unenblichfeit bef felben ift blog bas fortmahrenbe Berüber- und Sinubcrachen von bem einen Gliebe bes bleibenben Biberfpruches jum anberen, von ber Grenze ju ihrem Richtsein, von biefen auf's neue jurud jur Grenze. Diefe Bewegung ift nicht fewohl ein Fortgeben, ale ein Wieberholen von Ginem und eben Demfelben, und hierin zeigt fich eine Dhnmacht bes Regativen, welchem basjenige, mas es aufhebt - bie Grenze - burch bas Aufheben felbft als ein continuirliches wieder tehrt. In ber That ift aber in bem quantitativ unendlichen Progresse ber Begriff bes Quantums enthalten, wie er at fich ift. Borhanden ift in ihm bas Aufheben bes Quan tums, aber eben fo fehr auch bas Aufheben feines Zenfeits, mithin fowohl bie Regation bes Quantums, als bie Regation feiner Regation. Das Sinausgehen über bas Quan tum ift bie Regation beffelben, bas Unenbliche. Aber et wird ein neues Quantum gefest, bies ift bie Regation bet Unenblichen, namlich bes fchlechten Unenblichen, welches ba Borftellung für ein Abfolutes gilt, für ein Lettes, bas fic nicht wieber aufhebe und über welches nicht mehr hinausge gangen werben tonne. Die Bahrheit bes unenblichen Die greffes besteht also barin, bag bas Quantum und fein 3cm feits awar gefest find, aber baß fie gefest find als aufgehe ben. Seine Bahrheit ift ihre Ginheit, worin fie als Do mente fich befinden. Die mahre Auflösung bes Biberspruchet, beffen Musbrud ber unenbliche Progreß ift, ergibt fich in ba Bieberherftellung bes Begriffes ber Große, bem gufolge ft eine gleichgültige ober außerliche Grenze ift 1).

698. Dieses im Bezug auf sich felbft in feiner fürsiche feienben Bestimmtheit Statt findende Meugerlichsein bel

<sup>1) 20</sup>g. l. c. S. 209 - 379. Encyclop. l. c. §. 99-104.

Quantums macht feine Qualität aus, es ift hierin bas, was es ift, und ift hierin auf fich bezogen. Die Meugerlichkeit, bas heißt, bas Quantitative, und bas Rurficfein, alfo bas Qualitative find in biefer Bestimmung vereinigt. Indem bas Quantum an ihm felbst fo gefest wird, ergibt fich hieraus bas quantitative Berhaltnis. Runachft mar erscheint ber quantitative unenbliche Progreß als ein fortwährenbes Sinausichiden ber Bahl über fich felbft. Aber näher betrachtet erweist sich die Quantität als in biesem Progreß zu fich felbft zurudlehrenb. Denn bas bem Gebanten nach barin Enthaltene ift überhaupt bas Bestimmtfein ber Bahl burch bie Bahl, und hierauf beruht bas quantitative Berhaltniß. In biefem Berhaltniffe (jum Beifpiel 2:4) treten amei Großen auf, welche nicht in ihrer Unmittelbarteit als folche gelten; fonbern bei benen es nur um ihre gegenseitige Begiehung auf einander gu thun ift. bem Erponenten bes Berhaltniffes ausgebrudte Begiehung ift felbft eine Große, welche von ben auf einander bezogenen Größen baburch fich unterscheibet, bag mit ihrer Beranberung bas Berhaltnig felbft fich anbert, mahrenb bas Berhaltniß gegen bie Beranberung feiner beiben Seiten fich gleichgultig verhalt und baffelbe bleibt, folange nur ber Erponent fich nicht anbert. Die Seiten bes Berhaltniffes find noch unmittelbare Quanta, und bie qualitative unb bie quantitative Bestimmung find einander hier noch außerlich. Ermagen wir fie aber nach ihrer Bahrheit, nämlich aus bem Gefichtspunct, bag bas Quantitative felbft bie Begiehung auf fich in feiner Meußerlichkeit ift, daß bas Fürfichsein und die Gleichgultigkeit ber Bestimmtheit in bem quantitativen Berhaltniß vereinigt finb, fo fpricht fich hierin ber Charafter bes "Dages" aus 1).

<sup>1)</sup> Log. l. c. S. 379-394. Encyclop. l. c. §. 105.

Das Das ift bas qualitative Quantum, junicht als unmittelbares, alfo ein Quantum, an welches ein De fein ober eine Qualitat gebunden ift. Als bie Ginheit ba Qualitat und ber Quantitat ift es bas vollendete Sein. Das Sein überhaupt erscheint zunächst als bas ganz Abkreite und Bestimmungslose. Run aber ift bas Sein wesentlich bies, fich felbft gu bestimmen, und feine vollendete Bestimmtheit erreicht es im Dage. Das Dag macht fich im Reich ber Ratur, wie bes Geiftes überall, obgleich mit größen und geringerer Bestimmtheit, geltenb. Much folche Gegen Ranbe, bei benen es mehr in ben Sintergrund tritt, wie gum Beifpiel ein Felfen ober ein Flug, beren Qualitat nicht an eine bestimmte Große berfelben gebunden ift, beweifn fich bei naherer Betrachtung als teinesweges ichlechthin maß Io8. Denn bas Baffer in einem Fluffe und bie einzelner Bestandtheile eines Relfens find Qualitaten, welche bud quantitative Difchungsverhaltniffe ber in ihnen enthaltena 'Stoffe bedingt find. Infofern nun in bem Dage bie Du lität und die Quantität nur unmittelbar fich vereinigen, tritt ihr Unterschied auf eine eben fo unmittelbare Beife an ib nen hervor. Theils namlich zeigt fich bas fpecififche Quat tum von ber Seite bes blogen Quantums, als fabig eine Bermehrung und Berminberung, ohne bag fein Dag uber haupt! welches hierbei als eine Regel fich erweift, babutd aufgehoben wirb, jum Beifpiel, bie Barme bes Baffers lam bis zu einem gemiffen Grabe entweber vermehrt ober ver mindert werben, ohne daß es hierdurch aufhort, diefes tropi bare Fluidum zu fein. Mithin erfcheint bas fpecififche Quan tum bis zu einem gewiffen Puncte als gleichgultig gegen bit Quantitateveranderung. Theils aber ift bie Beranderung bes Quantums auch eine Beranberung ber Qualitat. Bent bie quantitative Bermehrung ober Berminberung über einen bestimmten Punct hinausgeht, fo erleibet bas fpecififche Quantum gleichfalls rudfichtlich ber Qualitat eine Beranberung

und alebann zeigt bas Quantum fich als specificirend, wie bei einer gewiffen Bermehrung ober Berminberung ber Temperatur bes Baffers ein Punct eintritt, wo ber Cohaftonsjuftand beffelben fich qualitativ andert, und bas Baffer eis terfeits in Dampf, andrerfeits in Gis verwandelt wird. Das . Raß geht also burch bie bloge Aenberung ber Quantität u Grunde und wird über fich hinaus in bas Daglofe gerieben, bas heißt, fein qualitatives Berhaltniß vermanbelt ich junachft in bloß quantitative Berhaltniffe. Diese treten eboch fogleich wieber in einer neuen qualitativen Bestimmtjeit hervor, das Maglose hebt sich also an ihm selbst wieder um Dagbeftimmten auf. Die Bahrheit bes bezeichneten Processes ift: jebes bieser beiden einanber Entgegengesesten jot nur barin feine Bedeutung, bag es juvorberft fich felbft iegirt, bag es in fein Entgegengefestes übergeht, unb bag 8 hierauf auch feine Regation negirend aus feinem Begenbeil in fich felbft gurudtehrt. Jebes geht in fein Anberes iber, welches fich aber an ihm felbft aufhebt und nichts weier, als bas Werben feines Unberen ift. Inbem jebes ein Anderes wird, hebt es vielmehr nur bas Anderssein auf ind geht in feiner Menberung mit fich felbft gusammen. Sierurch erhebt fich bas qualitative Quantum, bas fpecififch Selbständige in die Sphare bes absolut Gelbständigen, in effen Einheit bas Qualitative und bas Quantitative nur nic beiben aufammenfallenden Momente find. Das Gein beundet fich hiermit als bas Unmittelbare, welches auf bem Bege, baß es in bem Andren, in bem Gegentheil feiner elbft hervortritt und burch biefes Andre fich vermittelt, als asjenige, was es ift, fich verwirklicht und fich barftellt, fich nit fich felbst vermittelt. In biefer Bestimmung ift bas Bein bas Befen, welches Begel feiner bialettifchen Aufaffungsweise gemäß in parabor klingenben, aber nach bem Bisherigen leicht verftanblichen Musbruden befinirt. agt jum Beispiel: bas Sein, inbem es ift, bas nicht ju

sein, was es ist, und das zu sein, was es nicht ift, — als biese einfache Regativität seiner selbst — ist das Besa. Auch gibt er die Erklärung: das Wesen bestehe in dem Sein oder in der Unmittelbarkeit, welche durch die Regation ihn selbst die Vermittlung mit sich und die Beziehung auf sich selbst sei, es bestehe somit in einer Bermittlung, die sich zu Beziehung auf sich, zur Unmittelbarkeit aushebe 1)

#### d. Die Lehre vom Befen.

700. Das Wefen ift bas Allgemeine, welches in hi unenblich vielen Unterschieben bes Befonberen, bes Enblichn und bes Banbelbaren fich felbft gleich ift, in biefen Unterfchieben feine Darftellung findet und in ihnen feine Ibentität burchführt. Gein Bilb ift ber Strom, von bem man in Sinne Begel's fagen tann, bag er in ber raftlos wechseint: Bielheit ber Theile, in benen er gum Borfchein tommt, but Gine und Beharrenbe, und nur vermoge biefer Biclheit ut bicfes Bechfels, welche ju feiner Ginheit und Beharrlichtet als bas Andere ober als bas Gegentheil berfelben fich per Die Unterschielt halten, bas mit fich felbft Ibentische ift. find bas unenblich "Berfliegenbe und Scheinenbe" an im Befen, welches fchlechthin "begrunbenb" ift, inbem es in unenblichen Unterschiebe in fich fest und in fich fcheinen left Daher muß bas Befen erscheinen und in ber burch baffelt gefesten unmittelbaren Erifteng bes Mannigfaltigen fich f fenbaren, barf aber eben fo wenig hinter ober außerhalb he Erscheinung gesucht werben, wie bas Unenbliche jenseits bi Enblichen verweilt. Bielmehr ift bie Erscheinung bas of irgend einen Rudhalt fich verwirklichenbe Befen felbft. Dir fes Berhaltniß bes Wefens zu ber unmittelbaren Griftig wird bialettifch in ben Worten ausgesprochen : bas Befen, als

<sup>1)</sup> Log. l. c. S. 395-468. Encyclop. l. c. S. 107-111.

bas burch bie Regativität seiner selbst sich mit sich vermittelnde Sein, ist nur insofern die Beziehung auf sich selbst;
als sie die Beziehung auf Anderes ist, welches seinerseits
unmittelbar ist nicht als ein Seiendes, sondern als ein Gesestes und Nermitteltes. Das Wesen ist hiermit das Sein
als Scheinen in sich selbst, und es entwickelt sich in folgens
den Bestimmungen, welche aus dem Grunde, weil der Eine
Begriff in Allem das Substanzielle ist, die nämlichen sind,
die zur Entwicklung des Seins gehören, aber in restectirten
Form hervortreten 1).

701. Das Wefen zeigt fich zunächft als Grund ber Erifteng und es fprechen fich in ihm bie reinen Reflerionsbestimmungen aus, namlich bie Ibentitat, ber Unterschied und ber Brund. Das Befen fcheint in fich ober ift reine Reflerion. Mus biefem Befichtspunct betrachtet ift es nur eine reflectirte Beziehung auf fich felbft, die Ibentitat mit fich. Die Ibentitat ift gunachft wieber baffelbe, mas fich uns fruber als bas Sein barftellte, aber fie ift bas burch Aufhebung ber unmittelbaren Bestimmtheit geworbene, bas Gein als Ibealitat. Das Befen hat nur infofern ben Charafter ber reis nen Ibentität und bes Scheines in fich felbft, als es bie fich auf fich beziehende Regativitat, fomit bas Abftogen feiner von fich felbft ift, es enthält alfo mefentlich auch bie Bestimmung bes Unterschiebes. In ber Ginheit ber Ibentitat und bes Unterschiebes, in ber Bahrheit beffen, als was beibe fich ergeben, mithin in ber Reflexion = in - fich, welche eben so fehr Reflerion - in - Anderes ift, und umgekehrt, besteht der Grund. Er ist das als Zotalität geseigte Befen. Run zeigt fich zwar bas Befen gunachft als ein Scheinen und als eine Bermittlung in fich, jeboch in ber Bestimmung ber Totalitat ber Bermittlung ift feine

<sup>1)</sup> Log. 1ft. Ah. 2te Abth. S. 3-26. Encyclop. §. 112-114.

Ginheit mit fich nunmehr als bas Sich - Aufbeben bes Untericbiebes und bamit ber Bermittlung gefest. Dies ift als bie Bieberherftellung ber Unmittelbarteit ober bes Seint, aber bes burch bas Aufheben ber Bermittlung vermittelten Seins, welches bie Erifteng ift. Der Charafter ber Eriften befteht barin, baß fie bie unmittelbare Ginheit ber Refferionin - fich und ber Reflerion - in - Anberes ift. Sie umfaßt bie unbestimmte Denge von Eriftirenben als in - fich - reflectitten, welche augleich eben fo fehr in - Anberes - fcheinen, welche alfo relativ find und eine Belt gegenseitiger Abhangigfeit und eines unenblichen Bufammenhanges von Grunben und Begrundetem bilben. Die Grunde find felbft Griftengen und bie Eriftirenben find nach vielen Seiten bin ebenfowoh Grunde als Begrundete. Sierbei muß bemertt werben, baf ber Ausbruck Eriftenz — als abgeleitet von existere — auf ein hervorgegangenfein beutet, und bag er bas aus ben Grunde hervorgegangene, burch Aufhebung ber Bermittlung wieberhergestellte Sein bebeutet. Beil bas Griftirente bit Relativität und feinen manniafachen Ausammenhang mit an beren Eristirenben an ihm felbst enthalt, und in fich als Grund reflectirt ift, fo ift es bas Ding. Damit wirb auch bie Bebeutung bes in ber Rantifchen Philosophie fo berühmt gewordenen Dinges - an . fich einleuchtenb. Diefes ift bit abstracte Reflexion - in - fich, an welcher im Begenfage gegen bie Reflexion = in = Unberes und gegen bie unberichiebenen Bestimmungen überhaupt als an ber leeren Grundlage ber felben festgehalten wird. Das Ding ift bie Botalitat all bie in einer Ginheit gefeste Entwidlung ber Beftimmungen bes Grundes und ber Erifteng. Rach bem einen feiner Mo mente, nach bem ber Reflerion = in = Anberes hat es die Um terschiebe an ihm, wonach es ein bestimmtes und concrete ift. Diefe Bestimmungen find von einander verschieden, ft haben ihre Reflexion in - fich an bem Dinge, nicht an ihnen felbft. Sie find baber bie Eigenfchaften bes Dinges mb

ibre Beziehung auf baffelbe besteht barin, bag es fie hat. Run ift aber bie Reflexion - in - Unberes im Grunbe unmittelbar an ihr felbft bie Befferion - in - fich. Deshalb finb bie Gigenschaften eben fo fehr mit fich ibentisch, felbftanbig und von ihrem Gebunbenfein an bas Ding befreit. Beil fie jedoch bie von einander unterschiedenen Determinationen bes Dinges als reflectirt - in - fich finb, gelten fie nicht felbft für Dinge, benen bie Concretheit gutommt, fonbern für Daterien, ihnen gehort bie Bebentung in fich reflectirter Eriftengen als abftracter Bestimmtheiten an. Dem gemäß gerfällt bas Ding in Materie und in Form, beren jebes bie Totalität ber Dingheit unb für fich felbständig ift. Aber bie Materie, welche bie positive unbestimmte Eristenz sein foll, enthält als Existenz nicht minder bie Reslexion - in -Anderes, wie bas In = fich = fein. Als Ginheit Diefer Beftimmungen ift fie felbft bie Totalitat ber form. Ihrerfeits enthält bie Form als Zotalität ber Bestimmungen bie Reflerion - in - fich. Als fich auf fich beziehenbe Form befitt fie bas, was ben Charafter ber Materie ausmachen foll. Beibe find an fich baffelbe. Diese ihre Ginheit macht, inbem fle gefest wirb, überhaupt bie Begiehung ber Daterie und ber Form auf einander aus, welche ebensowohl unterschieden, wie identisch find. In ber Gigenschaft biefer Zotalitat ift bas Ding ber Biberfpruch, erftlich nach feiner negativen Ginheit die Form ju fein, in welcher die Materie bestimmt und gu Gigenschaften herabgesett ift, und zweitens zugleich aus Materien zu bestehen, welche in ber Reflerionin - fich , bie bem Dinge gutommt, nicht weniger felbftanbige. wie negirte find. Siermit besteht bie mefentliche Eriftent bes Dinges barin, eine fich in fich felbft aufhebenbe au fein, als "Erscheinung" zu eristiren 1).

<sup>1)</sup> Log. 1st. Ab. 2t. Abth. S. 26 — 118. Encyclop. §. 115 — 130.

702. Das Befen muß erfcheinen. Sein Scheinen in ibm ift bas Anfheben feiner jur Unmittelbarteit, welche alt Reflexion - in - fich bas Bestehen, bie Materie, und als Reflepion - in - Anderes die Form, bas fich aufhebenbe Beftehn Das Scheinen macht bie Bestimmung ans, vermige welcher bas Wefen nicht Sein, fonbern Wefen ift, und bei entwidelte Scheinen ift bie Erfcheinung. Daher befindet fich bas Befen nicht jenfeits ober hinter ber Erscheinung. Sonbern baburch, bağ bas Wefen es ift, welches eriftirt, ift bie Erifteng Erscheinung. Das Erscheinenbe eriftitt fo, baß fein Befteben unmittelbnr aufgehoben und nur ein Re ment ber Rorm felbit ift. Die Rorm befant bas Befteben obn Die Materie als eine ihrer Bestimmungen in fich. So be trachtet hat bas Erscheinenbe feinen Grund in ber Materie als in feinem Befen, als in feiner Reflexion - in - fich ge genüber feiner Unmittelbarteit, aber hiermit nur in einer andern Bestimmtheit ber Form. Diefer fein Grund ift cha fo fehr ein Ericheinenbes. Dergeftalt geht bie Ericheinung au einer unendlichen Bermittlung bes Bestehens burch bir Rorm, alfo burch bas Richtbestehen fort. Die bezeichnet nnenbliche Bermittlung ift zugleich eine Ginheit ber Begib hung auf fich. Es entwickelt fich bie Eriftenz zu einer 🞾 talitat und einer Belt ber Erfcheinung, ju ber reflectirte Enblichkeit. Das Außereinander biefer Belt ber Erfchei nung ift eine Zotalitat und ift gang in ihrer Begiehung auf fich enthalten. Siermit ift bie Begiehung ber Ericheinung auf fich vollftanbig bestimmt und trägt bie Rorm in ihr felbit Beil fie die Form in biefer Identität befigt, hat fie bir falbe als bas mefentliche Befteben. So ift bie Form bet Inhalt und nach ihrer entwickelten Bestimmtheit bas Geft ber Erscheinung. Dagegen insofern bie Form nicht in sich reflectirt ift, fällt in fie bas Regative ber Erscheinung, but Unfelbständige und Beranberliche. Sie ift alebann bie gleich gultige außerliche Form. Bei ber Erwagung bes Gegenfages

von Norm und von Inhalt ist hanvelächlich bies festzuhale ten, bağ ber Inhalt nicht formlos ift, fonbern ebenfomshl bie Form in ihm felbft hat, als fie ihm ein Neußerliches ift. Es ift bie Berbopplung ber Form vorhanden, welche bas einemal als in fich reflectirt ber Inhalt, bas anberemal als nicht in fich reflectirt bie außerliche, bem Inhalt gleichgultige Existenz ift. An fich ift hier vorhanden bas abfolute Berhaltniß bes Inhaltes und ber Form, namlich bas "Umfolagen" berfelben in einanber, fo bag ber Inhalt nichts Anderes ift, als das Umschlagen ber Form in Inhalt, und bie Form nichts als bas Umschlagen bes Inhaltes in Form. Die unmittelbare Erifteng aber ift nicht weniger bie Befimmtheit bes Bestehens, wie bie ber Form. Daher ift fie eben fo fehr für bie Bestimmtheit bes Inhalts außerlich, wie bem Inhalt biefe Meußerlichkeit, welche er burch bas Moment feines Bestehens hat, wefentlich angehört. Inbem bie Erscheinung fo gesett ift, gibt fie fich als bas "wesentliche Berhaltnig" kund. Diefes besteht barin, bag Gins und Daffelbe als ber Inhalt und als bie entwickelte Form, als bie Mengerlichkeit und ber Gegenfag felbftanbiger Erie ftengen, und als beren ibentische Beziehung jum Borfchein tommt, in welcher bie Unterschiebenen allein bas finb, mas So ift bas Berhaltniß bie bestimmte gang allgemeine Beife bes Ericheinens. Alles, was eriftirt, befinbet fich im Berhaltnig, und hierauf beruht bas Bahrhafte jebes Dem gemäß fteht bas Eriftirenbe nicht abftract Erifteng. für fich ba, fonbern behauptet fich nur in einem Anbern, hat aber in biefem Andern die Beziehung auf fich, und bas Berhaltnig ift bie Ginheit ber Begiehung auf fich und ber Beziehung auf Anberes 1).

703. Das unmittelbare Berhaltniß ift bas zwischen bem Gangen und ben Theilen. Der Inhalt ift bas Gange

<sup>1)</sup> Log. L c. S. 119 — 162. Encyclop. S. 131 — 134.

und besteht aus ben Theilen als aus ber Form, welche bei Gegentheil bes Gangen finb. In ihnen zeigt es fich als in bem Momente feines Anberefeine und bes Bervortretent ber Unterschiebe an ihm. Die Theile machen fich als ein felbständiges Berichiebenes geltenb, fie find jedoch nur Theik in ihrer ibentischen Beziehung auf einanber, ober insofm fie jusammengenommen bas Ganze ausmachen. "Bufammen" ift bas Gegentheil bes Theiles. Das Babt in biefem Berhaltniffe besteht barin, bag Gin und Daffelbe auf ber einen Seite in ber Gigenschaft ber Ginbeit bes Ganzen als in fich felbst restectirt und auf ber anderen Seite u ber Gigenschaft ber Bielheit ber Theile als reflectirt in Ap beres fich fest, baß es im Bezug auf fich felbst zu einen Anberen wirb, jeboch auch in ber Form biefes Anbereseins auf fich felbft, ale auf bas Gleiche und Ramliche, fich be In biefer Bestimmung ift aber bas Gigenthumlich bes Berhaltniffes zwischen ber Kraft und ihrer Meußerung ausgesprochen. Die Rraft ift bas Infichseienbe ober in fich Reflectirte, und verhalt fich als ein Anderes zu bem unmit telbaren Etwas, worin fie fich offenbart, und bem eine außen Selbständigkeit gutommt. Inbeffen ihrem Inhalte nach lau fle von ihrer Birtung nicht verschieben fein, benn fie aufet nur, mas fie felbft ift, und fie mare feinesmeges, mas ft ift, wenn fie fich nicht tund gabe und nicht gleichfalls nad ber anderen Beise, nämlich in ihrem Anderssein, in ihra Manifestation existirte. Deshalb geht fie nothwendig it eine folche Darftellung über und hebt ihr Infichfein, als in eine Seite ihres Seins, felbft auf, um im Unterschiebe pat fich felbft auch auf ihrer anberen Seite, als ein Sein für Anderes, als ein unmittelbares Dafein, ju eriftiren. De gemäß geht fie gang in ihre Birtung ein. fie etwas jurud, mas fie nicht jur Erfcheinung gelangm ließe, so zeigte sie sich hierin nicht als Kraft. Rachtem sie fich geaußert hat, ift fie wieber in fich getehrt ober in fich

reflectirt, um hierauf von neuem nach außen bin in ihrer Birtung fich ju reflectiren. Demgufolge finbet ein beftanbiges Uebergeben von ber einen biefer beiben Seiten gu ber anderen Statt, jebe wird burch bie andere gefest unb porausgesett. Diefer Unenblichkeit ungeachtet ift bie Rraft bennoch endlich. Denn ber Inhalt, bas Gine und Daffelbe bet Rraft und ber Meußerung, ift nur erft "an fich" biefe Ibentitat. Die beiben Seiten bes Berhaltniffes finb noch nicht felbft jebe "für fich" bie concrete Ibentitat Deffelben, noch nicht bie Totalitat. Sie find besmegen für einanber verfchiebene, und bas Berhaltniß ift aus biefem Grund ein endliches. Daber bebarf bie Rraft ber Anregung von außen, wirft blind, und bie Bestimmtheit ihres Inhaltes ift eine beschränkte und gufällige, welche fich noch nicht als Begriff und Brect, als bas "Un = und für = fich" Beftimmte geigt. Man pflegt barum auch ju fagen, bag bie Ratur ber Rrafte felbft unbefannt fei und nur ihre Meußerung ertannt merbe. Einestheils ift bie gange Inhaltsbestimmung ber Rraft eben biefelbe, wie bie Meußerung; beshalb ift bie Erklarung einer Erscheinung aus einer Kraft eine leere Zautologie. Bas unbekannt fein foll, ift in ber That nichts als bie leere Form ber Reflerion - in - fich, wodurch allein bie Rraft von ber Meußerung unterschieben ift, eine Form, welche aber etwas gang mobibekanntes ift. Diefe Form thut gum Inhalte und jum Gefete, bie aus ber Ericheinung allein ertannt werben sollen, im geringften nichts hinzu. Auch wirb ausbrudlich iberall verfichert, es folle bamit über bie Rraft nichts behauptet merben. Es ift alfo nicht abaufeben, warum bie Form von Rraft in bie Wiffenschaften eingeführt worben. Anderntheils ift aber bie Natur ber Rraft allerbings bis est ein Unbefanntes geblieben, weil fowohl bie Rothwenigkeit bes Rusammenhanges ihres Inhaltes in fich felbft. ils bie Rothwenbigkeit bes Inhaltes, infofern er für fich beschränkt ift und baber seine Bestimmtheit vermittelft eine Anberen außer ihm hat, noch mangelte 1).

Indem nun aber bie Neugerung als bie Bermittlung fich geltend macht, burch welche bie Rraft in fich felbt gurudtehrt, fo ift fie auch bas Aufheben ber Berfchiebenheit ber beiben Seiten ber Reflexion = in = fich und ber Reflexion. in - Anderes, und ist bas Segen ber Ibentität von beiter, welche an fich ben Inhalt ber Rraft bilbet. Die Rraft, tie auch in ihrer Wirtung fie felbft ift, befundet fich als in Einheit ihrer beiben Seiten und als bas Allgemeine in ben Wechfel von Meußerung und von Rudfehr in fich felbft. I biefer Einheit find die beiben Seiten, welche als fur fic feienbe Ertreme ericheinen, ju Momenten bes Gangen ju fammengefallen, und bas Bange ber Ibentitat von Reflerion in - fich und von Reflerion - in - Anderes macht erft die Babr heit aus. Diese Bahrheit ift basjenige Berhaltnis, befit beibe Seiten als Inneres und als Neußeres unterschie ben finb. Das Neußere hat erftlich ben nämlichen Inhalt, wie bas Innere. Bas innerlich ift, ift gleichfalls außerlich vorhanden, und umgekehrt. Die Erscheinung macht nicht Achtbar, mas nicht im Befen liegt, und im Befen findt fich nichts, was nicht offenbar wirb. Bweitens aber fin Dagegen bas Innere und bas Neußere als Formbestimmunge einander schlechthin entgegengesett, indem fie als folde it Abstractionen ber Ibentitat mit fich und ber blogen Dar nigfaltigkeit ober Realität find. Diese leeren Abstractionen, burch welche ber eine ibentische Inhalt noch in einem Ber haltniß eriftiren foll, heben fich in bem unmittelbaren Utber geben, bie eine in ber anberen, auf. Der Inhalt ift felbt nichts als ihre Ibentitat, fie find ber als Schein gefett Schein bes Wefens. Bermittelft ber Meußerung ber Rraft

<sup>1)</sup> Log. l. c. S. 163-176. Encyclop. \$. 135-136.

r

wird das Innere in Eriftenz gesetzt. Dies Segen ift aber das Bermitteln durch leere Abstractionen, und verschwindet in sich selbst zu derzenigen Unmittelbarkeit, in welcher das Innere und das Aeußere an und für sich identisch sind, und in ihrer Identität die "Wirklichkeit" ausmachen 1).

Die Birklichkeit ift bie gum Charafter ber Unmittelbarteit gelangte Ginheit bes Befens und ber Grifteng, ober bes Inneren und bes Meußeren. Die Meußerung bes Birklichen ift, wie aus ber Gigenthumlichkeit ber brei an bem Befen nachgewiesenen Berhaltniffe fich ergibt, bas Birt. liche felbft, welches in ber Neugerung bas Befentliche bleibt und nur infofern bas Wefentliche ift, ale es in ber unmittelbaren außeren Erifteng hervortritt. Benn wir bie eine Seite bes Birtlichen, bas Befentliche, für fich allein in einer bloßen Abstraction als bas In = fich = Reflectirte auffaffen, so zeigt sie sich in ber Eigenschaft ber abstracten Möglichkeit, welche gegenüber ber concreten Ginheit bes Birklichen bie blog abstracte und unwesentliche Befentlichteit genannt werben tann. Eben fo zeigt fich bas Birkliche, insofern man es einseitig in seinem Unterschiede von bieser Möglichkeit als von ber Reflerion - in - fich betrachtet, felbit nur ale bas außerliche Concrete, als bas unwefentliche Unmittelbare. Siermit ift es felbft als ein nur Mögliches beftimmt. In biefem Berthe einer blogen Doglichkeit ift bas Birtliche ein Bufalliges, und umgetehrt ift bie Doglichkeit ber bloge Bufall felbft. Die Meugerlichkeit ber Birklichkeit enthalt naher bies, bag bie Bufalligkeit mit bem Charafter ber unmittelbaren Birklichkeit nur als ein folches Gefeste fein ihre Eigenthumlichteit befist, welches eben fo fehr auf. gehoben und eine baseienbe Meugerlichkeit ift. Siermit ift fle ein Borausgefestes, beffen unmittelbares Dafein zugleich

<sup>1)</sup> Log. l. c. G. 176 - 183. Encyclop. §. 137 - 141.

eine Möglichkeit ift mit ber Bestimmung, aufgehoben gr werben und bie Möglichkeit eines Anberen gu fein, worin ber Charafter ber "Bebingung" besteht. Die fo entwidelte Neußerlichkeit als ein Rreis ber Bestimmungen ber Die lichteit und ber unmittelbaren Birtlichteit, Die Bermittlung berfelben burch einander, ift bie reale Möglichkeit. Sie if bas unmittelbare lebergeben ober Sich = leberfegen bes 3m neren in bas Neußere, und bes Neußeren in bas Innere. Diefe Bewegung ber Formen ber Meußerlichkeit und ber Junerlichkeit ift Thatigkeit, theils Bethatigung ber Sache all bes realen Grundes, ber jur Birklichkeit fich aufhebt, theils Bethätigung bes jufalligen Birflichen, namlich ber Bebin gungen, bie gu einer anderen Birtlichteit, gur Birtlichleit ber Sache, fich aufheben. Wenn alle Bedingungen vorbanben finb, muß bie Sache wirklich merben, und bie Sache ift felbft eine ber Bebingungen, benn fie ift junachft als 3m neres felbft nur ein Vorausgefettes. Die auf folche Beife entwidelte Birtlichkeit, ber in Ginheit jufammenfallende Bechfel bes Inneren und Aeugeren, ber Wechfel ihrer entgegengefesten, ju einer einzigen Bewegung vereinigten Bo wegungen ift bie Rothwenbigkeit. Die Rothwenbigkeit if baber bas Eine mit fich ibentische, aber inhaltsvolle Besen, welches in Unterschieden erscheint, benen bie Form bes felb ftanbigen Birtlichen gutommt. Sie ift ein absolutes Ber haltniß, welches gur absoluten Ibentitat fich aufhebt. Bu nachft zeigt fie fich als bas Berhaltniß zwischen ber Gab stanzialität und ber Accibentalität. Die Ibentität bes Enb gegengefetten in biefem Berhaltniffe beruht barauf, bag bie Substanz als ein bestimmtes unmittelbares Birtliches fic fest, welches als folches ein accibentelles ift und in anbere Accidenzen übergeht, so daß eben nur in biesem Uebergehen, in biefer Formthatigteit, bie Einheit bes Substantiellen befteht. Sonach verhalt fich bie Subftang gum Accidens, wit bas Unenbliche jum Enblichen. Sie ift bie Sotalität ber

Accibenzen, und sie offenbart sich in benselben als die absolute Regativität ober als die absolute Alles hervorbringende Racht und als den Reichthum alles Inhaltes, in demselben Sinne, wie in dem anfangslos endlosen Segen und Aufheben des Endlichen das Unendliche sich manifestirt 1).

Siermit ftellt fich bie Gigenthumlichkeit ber Subftang in bem Caufalitatsverhaltniß bar. Die Subftang ift von ber einen ihrer beiben Seiten angesehen Urfache, infofern fie namlich, im Gegenfage gegen ihr Uebergeben in bie Accidentalität, ein In-fich-reflectirtes ift, und fo als bie ursprüngliche Sache bafteht. Aber fie hebt ihre Reflerion in = fich ober ihre bloge Möglichteit unaufhörlich auf, fie fest fich als ihr Anberssein, als ihre Meußerung, und bringt fo eine Birtung hervor, welche eine zwar nur gefette, jeboch, gemäß bem Proceffe bes Birtens, jugleich nothwendige Birt. lichteit ift. Run ftellt fich bie Gubftang in unenblich vielen Urfachen und Wirtungen bar, welche fich gegenseitig bebingen und in Bechfelmirtung mit einander fteben. Wechfelwirkung befinden fich zwei Krafte einander gegenüber, welche unabhängig und getrennt von einander bazustehen scheinen, während fie in ber That eine und biefelbe Rraft find, bie nur in bem nothwenbigen Spiel ihrer Bewegung burch entgegengesette Momente hindurch ericheint. Bebe ber beiben wechselsweise auf einander einwirkenden ift burch bie andere eben fo fehr gefest als vorausgefest, jebe verhalt fich baburch activ, bag fie fich paffiv verhalt, und umgekehrt. Ihr Unterschied ift beshalb ein leerer und nichtiger, und an fich ift nur Eine Urfache vorhanben, welche eben so fehr in ihrer Wirkung als Substanz sich aufhebt, wie sie erst in berfelben als Ursache sich verselbständigt. Aber auch für fich findet die bezeichnete Einheit Statt. Denn biefer gange

<sup>1)</sup> Log. l. c. S. 184 — 223. . Encyclop. S. 142 — 152.

Bedfel von Birtungen und Bestimmungen ift bas eigen thumliche Segen, welches ber Urfache gutommt, und nut biefes Seten ift ihr Sein. Die Richtigkeit ber Unterfchiebe ift nicht nur an fich ober für unfere Reflexion fo, wie ft in unferer Ermagung fich ergeben hat, fonbern bies ift bei eigenthumliche Sein bes Abfoluten ober bes Unendlichen in ber Bechselwirkung, bag es bie Bestimmungen fest, abn jebe ber geseten Bestimmungen auch wieber aufhebt und in bie entgegengefeste vertebrt. Diefer reine Bechfel mit fic felbft ift bie "enthullte" Rothwendigkeit. Das Allgemeine, bie unenbliche Substang, wie uns nunmehr einleuchtenb geworben, ift bas in ben Unterschieden, in benen fie fich tunbgibt, mithin in ber Ungleichheit, Sichfelbftgleiche, welche baburch besteht, bag es bas Anbere fest und es als Anbere aufhebt und in fich jurudführt. Es geht in feinem Anbern nur mit fich felbft gufammen, weil bas Birtliche in bem anberen Birtlichen, mit welchem es burch bie Dacht ba Rothwenbigteit vertnäpft ift, ber Bahrheit nach tein Ar beres fich gegenüber hat, fonbern vielmehr in ihm fein eige nes Sein und Segen befigt. Sierburch erhebt fich bie Roth wenbigfeit jur Freiheit. Denn bas Allgemeine befundet fich bergestalt als bas schlechthin Gelbständige und als bas lebiglich burch fich felbft Rothwendige, welches in feine Rothwendigkeit, ba fie nur aus ihm felbft hervorgebt, feint abfolute Dacht und Freiheit offenbart. Dem gemäß ift bit Bahrheit ber Nothwendigkeit bie Freiheit, und bie Bahr heit ber Subftang ift ber "abfolute Begriff," beffen Charafter, wie wir ihn in jeber ber bisher von uns anerkannten Gigenthumlichkeiten bes Abfoluten, jundchft in bem Berhalb niffe bes Unenblichen jum Enblichen, noch ohne ihn als fol chen une auszusprechen, bereits anerkannt haben, jest erf als Refultat bet bisherigen Erorterungen in feiner allgemei nen Definition ausgesprochen werben tann. Er ift nämlich bas Gid - Sellft = Gleiche, beffen Sein nur barin besteht,

fein Gegentheil zu fegen und in feinem Unberen bei fic felbft gu fein, ober er ift bas Beharrliche, Gine und Allgemeine, beffen Beharrlichkeit, Ginheit und Allgemeinheit eingig in feiner Ibentitat mit bem Gegentheile biefer Beftimmungen, alfo mit ber Coerifteng und Succession bes fic gegenseitig Bebingenben, bes Wanbelbaren, Befonberen unb Bielen besteht. Er ift, wie Begel bies in ber harten ,, Gotterfprache feiner Dialettit" ausbrudt, bie Selbstanbigfeit, welche bas fich von fich Abftogen in unterschiebene Selbftanbige, als bies Abftogen ibentisch mit fich, und biefe bei fich felbft bleibenbe Bechfelbestimmung nur mit fich ift. Giernach ift er auch bas Freie, als bie fur fich feienbe Dacht ber Substang. Demaufolge erweift er fich als bie Wahrheit bes Seins und bes Befens, inbem bas Scheinen ber Reflerion in fich felber augleich bie felbftanbige Unmittelbarteit. und biefes Sein verschiebener Birflichfeit unmittelbar nur ein Scheinen in fich felbft ift 1).

## e. Die Lehre vom Begriff.

707. Die Bewegung des Begriffes ist nicht mehr das Uebergehen in Anderes, worin der dialektische Proces in der Sphäre des Seins besteht, noch ist sie das Scheinen in Anderes, welcher Proces in der Sphäre des Wesens Statt sindet. Sondern sie ist eine Entwicklung, durch welche nur dasjenige gesetzt wird, was an sich schon vorhanden ist. In der Natur ist es das organische Leben, welches der Stuse des Begriffs entspricht. So entwickelt sich die Pstanze aus ihrem Keim, welcher bereits in ideeller Weise die ganze Pstanze in sich enthält. An dem Begriffe sindet der Gegenssy zwischen dem subjectiven oder formellen und dem objectiven oder dem zur Unmittelbarkeit bestimmten Statt, und die Einheit dieser beiden Seiten, die Einheit des Begriffs und

1

<sup>1)</sup> Log. 1. c. S. 223 — 243. Encyclop. S. 153 — 159.

ber Objectivität ift bie Ibee, bas Subject Dbject, bie abfolute Bahrheit. Demnach sonbert fich bie logische Entfaltung ber Gigenthumlichkeiten bes Begriffes in brei biefen Momenten entsprechenbe Abichnitte. Der erfte Abichnitt. bie Lehre von bem subjectiven Begriff entwidelt bie Form bes Begriffes und bie in ihr enthaltenen Formen bes Uttheiles und bes Schluffes. Der Begriff als folcher enthalt Die Momente ber Allgemeinheit, ber Besonberheit und ber Gingelheit. Diefe find abstract genommen baffelbe, mas Iben titat, Unterschieb und Grund. Aber bas Allgemeine ift bas mit fich Ibentische ausbrudlich in ber Bebeutung, bag in ihm augleich bas Besondere und bas Gingelne enthalten ift. Rerner ift bas Befonbere bas Unterschiebene in ber Bestimmung, bag es allgemein in fich und als Gingelnes ift. Gben fo hat bas Einzelne ben Charafter, bag es Subject, Grundlage ift, welche bie Gattung und Art in fich enthaltenb felbft fubstantiell ift. hiermit zeigt fich bie gefeste Ungetrenntheit ber Momente in ihrem Unterschiebe, bie Rlarbeit bes Begriffes, in welchem jeber Unterschied teine Unterbredung und Trubung macht, sonbern eben so burchsichtig ift. Das Urtheil ift bie unterscheibenbe Begiehung ber Momente bes Begriffes auf einander, welche hierbei als fürsichseiende und nicht als mit einander ibentische gefest werben. Gewohnlich halt man bas Urtheil fur eine Banblungsweise, bit lediglich in dem felbftbewußten Denten Statt finbe. Aber ein folder Unterschied awischen bem Denten überhaupt und bem felbitbewußten Denten tommt in ber Sphare bes Logischen noch gar nicht zur Sprache. Hier hat bas Urtheil eine gang allgemeine ontologisch - logische Bebeutung. "Tebes Ding ift ein Urtheil," bas heißt, jebes ift ein vereinzeltes Allgemeines. Der Standpunct bes Urtheiles ift baher bie Endlichkeit, und bie Endlichkeit ber Dinge besteht barin, baß fie Urtheile find, bag ihr Dafein mit ihrer allgemeinen Ra tur zwar vereinigt ift, sonst waren fle Richts, baß aber biefe

ihre beiben Momente auch eine wefentliche Selbftanbigteit gegen einander behaupten, beshalb verfchieben und trennbar find. Der Schluß ift die Bereinigung bes Begriffes und bes Urtheiles. Er ift ber Begriff als bie Ginheit, in welche bie Formunterschiebe bes Urtheiles jurudgegangen finb, und ift bas Urtheil, insofern er zugleich in bem Unterschiebe bet Begriffsbestimmungen gefest ift. Als biefe Ibentitat ber Einheit und ber Unterschiebe ift ber Schluß bas:,,Bernunftige" und ber wefentliche Grund alles Babren. "Mues if ein Schluß," inbem Alles ber Begriff ift, beffen allgemeine Ratur burch bie Besonberheit fich außerliche Realität gibt und fich jum Gingelnen macht, ober umgetehrt, indem bas Birtliche ein Gingelnes ift, welches vermittelft ber Befonberheit in bie Allgemeinheit fich erhebt. Der Schluß ift hiernach Bermittelung, ber vollstandige Begriff in feinem Gesetstein. Seine Bewegung ift bas Aufheben biefer Bermittlung, in welcher nichts an und für fich, fonbern jebes nur vermittelft eines Anbern ift. Das Refultat ift bemnach eine Unmittelbarkeit, welche burch Aufheben ber Bermittelung hervorgegangen, ein Sein, welches nicht weniger auch mit ber Bermittlung identifch und ber Begriff ift, bet aus und in feinem Anbersfein fich felbft bergeftellt hat. Diefes Sein ift baber eine Sache, welche an und für fich ift, bie Objectivitat 1).

708. Der zweite Abschnitt ber Lehre von bem Begriff, bie Lehre von ber Objectivität führt die Bestimmungen des Objectes durch die brei Formen des Mechanismus, des Chemismus und der Teleologie oder der Zweckbeziehung hindurch. Das Object ist erstlich in seiner Unmittelbarkeit nur der Begriff "an sich," es hat den Begriff zunächst außer ihm, und daher ift an ihm alle Bestimmtheit als eine äußerliche

<sup>1)</sup> Log. 2t. Th. S. 5-171. Encyclop. S. 163-193.

gefent. Dies ift bie Form bes Medanismus 1). Die Berbindung des Mannigfaltigen ift hier nur eine Busammenfetung, ein Aggregat. Das Berichiebene erscheint bier alt eine Bielheit vollftanbiger und felbftanbiger Objecte, bie fic in ihrer gegenfeitigen Begiehung als für fich bestebenbe ju einander verhalten, einander Widerftand leiften, und in jebet Berbinbung einander außerlich bleiben. Diese Form bet Objectivität erhebt fich jum Charafter bes absoluten De danismus, wenn bas eine ber mehreren für fich beftebenben Dbjegte eine centrale Ginheit ift, einen Mittelpunct bilbet, um welchen bie anderen fich fo vereinigen, bag fie aufammen genommen ein relatives Banges ausmachen. Die Unmittelbarteit ber Erifteng, welche bie Objecte im abfoluten Do danismus haben, wirb an fich barin negirt, bag ihre Gelb-Sanbigteit burch ihre Beziehungen auf einanber, mithin burch ibre Unfelbständigfeit vermittelt ift. Mus biefem Befichts punct ift bas Object als in seiner Eriftenz gegen sein Anberes bifferent gu feten, und geht hiermit in bie Form bet Chemismus über. In ber Form bes Chemismus unterfdeibet fich bas Object von bem mechanischen baburch, bag bet lektere eine gegen die Bestimmtheit gleichgültige Totalität

<sup>1)</sup> Bur Erinnerung an die umfassende Bedeutung, in welcher hier der Ausdruck "Mechanismus" gebraucht wird, bemerkt Gegel: wie Druck und Stoß mechanische Verhältnisse sein, so wisse man auch mechanisch auswendig, insofern die Borte ohne Sinn für uns sein, dem Sinne, dem Vorstellen, dem Deuten äußerlich bleiben; sie sein sich selbst eben so äußerlich, eine sinnlose Auseinandersolge. Das Handeln, die Frömmigkeit, u. s. w. sei eben so mechanisch, insofern dem Menschen durch Ceremonialgesetze, durch einen Gewissentrath, u. s. w. bestimmt werde, was er thue, und sein eigner Geist und Wille nicht in seinen Handlungen sich ausdrücke, so daß diese in ihm selbst nur als äußerliche sich erweisen.

ift, mabrend bei bem erfteren bie Beftimmtheit, und mithin bie Begiehung auf Anderes und bie Art und Beife biefer Begiehung feiner Ratur angehört. Der Chemismus ift folge lich bas Berhaltnig ber bifferenten Objecte, ber Differeng ber Objectivitat. Un bem chemischen Objecte finbet ber Bis berfpruch amischen ber Totalität Statt, Die ihm, insofern es Begriff an fich ift, jutommt, und zwischen ber Bestimmtheit feiner Erifteng. Daber außert fich an ihm bie Rothwenbigfeit und ber Trieb, bas einseitige Bestehen bes Berichiebenen und einander Entgegengeseten aufzuheben und fein Dafein bem Begriffe gleich ju machen, fich im Dafein ju bem realen Gangen gu bilben, welches es feinem Begriffe nach ift 1). Die chemischen Processe besitzen noch ben Charafter ber MeuBerlichkeit, bem gufolge fie als felbftanbig gegen einander erscheinen. Die Meußerlichkeit aber beweift ihre Endlichkeit burch bas Uebergeben in Producte, morin bie Proceffe aufgehoben find. Umgekehrt ftellt ber Proces bie vorausgesette Unmittelbarteit ber bifferenten Objecte, inbem er fie aufhebt, als eine nichtige bar. Bermoge biefer Regation erhebt fich ber Begriff aus ber Meußerlichkeit und ber Unmittelbarteit, in welche er als Dbject verfentt mar, und zeigt fich als Bwed 3).

<sup>1)</sup> Ueber ben Ausbruck "Chemismus" für das Berhältniß ber Differenz der Objectivität bemerkt Degel, daß er hier nicht so verstanden werden muffe, als ob sich dies Berhältniß nur in berjenigen Form der elementarischen Ratur darstelle, welche gewöhnlich der Chemismus genannt werde. Schon das meteorologische Berhältniß muffe als ein Proces angessehen werden, dessen Partieen mehr die Ratur von physikalischen als von chemischen Elementen haben. Im Lebendigen stehe das Geschlechtsverhältniß unter diesem Schema; so wie es auch für die geistigen Berhältnisse der Liebe, Freundschaft u. s. w. die formale Grundlage ausmache.

<sup>2)</sup> Log. 2t. Ih. S. 172-208. Eneyclop. §. 194-203.

In ber Worm ber Teleologie tritt ber Begriff bervor, insofern er vermittelft ber Berneinung ber unmittel baren Dbjectivitat gur freien Erifteng und gum Surfichfein gelangt ift. Die bezeichnete Berneinung ift gunacht nur eine abstracte und ber Begriff wird baburch als subjectiv bestimmt, fo bag ihm bie Objectivitat noch gegenüber Reht. Aber bie Bestimmtheit ber Subjectivitat ift im Bezug auf bie Totolitat bes Begriffes einseitig, und gwar für ibn felbit, weil in ihm alle Bestimmtheit aufgehoben worben. Daber bat für ihn bas vorausgefeste Object nur eine ibeelle, an fic nichtige Realitat. Geine Ibentitat Reht im Biberfprace mit bem Gegenfage bes ihm entgegenstehenben Dbjectes, und er zeigt fich beswegen als bie Thatigkeit, benfelben fo ju negiren, bag er ihn ibentisch mit fich fest. Sierin besteht bas Realifiren bes Zwedes. Der Unterschieb bes Zwedes als ber Enburfache von ber bloß wirkenben Urfache ober ter "Urfache folechthin" ift bochft wichtig. Die Urfache gebott ber noch nicht enthullten, ber blinben Rothwenbigfeit an, fie erscheint als in ihr Anberes übergehend und als in bem felben ihre Urfprunglichkeit verlierenb. Dagegen ber Rmed, welcher in ihm felbft bie Bestimmtheit ober basjenige, mi bort noch ale Anberefein erscheint, enthalt, geht nicht über in feine Birtung, fonbern er "erhalt fich," bas beißt, a bewirkt nur fich felbft, und ift am Enbe, was er im Anfange war. Durch biefe Selbsterhaltung bemahrt er fich als bal mahrhaft Urfprungliche. Die Thatigkeit bes enblichen Bwedt ift aber nur eine relative Totalitat ber Subjectivitat und ber Objectivität, und fie verfällt als folche in ben enbloft Progreß, indem fie ben Gegenfat ber Bestimmungen, md chen ihr Berlauf aufhebt, immer wieber erzeugt. Bas at fich bei ber Bermirklichung ber Bwede geschieht, besteht barin, baß jene Subjectivitat nebft bem blogen Scheine ber objet tiven Selbstänbigkeit aufgehoben wirb. In Ergreifung bes Mittels fest fich ber Begriff als bas an fich feienbe Beft

bes Objectes. Hiermit verschwindet der Gegensatz von Inhalt und von Form, und der Begriff macht sich geltend als die nur für sich seiende Ginheit des Subjectiven und des Objectiven, als die absolute an und für sich seiende Subjectivität, welche die Einheit ihrer selbst und der Objectivität ift, mithin als die "Idee" 1).

710. Der britte Abschnitt ber Lehre von bem Begriffe, bie Lehre von ber Ibee extennt in biefer bas Wahre an unb für sich, bie absolute Einheit bes Begriffes und ber Objectis vitat. Den ibeellen Inhalt ber Ibee bilbet ber Begriff in feinen Beftimmungen, ihren reellen Inhalt bie Darftellung. welche er in ber Form bes außerlichen Dafeins fich gibt, inbem er biefe Bestalt in feine Ibealität einschließt, fie in feiner Dacht bewahrt und fich in ihr enthalt. Die Definition bes Absoluten, bag es bie Ibee ift, bekundet fich pun felbft ale eine absolute. Die Ibee ift bie Bahrheit, benn bie Bahrheit besteht barin, bag bie Objectivitat bem Begriff entspricht. Alles Birkliche, insofern es ein Bahres ift, ift Die Ibee und hat feine Bahrheit allein fraft berfelben. Jebes einzelne Sein ift irgenb eine Seite ber Ibee und bebarf baber noch anberer Birtlichteiten, welche gleichfalls als befondere für fich bestehenbe erscheinen. In ihnen aufammen und in ihren gegenseitigen Beziehungen wird erft ber Begriff realisirt. Das Gingelne für fich entspricht feinem Begriffe Diese Beschränktheit feines Dafeins macht feine Enblichkeit und feinen Untergang aus. Das Abfolute ift bie allgemeine und Gine Ibee, bie als urtheilenb fich jum Syftem ber bestimmten Ibeen befonbert, welche aber nur barin ihre Bahrheit haben, bag fie in bie Gine Ibee gurud-Unter ber Bahrheit verfteht man junachft, bag ber Denfch weiß, wie etwas ift. Dies ift jeboch bie Bahrheit

<sup>1)</sup> Log. l. c. S. 209—235. Encyclop. §. 204—212.

nur in Beziehung auf bas Bewußtsein, ober bie formik Bahrheit, bie bloße Richtigkeit. Dagegen besteht bie Dab heit in ihrer tieferen Bebeutung barin, bag bie Objectivität mit bem Begriff ibentisch ift. Diefer tiefere Sinn ber Bab heit ift es, um ben es fich handelt, wenn gum Beifpiel von ch nem mahren Staat, von einem mahren Runftwert bie Rete Sie find mahr, wenn fie bas find, mas fie fein follen, bas beißt, wenn ihre Realitat ihrem Begriff entspricht. Die Ibee kann als bie Bernunft - in ber eigentlichen philofe phischen Bebeutung bieses Bortes - ferner als Gubject-Object, als bie Ginheit bes Ibeellen und bes Reellen, bit Enblichen und bes Unenblichen, ber Seele und bes Leibei, auch als bie Doglichkeit, welche ihre Birklichkeit an if felbit hat, und als basjenige, beffen Ratur nur als erifitent an begreifen ift, bezeichnet werben, weil in ihr alle Berhaltmiffe bes Berftanbes - aber in ihrer unenblichen Rudtih und Ibentitat in fich - enthalten finb. Sie ift mefentlich ein Proceg, teine abstracte ruhig beharrenbe Ibentitat. Ihn Ibentitat ift beshalb bie absolute und freie bes Begriff, weil fie bie absolute Regativitat und also bialettifch if. Sie bekeht in bem Berlaufe, bag ber Begriff als bie Allgemeinheit, welche Gingelheit ift, fich gur Dbjectivitat und jum Begenfate gegen biefelbe bestimmt, und bag er bick Meußerlichkeit, die ihn zu ihrer Substanz hat, burch ihn immanente Dialektik in seine Subjectivität zurückführt. Mi Proces burchläuft die Ibee in ihrer Entwicklung brei Saup Rufen. Die erfte ift bas Leben. Dier befindet fie fich it ber Form ber Unmittelbarkeit. Die zweite ift bie Form ber Bermittlung ober ber Differeng. Sier zeigt fich bie Ibee als Ertennen, welches in ber boppelten Gestalt bet theoretischen und ber praktischen Ibee erscheint. Der Pro ces bes Erkennens hat ju feinem Resultat bie Bieberher ftellung ber burch ben Unterschieb bereicherten Ginheit. Bier aus entspringt bie britte und lette Stufe, bie Form ba

absoluten Ibee, welche lette Stufe fich zugleich als bas wahrhaft Erfte und nur durch sich selbst Seienbe erweist 1).

711. Die unmittelbare Ibee ift bas Leben. Der Begriff ift als Seele in einem Leib realifirt. Bon ber Meufierlichkeit bes Leibes ift bie Seele theils bie unmittelbare fich auf fich begiehenbe Allgemeinheit, theils bie Befonberung, ber zufolge ber Leib feine anberen Unterschiebe hat, als biefenigen, welche bie Begriffsbestimmung an ihm ausbrudt. theils endlich bie Gingelheit als unenbliche Regativitat. Dies ift bie Dialektik ber auseinanberfeienben Objectivitat bes Begriffe, welche Objectivitat aus bem Scheine bes felbftanbigen Beftebens in Die Subjectivitat jurudgeführt mirb, fo bag alle Glieber bes Leibes fich gegenfeitig fowoh momentane Mittel, wie momentane Bwede find. Bie, alfo bas Leben bie anfängliche Besonderung ift, so resultirt es als bie negative für fich feienbe Ginheit, und fchließt fich in ber Leiblichteit nur mit fich felbft jusammen. Demaufolge ift bas Leben wefentlich Lebenbiges und nach feiner Unmittelbarteit biefes einzelne Lebenbige. Die Enblichkeit hat in biefer Sphare die Bestimmung, bag um ber Unmittelbarkeit ber Ibee willen bie Seele und ber Leib trennbar find. Dies macht bie Sterblichkeit bes Lebenbigen aus. Jeboch nur infofern es tobt ift, find jene zwei Seiten ber Ibee verfchiebene Bestanbstude. Das Mangelhafte an ber Beife, wie bie Ibee als Leben fich barftellt, besteht barin, bag hier ber Begriff und bie Realitat einander noch nicht wahrhaft entfprechen. Der Begriff bes Lebens ift bie Seele, und biefer Begriff hat ben Leib zu seiner Realitat. Die Seele ist in ihrer Leiblichkeit nur erft empfindend, und noch nicht freies Rurfichfein. Daher befitt ber Proceg bes Lebens biefe Bebeutung, die Unmittelbarkeit, in welcher baffelbe noch befan-

<sup>1)</sup> Log. l. c. S. 236—243. Encyclop. §. 213—215.

gen.ift, ju aberminden. Bu feinem Refultat hat er bie 3ber in ber Form bes Urtheils, bas heißt, bie Ibee als Erten Er ift begriffsmäßig ein breifacher. Bunachft ift et ber innerhalb feiner felbst Statt findende, in welchem bat Lebendige fich an ihm felbst birimirt und fich feine Leiblichfeit ju feinem Objecte, ju feiner unorganischen Ratur macht. Diese als bas relativ Meußerliche tritt an ihr felbft in ben Unterschieb und in ben Gegenfat ihrer Momente, welche fich gegenseitig preisgeben, welche unter einander fich affimiliren und fich felbft producirend bie Selbfterhaltung bemirten. Die bezeichnete Thatigfeit ber Glieber ift aber bie Gine bes Gub iectes, in welche ihre Productionen gurudigehen, fo bag barin nur bas Subject producirt wirb, bas beißt, fich felbit probucirt. Bmeitens zeigt fich ber Lebensproceg in ber Thitigleit bes feiner felbft gemiffen Lebenbigen, welches einer unorganischen Ratur gegenüberfteht. Bu ihr verhalt es fic als begen Dacht und affimilirt fie fich, hierburch fich felbit erhaltenb, fich entwidelnb und fich objectivirenb. Das Leben geht fo in bem Andern nur mit fich felbft jufammen. Drite tens erweift fich ber Lebensproceg als Gattungsproceg. 3w bem namlich bas lebenbige Individuum, welches in feinen erften Proces fich als Subject und Begriff in fich verhalt, burch feinen zweiten bas ihm außerlich Objective fich affe milict, und bergestalt bie reelle Bestimmtheit in fich fest, ift es bamit an sich Gattung, substanzielle Allgemeinheit. Die Besonderung berselben ift bie Beziehung bes Subjectes auf ein anberes Subject feiner Gattung, und bas Urtheil macht fich hier geltend in bem Berhaltniß ber Gattung gu biefen fo gegen einanber bestimmten Inbivibuen, in ber Gefchlechte verschiebenheit. Der Gattungsproceg bringt bie Gattung jum Fürfichsein. Das Product beffelben gerfällt, weil bas Leben noch bie unmittelbare Ibee ift, in zwei Seiten. Rad ber einen geht bas lebenbige Inbividuum, welches querft als ein unmittelbares vorausgesett murbe, nun als ein Bermit-

teltes und Erzengtes hervor. Rach ber anbern aber geht bie lebenbige Gingelheit, welche fich um ihrer erften Unmittelbarfeit willen negativ zur Allgemeinheit verhalt, in ber Macht berfelben unter. Das Lebenbige ftirbt, weil es ben Biberfpruch in fich tragt, on fich bas Allgemeine, bie Gate tung gu fein, und boch unmittelbar nur als Gingelnes au eriftiren. Im Sob ermeift fich bie Gattung als bie Racht über bas unmittelbar Gingelne. Das unmittelbar Lebenbige vermittelt fich im Gattungeproceg mit fich felbft und erhebt fich fo über feine Unmittelbarteit, aber nur, um immer wier ber zu berfelben gurudzufinten. Das Leben verläuft fich hiermit gunachft blog in bie fchlechte Unendlichkeit bes Drogreffes in das Endlose. Bas aber mahrhaft bem Begriffe nach burch ben Proces bes Lebens ju Stanbe fommt, bas ift die Aufhebung und Uebermindung ber Unmittelbarfeit, in welcher bie Ibee ale Leben pach befangen ift. hiermit hat biefe Ibee fich nicht nur von irgend einem individuellen Unmittelbaren befreit, fonbern von ihrer erften Unmittelbarteit überhaupt. Gie tommt bamit ju fich, ju ihrer Bahrheit, fie tritt als freie Gattung für fich felbit in die Eriftens Der Tob ber nur unmittelbaren einzelnen Lebenbigfeit if in diesem Sinne bas Bervorgehen bes Beiftes 1).

712. Die Ibee eriftirt frei für sich, insofern sie sich selbst zum Gegenstand und die Allgemeinheit zum Elemente ihrer Eristenz hat. Ihre zur Allgemeinheit bestimmte Subsectivität ist reines Unterscheiben innerhalb ihrer, ist ein Anschauen, welches sich in dieser identischen Allgemeinheit hält. Aber als bestimmtes Unterscheiben ist sie das fernere Urtheil, in welchem sie sich als Zotalität von sich abstößt und zunächst als ein äußerliches Universum sich voraussest. So machen sich zwei Urtheile geltend, welche zwar an sich identisch, jes

<sup>1)</sup> Log. l. c. S. 244 — 262. Encyclop. §. 216—222.

bod noch nicht als ibentisch gesetzt find. Auf biese Weise finbet rine relative Begiehung amischen ber subjectiven und ber objectiven Ibee Statt, welche an fich ober als Leben ibentisch find. Dies mocht in biefer Sphare bie Bestimmung ber Enblichkeit und bas Refferionsverhaltniß aus. Der fubjectiven Ibee gilt bemaufolge bie objective für bie vorgefundene unmittelbare Belt. Bugleich aber, infofern bies Urtheil ein reines Um terscheiben ber Ibee innerhalb ihrer felbft ift, ift bie Ibee für fich fie felbft und ihre andere, bamit enthalt fie bie Gewißheit ber an fich feienben Ibentitat biefer objectiven Belt mit ihr. Siernach tommt bie Bernunft an bie Beit fowohl mit bem absoluten Glauben, bie Ibentitat fegen und thre Gewißheit gur Bahrheit erheben gu tonnen, wie auch mit bem Triebe, ben für fie an fich nichtigen Gegensat all einen nichtigen zu feten. Diefer Proces ift im Allgemeinen bas "Erkennen." An fich wirb in ihm vermittelft Giner Thatigkeit ber Gegenfag, bie Ginfeitigkeit ber Subjectivitat nebft ber Ginseitigkeit ber Objectivitat, aufgehoben. biefes Mufheben geschieht gunachft nur an fich. Der Proces ift baber unmittelbar felbst mit ber Endlichkeit biefer Sphart behaftet. Er gerfällt in bie boppelte als verichieben gefeste Bewegung bes Triebes. Theils geht er barauf aus, die Ginseitigkeit ber Subjectivitat ber Ibee baburch aufzuheben, bak er bie feiende Belt in fich, in bas fubjective Borftellen und Denken aufnimmt, und bag er bie abstracte Gewißheit seiner Telbst mit biefer bergestalt für mahrhaft geltenben Objectio vitat als mit einem Inhalt erfüllt. Theils frebt er umgekehrt die Einseitigkeit ber objectiven Welt, welche hiermit im Begentheil bloß fur einen Schein, für eine Sammlung von Bufälligkeiten und an fich nichtigen Gestalten gilt, aufzuheben und fie burch bas Innere bes Subjectiven, welches hier für bas mahrhaft seiende Objective gilt, zu bestimmen und ihr biefes Innere eingubilben. Jenes ift ber Trieb bes Biffent nach Wahrheit, bas Erkennen als folches, die theoretische

Thatigleit ber Ibee, biefos ift ber Trieb bes Guten gur Bollbringung beffelben , bie praftische Thatigfeit ber Ibee. Die fubjective Ibee ift bas Bute, indem fie bas an und fur fich Bestimmte und ber fich felbft gleiche einfache Inhalt ift. Ihr Trieb fich ju realifiren bat bas umgekehrte Berhaltniß gegen bie Ibee bes Mahren. Er will bie vorgefundene Belt nach feinem Bwede bestimmen. Diefes Bollen hat einerfeits bie Bewißheit ber Richtigkeit bes vorausgesetten Objectes, andrerfeits aber fest es als enbliches gugleich bie Gelbftanbigfeit bes Objectes und ben Bred bes Guten in ber Gigenschaft einer blog subjectiven Ibee voraus. Die Enblichfeit biefer Thatigleit befundet fich in bem Biberfpruche, baß in ben fich gleichfalls wiberfprechenben Bestimmungen ber objectiven Belt ber Bmed bes Guten ebensowohl ausgeführt, als auch nicht ausgeführt wird, bag er eben fo fehr als ein unwefentlicher, wie als ein wefentlicher, bag er als ein wirklicher und zugleich als ein nur möglicher gefest ift. Der bezeichnete Widerfpruch ftellt fich als ber unenbliche Progreß ber Berwirklichung bes Guten bar, welches hierin bloß als ein Sollen festgestellt ift. Dagegen zeigt sich formell bas Berichwinden biefes Wiberfpruches barin, bag burch bie handelnde Thatigkeit die Subjectivität des Zweckes in ihrem Gegensate gegen bie Objectivitat im Allgemeinen aufgehoben wird. Diefe Rudtchr ber 3bee in fich ift jugleich bie Erinnerung bes Inhaltes in fich, welcher bas Gute und bie an fich feiende Ibentitat beiber Seiten ift, bie Erinnerung an die Boraussegung bes theoretischen Berhaltens, bas bas Object bas an ihm Substanzielle und Wahre sei. mit wird bie Bahrheit bes Guten gefest als bie Einheit ber theoretischen und ber prattifchen Ibee, es wirb gefest. bağ bas Bute an und für fich erreicht, und bag bie objective Welt eben fo an und fur fich bie Ibee ift, wie fie ewig ale Bwed fich realifirt und burch Thatigfeit ihre Birflichfeit hervorbringt. Dieses aus ber Differeng und ben Enblichkeit

bes Erkennens zu sich zurückgekommene und zufolge ber Thitigkeit bes Begriffes mit sich ibentisch gewordene Leben
ist die "speculative ober absolute Ibee." Die absolute Ibee, die Einheit ber subjectiven und der objectiven, ift der Begriff der Ibee , dem die Ibee als solche der Gegenstand ober das Object ift, ein Object, in welchem alle Begriffsbestimmungen zusammengegangen sind 1).

Die nachgewiesene Einheit ift bie "gesammte Bahrheit," ift bie fich felbft bentenbe Ibee, und zwar bier als benkenbe, als logische Ibee. Für fich ift bie absolute Ibee, weil tein Uebergeben, noch Borausseten, überhaupt tein Bestimmtfein, welches nicht fluffig und burchfichtig ware, in ihr ift, bie reine Form bes Begriffes, bie ihren Iv halt als fich felbst anschaut. Sie macht ben einzigen Go genftand und Inhalt ber Philosophie aus. Inbem fie alle Bestimmtheit enthält, und indem ihr Befen barin besteht, vermittelft ihrer Gelbftbestimmung ober ihrer Befonberung gu fich gurudgutehren, fo befigt fie verschiebene Bestaltungen, und bas Geschäft ber Philosophie ift, fie in allen gu ertem Die Ratur und ber Beift find überhaupt bie fich um terscheibenben Beisen, ihr Dasein barguftellen, bie Runft unb bie Religion find ihre verschiebenen Beisen, fich ju erfaffen und fich ein ihr angemeffenes Dafein ju geben. Die Philofophie hat mit ber Runft und ber Religion ben nämlichen Inhalt und ben nämlichen Zwed, aber ihre Beife, bie ab folute Ibee aufzufaffen, ift bie bochfte, namlich bie Ertenntniß burch ben Begriff. Da bie Ibee bie absolute Ginheit ber Gubjectivitat und ber Objectivitat in ber unenblichen Bewegung bes Begriffes ift, welcher sich felbst als sein Anderes fest und erft in biefem Anberen jur Gelbstgleichheit gelangt, fo verwirklicht fie fich beshalb in einem abfoluten Proces als

<sup>1)</sup> Log. I. c. S. 262-327. Encyclop. §. 223-235.

jene Ginheit. Bermoge ihret eigenen Dacht, und infofern mit Freiheit, ober gemaß ber Rothwenbigfeit bes Begriffes, welcher für fich bie Dacht ber Nothwenbigkeit und bie wirkliche Freiheit ift, tritt fle hervor in ber Bestimmung ber äußerlichen, unmittelbaren Objectivität und Reglität bes Einzelnen, Dannigfaltigen und Banbelbaren. Bestimmung eriftirt fie als unmittelbares Sein, um an bem Unmittelbaten, Meußerlichen und Berfchiebenen burch Bermittlung. Bereinigung und Burudführung beffelben gur Ibentitat mit ber Innerlichkeit als bas mahrhaft Ibentische und Allgemeine fich ju erweisen, um burch Regation ihrer in ber Sphare ber Meußerlichkeit hervortretenben Regation als ben Begriff und als bas mahrhaft Unenbliche, und burch bie Bermittlung jugleich als bas vermittelnbe Subject unb als bas vermittelte Dbject fich barguftellen und gu erfaffen. Dergestalt vermag fie jugleich als Object und als Subject Begriff zu fein, ober als Begriff ihr Dafein zu befigen. In jener Form ber Meußerlichteit und bes Unbersfeins ift fie bie "Ratur." Sierin offenbart fich bie absolute Freiheit ber Ibee, baß fie in ber volltommenen Bahrheit ihrer felbit fich aufschließt ober fich ,,entschließt," bas beißt, fich bagu bestimmt, sich aus fich felbft herauszustellen, bas Moment ihrer Befonderheit ober bes erften Bestimmens und Anbersfeins, bie "unmittelbare Ibee" als ihren Bieberschein - . also fich selbst als Ratur - frei aus fich zu entlaffen 1).

## 2). Raturphilofophie.

a. Begriff ber Ratur und Eintheilung ber Ratur. philosophie.

714. Den Begriff ber Ratur glaubt Begel, wie wie geschen haben, innerhalb bes Rreifes seiner logischen Ent-

<sup>1)</sup> Log. L c. S. 327 — 353. Encyclop. §. 236 — 244.

wicklangen jum philosophischen, jum eigentlich bentenben Bewußtsein gebracht zu haben, indem er ihre Stellung in bem von ihm angenommenen Proces ber absoluten Ibee au gegeben und fie bem gemäß für bie Ibee in ber Form bet Unberefeine erflart bat. Rach feiner bialettifchen Betrach. tungsweise murbe ihre Bebeutung, weil fie eine Bewegung, ein fließenbes Moment innerhalb biefes Proceffes fein foll, wicht richtig verftanben werben, wenn man in ihr nicht bal Berhaltnig ju bem boberen Gebiete, ben Uebergang ju bet Bermirklichung bes Beiftes ertennte, wenn man alfo bierbei nicht bie gange Thatigkeit ber Gelbitbeftimmung ober Gelbit vermittlung ber 3bee berudfichtigte. Die absolute 3bn, behauptet er, tritt, burch teine außere Dacht hierau geno thigt, blog vermoge ber inneren Rothwendigfeit ihres ciqnen Befens und insofern mit Freiheit in ber Form ha Entaußerung ale Ratur berver, um in ber Rudfehr and ber Ratur als für fich feienb und an und für fich werbenb bastehen zu konnen. Sie ist eben biese, Thatigkeit ober Be wegung, fich ju "entschließen" - im analogen Sinn, wir eine Anospe fich entschließt, bas beißt, fich aufschließt, fic entfaltet - und bas Anbere, also bas zeitliche und raum liche Dafein aus fich herauszuseten, um es wieber in fic gurudgunehmen, und um fo fich felbft gu erfaffen, und il . Subjectivitat, als Geift ju' fein. Die Ratur enthalt beb halb ben Proces, jum Beifte ju werben, ihr Andersseit aufzuheben. Da hier die Idee als bas Regative ihrer selbt fich bewegt und ihr felbft außerlich 'ift, fo ift die Ratur nicht nur relativ in Begiehung auf bie Ibee und auf bie fubjectine Erifteng berfelben, auf ben Beift, außerlich, fonbern bie Met ferlichkeit macht bie Bestimmung aus, in welcher fie als Re fur fich verwirklicht. In ber Meußerlichkeit ber Ratur be ben bie Begriffsbestimmungen ben Schein eines gleichgulti gen Bestehens und ber Bereinzelung unter einander, fo bas ber Begriff als bas Innere gu ihnen fich verhalt. Deshalb

fpricht fich in bem Dafein ber Ratur teine Freiheit, sonbern nur die Rothwenbigkeit und die Bufälligkeit aus 1).

715. Die Ratur ift ein Suftem von Stufen, beren eine uns ber anbern nothwendig bervorgeht. Die nachftfolgenbe ift ftete bie Bahrheit ber vorausgehenben, in bem Sinne, in welchem nach Begel gefagt werben tann, bag bie Rrucht bie Bahtheit ber Bluthe ift. Dies heißt, bie vorausgehende muß immer aus bem Gefichtspuncte betrachtet werden, bag ihre Bebeutung barauf beruht, für bie nachftfolgende bie untergeordnete Bebingung und Grundlage bargubicten, ben bestimmten Standpunct barguftellen, welchen bie Ibee in bem Proces ihrer Objectivirung erreicht haben muß, um ju einem hoheren emporfteigen ju tonnen. Diefes Stufenverhaltnig barf nicht fo genommen werben, als sh bie eine aus ber anbern auf bem natürlichen Weg erzeugt wurde, fonbern es bezieht fich auf bie innere, ben Grund ber Ratur ausmachenbe Ibee. Die Metamorphofe tommt nur bem Begriff als folchem gu, beffen Beranberung blog in ber Entwicklung besteht. Er finbet fich aber in ber Retur theils unter ber Form ber Innerlichkeit, theils unter ber Form ber Erifteng als bas Dafein ber lebenbigen Inbivibuen. Auf biese Individuen beschräntt fich biel "existirende" Metamorphofe. Der Wiberfprach, welcher an ber 3bee bafe tet, indem fie ihr felbft in ber Sphare ber Ratur außerlich ift, brudt fich barin aus, bag ben Naturgebilben einerseits bie begriffsmäßige Rothwenbigfeit und bie vernünftige Bekimmtheit in ber organischen Sotalität, andrerfeits bie gleiche gultige Bufalligfeit und unbestimmbare Regellofigfeit autommt. Die Bufalligfeit herricht am meiften im Reiche ber toncreten individuellen Gebilbe, welche als Raturbinge nur

<sup>1)</sup> Vorles. üb. d. Raturphilos. als Encyclop. 24. Sh. S. 247. u. 248.

unmittelbar concret finb. Das unmittelbar Concrete belicht namlich in einer Menge von Gigenschaften, welche auge einanber und mehr ober weniger gleichgultig gegen einanber eriftiren, und gegen welche beshalb bie einfache fur fich feiente Subjectivitat bes Begriffes ebenfalls gleichgultig fich verhalt und fie außerlicher, fomit jufalliger Beftimmung überlift. Sierin zeigt fich bie "Dhnmacht" ber Ratur. baf fie bie Begriffebestimmungen bloß abstract ju erhalten vermag und bie Ausführung bes Befonberen ber außeren Bestimmbatlit preisgeben muß. In ber Unfahigteit ber Ratur, ben Bo griff in feiner Musführung festauhalten, liegt ber Grund in Schwierigkeit und in vielen Fallen ber Unmöglichkeit, al ber erfahrungsmäßigen Beobachtung fefte Unterschiebe bie fichtlich auf bie Claffen und Orbnungen ber Raturerzeugnift gu finden 1). Uebrigens raumt Begel auch für bie fpeculatik Erfaffung und Entwidlung bes Begriffs in bem Raturgebid ein, baß hier bas philosophische Wiffen noch teinesmege p feiner Bollenbung gelangt, fonbern nur in ber Annaherun au einem noch weit entfernten Biele befindlich fei. Du muß, außert er, in ber Naturphilosophie zugestehen, bas t Bieles gibt, mas noch nicht zu begreifen ift. der Wissenschaft darf nicht darein gesetzt werden, daß all Gestaltungen ihres Gegenstandes begriffen und erklart feit, fonbern man muß fich mit bemjenigen begnugen, was me in ber That bis jest begreifen tann 1). Wenn aber gleich bemerkt er am Schluffe feiner Borlefungen über bie Ratm philosophie, eine eigenthumliche Schwierigkeit biefer Biffo fchaft aus zwei Umftanben ermachft, theils baraus, bag bei Materielle gegen bie Ginheit bes Begriffs fo wiberfpenfiff ift, theils auch baraus, bag ein immer mehr fich haufentel Detail ben Beift in Anspruch nimmt, fo muß beffenunge

<sup>. &</sup>lt;sup>1</sup>) l. c. **§.** 249. u. 250.

<sup>2)</sup> l. c. §. 268. Bus.

chtet bie Bernunft bas Butrauen zu fich haben, baß in ber tatur ber Begriff zum Begriffe spricht, und baß bie mahrafte Gestalt bes Begriffes, welche unter bem Außereinanser ber unenblich vielen Gestalten verborgen liegt, sich ihr nthüllen wirb.

An fich ift bie Natur ein lebenbiges Gange. Die Bewegung burch ihren Stufengang hat bie Aufgabe und Beentung, bag bie 3bee fich als basjenige "fegen" muß, mas e "an fich" ift. Demaufolge muß fie aus ihrer Unmittelarteit und Meußerlichkeit, welche ben Tob ausmacht, in fic eben, um junachft als Lebenbiges ju eriftiren. Ferner aber ruß fie auch über biese Bestimmtheit, in welcher fie nur als as Leben auftritt, hinausgeben und fich jur Grifteng bes Beiftes fteigern, welcher bie Wahrheit und ben Endaweck er Ratur und bie mahre Birflichfeit ber Ibee ausbrudt. in bem Unterschied und bem Rusammenhang ber brei Donente bes Begriffs, alfo ber Gingelheit, ber Befonberheit nd ber Magemeinheit wurzelt bie Unterscheibung ber brei pauptftufen ber Ratur und hiermit bie Gintheilung ihrer hilosophischen Betrachtung. Die erfte Bauptstufe enthalt ie Bestimmung bes Außereinanber, ber unenblichen Betinzelung, außerhalb welcher bie Ginheit ber Form fteht, fo aß biefe als eine ibeelle, als eine nur an fich feienbe und aber gesuchte zu bem Dafein bes Mannigfaltigen in ber Ratur fich verhalt. Der zweiten gehort bie Bestimmung ber Besonderheit an. hier finbet fich bie Realitat ber Raturegenstände mit einer immanenten Formbestimmtheit und mit iner an berfelben eriftirenben Differeng gefest, und es beieht hier ein Reflexionsverhaltniß, beffen Infichsein bie naürliche Individualität ist. Die britte endlich wird charakerifirt burch bie Bestimmung ber Subjectivitat, in welcher ie realen Unterschiede ber Form zu ber ibeellen Ginheit zuudgebracht finb, bie fich felbft gefunden und bas Burfic٥.

sein erreicht hat. Dem entsprechend zerfällt bie Raturphi losophie in brei Abtheilungen, in die Mechanit, Physit und Organit 1).

## b. Dechanit.

717. Der Dechanit weift Segel in ber feets wieber Tehrenben Anwenbung feiner biglektisch- fpeculativen Tride tomie bie breifache Aufgabe an, bag burch ihre Erpositionen aus bem vorausgefesten Proces ber Ibee ertlart werbe m ftens bas gang abstracte Außereinanber, ber Ramm und bie Beit, zweitens bas vereinzelte Außereinander und beffen Be giehung in jener Abstraction, bie Materie nebft beren Be wegung, brittens bie Materie in ber Freiheit ihres an fid feienben Begriffs, in ihrer freien Bewegung. ift nach Begel's Definition bie erfte ober unmittelbare Be ftimmung ber Ratur, bie abstracte Allgemeinheit ihres Au Berfichfeins, Die vermittelungslofe Gleichqultigfeit bes Au Bereinanbers. Seine Gigenthumlichkeit besteht in bem aus ibeellen Rebeneinanber, weil er bas Außersichsein ift, mit ibm tommt ichlechthin bie Stetigfeit gu, weil bies Mufit einander als noch burchaus abstract keinen bestimmten Unia fchieb in fich enthalt. Da et an fich Begriff ift, fo mada fich überhaupt beffen Unterschiebe an ihm geltenb und imt aunachft als bie bloß verschiebenen, gang bestimmungelofe brei Dim finnen. Aber ber Unterschied muß als folde wesentlich ein bestimmter, ein qualitativer fein. In biefe feiner mahren Gigenthumlichkeit zeigt er fich erftens als in Regation bes Raumes felbft, bas heißt, bes unmittelbara .. unterschiedelofen" Außerfichfeins. Sierin besteht ber Punct. Ameitens besitzt bie Regation — als bie bes Raumes felbft ben Charafter ber Räumlichkeit. Der Punct, inbes er wefentlich biefe Begiehung enthalt, bas beißt, inbem et

<sup>1)</sup> l. c. §. 251 u. 252.

ich aufhebt, wird gur Linie, gut feinem erften Unbersfein. nithin jum Raumlichfein. Drittene befteht bie Bahrheit ies Anbereseins in ber Regation ber Regation. Daber geht vie Linie in Die Rlache über. Die Flache bilbet einerfeits ine Bestimmtheit gegenüber ber Linie und bem Punct, in er Eigenschaft ber Flache überhaupt. Anbrerfeits enthalt ie bie aufgehobene Regation bes Raumes unb fomit bie Bieberherftellnng ber raumlichen Zotalitat, welche nunmehr las negative Moment an ihr hat. In biefer Bebeutung meift fie fich ale bie ausschließenbe Oberfläche, welche einen inzelnen ganzen Raum absonbert. Run gehört aber ber Regativität, welche als Punct auf den Raum fich bezieht ind in ihm als Linie und als Flache ihre Bestimmungen entvidelt, in ber Sphare bes Außerfichseins eben fo mohl bas fürfichsein an. Gie fest bie ihrem Burfichfein gutommenben Bestimmungen jugleich auch in ber Sphare bes Mugereinaner, und ericheint babei als gleichgültig gegen bas ruhige Rebeneinander. In biefer Beife far fich gefett ift fie bie Beit 1).

718. Das Eigenthümliche ber Beit, schlechthin abstract ind ibeell, wie das des Raumes, besteht also in der negativen Einheit des Außersichseins. Ihr gehört ein Sein an, velches nicht ist, indem es ist, und welches ist, indem es aicht ist. Sie ist demnach das angeschaute Werden, in ihr ind die momentanen, unmittelbar sich aushebenden Unterschiede als für einander äußerliche gegeben. Die Stetigseit zehört ihr eben so an, wie dem Raume, weil sie die abstract sich aus sich beziehende Regativität ist, und weil in dieser Abstraction noch kein reeller Unterschied angetroffen wird. Ihre Dimensionen, die Gegenwart, die Zukunft und die Vergangenheit drücken das Werden der Aeußerlichkeit

<sup>1)</sup> l. c. 6. 253 - 257.

aus und enthalten die Auflösung dieses Werbens in die Unterschiebe bes in bas Richts übergehenben Seins und bes in bas Sein übergebenben Richts. Das unmittelbare Ber ichwinden ber begeichneten Unterschiede in ber Gingelheit macht bie Gegenwart aus, bas Jest, welches bie Gingelheit ausschließenb und in ben beiben anberen Momenten epntinuirlich blog biefes Berichwinden bes ihm autommenten Seins in Richts, und bes Richts in bas ihm jutommente Sein ift. Der Raum enthält in fich felbft ben Biberfprud bes gleichgultigen Auseinanberfeins und ber unterschiebslofen Continuitat, ihm gebort bie reine Regativitat feiner felbft und bas Uebergeben gunachft in bie Beit an. tommt es ber Beit gu, inbem ihre in Ginem gusammengehal tenen entgegengeseten Domente fich unmittelbar aufheben, in bie Inbiffereng, in bas ununterschiebene Außereinanbet ober in ben Raum unmittelbar gufammen gu fallen. nach findet fich an bem Raume bie negative Bestimmung, ber ausschließenbe Punct nicht mehr bloß an fich, bem Be ariffe nach, fonbern als an ihm gefest und in fich concett burch bie totale Regativitat, in welcher bie Reit besteht. Der in folder Beife concrete Punct ift ber Drt, Die Gin heit bes hier und bes Jest. Als biefe gesetgte Ibentität bes Raumes und ber Beit enthalt er junachft gleichfalls ta gefesten Biberfpruch, welchen fomohl ber Raum, wie bi Beit, Jebes an ihm felbft, enthalt. Er ift bie raumlich, mithin gleichgultige Ginzelheit nur als bas raumliche 3cht, als Beit, fo bag es ju feinem Befen gehort, unmittelbat gleichgultig gegen fich als biefen bestimmten Drt, fich außer lich, bie Regation feiner felbit und ein anderer Drt ju feit. In biefem Bergeben und Sich - wieber - erzeugen bes Rap mes in Beit und ber Beit im Raum, barin alfo, bag bit Beit raumlich ale Ort, aber biefe gleichgultige Raumlichkeit eben fo unmittelbar als zeitlich gefest wird, besteht bie Be wegung, in welcher ber Raum und bie Beit erft ihre Bith

lichkeit erlangen. Das nachgewiesene Werben ist aber selbst nicht weniger bas In-sich- Busammenfallen seines Widersspruches, ist die unmittelbar identische basciende Einheit Beiber, die Materie. Sie erweist sich als die erste Realität bes Raumes, als bessen basciendes Fürschsein und positives Bestehen, welches anderen Raum ausschließt. Der Punct soll auch ausschließen, aber er thut es noch nicht, denn er ist nur eine abstracte Regation. Die Materie dagegen hat die ausschließende Beziehung auf sich, und somit bildet sie erste reale Grenze im Raume. Dassenige, was man die Ersüllung des Raumes und der Beit zu nennen psiegt, das Greisbare, Fühlbare, Widerstandleistende, das in seinem Sein-sür- Anderes für-sich-selbst Sciende, dies besteht in nichts Anderem, als in der Einheit des Raumes und der Beit überhaupt 1).

Die Materie halt fich gegen ihre Ibentitat mit 719. sich burch bas Moment ihrer Regativität, ihrer abstracten Bereinzelung, auseinander. Hierauf beruht ihre Repulsion. Richt weniger wesentlich ift für fie bie negative Ginheit biefes außereinander befindlichen Fürsichseins, weil hier bas Berfchiebene Gins und Daffelbe ift. Aus biefem Grunbe gehört ihr bie Stetigkeit an und hierauf beruht ihre Attraction. Sie enthalt untrennbar beibe Momente als beren negative Einheit, als Einzelheit, welche aber von bem unmittelbaren Außereinander ber Materie noch unterschieben und barum felbft noch nicht ein materielles Dafein ift. So fommt ihr ber Charafter ber ibeellen Gingelheit, bes Mittelpunctes unb folglich ber Schwere gu. Erft in ber fcmeren Materie geigt ich bie Totalität und bas Reelle, woran bie Attraction und die Repulfion in ber Eigenschaft ber ibeellen Momente vorjanben finb. Es mare falich, ihnen bie Bebeutung felbftan-

<sup>1)</sup> l. c. §. 258 - 261.

Dig für fich bestehenber Rrafte beigulegen. Die Materie geht aus ihnen als aus Begriffsmomenten hervor, ift aber bet Borausgefeste für ihre Ericheinung. Bunachft hat bie De terie, insoweit fle blog bie Bestimmungen ber Allgemeinkit und ber Unmittelbarteit befigt, nur einen quantitativen Unterschied und besondert fich in verschiedene Quanta, in Daffen, welche nach ber oberflächlichen Bestimmtheit bes Gar gen ober bes Gins als Körper hervortreten. Gleichfalls in ber Unmittelbarkeit gefaßt unterscheibet fich ber Rorper von feiner 3bealitat, und ift gwar "wefentlich" raumlich m geitlich, aber im Raum und in ber Beit "vorhanden", fe baß er als beren gegen biefe Form gleichgultiger Inhalt m icheint. Bemag ber Raumbestimmung, in welcher bie Beit aufgehoben, zeigt fich ber Rorper als bauernb, gemäß bet Beitbestimmung, in welcher bas gleichgültige raumliche Be fteben aufgehoben, als verganglich, überhaupt als ein gen aufälliges Gins. Ihm gebort amar biejenige Ginbeit a welche beibe Momente in ihrer Entgegensegung binbet, bit Bewegung. Da er jeboch gegen ben Raum und bie Beit, fo wie gegen beren Beziehung, Die Bewegung, gleichguith fich verhalt, fo ift ihm biefe ebenfowohl, wie feine Regation berfelben, bie Rube, außerlich. Dergeftalt befitt er bie & genschaft ber Tragbeit 1).

720. Wenn ber träge Körper äußerlich in Bewegungesetzt und so auf einen andern bezogen wird, macht er un mentan mit diesem einen einzigen Körper aus, denn sie sind Massen von nur quantitativem Unterschiede. Aus diesen Geschichtspunct betrachtet zeigt sich Eine Bewegung für beite Körper. Sierin besteht die Mittheilung der Bewegung Weber eben so sehr leisten sie sich Widerstand, indem jehr auch als ein unmittelbares Eins vorausgesetzt wird. Auf

<sup>1)</sup> l. c. f. 262 -- 264.

biefem ihren Fürfichfein gegen einanber, welches' burch bas Quantum ber Daffe weiter besondert wird, beruht ihre relative Schwere, ihr Bewicht. Ertenfiv erscheint bas angegebene Aurfichsein als eine Menge fcwerer Theile, intenfiv ale ein bestimmter Drud. Inbem es bie reale Bestimmtheit ift, macht es mit ber ibeellen, ber quantitativen Bestimmtbeit ber Bewegung, mit ber Befchwindigfeit bie Große ber Bewegung, bie fogenannte Rraft berfelben als eine einzige Bestimmtheit aus, innerhalb welcher beibe Momente, bas Sewicht ber Daffe und bie Große ber Scichwindigteit gegenseitig bie Stellen von einander vertreten tonnen. Bum Beifpiel, bie Daffe fei feche Pfund, bie Gefdwinbigteit vier, fo ift bie Rraft vier und zwanzig, und eben fo viel beträgt bie Rraft, wenn acht Pfund fich mit ber Befchwinbigleit "brei" bewegen. Das Gewicht, welches als intenfive Große im Rorper felbft an einem Puncte fich concentrirt. macht seinen Schwerpunct aus. Aber bem Rorper tommt jufolge feiner Schwere bice ju, feinen Mittelpunct außer fich ju fegen und ju haben. Daber befigen ber Stoß und ber Biberftanb, fo wie bie burch fie gefeste Bewegung, eine substanzielle Grunblage in einem Centrum, welches ben eine gelnen Rorpern gemeinschaftlich angehört und außer ihnen Bene ihre außerlich gefette accibentelle Bewegung geht an biefem Mittelpunet in bie Rube über. Das Gigenthumliche biefer Ruhe außert fich auch, weil bas Centrum außerhalb ber Materie fich befindet, als ein Streben nach ihm, und gemäß bem Berhaltniffe ber in befonberen Rorpern hervortretenben und gemeinschaftlich babin ftrebenben Daterie als ein Druck berfelben auf einander. Das bezeichnete Streben in bemjenigen Berhaltniffe, nach welchem ber Rorper burch einen relativ leeren Raum von bem Mittelnunete feiner Schwere getrennt wird, macht ben Rall aus. Fallen ift bie mefentliche Bewegung, in welche jene acciden. telle eben fo bem Begriffe nach, wie ber Epiftene nach in Ruhe, übergeht. Hiernach ist es die relativ freie Bewegung, bie freic, indem sie durch den Begriff des Körpers gesetht, die Erscheinung seiner eignen Schwere und ihm daher immanent ist, jedoch zugleich auch eine bedingte, als die nm erste Regation der Aeußerlichkeit. Demzufolge zeigt sich die Entfernung von dem Busammenhange mit dem Centrum noch als die äußerlich gesetzte, als die zufällige Bestimmung 1).

Der Fall brudt bas blog abftracte Segen eines einzigen Centrums aus, in beffen Ginheit ber Unterschieb ber befonderen Daffen und Rorper fich als aufgehoben fest. Die Maffe und bas Gewicht haben baber in ber Große bie fer Bewegung teine Bebeutung. Aber bem einfachen Fir fichfein bes Centrums tommt, als biefer negativen Begiehung auf sich felbft, wefentlich bie Repulsion feiner felbft gu. Diese Repulfion ift eine formelle in viele rubenbe Centra, bie Sterne, und eine lebenbige, weil fie gemäß ben De menten bes Begriffes beterminirt wird und eine wesentlich Beziehung ber hiernach unterschieben gesetten Centra auf Die genannte Beziehung tragt in fid einander enthält. ben Biberfpruch zwischen ihrem felbstandigen Fürfichsein und ihrem Bufammengefcbloffenfein in bem Begriffe, mithin gwi fchen ihrer Realitat und ihrer Ibealitat. Die Erfcheinung biefes Wiberspruches tritt in ber Gravitation hervor und if bie absolut freie Bewegung ber himmeletorper. Die Gre vitation enthält ben mahrhaften und bestimmten gur Im realisirten Begriff ber materiellen Körperlichkeit. Denn it ihr erweift fich bie vollftanbige Durchführung ber Momente Diefes Begriffes. Die allgemeine Körperlichkeit urtheilt fic wesentlich in besondere Rorper und schließt fich jum De mente ber Gingelheit ober ber Subjectivitat als ericheinentes Dafein in der Bewegung zusammen, welche hierdurch unmit-

<sup>. 1)</sup> L c. 5. 265-267.

telbar ein Syftem mehrerer Körper, ein Sonnenspftem ift. In bem Begriff ber Schwere find bie beiben Momente bes Rurfichscins und ber bas Fürsichsein aufhebenben Continuitat enthalten. Das vernünftige Aerftanbnig berfelben wird baburch verlaugnet, bag man fie als besonbere Rrafte, entfprechend ber Attractiv - und Repulfivfraft, als eine Centripetal - und Centrifugaltraft faßt, welche, wie bie Schwere; auf bie Rorper agiren, und unabhangig von einanber aufalligerweise in einem Dritten, bem Korper, gufammenftogen Das Sonnenfpftem, bloß aus bem Wefichtspuncte ber Gravitation betrachtet, umfaßt junachft eine Menge von felbständigen Körpern, welche fich wesentlich auf einander beziehen, indem fie fcmer find, jedoch in biefer Beziehung fich felbft erhalten und ihre Ginheit in ein Unberes außet ihnen fegen. Go erscheint bie Bielheit hier nicht mehr unbestimmt, wie bei ben Sternen, fonbern ber Unterschieb ift gefest. Die Bestimmtheit aber besteht allein in bem Unterschiede ber absolut allgemeinen und ber besonderen Centralitat. Mus biefen zwei Bestimmungen ergeben fich bie Formen ber Bewegung, in benen ber Begriff ber Materie gur vollständigen Darftellung gelangt. Die Bewegung fällt in ben relativen Centralforper, welcher bie allgemeine Bestimmtheit bes Ortes in fich enthält, jugleich aber bleibt ber Ort beffelben auch unbeftimmt, infofern er fein Centrum in einem Unbern hat. Diefe Unbestimmtheit muß gleichfalls ein Das fein erlangen, mahrend ber an und fur fich bestimmte Ort nur Giner ift. Fur bie befonberen Centraltorper ift es beshalb auch gleichgültig, an welchem Orte fie fich befinben. Dies tommt bergeftalt jum Borichein, bag fie ihr Centrum fuchen, bas heißt, ihren Ort veranbern. Bewegten fich nun alle in berfelben Bahn, fo maren fie gar nicht von einander verschieben, fie maren Gins und Daffelbe, jeder nur bie Bieberholung bes andern, und ihre Berfchiebenheit murbe hiermit ein leeres Bort fein. Inbem fie aber ihren Ort in

verschiebenen Entfernungen von einander veranbern, tehren fie burd eine Curve in fich gurud. Rur auf biefe Beife Rellen fie ihre Selbftanbigkeit gegen ben allgemeinen Centralkörper bar, so wie ihre Ginheit mit bem Mittelpunkte beburch, bag fie fich in ber gleichen Curve um ihn berum bebewegen. Beil in bem Sonnenfuftem bie Schwere, welche bie Gubstang ber Materie bilbet, gur Totalitat ber form fich entwickelt, hat fie bas Außerfichfein ber Materie nicht mehr außer ihr. Bunachft erscheint bie Form nach ihren Unterschieden in ben ibealen Bestimmungen bes Raums, bet Beit und ber Bewegung, und nach ihrem Fürfichsein als ein Centrum, welches außerhalb ber außer fich feienben Materie feine Stelle hat. Aber in ber entfalteten Totalitat ber Be griffsmomente wird biefes Außereinander als ein folechthis burch fie beterminirtes gesett, und bie Materie ift außerhalb Diefes ihres Außereinanberfeins nichts. Muf folche Beift zeigt fich bie Form als materialifirt. Umgekehrt betrachtet bat bie Materie vermoge ber in ber Totalitat Statt finten ben Regation ihres Außerfichseins bas vorher nur gefucht Centrum, ihr Gelbft, Die Formbestimmtheit an ihr selbft Siermit hat ihr abstractes bumpfes Infichfein, welches bie Ratur ber Schwere überhaupt ausmacht, ju Form fich entschloffen, bat ben Charafter ber qualificirten Materie angenommen und aus ber Sphare ber Mechanif in - bie ber Phyfit fic erhoben 1).

## c. Physit.

722. Im Bereiche ber Phyfit gelangen bie Korper unter bie Macht ber Individualität. Die Materie tritt in die Individualität ein, indem fle das Fürsichsein bergestalt fic aneignet, daß es in ihr entwickelt und baß fle hierdurch an ihr selbst bestimmt wird. Sie entreißt sich auf diese Beise

<sup>1)</sup> l. c, S. 268-271.

ber Sowere und beterminirt burch bie ihr immanente Form ihre Raumlichkeit ber Schwere gegenüber, welcher vorher, als einem im Berhaltniß zu ihr anberen und von ihr nut gesuchten Centrum, biefes Bestimmen gutam. Aur bie Gintheilung bes Inhaltes ber vorliegenben Sphare legt Begel feinen bialektischen Zernarius bergestalt jum Grunbe, bag erftlich bie "allgemeine Individualitat," die Gigenthumlichteit ber unmittelbaren freien phyfifchen Qualitaten, zweitens bie "befonbere Inbivibualitat", bie Bezichung ber Form als phpfifcher Bestimmung auf bie Schwere und alfo bie Determination ber Schwere burch fie, und brittens bie ,,totale freie Individualitat" ben Begenstand feiner Erposition ausmachen foll. Dabei wird von Begel bemertt, in bem Bebiete ber Phyfit fei ber Begriff nicht, wie in ber Dechanit, auf unmittelbare Beife vorhanden, auch trete er hier nicht, wie in ber Organit, real hervor, fonbern er halte fich binter ber Erifteng verborgen und befunde fich lediglich als bas verluupfenbe Band ber Rothwendigfeit, mahrend bas Erfcheinenbe begriffslos bleibe. Buerft beftebe begriffsmäßig innerhalb biefer Sphare bie Mannigfaltigfeit ber Formunterschiebe beziehungelos und felbftanbig gegen einander. Bweitens ericheine bie Individualitat in ber Differeng, im Be-Erft auf ber britten Stufe werbe fie gur Berrin über bie Formunterschiebe 1).

723. Die Phyfit ber allgemeinen Individualität erklart unter der Rategorie der unmittelbaren freien phyfischen Qualitäten junächst diesenigen Qualitäten, welche unmittelbar außer einander in selbständiger Beise auftreten, die nunmehr phyfisch bestimmten himmlischen Körper, hierauf dies jenigen, welche auf die individuelle Einheit ihrer Zotalität bezogen sind, die phyfischen oder physicalischen Elemente,

<sup>1).</sup> l. c. 5. 272.

namlich bie Luft, bas Feuer, bas Baffer und bie Erbigfeit, enblich ben Proceg berfelben, ben meteorologischen Proces, mit ber Bebeutung, bag er bas Individuum ber phyfifden Elemente hervorbringt. Die Bestimmungen bes Begriffes erhalten jest Materialität. Das Rurfichsein ber Materie findet feinen Ginheitspunct. Inbem bie Materie bergeftalt als fürfichseienbes Fürfichsein bafteht und bas Ucbergeben ber Bestimmungen, bas Schwinden berfelben in einander felbit geschwunden ift, fo treten wir nach ber logischen Betrad. tungsweife in bie Sphare bes Befens ein. Rut bie erfte qualificirte Materie erklart Scael bie Materie, insofern fie reine Ibentität mit fich, Ginheit ber Refierion - in - fich, jomit nur bie erfte, felbft noch abstracte Danifeftation fei. Indem fie in der Natur dasei, so enthalte fie die Beziehung auf fich als felbständig gegen bie übrigen Bestimmungen ta Totalität. Diefes eristirenbe allgemeine Gelbft ber Materie fei bas Licht, als Individualitat ber Stern, und als Do ment einer Totalitat bie Sonne. Begel meint von ben Sternen und von ber Sonne, bag in ihnen nur Lichtmaterik angetroffen werben konne mit volligem Ausschluffe berjenigen Raturerzeugniffe, welche in fich geggngen, ber concreten Go ftalten, welche fich für fich gegen bas Allgemeine behaupten Die Frommigfeit fei in einem Irrthum befangen, inbem ft bie Sterne, bie Sonne und ben Mond gum Bohnplage von Menfchen, von Thieren und Pflangen machen wolle, baju konne es nur ber Planet bringen. Die Materie im Gegen fate gegen ihr reines allgemeines Gelbft ift ihm bas eben fo rein Selbftlofe, bie Finfterniß, bas Berhaltniß ber let teren jum Licht bas ber reinen Entgegenfegung, baber beite . als politiv und als negativ sich zu einander perhalten. Das Duntle, junachft bas Regative bes Lichtes, enthalt ben Gegenfat gegen beffen abstract ibentische Ibealitat, baber auch ben Gegenfat an ihm felbft. Demaufolge hat es materielle Realität und zerfällt in fich in bie Zweiheit erftlich ber tor-

perlicen Berichiebenheit, bas beißt, bes materiellen Fürfichfeins, ber Starrheit, und zweitens ber Entgegenfegung als folder, melde für fich, weil von ber Individualitat nicht gehalten und bloß in fich jufammengefunten, bie Auflofung und bie Reutralitat barftellt. Auf bem erften biefer beiben Momente beruht ber lunarische, auf bem zweiten ber fometarifche Rorper. Der Rorper ber Starrheit, bes formellen Rurfichfeins, welchem bie im Gegenfage befangene Celbftanbiakeit und beshalb keine Individualitat angehort, verhalt fich bem gemäß bienenb, er ift ber Trabant eines anberen, in welchem er feine Achfe hat. Dagegen ift ber Rorper ber Auflosung, bas Gegentheil ber Starrheit, in feinem Berhalten ausschweifenb. In seiner ercentrischen Bahn, wie in feinem phyfitalifchen Dafein, reprafentirt er bie Bufalligteit. Die Rometen zeigen fich baber ale eine oberflächliche Concretion, welche eben fo zufällig fich wieber zerftauben mag 1).

724. Der nachgewiesene Gegensat zwischen ber Startheit und der Austösung in sich zurückgegangen und zur Einheit verknüpft macht die Erde oder den Planeten überhaupt
aus. Der Planet ist der Körper der individuellen Totalität,
in welcher einerseits die Starrheit zu einer Trennung in
reale Unterschiede sich aufgeschlossen hat, und andrerseits
die Auflösung durch den selbstischen Sinheitspunct zusammengehalten wird. Die Bewegung des Planeten, die Achsenbrehung um sich und zugleich der Umschwung um einen Sentralkörper, ist die concreteste und drückt die Lebendigkeit aus,
Dagegen erscheint in der Lichtnatur des Centralkörpers die
abstracte Identität, deren Wahrheit, wie die des Denkens,
erst in der concreten Idee, in der Individualität, zum Ausbrucke gelangt. Der Planet erweist sich als das wahrhafte
Prius, als die Subjectivität, worin die an den Trabanten

<sup>1) 1.</sup> c. §. 273 — 279,

und an ben Rometen hervortretenben Unterschiebe blog is ber Gigenschaft ibeeller Momente fich finden, und worin bie Lebendigkeit erft jum Dafein kommt. Die Sonne bient ben Planeten, wie überhaupt Sonne, Mond, Kometen und Sterne nur Bebingungen ber Erbe finb. Dan barf biernach nicht annehmen, daß bie Sonne ben Planeten hervorgebracht und thn etwa ausgestoßen habe. Bielmehr existirt bas gange Sonnenfpftem jumal, und bie Sonne wird nicht weniger etgeugt, als fie erzeugenb wirft. Der Planet enthalt an ibm als unterworfene Momente bie Bestimmungen ber elemente rifchen Zotalitat, welche unmittelbar in ber Gigenschaft frei für fich bestehender Rörper existiren, die Luft, das Feuer, bas Baffer und bas Erbige. In ihrem Unterordnungsverbaltniß machen fie bie allgemeinen phyfitalifchen Glemente bet Planeten aus, und zeigen fich als allgemeine Ratureriftenzen, welche nicht mehr felbständig und boch noch nicht individualisit finb. Begel daratterifirt fie folgenbermaßen in feiner bialettie fchen Beife. Die Luft gilt ihm für bas Clement ber unterschieb. lofen Ginfachheit, fur bie negative, jum felbftlofen Moment eines Anbern berabgefeste Allgemeinheit. Das Reuer und bas Baffer bagegen follen bie Elemente bes Gegenfand fein, jenes bas in ber Inbivibualitat als Moment gefest Fürfichsein, bie fürfichseienbe Unruhe ber Individualitat, bie fes ber in fich jufammengegangene, felbftlos ohne fürfichseienbe Einzelheit vorhandene Gegenfas. Endlich für bas Element bes entwidelten Unterschiebes und ber inbividuellen Beftim mung beffelben gibt er bas Erbelement aus, bas gunachk, insofern es von ben anberen Momenten verschieben fei, noch unbestimmt erscheine, jeboch mit bem Charakter ber Totali tat, welche bie übrigen Elemente in individueller Ginbeit ju fammenhalte, bie jum Proces fle anfachenbe und ben Proces fefthaltenbe Dacht ausübe 1).

<sup>1)</sup> L c. S. 280-285.

Bon biefer inbivibuellen Ibentitat, an welche bie bifferenten Elemente mit ihrer Berichiebenheit gegen einander und gegen ihre Ginheit gebunden find, lehrt Begel nun weiter, bag fie eine Dialettit enthalt, in ber bas phyfitalifche Leben ber Erbe, ber meteorologifche Pro-Die unselbftanbigen Momente, bie Glemente cef, besteht. haben in ihm allein ihre Fortbauer, mahrenb fie in ihm erzeugt und als eriftirenbe gefest werben. Die Erbe macht fich in biefem Proces als bie negative Ginheit ber außer einander feienden abftracten Elemente geltend, biermit als eine reale Individualitat. Die Ginheit biefer Individualitat erweift fich als bie immanente Form, burch welche bie Das terie für fich gegen ihre Schwere bestimmt wirb. Siermit ergibt fich junachft ein Berhaltnig gwifden ber raumlichen Bestimmtheit und ber ihr jugeborigen fcmeren Materie. Diefes ift erftens bas abstract einfache und bamit ein blog quantitatives Berhaltnig an ber Schwere, Die fpecififche Schwere ober Dichtigfeit ber Materie, ein Berhaltnig bes Gewichtes ber Daffe ju bem Bolumen. Sierdurch reißt bas Materielle als felbftifc von ber abstracten Beziehung gum Centraltorper, von ber allgemeinen Schwere fich los, bort auf, bie gleichformige Erfullung bes Raumes ju fein, und fest bem abstracten Außereinanber ein fpecifiches Infichfein entgegen. Bweitens ift bie in Rebe ftebenbe Formbestimmung ber Materie eine fpecififche Beife ber raumlichen Begiehung ihres Bielfachen, alfo ber materiellen Theile, auf einander, bie Cohafion. Drittens ift fle biefe Beziehung ber materiellen Theile für fich als eriftirenbe Ibealitat, unb zwar theils als bas blog ibeelle Aufheben ber Cohafton, fo ergibt fie ben Rlang, theils als reelles Aufheben ber Cohafion, fo ergibt fie bie Barme. Die Barme ober bie Zems peratur überhaupt ift gunachft bie noch abstracte, in ihrer Erifteng und in ihrer Determination bebingte Auflofung ber fpecificirten Materialität. Indem fie fich aber ausführt, fich

in ber That realifirt, gewinnt bas Bergehren ber forperlicen Eigenthumlichkeit bie Erifteng ber reinen phyfischen Itealitat, ber frei werbenben Regation bes Materiellen, und tritt als Licht herver, jedoch als Flamme, als an die Materie gebunbene Regation ber Materie. Die Entwidlung ber re-Ien, bie Form an ihr enthaltenben Materie geht bergeftalt mit ihrer Totalitat in die reine Ibealitat ihrer Bestimmungen über, in die mit fich abstract ibentische Selbstischleit, welche in biefem Rreife ber außerlichen Individualität felbft - ale Rlamme - außerlich wird und fo verfchwindet. Die Bebingtheit diefer Sphare besteht barin, bag bie Form als ein Specificiren ber fcweren Materie fich erwies, und bag bie Individualitat erft an fich Totalitat mar. In ber Barme aber wird bas Moment ber reglen Auflöfung ber Unmittelbarteit gefest, bas Moment bes Aufhebens ber gunachft vorbanbenen Gleichgültigfeit bes fpecificirten Materiellen gegen einander. Daher zeigt fich jest bie Form als Totalität ben gegen fie widerstanbelosen Materiellen immanent. ftischkeit ift als bie unenbliche fich auf fich beziehenbe Form in die Erifteng getreten, fie verfcwindet bloß als bebingte. Die unterschiedenen Bestimmungen haben ihre Unmittelbarteit, hiermit ben Charafter ber Bebingung, verloren. Die Form erhalt fich in ber ihr unterworfenen Meußerlichkeit und besit, als bie Lotalitat, welche bas Materielle frei bestimmt, bic Eigenthümlichkeit ber totalen und freien Individualität 1).

726. Die totale Individualität ift erstens in ihrem Begriff die unmittelbare Gestalt als solche und das abstracte Princip derselben, welches in freier Eristenz erscheint, der Magnetismus. Bweitens bestimmt sie sich zum Unterschiet, zu den besonderen Formen der körperlichen Totalität. Diese individuelle Besonderung, zum Ertreme gesteigert, tritt in der Elektricität hervor. Drittens zeigt sich die Realität ber

<sup>1) 1.</sup> c. S. 286 - 306.

genannten Befonberung in bem demifd bifferenten Rorper und in ber Begiehung beffelben, mithin in berjenigen Inbivibualität, welche Korper zu ihren Momenten hat unb fich als Totalitat realistrt. Sierin besteht ber chemifche Proceg. In ihm, wie er bereits oben aus bem logischen Gefichte. puncte bezeichnet worben, tommen bie Dbjecte, hier naber bestimmt bie Rorperftoffe als bifferente, specififch verschiebene mit bem Streben gum Borfchein, fich zu vereinigen, bas einfeitige Befteben bes einander Entgegengefesten, bes unmittelbar Meußerlichen und unmittelbar Selbftanbigen aufzuheben, und fich im Dafein gu bem realen Bangen gufammen. juichließen, welches bas Sein bem Begriff nach ift. ber Proces geht in ein Product über, in welchem er aufgehoben wird, und mit bem Product ift bie Unmittelbarkeit bes Differenten wieder ba, bie aufgehoben werden foll. Er tragt amar im Allgemeinen ben Charafter bes Lebens. Denn ber individuelle Rorper wird in feiner Unmittelbarfeit eben fo febr aufgehoben, als hervorgebracht. Demaufolge verharrt ber Begriff nicht mehr bloß in ber Tiefe ber inneren Rothwendigkeit, fonbern er tommt jur Erfcheinung. Beboch bemegen fich feine Momente bloß als außerliche Bebingungen. Das fich Scheibenbe gerfällt in Probucte, bie gegen einanber gleichgultig finb, bas Feuer erlischt in bem Reutralen und facht fich in biefem nicht von felbft wieber an. Der Anfang und bas Enbe bes Proceffes find von einander verfchieben. Dies macht feine ihn vom Leben abhaltenbe und unterfcheis benbe Enblichkeit aus. Inbeffen er befigt felbft bie Bebeutung, jene unmittelbaren Borausfegungen, bie Grunblagen feiner Meußerlichkeit und Endlichkeit, als negirte gu fegen. Er veranbert bie Gigenschaften ber Rorper, welche als Refultate einer besonberen Stufe bes Processes erscheinen, auf einer anderen Stufe, und fest bie Bebingungen ju Probucten herab. Bas baber im Allgemeinen burch ihn gefest wirb, ift bie Relativitat ber unmittelbaren Subftangen unb

Eigenschaften. Hiermit wird bas gleichgültig verhandem Körperliche zu einem bloßen Moment der Judividualität, und der Begriff tritt auf in der ihm entsprechenden Revlität. In ihr besteht der Organismus. Er ist die aus der Besonderung der unterschiedenen Körperlichkeiten sich hervordringende concrete Einheit mit sich, und ihm gehört der unendliche sich selbst ansachende und unterhaltende Proces, namlich die Thätigkeit an, theils die einseitige Form der Beziehung auf sich zu verneinen und sich in die Momente des Begriffs zu zerlegen, theils diese Momente in jene Sinheit zurückzusühren.

## d. Drganit.

In bem Organismus ift bie Ibee gur Griffing, junachft ju ber unmittelbaren Erifteng gelangt, welche, wie wir fcon in ber Logit ertannt haben, bas Leben ift. Die Leben zeigt fich ben Begriffsmomenten gemäß erftlich alt Beftalt, als bas allgemeine Bilb bes Lebens in bem geologie fchen Organismus. Zweitens fpricht es fich als befonden formelle Subjectivitat in bem vegetabilifchen Organismus aus. Drittens erhebt es fich jur einzelnen concreten Gub jectivitat in bem animalischen Organismus. Der 3bee tommt bie Bahrheit und Birtlichfeit nur gu, infofern fie in ba Subjectivitat fich befinbet, insofern fie bie Meußerlichfeit ba Objectivität burch bie ihr immanente Dialettit in bie Subfectivität jurudbringt. Daber ift bas Leben als blog unmib telbare Ibee noch außer fich, ift ein Richt = Leben, gleichfor ber Leichnam bes Lebensproceffes, ber Organismus als bie Zotalität ber unlebendig existirenden, mechanischen und php Atalifchen Ratur. Unterschieben hiervon beginnt bie fubite tive Lebenbigkeit, bas eigentlich Lebenbige in ber vegetabili fchen Ratur. Jeboch gerfällt bier noch bas Inbivibuum, all

<sup>1)</sup> L c. 307-336,

anßersichseiend, in Glieber, welche selbst Individuen find. Erst ber animalische Organismus hat sich zu solchen Unterschieden ber Gestaltung entwickelt, die wesentlich nur als seine Glieber existiren. Dadurch besitzt er den Charakter des Subjectes. Die Lebendigkeit, weil sie die natürliche ist, zersfällt hier in die unbestimmte Bielheit von Lebendigen, welche an ihnen selbst subjective Organismen sind. Bloß in der Idee exweisen sie sich als Ein Leben, als Ein organisches System besselben 1).

Der erfte Organismus alfo, welcher gunachft in ber Gigenschaft bes unmittelbarer ober an fich feienben ba-Atcht, eriftirt bemaufolge nicht als ein Lebenbiges. Befen bes Lebens besteht in ber Subjectivitat und in bem Proces, in einer fich mit fich vermittelnben Thatigkeit. Bon bem Standpuncte beffelben aus betrachtet hat bas erfte Dement feiner Befonberung bie Bebeutung, fich felbft ju feiner Woraussegung ju machen, fich fo bie Beife ber Unmittelbar-Teit ju geben und in ihr feine Bebingung und fein außeres Dafein fich gegenüberzustellen. Die von ber fubjectiven Zotalität ihr vorausgefeste unmittelbare Totalität umfaßt lebiglich bie Bestalt bes Organismus, ben Erbforper und in ihm bas allgemeine Syftem ber individuellen Korper. Das Andere ju bem allgemeinen Leben ber Erbe ift bas Reich bes eigentlich organisch = Lebenbigen, welches fich in feiner Battung fortfest. Diefes enthalt junachft bie vegetabilifche Ratur, bie unterfte Stufe bes Fürfichseins, ber Reflexionin - fich. hier wird die Subjectivitat, ber gufolge bas Drganifche ale Gingelnes eriftirt, ju einem objectiven Drganismus entwidelt, ju einem Leib, welcher fich in Theile gliebert, Die von einander unterschieben find. Die Pflanze Rellt bie nur erft unmittelbare fubjective Lebenbigfeit bar. Daber finb

<sup>1)</sup> l. c. §. 337.

in ihr ber objective Organismus und beffen Subjectivität noch unmittelbar ibentisch. Demaufolge zeigt fich an bem vegetabilischen Subject ber Proceg ber Glieberung und bet Selbfterhaltung als ein Mußerfichkommen und Berfallen in mehrere Individuen, fur welche bas Gine gange Individuum mehr nur ben Boben barbietet, ale bie fubjective Ginheit pon Gliebern ausmacht. Jeber Theil, jum Beispiel bie Rnospe, ber Bweig, ift auch bie gange Pflange. Dem gemäß brudt fich in ber Berschiebenheit ber organischen Theile nut eine oberflächliche Metamorphofe aus, und ber eine fann leicht in bie Runction bes anderen übergehen. Der Lebensproces ber Pflange muß feinem logischen Begriffe gemäß bit ihm eigenthumliche Ginheit in brei unterschiebenen Proceffen barftellen, in bem Geftaltungs-, bem Affimilations- und ben Sattungsproceg. Bas burch ben letteren im Begriffe gefest wirb, besteht barin, bag er bie mit fich felbft jufammengegangene Inbividualitat barftellt. Er lagt bie Theilt, welche junachft als Individuen eriftiren, auch ale bie bet Bermittlung angehörige und in ihr vorübergebenbe Momente erscheinen, wodurch bie unmittelbare Gingelheit und bas Aufereinander bes vegetabilischen Lebens aufgehoben wird. Die fes Moment ber negativen Bestimmung begründet ben lleber gang in ben hoheren, ben mahrhaften, ben thierischen Dr ganismus, in welchem bie außere Geftaltung mit bem Begrif übereinstimmt, fo bag bie Theile wefentlich Glieder find und baß bie Subjectivitat als bie burchbringenbe Einheit tel Gangen eriftirt 1).

719. Die thierisch organische Individualität hat ihr Eriftenz in ber Form der Subjectivität und enthält die bei ben constitutiven Merkmale, erftlich, daß bei ihr die Acufer-lichkeit der eignen Gestalt zu einer Zotalität von Gliedem

<sup>1)</sup> l. c. §. 338 — 349.

ibealifirt ift, und zweitens, bağ ber Organismus bei feinem Proceffe nach Außen bie Ginheit bes Gelbftes in fich behauptet. Die animalische Ratur ftellt in ber Wirklichkeit und Meußerlichkeit ber unmittelbaren Gingelheit jugleich ein in fich reflectirtes Gelbft ber Gingelheit und eine in fich seienbe subjective Allgemeinheit bar. Im Thier eriftirt bie wahrhaft fubjective Ginheit, eine einfache Seele, bie Unenblichteit ber form in fich felbft, welche in bie Meußerlichteit bes Leibes ausgelegt ift, mahrend biefe wieber mit einer uns organischen Ratur, mit einer außerlichen Belt im Bufammenhange fteht. Die thierifche Subjectivität erhalt in ihrer Leiblichkeit und in bem Berührtwerben von einer außeren Belt fich felbft, und bleibt hierin als bas Allgemeine bei fich felbft. Das Leben bes Thieres brudt bergeftalt als Sohepunct ber Ratur ben abfoluten Ibealismus aus, bem es jutommt, bie Bestimmtheit feiner Leiblichteit auf eine volltommen fluffige Beife in fich ju begreifen, bas Unmittelbare ber Rorperlichteit bem Subjectiven einzuverleiben und einverleibt ju haben. Dem Thiere gehort bie jufallige Selbftbewegung an, weil feine Subjectivitat, wie bas Licht, bie ber Schwere entriffene Ibealitat ift, eine frei geworbene Beit, welche ber reellen Meugerlichteit entnommen fich nach innerem Bufall aus fich felbft jum Orte bestimmt. Siermit hangt auf bas genauefte gufammen, bag bas Thier Stimme befigt, indem feine Subjectivitat, Die verwirklichte Ibealitat pber Seele, über bie abftvacte Ibealitat ber Beit und bes Raums bie Berrichaft fibt und bie Selbftbewegung als ein reies Ergittern in fich felbft vollzieht. Außerbem tommen hm gu: Die animalifche Barme, welche auf bem fortwahrenen Muflofungsproceg ber Cohafton und bes felbftanbigen Bestehens ber Theile in ber fortbauernben Erhaltung ber Bestalt beruht, ferner eine unterbrochene Intusfusception, Is bas fich individualifirende Berhalten gu einer indivis uellen unorganischen Ratur, und vornehmlich bas Gefühl,

ber Ausbruck ber in ber Bestimmtheit sich unmittelbar allgemeinen, einfach bei sich bleibenben und sich erhaltenben Inbivibualität, ber existirenben Ibealität bes Bestimmtseins 1).

Der thierische Organismus ift bie lebenbige Algemeinheit und mithin ber Begriff, welcher burch feine bei Momente als burch Schluffe hindurchgeht, beren jeber a fich bie gleiche Sotalitat ber fubftanziellen Ginheit und gugleich nach ber Formbestimmung ben Uebergang in bie ande ren enthält, fo bag exft aus biefem Processe bie Totalität als die eristirende hervorgeht. Lediglich als biefes sich Ro producirende, nicht als Seiendes, ift und erhält fich bas Le benbige, es ift nur, indem es fich ju bemjenigen macht, met es ift, es erweift fich als ben vorausgehenben Zwed, welcht felbit nur bas hervorgehenbe Refultat ift. Demnach haber wir ben thierifchen Organismus, wie ben vegetabilifchen, and folgenden brei Befichtspuncten gu betrachten. nach bem Momente ber Gingelheit bie individuelle Ibee, welch in threm Processe sich nur auf sich felbst bezieht und inner halb ihrer felbft fich mit fich zusammenschließt, fo ben Ge Raltungsproces ausübend, fich felbft als Individuum "geftal tenb." Zweitens ift er nach bem Momente ber Befonbet beit bie ju ihrem Unbern, ihrer unorganischen Ratur fic verhaltende und biefelbe ideell in fich fegende Ibee, welcht folglich bie "Mismilation" vollzieht. Drittens ift er nad bem Momente ber Allgemeinheit bie Ibee, bie in bem "Gettungsproceffe" ju bem Anbern, welches gleichfalls ein leben. biges Indivibuum ift, und hiermit in bem Andern gu fic felbft im Berhaltniß fteht. Das allgemeine Probuct ber Be gattung ift nach bem Begriffe bie negative Ibentitat ber bif ferenten Gingelheiten, bie geworbene Battung, welche ver fchieben von bem Gingelnen, beren Differeng in bem Probut

<sup>1)</sup> l. c. §. 350. n. 351.

untergegangen, und ein gefchlechtslofes Leben ift. nach ber natürlichen Seite ift bas Product nur an fich biefe Sattung und ift felbft ein unmittelbares Gingelnes, welches bie Bestimmung hat, ju berfelben natürlichen Inbivibualität. au ber gleichen Differeng und Berganglichkeit fich au ent. mideln. Siermit geht ber Proceg ber Fortpflangung in bie folechte Unenblichkeit bes Progreffes aus. Die Gattung aber erhalt fich burch ben Untergang ber Inbivibuen. folde Beife bat ber thierische Drganismus feinen Rreis burchlaufen und erweift fich nunmehr als bas geschlechtelofe Allgemeine, welches befruchtet ift. Er hat fich jur absoluten Gattung erhoben, welche ben Tob jebes einzelnen Inbivis buums in, fich fchließt. Der Proceg ber Gelbftvermittlung ber Battung mit fich erfolgt burch ihre Sonberung in Inbivibnen und burch bas Aufheben bes Unterschiebes, burch Inbem aber bie Gattung bie bie Bereinigung berfelben. Bestalt außerer Allgemeinheit, ber unorganischen Ratur gegen bas Individuum annimmt, bringt fie auf abstract negative Beife fich an ihm gur Erifteng. Der einzelne Drganismus kann in jenem Borhaltnig ber Meugerlichkeit feines Dafeins ebenfowohl feiner Gattung auch nicht entfprechen, als in fich gurudtehrend in ihr fich erhalten. In ber Rrantheit, in welcher bas Thier mit einer unorganischen Boteng verwickelt und in einem feiner besonderen Spfteme ober Organe gegen bie Ginheit feiner Lebenbigkeit festgehalten wirb, befist fein Organismus als Dafein eine quantitative Starte, ber aufolge berfelbe entweber bie Entameiung au überminben, ober ihr ju unterliegen fabig ift. Ueberhaupt aber wirb burch bie Ueberwindung einzelner Unangemeffenheiten die allgemeine Unangemeffenheit nicht aufgehoben, welche bem Inbivibuum barin jukommt, bag es als Thier innerhalb ber Ratur Reht, baß feine Ibee bie unmittelbare und baß feine Subjectivität nur an fich, aber nicht für fich felbft ber Begriff ift. Daber bleibt bie innere Allgemeinheit im Bezug auf die natürliche Einzelheit des Lebendigen die negative Macht, von welcher es Gewalt erleibet und vermoge welchet es untergeht, weil fein Dafein als foldes felbft nicht biefe Allgemeinheit in fich tragt, folglich nicht bie entsprechente Reglität berfelben ift. Jeboch hebt ber Tob bes lebenbigen Inbivibuums ben formellen Gegenfag zwifchen ber unmittelbaren Gingelheit und ber Allgemeinheit an bem Indivibuum auf. Die Subjectivitat macht in ber Ibee bes Lebens ben Begriff aus. Sie ift traft beffen an fich bas absolute Infichfein ber Birklichkeit und bie concrete Allgemeinheit, und burch bas nachgewiesene Aufheben ber Unmittelbarleit ihrer Realität ift fle mit fich felbst jusammengegangen. Der gestalt wird bas lette Außersichsein ber Ratur aufgehoben und ber Begriff, welcher in ihr nur ,an fich" ift, erhebt fic baburch jum "Fürfichsein." Auf folche Beise geht bie Re tur in ihre Bahrheit über, in bie Subjectivitat bes Begtife fes, beren Objectivität felbft in ber aufgehobenen Unmittelbarteit ber Gingelheit, in ber concreten Allgemeinheit befteht. Siermit wird ber Begriff gefest, welcher bie ihn entsprechenbe Realitat, ben Begriff felbft ju feinem Dofen hat. Dies ift ber Beift. Dit ber Rachweisung feines on portretens aus ber Ratur hat bie philosophische Raturbetrachtung ihre Grenze erreicht und zugleich ihren Uebergang au ber britten Sauptfphare bes fpeculativen Dentens, gu ba Beiftesphilosophie, vollzogen 1).

## 3). Geiftesphilosophie.

- a. Begriff bes Geistes und Eintheilung biefer Sphare.
- 731. Der Ratur gegenüber ift auf eine für uns bereits einleuchtenbe Weise in ber Ibee bas Moment gefest, ans

<sup>1)</sup> l. c. §. 352-376.

ihrer Meußerlichkeit in fich felbft jum Rurfichfein jurudintehren. Die ju ihrem Fürsichsein gelangenbe Ibee, beren Dbject ebensowohl als beren Subject ber Begriff bilbet, ift ber Beift. Er ift feinem Befen nach bie abfolute Preiheit ber 3bee und ihre vollftanbige Erifteng, und zwar ift er bies als ber abfalute Beift, welcher feine Allgemeinheit in ber Zatalitat ber besonderen und individuellen Beifter barftellt. Diefe Beifter find bie endlichen, in ihm gefesten, auftretenben und wieder verschwindenden Momente feiner felbft. Bas er an fich ober feinem Wefen nach ift, bies wird erft baburch verwirklicht, bag er burch eine Reihe befonberer Bestimmungen und Stufen hindurch gehend fich entwickelt, von benen immer bie untergeordnete ein Moment, eine Grundlage und Bebingung ber hoheren ausmacht. Die Sauptftufen feiner Entfaltung find folgenbe. Erftens tritt er als fubjectiver Geift in bem Ertennen unb Sandeln ber Gingelnen hervor. Sier lebt er in ber Form ber Beziehung auf fich felbft, unb erreicht innerhalb feiner bie ibeelle Totalitat ber 3bee. Rweitens erweift er fich als objectiver Beift in ben rechtlichen und fittlichen Gefegen und Institutionen. finbet er fich in ber Worm ber Reglität als einer Belt, melde bie Rreiheit unter ber Gestalt einer vorhandenen Rothmenbigkeit ift. Drittens fteigt er als abfoluter Beift in ber an und für fich feienben Ginheit feiner Objectivitat und feiner Ibealität ober feines Begriffes ju feiner vollftanbigen Bahrheit empor. Die zwei erften Theile ber Beifteslehre, indem fie ben subjectiven und ben objectiven betrachten, umfaffen ben enblichen Beift. Bwar ift ber Beift bie unenbliche Ibee, aber bie Endlichkeit hat hier ihre Bebeutung in ber Unangemeffenheit, welche ber Realitat hinfichtlich auf ben Begriff gutommt, mit ber naberen Determination, baß fle ein Scheinen innerhalb feiner ift. Diefen Schein fest ber Beift als feine Schrante, um burch Aufhebung berfelben für fich bie Freiheit als fein Wefen gu befigen und gu miffen, um also schlechthin manifestirt zu fein. Die verschiedenen Stufen der Thätigkeit des Geistes erweisen sich als eben so viele Fortschritte in seiner Befreiung von der Schranke. In der absoluten Wahrheit seiner Thätigkeit sind die drei Womente, erstlich das Vorsinden einer Welt als einer vorausgesetzten, zweitens das Erzeugen derselben als einer von ihm gesetzten, und drittens die Befreiung von ihr Eins nud Dasselbe 1).

732. Der Beift, welchem bas hochfte, bas abfolute Sein zukommt, besteht nur als Thatigkeit, bas beißt, im bem er fich fest, fich hervorbringt, jum Fürfichfein gelangt. In dieser seiner Thatigkeit besitt er ben Charakter bes wiffenben, und lediglich als miffenber hat er feine Befenbeit und feine Realitat. Das Material, worin ber Begriff, gleichfam ale ber Plan, fich ausführt, welches er fich ju eigen macht und fich gemäß bilbet, ift bas menschliche Bewußtsein. So hat jum Beispiel bas Recht seine Bedeutung und Birt lichfrit barin, bag es im Beift eriftirenb ben Billen ber Menfchen einnimmt, bag fie von ihm als von ber Rorn ihres Willens miffen. In folder Beife erft verwirklicht fich bie Ibee, mahrent fie vorher gunachft felbft nur als eine Form bes Begriffes gefest mar. Das Bufichtommen bet Beiftes ift eine Bewegung, eine Bermittlung feiner felbf. Seine Lebendigkeit erweift fich überhaupt in bem Unterschied und Busammenhang biefer beiben Momente, bag er querk an fich ober in feinem Begriff ift, und alsbann in bie Eri fteng tritt, fich entwidelt und reift, ben Begriff feiner felbft realifirt, fo bag basjenige, mas an fich ift, fein Begriff für ihn felbst wird. Das Kind eriftirt noch nicht als ein vernunftiger Menfch, befigt bloß Anlage, ift erft nur an fic

<sup>1)</sup> Encyclop. §. 385. u. 386. Bergl. Borlef. ub. b. Philofber Relig. 2te Aufl. S. 26 - 28. 74 - 76.

Bernunft und Beift. Durch feine Ergiehung, burch feine Bildung verwirklicht es fich hierzu. Der Beift muß folglich fich bestimmen, in Erifteng treten, für Anderes fein, feine Momente in Unterschied bringen, fich auslegen. Die fo gu fegenben Unterschiebe bruden teine anberen Bestimmungen aus; als welche ber Begriff felbft in fich enthalt. Aber bie Entfaltung ber Unterschiebe und ber Berlauf ber Richtungen, welche fich hieraus ergeben, ift ber Beg bes Beiftes, um an fich ju tommen, mabrend er felbft bas Biel ift. ber Erreichung biefes Endpunctes, bag er fich faßt, fich Begenftanb wirb, wie er an fich ift, bag er gur volltommenen Ertenntniß feiner felbft tommt, befteht erft fein mahrhaftes Sein. Der Proceg nun bes fich producirenben Beiftes, bet Bang beffelben enthalt verichiebene Stufen ober Stationen. Er ift nicht vom Saufe aus am Biel. Das Bolltommenfte muß bie Bahn gum Riele burchlaufen, um es gu erringen 1).

## b. Der subjective Geift.

733. Der Geist ist als die Wahrheit der Natur geworden. Die Bestimmung des "gewordenen Geistes" hat
den Sinn, daß die Natur an ihr selbst als das Unwahre
sich aushebt, und daß der Geist zunächst als diese nicht mehr
in leiblicher Einzelheit außer sich seiende, sondern in ihrer
Concretion und Zotalität einsache Allgemeinheit sich voraussetz, in welcher er noch nicht "Geist," sondern "Seele" ist.
In dieser Form macht die Erposition seiner Eigenthümlichkeiten den Segenstand der Anthropologie aus. Die Seele
ist nicht nur für sich immateriell, sondern sie ist die allgemeine Immaterialität, das einsache ideelle Leben der Natur.
Sie umfaßt die Substanz und absolute Grundlage aller Besonderung und Vereinzelung des Geistes. Der Geist sindet
in ihr den gesammten Stoff seiner Bestimmungen, und ste

<sup>3)</sup> Borlef. üb. d. Phitof. d. Relig. Ginl. S. 74. u. 75.

bleibt beren burchbringenbe ibentische Ibealitat. Aber in biefer noch abstracten Form erscheint fie gleichsam nur alt ber Schlaf bes Geiftes, ber "paffive Rus" bes Ariftoteles, welcher ber Möglichkeit nach Alles ift. Buerft in ihrer un mittelbaren Naturbestimmtheit ift fie bie natürliche, die nur feienbe ober ichaffenbe Seele. Alls folche befitt fie theils gewiffe natürliche Qualitäten, benen aufolge fie an bem allgemeinen planetarifchen Leben, an bem Unterfchiebe ber Rlimate, an bem Bechfel ber Jahreszeiten, ber Zageszeiten, und bergleichen mehr, Antheil nimmt, ben allgemeinen Ro cenverschiebenheiten und befonderen Localverschiebenheiten un terliegt, und burch mannigfache Gigenthumlichkeiten bes Zemveraments, bes Zalentes, bes Charafters und ber Bhyfiogne mie in ben Familien und in ben einzelnen Individuen nahr beterminirt wirb. Theils wird sie in ihrer Andividualität pon gemiffen natürlichen Beranberungen betroffen. Siecht gehoren: ber natürliche Berlauf ber Lebensalter, bas Go fchlechteverhaltniß, ber Bechfel bes Bachens und bes Solo Theils endlich gehört ihr bie Empfindung an, bie Forn bes bumpfen Bebens bes Geiftes in feiner bemußtlofen und verftanblofen Inbivibualitat, in welcher alle Bestimmtheit noch bie Gigenthumlichkeit ber Unmittelbarkeit tragt. Buch tens tritt fie als individuell in bas Berbaltnig au biefen ihrem unmittelbaren Sein, und ift bie traumenbe und fic eingewöhnenbe Seele. Sie bekundet fich in bem pfpchijchen Berhaltniffe bes Embryo gur Mutter, ferner in bem anime lischen Magnetismus und in anderen mit ibm verwandtes Ihr gehort bas Selbstgefühl und bie Gewohn Buftanben. heit an. Drittens gelangt fie in ihrem unmittelbaren leib lichen Sein gur Birklichkeit und befigt ben vollfanbigen Charafter ber gestalteten und empfinbenben Seele. Sie cri ftirt in ihrer burchgebilbeten und fich ju eigen gemachten Leiblichkeit als einzelnes Subject für fich. und biefe if if Prabicat, in welchem als bem unfelbftanbigen bas Subjet

fich nur auf sich bezieht. Die Aenserlichkeit kellt bem gemäß nicht sich selbst, sondern die Seele dar, und ist deren Ausdruck und Beichen. In der Eigenschaft dieser Identität des Innern und des Aeußern ist die Seele die wirkliche. Sie hat an ihrer Leiblichkeit ihre freie Gestalt, in der sie sich fühlt und sich zu fühlen gibt, und hiermit menschlichen, pathognomischen und physiognomischen Ausbruck bestat!).

734. Daburd bag ber Geift, inbem bie Leiblichkeit bloß als bie Berwirklichung ber Seele hervortritt, bas ihm entgegengefeste Sein aufhebt und es ju bem feinigen befimmt, verliert er mit bem Charafter feiner Unmittelbarkeit die Bedeutung der Seele. Bermoge ber Gewohnheit bes Empfindens und ihres concreten Gelbftgefühles wird bie wirkliche Seele als die für fich seiende Ibealität ihrer Beftimmtheiten gefest, welche in ihrer Meugerlichkeit in fich "erinnert" und bie unenbliche Beziehung auf fich ift. biefem Fürfichfein ber freien Allgemeinheit ber Seele bestebt bas höhere Ermachen bes noch an fich feienden Geiftes jum 3d. Das 3d ift bas bentenbe und bas Subject für fich, und gwar bestimmt bas Subject feines Urtheiles, in welchem es bie Totalität feiner Bestimmungen als ein Object, als eine ihm außere Belt von fich ausschließt und fich barauf begieht, aber fo, bag es in berfelben unmittelbar in fich reflectirt wird. Sierauf beruht bas Bewußtsein. Der Geift hat als 3ch ben Charafter bes Befens. Inbem aber bie Realitat in ber Sphare bes Befens aus bem Berhaltniß besteht, gehört bem Bewußtsein nur bas Ericheinen bes Beiftes an. Daber gibt bie philosophische Betrachtung ber auf biefer Stufe bem Beifte gutommenben Bestimmungen ben Inhalt feiner "Phanomenologie." Seine Erscheinung als Bemußtsein geht begriffsmäßig burch brei Sauptftufen bin-

..... 11 4 5 .

<sup>1)</sup> Encyclop. §. 388 — 411.

1.1

burch, beren Biel barin besteht, baß er diese seine Erschelnung mit feinem Wesen ibentisch machen, daß er die Gewishheit seiner selbst zur Wahrheit erheben soll. Die erkt dieser Stusen ist das Bewußtsein überhaupt, welches einen Begenstand als solchen hat. Die zweite ist das Selbstbewußtsein, für welches Ich der Gegenstand ist. Die dritte ist die Einheit des Bewußtseins und des Selbstbewußtseins, darin sich aussprechend, daß der Geist den Inhalt des Gegenstandes als sich selbst und sich selbst als den an und sich bestimmten anschaut. Diese Einheit ist die Bernunft, der Begriff des Geistes 1).

735. Das Bewußtsein überhaupt ober als folches if gunachft bas unmittelbare, bas finnliche, welches bie Begen ftande fo auffaßt, wie fie unmittelbar als einzelne, als erie ftirenbe Dinge für bas formelle Denten fich barftellen. Die Rategorieen, welche biefem Denten angehoren, gelten ibn für bie Bestimmungen ber Objecte. Ucber baffelbe hinaus geht bas Bahrnehmen, welches ben Stanbpunct unferes ge wohnlichen Bewußtfeins und mehr vber weniger auch ba Biffenschaften ausmacht. hier wird von ber finnlichen Ge wißheit einzelner Anschauungen nnb Baobachtungen ausge gangen, und fie foll baburch jur Bahrheit gefteigert werben, bag biefe in ihren Begiehungen betrachtet, bag fie ber Mb ftraction und Refferion unterworfen, und vermittelft ber Ber ftanbesbestimmungen, ber gewöhnlich fo genunnten Begrifft, gu etwas Allgemeinem, ju Erfahrungen, umgebilbet werben Muf biefer Stufe unterliegt bas Bewußtsein vielfachen 26 berfprüchen, insbefonbere zwifchen ber Gingelheit ber Ding, welche einerfeits ben Grund ber allgemeinen Erfahrung and machen, und zwischen ber Allgemeinheit, bie anbrerfeits viel mehr bas Befen und ber Grund fein foll, ferner zwifchen

<sup>1)</sup> l. c. S. 412-417.

bet Gingelheit ber Dinge, infofern fte bafür gift, beren Selbständigfeit auszumachen, und zwifchen ber Mannigfale tigkeit ber : Gigenschaften, welche vielmehr als frei von biefem negntiven Band und von einander und als fetbftanbige allgemeine Materien erfcheinen. Bermoge folder ihm eine wohnenber Unmahrheiten und Wiberfpruche geht bas mahre nehmenbe Bemußtsein in bastenige aber, für welches bie Dinge ber Bahrnehmung nur als Erfcheinungen gelten, in benen ein Bein an fich ober ein Juneres affenbar wirb, in ben Berfand. Der Berftanb erkennt in biefem Inneren eine überfinnliche Belt, ein inneres Reich von Gefegen und Orbungenormen ber Erscheinung an. Aber ber Unterschieb awischen bem Inneren und bem Meugeren ift ein folcher, welder in ber Bahrheit tein Unterfchieb ift. Bermoge ber an fich Statt findenben Ibentitat bes Inneren und bes Meuße ren, ber Kraft and ber Wirfung, bes Ibealen und bes Reas len verschmindet "an fich" bas Bewußtfein in feiner erften Form, in melder bas Subject und bas Object als felbstanbige' einander! gegenüberstehen. Das Ich befigt als urthois lenbes einen Begenstanb, ber nicht von ihm unterfchieben, hat in frinem Objecte fich felbft, und hierdurch wird bie Stufe bes Schhabemußtfeins erreicht !).

738. Indem das Ich an fich das mit dem Objectiven ibentische Subject ift, so muß cs dis zu dem Punet fortschreiten., auch für sich oder für seine eigene Anexennung in dieser Identität zu stehen. Demzufolge wird von dem Selbste das ihm in seiner natürlichen Gelbstgewisheit gegenüberstehende Objective und Andere überwunden und zur Eindeit mit ihm gebracht. Dies geschieht wieder in gewissen Abstufungen.: Bunächst hat das Subject als unmittelbares Einzelwes und Lebendiges das Berlangen, das ihm entge-

L . .

7. . .

<sup>3):</sup>L.c. 416 -- 423. . . . . .

geuftebenbe und in ber Gigenfchaft eines Gelbftanbigen ibn etscheinenbe Sinnenfällige fich anqueignen sber mit fich iber tisch zu machen. Dies Berlangen ift ber Trieb und bie Bo gierbe, welche in ihrer Befriedigung gerftorend und felbit füchtig find. Darauf erreicht das Selbstbewußtsein eine b here Stufe feiner Wahrheit, indem bas Ich bie Ichheit in anbeten Inbividuen anerkennt. hiermit geht aus bem be fonberen Selbstbewußtsein ber einzelnen Menfchen in fib genbet Beife bas allgemeine Selbftbemußtfein bervet. El besteht ein Selbst für ein Selbst, zunächst als ein Anberd für ein Anberes. Ich schaue in bem zweiten Ich zwar w mittelbar mich felbit als Ich, aber zugleich auch ein von mi verschiebenes, zufolge feiner Ichheit rudfichtlich auf mit felbkanbiges Dbject an. Aus biefem Biberfpruch entfpring ber Trich in jeber ber beiben Perfonen, fich als freies Gelft gu zeigen und als folches auch für ben Anderen ba ju feit. Diefer Trieb wird jum Proceg bes Anertennens, und trit als ein Kampf bervor. Denn ich kann mich in bem Ande ven nicht als mich felbit wiffen, insofern bemfelben im Beju auf mich ein unmittelbares, von bem meinigen verschiebent Dafein gutommt. Ich ftrebe beshalb nach Aufhebung feine Unmittelbarteit. Aber bie Unmittelbarteit if hier juglich bie Leiblichkeit bes Selbstbewußtfeins, bas Beichen und Bet seug, in welchem das Ich theils fich felbst fühlt, theils fü Andere ift und mit ihnen in Begiehung fteht. Daher get ber Kampf bes Anerkennens auf Leben und Sob. ber beiben Individuen bringt bas Leben bes Anberen i Wefahr und wagt bas feinige. Zeboch bleibt es bei ber Ge fahr, benn jebes ift auf bie Erhaltung feines Lebens, di bes Dafeins feiner Freiheit, bebacht. Der Sob bes Ginn, welcher ben Biberfpruch allerbings in gewiffer. Beife loft wurde, fteht bem Brede bes Rampfes burchaus enigegen, und murbe fonach einen noch großeren Biberfpruch berbei führen. Deshalb enbigt ber Streit gunachft mit einer cip

feitigen Berneinung und einer Ungleichheit, mit bem Giege bes Ginen und ber Unterwerfung bes Anberen. Der Schmadere ber Rampfenben entfagt feinem Anfpruch auf Anertanntwerben, um fein Leben gu behaupten und fich als eingelnes Gelbftbewußtfein ju erhalten. Der Stärfere bagegen fest feinen Aufpruch burch, und wird von Benem, als bent Unterworfenen, anerkannt. Go entfteht bas Berhaltnig ber herrichaft und ber Rnechtschaft 1), welches sowohl nach feiiner Identität, als nach seinem Unterschiede zu betrachten ift. Rach ber erften Seite enthält es eine Bemeinschaft in : Sinficht ber finnlichen Beburfniffe und ber Sorge für ihre Stillung. An bie Stelle ber roben Berftorung ber finnenfälligen Dinge, welche mit ber Befriedigung ber Begierbe bes unmittelbaren Selbftbemußtfeins verbunben ift, tritt bie Erwerbung, Erhaltung und Ausbildung berfelben, als bes Bermittelnben, in beffen Gebrauch und Genug bas felbftanbige und bas unfelbständige Ich fich vereinigen. Rach ber : zweiten Seite befindet fich ber Berr auf einem Standpunet, : auf welchem er bie Dbjectivitat feines einzelnen Fürfichfeins in bem Ruecht und in ben Dienftleiftungen beffelben anschaut. Der Rnecht bagegen arbeitet im Dienfte bes Berrn feinen Einzelwillen ober Gigenwillen ab, hebt feine innere Unmittelbarteit auf, und macht burch biefe Entaußerung und burch

<sup>1)</sup> Degel bemerkt hierbei l. c. §. 433; der Kampf des Anerstennens und die Unterwerfung unter einen Herrn sei die Ersscheinung, in welcher das Zusammenleben der Menschen, als ein Beginnen der Staaten, hervorgegangen. Die Gewalt, welche in dieser Erscheinung den Grund bilde, sei nicht auch Grund des Rechtes, obgleich das nothwendige und besrechtigte Moment im Uebergange von dem Zustande des in die Begierde und Einzelheit versenkten Selbstbewußtseins zu dem Zustande des allgemeinen Selbstbewußtseins. Dies Moment sei der äußerliche oder erscheinende Anfang der Staaten, nicht ihr substanzielles Princip.

bie Furcht bes Herrn ben Anfang ber Beisheit, ben Ucher gang jum allgemeinen Selbstbewußtsein 1).

737. Das allgemeine Selbstbewußtsein ift bie pofitie und allgemeine Bewißheit feiner im Anberen. Jebes Gelbt ift hier ein freies Individuum und ichlechthin felbftanbig aber vermöge ber Regation feines ummittelbaren Fürfichfein mit jebem anderen ibentifch. Es befigt bedurch bie objectin Selbftheit und tragt bie reelle Allgemeinheit barin an fic baß es eben fo bas anbere Selbst anerkennt, wie es fich it bem anberen erkennt, unb nicht minber von bem anbern fich anerkannt weiß. Diefes allgemeine Biebericheinen to Selbstbewußtseins, ber Begriff, welcher fich in feiner De jectivität als die mit sich identische Subjectivität und barm als ben allgemeinen weiß, ift bie Form bes Bewußtfein ber Substang jeber mesentlichen Geistigkeit, ber Familie, bis Baterlanbes, bes Staates, fo wie aller Zugenben, ber Liek, Rreunbichaft, Zapferteit, ber Ehre, bes Ruhmes. Die be geichnete Ginheit bes Bewußtseins und bes Selbitbemußt feins umfaßt zwar zunächft bie einzelnen Berfonen als fu fich feienbe und in einander scheinenbe. Aber ber Unterfoid in ihr ift bie gang unbestimmte Berichiebenheit, ober vid mehr ein Unterschied, ber keiner ift, und ihre Babrheit be Reht in ber an und fur fich feienben, unvermittelten Allge meinheit und Objectivität bes Gelbftbewußtfeins, in be Bernunft. Der Ausbrud "Bernunft" bezeichnet bie ein fache Ibentitat ber Subjectivitat bes Begriffes und feine Dbjectivitat und Allgemeinheit, welche Ibentitat nicht m Die absolute Substanz, sondern auch die Wahrheit als Bir fen ift. Diese wiffende Wahrheit ift ber Geift an und fr fich als die schlechthin unendliche, objective Bernunft, bie feinen Begriff, und beren Realitat bas Biffen in weitert

<sup>1)</sup> L. c. §. 424 — 435.

Bebentung soer die Intelligenz quemacht. Dagegen ift feine Endlichkeit barin begründet, daß in feinem Wissen das Ansund Für-sich-seine Wernunft noch nicht erfaßt wird. Seine wesentliche Thätigkeit beruht daher auf dem Streben, das, was er an sich ift, für sich zu sein, und durch Aushe-bung der Form des bloßen Ansichseins sich zu erreichen und zu fassen, sich zu sich selbst zu befreien. In diesem Streben wirkt er theils als der erkennende oder theoretische, theils als der wollende oder praktische Geist 1).

738. In ber Sphare bes theoretischen Beiftes finbet bie Intelligeng fich bestimmt. Sierin besteht ihr "Schein," mabrend ber Inhalt "an fich" vernünftig ift. Ale Biffen aber erweift fie fich barin, baß fie bas Gefundene gu ihrem Eigenthum bat, bag fie Bernunft für fich ift. Bugleich weiß fie als Intelligenz, baß fie Bernunft an fich ift. Ihre Thatigkeit hat es hier mit ber leeren Form zu thun, bie Bernunft gu finden, und ift in biefer Sinficht ihr rein formelles Wiffen, welches fich bloß jum bestimmten Biffen ihr rer felbft zu erheben hat. Die Art und Weise biefer Erbebung ift felbst vernünftig, ift ein burch ben Begriff vorgezeichneter nothwendiger Uebergang ber einen Bestimmung ihrer Thatigkeit in die andere. Bunachk außert fich die Intelligeng in bem "Gefühl," bem bumpfen Beben bes Beiftes in sich felbst, worin er sich stoffartig verhält und ben gangen Stoff feines Biffens in fich tragt. Um ber Unmittelbarteit willen, welche bem fühlenben Beifte gutommt, zeigt er fich hierbei ichlechthin nur in ber Gigenthumlichteit bes einzelnen und gemein - fubjectiven. Seine abstracte ibentifche Richtung in ber Empfindung, wie in feinen übrigen Buftanben ift bie Aufmertfamteit, ohne welche nichts fur ihn hervortritt, die thatige Erinnerung, jedoch als die noch for-

<sup>1)</sup> l. c. §. 436-443.

melle Selbabeftimmung bes theoretifden Geiftes. Seine Gelbftbestimmung befitt aber wefentlich nicht biefen abstracten Charakter. Als unendliche zerlegt fie bie Einfacheit ihre Bestimmtfeins und hebt bamit beffen Unmittelbarteit auf. Dergestalt bestimmt bie Intelligeng gunachft ben Inhalt bn Empfindung als etwas außer fich Seiendes, und wirft ifn in ben Raum und in die Beit hinaus, in die Rormen, unter benen fie anschaut. Dagegen besteht bie andere Seite bet Berlegung barin, bag bie Form als unenbliche Reflerion in fich geset wird. Die Intelligenz erwacht in ihrem Stoffe au fich felbit, gelangt an bemfelben gur Grinnerung ein fich Siermit wird er ihr Gigenthum, und fie erweift fich als ba Borftellen. Die Borftellung ift bie erinnerte Anschauung und halt bie Mitte amifchen bem unmittelbaren Sid . be Rimmt - finden ber Intelligeng und zwifden ihrer Thatigkeit in ihrer Freiheit, bem Denten. Die Borftellung ift bet Befit ber Intelligeng, aber mit einfeitiger Subjectivität, inbem biefer Befig noch ein bebingter formeller bleibt, be wit in Differeng gur Anschanung fteht 1).

739. Die zum Borstellen gehörigen Zhäeigkeiten sid erklich die Erimnerung, das heißt hier, die Bergegenwärtigung und Ausbewahrung von Worn und die Subsumtion derselben unter das der Form nach Allgemeine, serner die Function der Sindilbungskraft, welche theils reproduction, theils symboliskrend und allegoristrend oder dichtend, theils Beichen, insbesondere die Sprachzeichen, bildend wirkt. Du für die bestimmten Vorstellungen sich articulirende Zon, die Rede und ihr System, die Sprachze gibt den Empsindungen und Anschauungen ein zweites höheres, als ihr unmittelberes Dasein und den Vorstellungen überhaupt eine Eristen, welche im Reiche des Vorstellens gilt. In Folge der sprach

<sup>1)</sup> Eucyclop. S. 445 - 451.

lichen Bezeichnung erweift fich eine bestimmte Birtfamteit ber Erinnerung als bas Namen behaltenbe Gebachtniß. Rame macht bie Sache aus, wie fie im Reiche ber Borftels lung porhanden ift und Gultigkeit hat. Das reproducirende Bebachtnig bat in bem Ramen bie Sache und mit ber Sache ben Ramen, ohne Anschauung unb Bilb. Bum Beifpiel bei bem Ramen "Lowe" bedürfen wir weber ber Anschauung eines folden Thieres, noch auch felbft bes Bilbes, fonbern indem wir ihn verstehen, enthält er die bilblofe einfache Borftellung. In ber Borftellung ber Ramen benten wir. Gebachtniß, infofern es blog mechanisch wirkt, nur Borte abgesehen von ihrer Bebeutung festhält, führt hierburch babin, bag bie einseitige außerliche Objectivitat, welche bem Seienben als bem Ramen junachft noch jutommt, aufgehoben wird, weil ber Rame etwas Anderes, nämlich bie von ber vorftellenden Intelligeng aufgefaßte Bebeutung, bebarf. um bie Sache, bie mahre Objectivitat ju fein. Die Intelligeng, welche als mechanisches Gebachtniß jene außerliche Objectivität felbft ausmacht, ift jugleich felbft biermit bas allein Bebentenbe. Das Gebächtniß macht auf folche Beise ben Uebergang in ben Bebanken, welcher nicht mehr burch bie ihm beigelegte Bebeutung feine Geltung bat, und in beffen Dbjectivitat bas Subjective nicht mehr von ihm ver-In ber Gigenthumlichteit bes Gebantens schieben bleibt. wird bie Differeng aufgehoben, welche bem Borftellen angehort. Er ift bie Sache, bie einfache Ibentitat bes Gubjectiven und bes Objectiven. Bas gebacht wirb, ift, und was ift, ift nur, infofern es Bebante ift. Das Denten, bie freie Allgemeinheit, mit bem Sein ibentifc und als biefe Einheit in fich concret und reine Regativitat, entwidelt fic Somit find feine Momente erftens ber an feinem Inhalt. formell ibentische Berftanb, zweitens bie Sonberung unb Bestimmung, bas Urtheil, und brittens bie aus biefer Befonberung fich felbft finbenbe Ibentitat, bas begreifenbe Denben, bie formelle Bernunft. Das Denken, ber freie Begrif, ist bem gemäß auch seinem Inhalte nach frei. Die Bestimmtbeit ber Bernunft ift an sich die eigne der subjectiven Iutelligenz, und der Inhalt heißt nichts Anderes, als die Bestimmtheit, welche das begreifende Denken aus sich entwicklt. Indem aber die Intelligenz sich als das Bestimmende eines Inhaltes weiß, welcher eben so sehr der ihrige, wir der seiende ist, so tritt sie in der Eigenthümlichkeit des Billens auf 1).

Der Beift als Wille hat bie Gelbftgewißheit, bef er fich felbit bestimmt, bag er mithin fich aus fich erfüllt. Diefes erfüllte Fürstchsein, biefe Ginzelheit macht bie Sein ber Erifteng ober ber Realitat von ber Ibee bes Geiftel aus, beffen Begriff bie Bernunft ift. Die Enblichkeit bet Billens besteht in feinem Formalismus, nach welchen a awar als ber fich felbft bestimmenbe bei fich, hiermit frei ift, mabrend jeboch biefes Erfülltfein burch fich felbft junicht nur eine abftracte Beftimmtheit, Die feinige überhaupt bleik und fich noch nicht mit ber entwidelten Bernunft ibentificit hat. Die Aufgabe für ben an fich feienben Billen beftelt barin, bag er bie Areiheit an bem formellen Billen pr Erifteng beingt, und bie Aufgabe fur ben formellen, bag n fich mit biefem feinen Begriff erfüllt, bas beißt, bag er bie Freiheit gu feiner Bestimmtheit, gu feinem Inhalt und Bwed, wie ju feinem Dafein macht. Der Begriff ber Freiheit bet wefentlich nur in ber Thatigkeit bes Denkens feine Beber tung und feine Realitat. Daber wird ber Beg, auf welches ber subjective Bille fich jum objectiven erhebt, in ber Auf gabe ausgesprochen, fich jum bentenben Billen an fteigern, fich ben Inhalt zu geben, welchen er lediglich als ber fic bentenbe haben tann. Un bem Willen unterfcheiben fich ju

<sup>1)</sup> Encyclop. §. 452 - 488.

porberft folgende amei Momente. Erftens gehort bem mollenben 3ch bie Daglichkeit an, von jeber naheren Beftimmung, in welcher es fich finbet, und welche es felbft in fich gefest hat, abstrahiren zu konnen, und fich als unbestimmtes, abstract allgemeines Bollen überhaupt ju erfaffen. Bille enthält alfo gundchft bas Element ber reinen Unbe-Rimmtheit und ber reinen Reflerion - in - fich (ausgebrudt in bem oberften Grundfat ber Richte'ichen Biffenichaftelehret Ich bin, ober Ich bin Ich), in welcher jebe Befchrantung, jeber burch bie Ratur, burch bie Beburfniffe, Triebe und Begierben unmittelbar vorhandene, ober, wodurch es fei, gegebene Inhalt aufgeloft worden. Diefes Moment bezeichnet in bem 3ch bie fcrantenlofe Unenblichteit ber abfoluten Mbfraction, ber abstracten Allgemeinheit und Regativitat, bas. reine Denten feiner felbft. Zweitens geht bas 3ch aus ber unterfchiedelofen Unbestimmtheit gur Unterfcheibung über, gum Segen einer Determination als eines ihm angehörigen Inhaltes und Gegenstanbes. Diefer wird theils burch bie Ratur bargeboten, theils aus bem Begriffe bes Geiftes erzeugt. Durch bas Segen feiner felbft als eines bestimmten tritt bas 3ch in bas Dafein überhaupt ein. Sierin besteht bas Moment ber Enblichfeit bes 3ch's ober feiner Befonbetung. welchem eben fo fehr, wit bem erften Moment, ber Charatter ber Regativitat ober bes Aufhebens gutommt, weil in ihm bie erfte abstracte Regativität aufgehoben wirb 1).

741. Der Wile enthält die Einheit ber beiden nachgewiesenen Momente. Ihn charakteristet die in sich restectivte und badurch zur Allgemeinheit zurückgeführte Besonderheit, mithin die Einzelheit in ihrem Unterschiede von der Individualität. Jedes Selbstdewußtsein weiß sich nämlich einer-

<sup>1)</sup> Grundlin. der Philos. d. Rechts, Berke 8t. Bb. Ginleit. S. 5. u. 6. Encyclop. S. 469.

feits als ein Allgemeines, bas beißt, als bie Möglichkeit, von jebem Bestimmten gu abstrahiren, anbrerfeits als ein Befonberes mit einem speciellen Gegenstand, Inhalt und Bmed. Diefe beiben Momente auseinanber gehalten und einander gegenübergestellt find jeboch nur Abftractionen. Das Conerete und Bahre ift biejenige Allgemeinheit, welche ben burch feine Reflexion-in-fich (baburch, baß bas Ich fich all bas fich felbst aleiche in allen feinen besondren Bukanden, Bunichen, Bestrebungen und Sondlungen erkennt,) mit ben Allgemeinen ausgeglichenen Befonberen gutommt. Diefe Ginbeit, bie Sichbarftellung bes Allgemeinen in bem Befonbern und bes Befonberen in bem Allgemeinen macht bie Gingelbeit Sonach ift ber Wille bie Selbftbeftimmung bes 36'4, mwelche barauf beruht, bag es fich als bas Regative feint felbit, namlich als bestimmt, als beschränkt fest, und bef es in biefer Regation feiner felbft bei fich, bas beißt, in feiner Ibentität mit fich und in feiner Allgemeinheit bleibt, it ber Determination fich nur mit fich felbft gufammenfchließenb. Ich bestimmt fich, insofern es bie Beziehung ber Regativität auf fich felbft enthalt. Eine folche Bestimmtheit in fich tre genb ift es jugleich auch gleichgultig gegen biefelbe, mit fie als bie feinige und als eine ibeelle, als eine bloge Dig lichkeit, burch welche es nicht gebunden wird, fondern in web cher es fich blog beshalb befindet, weil es fich in ihr fest Bierin besteht bie Freiheit bes Billens, welche feinen Bo griff ober feine Substanzialität eben fo ansmacht, wie bie Schwere bie Substanzialität bes Körpers. Der Wille berf alfo nicht für ein Fertiges und Allgemeines vor feinem Bo Rimmen und por bem Aufheben und por ber Ibealitat bie fes Bestimmens gelten. Sonbern er ift erft Bille als bit nachgewiesene fich in fich vermittelnbe Thatigfeit und Rid. tehr in fich 1).

<sup>1)</sup> Philos. b. Rechts, S. 7-9.

Der Billensinhalt ober bie unterschiebene Billensbestimmung findet fich junachst als unmittelbar vorhan-So ift ber Bille nur an fich frei, ober mas baffelbe fagt, er ift überhaupt nur noch ber Bille in seinem Begriffe. Erft bann, wann er fich felbft jum Gegenftanb hat, ift et für fich, mas er an fich ift. Der bloß erft an fich freie Bille ift ber unmittelbare ober natürliche, welcher burch Triebe, Begierben und Reigungen fich bestimmt finbet, unb hieran einen unmittelbar vorhandnen Inhalt befigt. Diefer Inhalt ift zwar ber feinige überhaupt, aber noch nicht ber Inhalt und bas Bert feiner Freiheit. Die Form bes Bollens, ber zufolge das Ich als bas gleiche und allgemeine zu allen feinen Determinationen fich verhalt, und ber Inhalt, welcher aus einer Mannigfaltigkeit besondrer Brede besteht, find hier noch verschieden. Der Bille ift fo ber in fich enbliche. Seine Thatigleit ift bas Befchließen , bas heißt , bas Mufheben ber Unbestimmtheit, welche bei ber Menge unb Mannigfaltigfeit feiner Bunfche bem Inhalt bes einzelnen Begehrens als einem nur möglichen gutommt. Dem gleichgeltenben Ausbrud "fich entschließen" legt Begel bie Bebentung bei, welche bei ihm in ber namlichen Beise auf bie . Ibee überhaupt angewande bereits oben une begegnet ift, bag bie Unbestimmtheit bes Billens felbft, als bas Reutrale, aber unendlich Befruchtete, als ber Urfeim alles Dafeins, bie Bestimmungen und Zwedle in fich faßt und fie nur aus fich hervorbringt. Durch bas Befchließen fest fich ber Bille als ben Billen eines bestimmten Inbivibuums, fich gegen Anderes außerhalb feiner unterfcheibenb, und fo auch von biefer Seite in ber Form bes Selbftbewußtfeins ber Mugenwelt gegenüber als endlicher erscheinenb 1).

743. Die einfache Subjectivität bes Willens ficht über bem mannigfaltigen Inhalt und bem Wiberspruche seiner

<sup>1) 1.</sup> c. §. 10—13. Encyclop. §. 472—474.

Begehrungen. Er zeigt fich fo als bentenber, und insoweit er blog jenen mannigfaltigen Inhalt vor fich hat, als refeettvenber Bille. Durch bas reflectirenbe Denten wird in Gegenfate gegen bie befchrantte Befonberheit jeber einzelnen Begierbe bie Borftellung ber Befriedigung aller Reigungen, mithin bie Borftellung ber Gludfeligkeit hervorgebracht. Diermit erlangt ber Bille ben Charafter bes Triebes nach Bludfeligteit überhaupt. Bermoge bes allgemeinen Bwedet berfelben ift ber Bille von ber Bereinzelung befreit, in ber er befangen als ein besondrer Trieb, als ein besonberes Begehren hervortritt. Gine folde Befonberbeit if insofern nicht mehr unmittelbar in ihm, fonbern fie wird erft baburch bie feinige, bag er fich mit ihr gufammenfolieft und bag er fich hierin eine bestimmte Gingelheit und Birb lichteit gibt. Er befinbet fich fo auf bem Stanbpuncte, amifchen Reigungen zu mablen, und zeigt fich als Billie. In ber Form ber Billtur ift er für fich frei, indem er alt Die Regativität feines unmittelbaren Bestimmens in fich reflectitt ift. Jeboch insofern bem Inhalt, in welchem fein farmelle Allgemeinheit gur Birtlichteit fich entschließt, m eine unmittelbare Befonderheit angehört, bat er bloß all fubjoctiver und jufalliger Bille feine Birklichkeit. balt ben Biberfpruch, fich in einer Besonderheit au verwirfe lichen, welche augleich für ihn eine Richtigkeit ift, und eine Befriedigung in ihr gu finben, aus ber er augleich herausge Diermit zeigt fich an ihm gunachft ber Proces bet Berftreuung und bes Aufhebens einer Reigung burch eint andre, und einer Befriedigung, welche bies eben fo fehr nicht ift, burch eine andre in's Unenbliche. Die Gludfeligfeit et scheint so als die Allgemeinheit bes Juhaltes, welche en bem blogen Gefobertwerben ober Sollen niemals in bie Birt lichkeit eintritt. Die Bahrheit aber bes befondren Inhale tes, welcher eben fo fehr ein bestimmter, als ein aufgehober ner ift, und die Bahrheit ber abftracten Gingelheit, nanlich

ber Billfur, welche fich barin einen Bwedt eben fo fehr gibt, als nicht gibt, ift bie allgemeine Bestimmtheit bes Billens, bas heißt fein Selbstbestimmen, bie fich felbft bestimmenbe Allgemeinheit, bie Freiheit. Inbem ber Wille bie Allgemeinheit, also fich felbft, bie unenbliche Form ju feinem Inhalt, Begenstand und Bwed hat, zeigt er fich als ben an und für fich feienden, als bie mahrhafte Ibee. Er ift mahrhaft unenblich; weil sein Object er felbft, mithin ber Gegenstand fur ihn nicht ein Anderes und gine Schrante, fonbern er barin vielmehr nur in fich felbft jurudgefehrt ift. Er ift ferner nicht bloge Möglichkeit, Anlage, Bermögen, fonbern bas wirklich Unendliche, weil in ihm bas Dafein bes Begriffs ober beffen gegenstänbliche Meußerlichkeit bas Innexlithe felbft ift. In biefer Bahrheit feiner Gelbftbekimmung, worin ber Begriff und ber Gegenstanb ibentisch find, ift ber Beift objectiver Bille, objectiver Beift uberbaupt 1).

## c. Der objective Geift.

744. Der objective Geist ist die Einheit des theoretissichen und des praktischen. Er ist der freie Wille, welcher für sich als solcher ist, indem der Formalismus, die Bufaliligkeit und die Beschränktheit seines disherigen praktischen Inhaltes sich aufgehoben hat. Der Geist, welcher sich als frei weiß und diesen seinen Gegenstand will, welcher mithiss sein Wesen zu seiner Bestimmung und zu seinem Bwecke hat, ist überhaupt der vernünstige Wille, ist an sich die Idee. Weil er aber bloß die an sich seiende Idee und damit endslich ist, so hat seine Objectivität solgende Unterschiede an ihr. Erstlich die Fteiheit macht seine innere Bestimmung und seinen Bweck aus. Bweitens sie bezieht sich auf eine außerliche Objectivität, in welcher theils die anthropologie

<sup>1)</sup> Philof. b. Rechts, S. 14-26. Enegelop. S. 478-481.

fchen particularen Bebürfniffe bes Menfchen, theils bie Ro turbinge, welche bem Bewußtsein als außere Dbjecte gegenüberfteben, theils enblich bie Berhaltniffe amifchen bem Bib len ber Einzelnen hervortreten. Die beiben angegebenen Unterschiebe ober Momente ber Objectivität bes einzelnen und endlichen Willens tonnen ihrer Ginfeitigfeit wegen bie fubjective Scite bes objectiven Billens genannt werben. Seine mahrhafte Objectivitat, welche nur ftufenweise realifirt werben tann, beruht barauf, bag fein Begriff - bit Freiheit - in ber außerlich objectiven Seite, in bem enblichen Stoffe verwirklicht wirb, und bag biefer Stoff als eine burch jenen Begriff bestimmte Belt eriftirt. ift ber Begriff bei fich felbft, mit fich felbft gufammengefchloffen, und bie Freiheit waltet in ihr eben fo febr all Wirklichkeit und als Rothwendigkeit, wie als fubjectivet Wille. Der vernünftige Wille ift hier nicht nur an fich und innerlich, und nicht blog unmittelbar, wie bas Sein ber Ro turgegenftanbe, fonbern fein Inhalt wird gewußt und gilt in ber Form ber positiven Besetze und ber Sitte berfelben 1).

745. Das Dasein des freien Willens überhaupt, ober die Freiheit als Idee ist das Recht. Rach dem nothwendigen Stufengange der Entwicklung dieser Idee existit der Wille zunächst der äußerlichen Objectivität gegenüber als unmittelbarer und einzelner. In der Bestimmtheit der Unmittelbarkeit ist er seine gegen die Realität der Dinge negative, nur sich abstract auf sich beziehende Wirklichkeit, der in sich einzelne Wille eines Subjects. Gemäß dem Momente der Besonderheit besitzt er einen Inhalt bestimmter Bweck, und als ausschließende Einzelheit hat er diesen Inhalt zugleich als eine äußere, unmittelbar vorgefundene Welt vor sich. Das Subject, welches seinen einzelnen Willen als des

<sup>1)</sup> Encyclop. S. 482-485. Philof. b. Rechts. S. 27.

absolut freien Billen weiß, ift bie Person, ift bas Sich-Biffen biefer Freiheit, welche als gang abftract und leer ihre Befonberheit, ihre Bestimmtheit und Erfulung noch nicht an ihr felbft, fonbern an einer außerlichen Sache finbet. In bem Befen ber Perfonlichkeit liegt bies, bag ich als bas wollenbe Individuum volltommen nach allen Seiten, in Sinficht meiner Innerlichkeit, meiner Billfur, meiner Triebe und Begierben, fo wie nach meinem unmittelbaren außerlichen Dafein bestimmt und enblich, und bennoch fchlechthin reine Beziehung auf mich bin, und in ber Enblichkeit mich fo als bas Unenbliche, Allgemeine und Freie weiß. Die Berfonlichfeit enthalt überhaupt bie Rechtsfähigfeit und macht ben Begriff und bie abstracte Grundlage bes Rechtes als folchen. bes abstracten und beshalb formellen Rechtes aus. oberfte Rechtsgebot lautet baber: fei eine Perfon, und respectire die Anderen als Personen. Dbgleich bie Besonberbeit bes Willens ein Moment feines Dafeins ober Gelbftbewußtseins bildet, fo wird fie jeboch nicht in ber abstracten Perfonlichkeit als folder befaßt. Sie ift baber als von berfelben verschieben vorhanben, ale eine bem Charafter ber Freiheit gegenüberftebenbe Mannigfaltigfeit von Begierben, Trieben, Bedürfniffen und gufälligen Richtungen bes Belie-Demaufolge tommt es in ber Sphare bes formellen Rechtes eben fo wenig auf bas befondere Intereffe und Bohl bes Inbivibuums, als auf ben besonberen Bestimmungsgrund feines Willens, auf feine Abficht und Ginficht an. fichtlich ber concreten Sandlung und bes naber beterminirten Inhaltes ber moralifden und fittlichen Berhaltniffe zeigt fich bas abstracte Recht bloß wie eine Möglichteit, und bie Rechtsbestimmung tritt als eine Erlaubnig, eine Befugnig auf. Mus bem namlichen Grunde feiner Abstraction beschrantt fich bie Rothwenbigkeit biefes Rechtes auf bas Regative, bag bie Perfonlichkeit und bas ihr Butommenbe nicht verlett werben foll. Es gibt baber bem Wefen nach nut Rechtsverbote.

Der pofitiven Form von Rechtsgeboten liegt ihrem letten Inhalte nach bie Unterfagung jum Grunbe 1).

Um als Ibee ju fein, mithin in ber Objectivität ihren Begriff ju verwirklichen, muß bie Berfon fich eine außere Sphare ihrer Freiheit geben. Beil bie Berfon ben an und fut fich feienden unendlichen Billen in ber blog abftracten Form ber Unmittelbarfeit und ber Gingelheit bar-Rellt, fo tritt bas von ihr Unterschiebene, was bie Sphin ihrer Freiheit ausmachen tann, gleichfalls als bas unmittelbar von ihr Berichiebene und Trennbare hervor. Diefes if eben fo fehr an fich, wie fur ben freien Beift bas Meuferliche überhaupt, eine Sache, etwas Unfreies, Unperfonliche und Rechtlofes. Der Perfon tommt bie Befugnig ju, ib ven Billen in jebe Sache gu legen, welche hiermit bie ihrige wirb. Die Sache erlangt erft baburch ihren substangielles Rwed, bas fie von einer Perfon ergriffen wirb, de fie eine folden Bred nicht in fich felbft trägt. Sierin with bu abfolute Bueignungerecht bes. Menfchen auf alle Sachen aus gefprochen. Der Befit beruht barauf, bag bie Derfon etwal in ihrer außeren Gewalt hat. Das fpecielle Intereffe be Befiges liegt in ber befonderen Seite, bag Jemand etwel zufolge seiner natürlichen Erfoberniffe und Triebe willfürlich an bem Seinigen macht. Die allgemeine Seite aber, boj bas Ich als freier Wille nur im Besitze gegenständlich und hiermit erft wirklicher Bille fein tann, mocht bas Bahthafte und Rechtliche barin, bie Bestimmung bes Gigenthums aus Eigenthum ju haben, erscheint lediglich in Rudficht auf ba Beburfnig, infofern biefes jum Erften gemacht wirb, in ber Gigenschaft eines blogen Mittels. Dagegen bie mabrhafte Stellung und Bebeutung bes Gigenthumes befteht barin, baf es vom Standpuncte ber Freiheit aus angesehen bas erft

<sup>1) 264</sup>lol. b. Stechts. S. 29-38. Encuelop. S. 486.

Dafein berfelben und folglich ein wefentlicher Bwed für fic ift. Im Berhaltniffe ju ben außerlichen Dingen zeigt fich bies als bas Bernanftige, bag bie Derfon Gigenthumer aberhaupt ift. Bas und mie viel Jemand befigt, gehört ben Seite ber Befonderheit an, welche in ber Sphare ber abe ftracten Perfonlichkeit noch nicht als ibentisch mit ber Areis heit gefest mirb, und zeigt fich baber aus bem Rechtsgefichtspunct als etwas Bufalliges. Daß bie Sache bem in ber Beit gufällig Erften, welcher fie in Befig nimmt, angen hort, ift ein fich unmittelbar verftehenber und infofern überfluffiger Grundfat, weil ein Bweiter nicht in Befit nehmen tann, was bereits bas Eigenthum eines Anbern ift. Bum Eigenthum, als bem Dafein ber Perfonlichteit, reicht bie innerliche Borftellung in ber Willensrichtung, bag etwas bas unfrige fein tann, nicht gu, fonbern es wird hierzu bie Befipergreifung erfobert. Sie erscheint theils als bie unmittelbare körperliche Ergreifung, theils in ber Formirung, theils in bloper Bezeichnung. Die Sache im Gebrauche, in wele dem fie ihre Bestimmung erfüllt und ihre felbftlofe Ratus kundgibt, ift zwar eine einzelne, nach Qualitat und Quann titat bestimmte und auf ein fpecifiches Bedürfniß: fich bed ziehenbe. Aber ibre fpecififche Brauchbarteit lagt fich zwe gleich, ale quantitativ bestimmt, mit anbern Sachen von berfelben Brauchbarteit vergleichen. Eben fo hat bas fpecififche Beburfniß, bem fie bient, ben allgemeinen Charafter bes Beburfniffes überhaupt, und tann nach feiner Befonberheit mit anderen Bedürfniffen, baber bie Gache auch mit folchen Dingen verglichen werben, welche für andere Bebarfniffe brauchbar find. In dieser ihrer Altgemeinheit, bepen einfache Bestimmtheit aus ber Particularitat ber Cache hemorgeht, fo bag von biefer fpecififchen Qualitat jugleich abftrahirt wird, besteht ber Werth der Sache, worin ihre wahrhafte Substanzialität festgesett und jum Begenftande bes Bewußtfeins geworben ift. Alle voller Gigenthamer bet Sache bin ich es baher nicht weniger von ihrem Werth, als von ihrem Gebrauch. Bur Realität bes Sigenthumes wird feinem Begriffe zufolge erfobert, daß ich fortwährend duch bie Benutung ober durch eine fonstige Aeußerung meinen Willen darstelle, sie zu behaupten. Dhne diese Darstellung wird die Sache von der Wirklichkeit des Willens und bet Besitzes verlassen und damit herrenlos. Sierauf beruht die Gültigkeit des durch Berjährung erfolgenden Berlustes und Erwerbes des Eigenthums 1).

747. Die subjective und jufallige Seite am Gigenthen fpricht fich : aberhaupt barin aus, daß die Person in bick ober in jene Sache ihren Billen legt. Sierbei zeigt fic ber Bille als Willfur, fo bag er eben fomobl ber Gadt augewenbet, als von ihr gurudgehalten und gurudgezogen werben tann: Infofern aber unfer Bille mit einer befonbin Sache fich verenüpft bat, tonnen mir nur felbit ihn vot berfelben trennen. Sie tann allein mit unfrem Billen a einen Anbern übergeben, beffen Gigenthum fie gleichfalls bis mit feinem Billen wirb. Sierauf beruht ber Contract ober ber Bertrag. Er enthalt bie Bermittlung bes Billens, ein einzelnes Gigenthum aufzugeben und bes entsprechenben, bis Gigenthum eines Anbern anzunehmen, in bem ibentifchen Bufammenhange, bag bas eine Bollen nur gum Entichluft Kommt, infofern bas andere vorhanden. Der Bille geht in Contract eine außerliche, bem Zwange fich unterwerfent Berbinblichkeit ein, weil bas Bollen hier blog Ausbrud ber abftracten Berfonlichkeit und auf biefe ober jent Sache gerichtet ift. Da bie beiben contrabirenden Theilt als unmittelbare felbftanbige Perfonen fich ju einander per halten, fo gehoren brei wefentliche Puncte gur Gigenthum lichkeit bes Bertrags. Erkens geht er von ber Billit

<sup>1)</sup> Philos. b. Rechts. S. 41—64. Encyclop. S. 488—491.

aus. Zweitens ist ber ibentische Wille, welcher burch ihn in bas Dasein tritt, zwar ein burch die Contrahenten gessetzer, somit ein gemeinsamer, aber kein an und für sich allgemeiner. Drittens bilbet seinen Gegenstand eine einzelne äußerliche Sache, benn nur einer solchen kann man burch die bloße Wilkur sich entäußern. Unter den Begriff des Contractes darf demnach die Ehe nicht subsumirt werden. Eben so wenig liegt die Natur des Staats in dem Contractverhältnisse, mag hier nun ein Vertrag Aller mit Allen, oder ein Vertrag Aller mit dem Fürsten und mit der Regierung angenommen werden 1).

748. In bem Berhaltnig unmittelbarer Versonen gu einander eriftirt ihr Bille, mahrend er an fich ibentisch ift, und obgleich er im Bertrag als ein gemeinschaftlicher von ihnen gefest wirb, bennoch als ein befonberer. Mus bem Grunde, weil fie unmittelbare Perfonen find, bleibt bies aufällig, ob ihr befonberer Bille mit bem an fich feienben übereinstimmt. In feiner Befonberheit für fich vom allgemeinen verschieben tritt ber Bille in Billfur und in Bufälligleit ber Anficht und bes Entschluffes gegen bas an fich Rechte auf. Go entsteht bas Unrecht. An ihm unterscheiben fich brei Stufen. Auf ber erften fteht bas unbefangene Diefes ericheint bei Rechtscollifionen im burgerlichen Rechtsftreite, welcher bie Bebeutung bat, gegen ben Schein bes Rechtes bas von ben ftreitenben Parteien gewollte Recht an fich geltenb ju machen. Bur Schlichtung beffelben wird ein brittes Urtheil erfobert, welches als Urtheil bes Rechts an fich ohne Intereffe bei ber Sache ift, und bie Dacht befitt, fich jenem Schein gegenüber bas Dafein gu geben. Die zweite Stufe nimmt ber Betrug ein, welcher darin besteht, daß ber bloße Schein bes Rechtes von bem

<sup>1)</sup> Philos. d. Rechts. S. 72 — 80. Encyclop. S. 492 — 494.

defonberen und hiermit bofen Willen erftrebt wirb. Die britte gebort bem Berbrechen an, welches barauf beruht, bağ ber 16fe Bille mit Gewaltthatigfeit fowohl ben Soin bes Rechtes, als bas Recht an fich verneint. Die Berleyung bes befonbren Billens bes Berbrechers hat bie Bebeutung, bas Berbrechen aufzuheben, welches fonft gelten murbe, ft ift alfo bie Regation ber Regation bes Rechts und fonit bie Bieberherftellung beffelben. Diefes Mufbeben ber Ber brechen tritt als Biebervergeltung auf. Denn es ift ben Begriffe nach Berletung ber Rechtsverletung, und bas Bo brechen hat feinem Dafein nach einen bestimmten qualitation und quantitativen Umfang, welcher hiermit auch ber Rige tion beffelben als einem Dafein jutommen muß. Durch bi Biebervergeltung wird uber teinesmegs für bie frecifife, fonbern nur für bie an fich seienbe Beschaffenheit ber Balegung, bas beißt, binfichtlich bes Werthes berfelben be Gleichheit erfobert. Das Aufheben bes Berbrechens ift is Diefer Sphare ber Unmittelbarteit bes Rechtes gunachft Racht. Dem Inhalt nach ift bie Rache gerecht, infofern fie ba Charafter ber Biebervergeltung trägt. Aber ber fin nach ericheine fie als bie Banblung eines fubjectiven Billen, welcher für ben anbern nur als ein befonbrer eriftirt m beffen Gerechtigfeit überhaupt ber Bufalligfeit unterlief Die Rache wird baburch, bag fie als bie poficive Sanblun eines befonbeten Billens auftritt, ju einer neuen Berlebung fe enthalt einen Wiberfpruch, burch welchen fie bem Proci in bas Enblose anheimfällt und von Befchlechtern ju Ge fclechtern in bas Unbegrenzte forterbt. Damit finbet fi bie Aufgabe ein, bag biefer Wiberfpruch, welches an ba Mrt und Weife ber Mufhebung bes Unrechts gum Borfdeit fommt, aufgeloft werbe. Hieraus entspringt bas Erfoter nig einer von ber fubjectiven Geftalt, von bem fubjectives Intereffe und von ber Bufalligfeit ber Dacht befreiten, fe mit nicht radenben, fonbern ftrafenben Berechtigfeit, alf

das Postulat eines Willens, welcher in der Gestalt ber bes
sonderen Subjectivität eristirend bennoch den Beruf hat, das Allgemeine als solches zu wollen. Hierin macht sich der Begriff der "Moralität" geltend 1).

749. Das freie Inbivibuum, im unmittelbaren Recht nur als "Person," wird auf ber Stufe ber Moralität als bas wollende und handelnde "Subject" bestimmt. Hier finbet bas Berhaltnig Statt, in welchem ber fubfective Bille ju bem an fich feienden Willen, alfo ju bem an fich Rechtlichen und Sittlichen fteht. In biefem Berhaltniffe liegt tas Sollen, ber kategorische Imperativ bei Kant; bie unbebingte moralische Anfoberung, welche an bas Subject ergest. Der fubjective Bille wird baburch moralisch frei, bag bie Willensbestimmungen, fowohl bie an fich feienben ber Rechtlichteit, ber Sittlichkeit und ber Religiofitat, wie auch bie natürlichen bes Beburfniffes und bes Triebes, innerlich als bie feinigen gefest und von ihm gewollt werben. Meußerung ift bie Bandlung. In ber Sphare ber Moralitat fpricht fich eine boppelte Ginfeitigfeit aus. einen Seite fteht bas abstracte Gute, bas allgemeine Bohl und bas allgemeine Recht, welches verwirklicht werben foll. Auf ber andern Seite befindet fich bie eben fo abstracte Subjectivitat, bie von bem Gemiffen geleitete Dentart und Billensrichtung bes Gingelnen, welcher bie Bestimmung angehört, bas Gute zu realifiren. Bufolge ihrer Ginseitigleft heben fie in ber Eigenschaft für fich bestehenber Sotalitäten fich auf und fegen fich ju blogen Momenten bes Begriffs ber Freiheit, bes freien Willens ober bes objectiven Geikes herab, welcher nunmehr als ihre Einheit offenbar wirb und durch bas Gefettsein seiner Momente Realität erhalten

<sup>1)</sup> Philos. b. Rechts. S. 81 — 104. Eneyclop. S. 495 — 102.

hat, somit als Ibee ift und bas Wesen ber "Sittlicktit" ausmacht 1).

Die Sittlichkeit ift bie Bollenbung bes objectiven Sie ift nämlich bie Freiheit als ber allgemeine vernünftige Bille, welcher in bem reinen Bebanten bet ciw gelnen Subjecte anerkannt wird und als Sitte fich unnib telbar und allgemein verwirklicht, und fie kann die jur Ro tur geworbene felbitbewußte Freiheit beißen. Die fittlicha Bestimmungen find für bas Individuum, welches fich va ihnen als bas Subjective unterscheibet und hiermit im In baltniß zu ihnen ale ju feinem Subftangiellen ftebt, Pflich ten, bie feinen Billen binben. In ber Pflicht befreit fi aber bas Individuum gur fubstangiellen Freiheit. Die freit Subpang, in welcher basjenige geschieht, was nach bem Go bote ber Sittlichkeit gefchehen foll, und mithin bas unbe bingte "Sollen" eben fo fehr ein "Sein" ift, erlangt ihn Birklichkeit als "Geift einer Familie und eines Bollet." Sie vereinzelt fich in Perfonen, von benen jebe in ber Gi genschaft einer bentenben Intelligeng bie Substang als if eigenes Wefen weiß, und gufolge biefer Wefinnung aufhort, Mocibens berfelben ju fein. Bebe Perfon ichaut bie Gu Rang als ihren Endamed und zugleich als ihr erreichtes Bit an. Demaufolge vollbringt fie ohne mablenbe Reflerion im Pflicht als die ihrige und als etwas, was ift und sein muk und hat in biefer Rothwenbigkeit fich felbst und ihre with liche Freiheit. Beil bie fittliche Substang in ber absolute Ginheit besteht, worin die Ginzelheit und die Allgemeinheit ber Freiheit gufammenfallen, fo ift bie Wirklichkeit jebel Gingelnen und feine Thatigleit, für fich gu fein und für fich ju forgen, eben fomobl burch bas vorausgefeste Bange be bingt und nur in bem Busammenhange beffelben vorhanden,

Philof. b. Rechts. S. 105 - 141. Encyclop. S. 503 - 512.

als fie in bas allgemeine Ergebnig bes Gangen abergeht. Darauf, bag bie Intereffen aller Gingelnen mit bem Gangen jusammenschmelzen, und baß bie Individuen fammtlich nur in der Gemeinschaft fich anerkennen und in ihr beharren, beruht bas Bertrauen, bie mahrhaft Attliche Gefinnung. Die Beziehungen bes Gingelnen in ben befonberen Berhaltniffen, in welchen bie Substang hervortritt, machen feine fittlichen Pflichten aus. Die moralische Perfonlichkeit, mithin bie Subjectivitat, beren gange Individualitat von bem fubftangiellen Leben burchbrungen wird, ift bie Zugenb. Die fittliche Subftang, bas Bleibenbe und Allgemeine ber menfchlis den Bemeinschaft, worin fich bie Sittlichkeit realifirt, ift theils unmittelbarer ober natürlicher Beift, bie Familie, theils bie relative Totalitat ber Begiehung ber Inbividnen als felbstänbiger Perfonen auf einanber, bie burgerliche Gefellschaft, theils bie felbstbewußte Substanz als ber ju einer organischen Birklichkeit entwidelte Geift, ber auf ber Berfaffung beruhenbe Staat 1).

751. Aus bem Familienleben geht zunächst bie bürgerliche Gesellschaft hervor. Die Kinder treten, nachdem sie
zur Seldständigkeit gereift sind, aus der concreten Lebendigkeit der Familie heraus, der sie ursprünglich angehören.
Sie erfüllen ihre Bestimmung, neue Familien zu stiften,
und gerathen dadurch in ein Verhältniß von Personen gegen
einander, welches rechtlichen Bestimmungen unterliegt. Diese
Personen haben zunächst nicht die absolute Sinheit, sondern
nur ihre eigene Besonderheit und ihr Fürsichsein sowohl in
ihrem Bewußtsein, als zu ihrem Zwede. Hiermit verliert
die Substanz zuvörderst ihre sittliche Bestimmung, und wird
auf solche Weise bloß zu einem allgemeinen, vermittelnden
Busammenhange von selbständigen Individuen und beren ei-

<sup>1)</sup> Encyclop. §. 513 - 517. Philos. b. Rechts. §. 142 - 157.

genshümlichen Interessen. Die in sich entwidelte Totalität bieses Zusammenhanges ist der Staat als "bürgerliche Ge sellschaft", oder als "äußerer Staat". Seine charaftenstift schen Bestimmungen sind die Theilung der Arbeit, der Unterschied der Stände und die Rechtspslege 1).

In der Bereinigung des Princips ber Familie und ber bürgerlichen Gefellschaft, in ber felbftbewußten fitt lichen Substang, besteht ber Staat nach feiner vollganbigen Bebeutung. Die nämliche Ginheit, welche in ber Familie unter ber Rorm bes Gefühles als Liebe fich finbet, macht fein Befen aus, erhalt aber jugleich auch burch bas zweit Brincip bes miffenben und felbsthätigen Billens bie for gewußter Allgemeinheit. Der Staat ift bie Birtlichfeit ba Attlichen Ibee, ber fittliche Beift, ber offenbare, fich felbf beutliche, subkanzielle Bille, welcher fich bentenb und mif fend basjenige, mas er weiß, und infofern er es weiß, wol führt. An ber Sitte hat er feine unmittelbare, und a bem Selbstbewußtsein ber Gingelnen, bem Biffen und ba Thatigfeit berfelben feine vermittelte Erifteng. befigen bie Einzelnen burch ihre Gefinnung in ihm, weil a the Befen, ihren Bred und bas Product ihrer Thatigfeit ausmacht, ihre fubstanzielle Freiheit. Er ift als bie With lichteit bes substanziellen Billens, welchen er in bem ju fc ner Allgemeinheit erhobenen befonderen Selbitbewußtsein ich ner Mitglieber ausbrudt, bas an und für fich Bernunftigt. Beine fubstangielle Ginheit enthalt ben absoluten unbewegten Selbftzwed, in welchem bie Freiheit zu ihrem hochten Recht tommt, fo wie biefer Endawed-bas bochte Recht ben Gin gelnen gegenüber bat, beren oberke Bflicht barin beficht, Mitglieber bes Staates zu fein. Die Ibee bes Staatel befist erftens bie unmittelbare Birlichteit und ift ber indi-

<sup>1)</sup> Encyclop. §. 518 — 533. Philos. b. Rechts. §. 182 — 256.

vibuelle Staat als ein fich auf fich felbst beziehenber Organismus mit einer Berfasung und einem inneren Staatsrecht. Bweitens geht sie in das Berhältniß bes einzelnen Staates zu anderen Staaten über, in welchem das äußere Staatserecht, das sogenannte Bolkerrecht hervortritt. Drittens ist sie die allgemeine Idee als Gattung und als absolute Macht gegen die individuellen Staaten, der Geist, welcher in dem Processe der Weltgeschichte seine Wirklichkeit sich gibt 1).

753. Die Staatsverfaffung ift vernünftig, insofern ber Staat als conftitutionelle Monarchie feine Birkfamkeit nach ber Ratur bes Begriffs in fich unterscheibet und beterminirt. Dem gemäß enthält er erftlich nach bem Moment ber MIgemeinheit bie Gewalt, bie allgemeinen Angelegenheiten und Banblungsweisen ju bestimmen und festjufegen, bie gefengebenbe Gemalt, ameitens nach bem Moment ber Besonberheit bie Unterordnung ber befonderen Spharen und einzelnen Falle unter bie Gefege, bie Regierungsgewalt, brittens nach bem Momente ber Gingelheit bie Subjectivitat als bie Dacht ber letten Willensentscheibung, bie fürftliche Bewalt, in welcher bie unterschiebenen Gewalten gur individuellen Ginbeit jusammengefaßt finb, welche alfo bie Spige und ben Anfang bes Bangen enthalt. Die Souverainetat bes Staats eriftirt lediglich in ber ihrer felbft gemiffen Subjectivitat und in ber abstracten und infofern grundlofen Selbstbeftimmung besjenigen Billens, welchem bie lette Enticheibung angehört. Auf ihm beruht bas Individuelle bes Staates, nur in thm befitt ber Staat die Einheit. Die Subjectivis tat eriftirt aber in ihrer Bahrheit bloß als Subject, bie Perfonlichkeit bloß als Perfon, und in ber gur reellen Bernunftigleit gebiebenen Berfaffung bat jebes ber brei Begriffsmomente feine für fich wirkliche ausgesonberte Weftal-

<sup>1)</sup> Encyclop. §. 535 — 536. Philos. b. Rechts. §. 257 — 259.

tung. Deshalb liegt bas absolnt entscheibenbe Moment bei Gangen nicht in ber Inbivibualitat überhaupt, fonbern in Einem Inbivibuum, in bem Monarchen. Diefes lette Gelbt bes Staatswillens ift in biefer feiner Abftraction einfed und baber eine unmittelbare Gingelbeit. In feinem Begrife felbft ift hiermit bie Bestimmung ber Raturlichteit einer foloffen. Der Monarch ift baber wefentlich ein bestimmtel Individuum, abstrahirt von allem andern Inhalt, und er it es auf unmittelbare natürliche Beife, burch bie Beburt ju Burbe bes Monarchen berufen. Beibe Momente in ihm ungetrennten Ginheit, erftlich bas lette grundlofe Gelbft bit Billens und zweitens bie eben fo grundlofe Erifteng befich ben ale eine ber Natur anbeimgeftellte Bestimmung madu bie Dajeftat bes Monarchen aus. Bon ber Enticeibung ift bie Ausführung und Anwendung ber fürftlichen Befehl, überhaupt bas Fortführen und im Stanbe Erhalten bes be reits Angeordneten, ber vorhandenen Gefete, Ginrichtunga und Anstalten verschieben. Die Geschafte biefer Subsumtin Aberhaupt begreift bie Regierungsgewalt in fich, worunin auch bie richterlichen und polizeilichen Gewalten enthaltn finb. Sie umfaßt Alles, mas unmittelbar auf bas Befor bere ber burgerlichen Gefellschaft Beziehung bat, und mei bas allgemeine Intereffe in biefen befonberen Bweden geltenb macht. Die gesetgebenbe Bewalt betrifft bie Befet als folche, infofern fie meiterer Fortbilbung beburfen, ! immer ichon Gefete für bas Bestehen bes Staats und seine Berfaffung vorausgesest werben, und bezieht fich auf it ihrem Inhalt nach gang allgemeinen inneren Angelegenheiter In ber Sotalitat ber gefengebenben Gewalt finb junicit bie zwei anderen Momente wirtsam, sowohl bas monarci fche, welchem auch hier bie bochfte Entscheidung gutommt, wie bie Regierungsgewalt, mithin basjenige Moment, melches aufolge feiner concreten Renntnig und Ueberficht bes Gangen nach beffen vielfachen Seiten und nach ben barin

festgeworbenen wirklichen Grunbfägen, so wie zufolge seines Berständnisses ber Bebürfnisse ber Staatsgewalt die Berathung führt. Hierzu kommt noch drittens das ständische Element. Ihm gehört diese Stellung und Bedeutung an, daß vermöge seiner die allgemeinen Angelegenheiten nicht nur an sich, sondern auch für sich eristiren. Dies heißt, in ihm soll das Moment der subjectiven sormellen Freiheit, das öffentliche Bewußtsein als empirische Allgemeinheit der Anssichten und Gedanken der Bielen zur Eristenz kommen 1).

Die innere Entwidlung bes Staatsrechts und bie außere bes Bolterrechts haben blog bie Bebeutung von Domenten in berjenigen Entfaltung ber allgemeinen Ibee bes Beiftes, welche bie Beltgeschichte ift. Der einzelne Boltsgeift, weil ihm bie Birtlichkeit angehort und weil feine Freiheit als Ratur existirt, besitt zufolge biefer feiner Ratur eine besondere geographische und klimatische Gigenthumlichkeit. Er befindet fich in ber Beit und hat eine burch fein fpecielles Princip bestimmte Entwidlung feines Bewußtfeins und feiner Birtlichfeit ju burchlaufen. Ihm gehört alfo eine Gefchichte an. Da er ein beschrantter Beift ift, fo zeigt fich feine Selbftanbigfeit als eine untergeorbnete. Er geht über in bie allgemeine Beltgeschichte, beren Begebenheiten bie Dialettit ber befonderen Bollergeifter, bas Beltgericht, borftellt. Diese Bewegung ift bie Befreiung ber fittlichen Substang von ihren Befonderheiten, nach benen fie in ben einzelnen Boltern wirklich eriftirt. Sie ift bie That, woburch fich ber Beift jum Bewußtfein und bamit gur Offenbarung und Birtlichteit feines an und für fic feienben Befens erhebt, und fich jum allgemeinen Beifte, jum Beltgeifte wirb. Inbem fe bie Entwidlung feines Selbftbemußtfeins in ber Beit ift, fo finb beren einzelne

<sup>1)</sup> Encyclop. S. 537-544. Philof. b. Bechts. S. 260-320.

Momente und Stufen bie Bollergeifter, beren jeber als ein gelner und natürlicher eine qualitative Beftimmtheit befist, und baber berufen ift, bloß eine einzige Stufe auszufülln und nur ein einzelnes Geschaft ber gangen That zu vollbrit gen. Die bezeichnete Befreiung bes Beiftes, in welcher a an fich felbft tommt und fich verwirtlicht, barf bas bodit und absolute Recht genannt werben. Das Selbstbewußtfein eines befonberen Boltes ift Trager ber jebesmaligen Enb widlungsftufe bes allgemeinen Beiftes in feinem Dafein, und begründet die objective Birklichkeit, in welche ber allgemeine Beift feinen Billen legt. Gegen biefen abfoluten Billen verhalt fich ber Wille ber anberen besonderen Bolfer di rechtlos. Jenes Bolt ift bas weltbeherrichenbe. fcreitet ber allgemeine Beift über fein jebesmaliges Gigen thum als über eine besondere Stufe hinaus, und übergit es bann feinem Berichte. Dies Geschäft ber Wirklichint tritt als eine Sanblung und bamit als bas Bert Gingelm auf. Die Gingelnen, bie es ansführen, find in Rudficht auf ben fubstangiellen Inhalt ihrer Arbeit Bertgeuge, mb thre Subjectivitat, ihr individuelles Thun, ift bie leere genn ber Thatigfeit. Bas fie baber burch ben Antheil, welche fie an bem fubstangiellen, unabhangig von ihnen bereitrin und bestimmten Gefchafte nehmen, für fich gewinnen, beficht In einer formellen Allgemeinheit fubjectiver Borftellung, it bem Ruhme, ber ihre gange Belohnung ansmacht. Da Bollsgeift enthält überhaupt bie Raturnothwenbigfeit. & befindet fich in ber Weltlichkeit. Seine in fich unendick Subftang ift für fich eine besonbere und besthrantte. Darns ift fein Biffen und Bollen, obgleich 26 gur Sitte und ju Freiheit geworben, mit Rufalligfeit behaftet, und feht f einer felbftanbigen, außeren Ratur im Berhaltniffe bes Bemußtfeins und bes Wegenfages. Aber bie lebenbige Sith lichteit felbft ift es, in beren objectivem Biffen bie Menfer Ischkeiten bes Weltgeiftes und bie Gegenfate ber Enblichteil,

welche er enthält, sich abstreifen und aufheben. Auf solche Weise erhebt dies Wissen sich in sich zum Wissen des absoluten Geistes, als des ewig wirklichen Wahren, in welchem die Vernunft frei für sich ist, und zu dessen Offenbarung die Rothwendigkeit und die Natur nur als dienend sich vershalten 1).

## d. Der abfolute Beift.

Der Begriff bes Beiftes hat im Geifte feine Rea-Diefe Realitat foll in ber Ginheit mit bem Begriff als bas Biffen ber absoluten Ibee hervortreten. Sierin liegt bas unabweisliche Erfoberniß, baß bie an fich freie Intelligeng auch ihren eigenen Begriff bentenb auffaffe, um beffen murbige Bestalt ju fein. Der absolute Beift ift eben fo febr ewig in fich feienbe, als in fich gurudtehrenbe unb jurudgekehrte Ibentitat; er ift bie eine und allgemeine Subftang. Mis geiftige Subftang macht er ben Unterschieb, melder teiner ift, amifchen fich und einem Wiffen, fur welches bie Substanz als folche vorhanden ift. Die unmittelbare Ericheinung biefes Biffens, bes fubjectiven Bewußtfeine bes absoluten Beiftes, ift bie Form ber Schonheit im Gebiete ber Runft, bie Anschauung und Borftellung bes an fich abfoluten Geiftes als bes Ibeales. Das Ibeal ift bie aus bem Beifte geborne concrete Bestalt, in welcher bie naturliche Unmittelbarkeit nur als bas Beichen ber 3bee erscheint und zu bem Ausbrude berfelben burch ben einbilbenben Beift for gang vertlart wirb, bag bie Beftalt fonft nichts Anberes barftellt. Das in ber iconen Qunft befchrantte Dafein ber Idee geht aber an und für fich in die Allgemeinheit bes Dafeins aber. Die Form ber Anschauung ober bes unmittelbaren an Sinnlichteit gebunbenen Biffens erhaht und erweitert fich ju bem Charafter bes fich in fich vermittelnben

<sup>1)</sup> Encyclop. 5. 545 - 652. Philof. b. Rechts. S. 340 - 348.

Biffens, ju einem Dafein, welches felbft bas Biffen ift, ju bem Offenbaren ber mahrhaften Religion. Siermit hat ber Inhalt ber Ibee bie Bestimmung bes freien Biffens jun Princip, und eriftirt als absoluter Beift für ben Beift. & liegt wesentlich im Begriffe ber mabrhaften Religion, alfe berjenigen, beren Inhalt ber absolute Beift ausmacht, bef fie geoffenbart und gwar von Sott geoffenbart fei. Dem bas Biffen, bas Princip, woburch bie Substang ben Charatter ber geiftigen befigt, ift als bie unendliche fur fic feienbe Form bas Gelbftbestimmenbe, und als folches folecht bin ein Offenbaren. Der Beift ift nur Beift, insofern er für ben Beift ift, und in ber absoluten Religion ift es ba abfolute Beift, welcher nicht mehr bloß abstracte Momente feiner Bahrheit, fonbern fich felbft offenbart. Um aber bie Stufe ber vollenbeten absoluten Religion, welche bem Chris ftenthum angehört, ju erreichen, muß bie Religion auf ben Weg ihrer Entfaltung burch verschiebene unerläßliche Do mente hindurchgehen 1). Sie bleibt übrigens immer in ber

<sup>1)</sup> Begel nimmt hierbei zwei Sauptftufen ber fich entwidelnden Religion an. Die erfte bezeichnet er als bie Raturreligion, Die zweite als Die Religion ber geistigen Individualität. auf einander folgenden Formen der Raturreligion find nach ibm: 1) bie Raturreligionen ber Bauberei, 2) bie Ro turreligion ber Phantafie (bie indifche Religion), 3) bie bet Buten ober Die Lichtreligion (bie von Boroafter gestiftete Religion ber alten Parfen), 4) bie Religion bes Rathiels Dagegen follen bie Formen, welche bit (bie aguptifche). Religion ber geistigen Individualität durchlaufe, folgenbe fein: 1) bie Religion ber Erhabenheit (bie judifche), 2) bie Religion ber Schonheit (bie griechifche), 3) bie Religion ber Bwedmäßigfeit ober bes Berftandes (bie romifche). dieser letten Borftufe aus foll endlich ber Geift im Chriften thume gur Bermirflichung feiner felbft ober feines Gelbfibe wußtseins und bes Begriffes ber Religion gelangen.

Formen ber Borftellung und ber Berftanbesreflerion, bg fie bie für alle Menschen zugangliche Bahrheit enthält. Siermit verfällt die religiose Bahrheit in die Determinationen und Berhaltniffe ber Enblichkeit. Dies verhinbert jeboch nicht, bag ber Beift feinen Inhalt, welcher als religios mefentlich fpeculativ ift, felbft im Gebrauche ber finnlichen Borftellungen und ber endlichen Rategorieen festhalt, baber benfelben Gewalt anthut und gegen fie inconfequent ift. Durch bie Inconsequenz corrigirt er ihr Mangelhaftes. Deshalb ift bem Berftanbe nichts leichter, als Biberfpruche in ber Erposition bes Glaubens aufzuzeigen. An fich ift bie Religion bas Selbstbewußtsein, ober was baffelbe fagt, bas Sein bes absoluten Geiftes, welches burch bas Bewußtsein ber enblichen Geifter vermittelt und vermirklicht wirb. Das menschliche Bewußtsein ift bas Material, worin ber Begriff Gottes fich allmählig realifirt, worin ber Beift bie Thatigfeit bes Sichhervorbringens abt. Um Biel bes Beges, ben ber Beift in verschiebenen Stationen burchläuft, erkennt ber Beift fich als absoluter im endlichen Wiffen, und umgekehrt weiß bann ber endliche Beift fein Befen als ben abfoluten Geift 1).

756. Die sich selbst offenbar werbenbe absolute Ibee legt sich nach ihren brei Momenten folgenbermaßen aus einsanber. Erstens ist sie die Ibee an und für sich in ihrer Ewigkeit, wie sie im Systeme ber Logik erfast wirb, popuslär gesprochen: Gott an sich vor Erschaffung ber Welt. Bweitens ift sie die Ibee in ihrem Anderssein, die hervorbringung ber Welt. Dieses Anderssein spaltet sich an ihm

<sup>1)</sup> Encyclop. §. 553 — 565. Aorlef. über d. Philof. d. Relig. 1st. B. Einleit. S. 61 u. f. 74—76. 1st. Ab. S. 194—252. 2t. B. 3t. Ab. S. 223—356. Vorlef. üb. d. Aesthet. 1st. B. S. 119 — 137.

felbft in zwei Seiten, in bie physische Ratur und in ben enblichen Beift. Da nun Beibe junachft außerhalb Gotte gefret find, fo besteht Gottes Befen barin, bag er bies ihn Rrembe, von ihm getrennt Befeste mit fich verfohnt, bi er, nachdem bie Ibee fich entzweit hat und von fich felbft abgefallen ift, ben Abfall au feiner Bahrheit gurudbringt. Bierauf beruht bas britte Moment, ber Beg ber Berfie nung, wohnech ber Geift basjenige, mas er in feiner Ent ameiung von fich unterfchieben, wieber mit fich vereinigt, und fo ale ber beilige Beift, ber Beift in feiner Bemeinte auftritt. Die angegebenen Unterschiebe find bas Thun und bie entfaltete Lebendiafcit bes abfoluten Beiftes, fein emiget Leben, welches eine Entwidlung und eine Burudführung ber felben in fich felbft ift. Infofern Gott betrachtet wird in feiner emigen Ibee an und fur fich, fo zeigt fich hierin bie noch nicht in ihrer Realität gefeste, bie bloß abstracte 3bet. In bem abstracten Elemente bes Dentens ift Gott junacht ber abfolute Beift, bie Thatigteit bes reinen Biffens, bit bei fich felbst feiende Thatigteit. Bum Biffen gebort ein Anberes, welches gewußt wird, und inbem bas Biffen bir Anbere weiß, fo ift bas Unbere bem Biffen geeignet. Sien liegt bas Moment, bag Gott ber Bater fich ewig erzeugt als ben Sohn, fich im abfoluten Urtheile von fich unterfdet benb. Bas aber bergeftalt unterschieben wirb, hat nicht bit Befalt eines Anbersfeins, fonbern bas Unterfchiebene ift w mittelbat nur basjenige, von welchem es fich unterfcheibet Gott bleibt baber in ursprunglicher Ibentität mit biefes Unterschiebenen, er bebt fich als bie Bestimmung, bas va bem allgemeinen Befen Unterschiebene ju fein, ewig auf, und ift vermittelft biefer fich aufhebenben Bermittlung concett Gingelheit und Subjectivitat, ber beilige Beift. Die aufgegeigte abftracte Ibee wird in ber driftlichen Religion all bas Dogma ber Dreieinigkeit ausgesprochen. Das Berbillniß von Bater und von Sohn ift hier vorftellungeweife and

bilblich gebraucht, und entspricht baber nicht völlig bemienigen, mas ausgebrudt merben foll, inbem Gott nichts Anberes ift, als ber ewige Proces ber logischen Ibee, welcher burch bie Momente ber Trinitat hindurchgeht.' Der beilige Geift ift bie ewige Liebe, infofern er bas Unterfcheiben einerfeits bes unenblichen Beiftes, welcher nur in ben enblichen Beiftern fich erkennt, und anbrerfeits ber enblichen Beifter ift, welche ihre eigne Bahrheit als ben unenblichen Geift ertennen, infofern er alfo bas Unterscheiben und bie Richtigteit biefes Unterschiebes, bas Segen und bas Aufheben beffelben ift. Indem ber Denich ben unenblichen Geift als bie Bahrheit feines endlichen Seins weiß, weiß er hiermit fein unvergangliches Leben in Gott. Die Unfterblichkeit unferer Seele barf nicht fo vorgestellt werben, als ob fie fpaterhin nach bem Zob unferes Leibes in bie Birflichfeit trete, fie ift gegenwärtige Qualitat. Bwar ber Menfch als einzelnes Lebenbiges muß fterben, aber ber Beift überhaupt ift ewig. Der Beift in feiner Freiheit weilt nicht im Rreife ber Befchranttheit, für ihn ale bentenben ift bas Allgemeine Begenftanb; hierin besteht feine Ewigteit 1).

757. Auf ber britten und höchsten Stufe bes Sichs Selbst-Erfassens ber Ibee tritt die absolute Wahrheit, die Selbstvermittlung bes absoluten Dentens in die angemessene Form der Wahrheit, in die Form des reinen Dentens ein, und wird so der Gegenstand der Philosophie. Die Philosophie faßt am Schlusse ihren Systemes ihren eigenen Begriff, indem sie nur auf ihr Wissen zurückblickt. Wenn man absseht von den näher bestimmten Eigenthümlichkeiten der äußeren Ratur und des endlichen Geistes, welche nicht in den

<sup>1)</sup> Encyclop. §. 564—570. Borlef. über d.Philof. d. Relig. 1st. B. S. 189. 2t. B. S. 223—231. 267—269. Ebendas. Beweise für das Dasein Gottes S. 492—496.

Umtreis ber Religion fallen, so haben bie Religion und bie Philosophie ben gleichen Inhalt. Der Unterschied zwischen ber religiösen und ber philosophischen Ertenntnisweise ber ruht allein auf ber Verschiedenheit ber Formen bes speculativen Dentens von ben Formen ber Norstellung und bet restectirenben Verstandes 1).

## 4). Charafter und Erfolg ber Begelfden Philosophie.

758. Das Begeliche Spftem übertrifft alle übrigen bis jest erschienenen philosophischen Lehrgebaube burch ben Berein folgender Gigenschaften, erftens burch bie Ruhnheit und Großartigteit feines Planes, welcher auf bie vollig begreifenbe Erkenntniß ber gesammten Wirklichkeit in ihren fammtlichen allgemeinen Bestimmungen gerichtet ift, hiermit ferner burch ben Umfang ber in ihm behandelten Probleme, bann burch bie Strenge in ber fustematischen Gestaltung und Auseinanberfegung feiner Lehrbegriffe, und endlich burch bie Gigenthumlichkeit und speculative Rraft feiner bialektischen De thobe und feiner gangen ihr gemäß burchgeführten Betrad. tung aller Ertenntniggegenftanbe, einer Betrachtung, welche von ber Borftellungsweise bes natürlichen Bewußtseins fic burchaus entfernt und hiermit unausgesett in ben schwierig-, ften Combinationen von Begriffsmomenten fich bewegt. Gin fo bewundrungemurbiges Erzeugniß ber Beiftesftarte eines Denters, ber unter ben Beroen ber Befchichte ber Philoso phie wohl nur neben Plato, Ariftoteles und Rant geftellt werben barf, tonnte und tann aufolge ber angegebenen Borjuge nicht anbers als anregend, forbernd und lehrreich auf

<sup>1)</sup> Encyclop. §. 571—573. Borles. über d. Philos. d. Relig. 24. B. S. 350—356. Ebendas. Beweise für d. Dasein Gottes S. 551—553. Borles. über d. Gesch. d. Philos. 1st. B. S. 76—98.

alle achten Areunde. Pfleger und Ifinger ber Philosophie einwirken, welche als folche von feinem Berftanbnig und von ber biergu erfoberlichen Unftrengung ber Debitation burch feine Borurtheile abgehalten werben. Benn es ichon aus biefem allgemeinen Befichtspunct betrachtet in bem allgemeinen Bang unfrer Befchichte einen bebeutenben Fortichritt berbeiführen mußte, fo ift bies insbefonbere noch burch feine Durchführung ber ihm angehörigen Richtung gefchehen. Bir haben schon oben bie Stelle und bie Bebeutung bezeichnet, welche bem Pantheismus unferes Jahrhunberts in feinem Berhaltniffe gu ben von ihm übermunbenen Ginfeitigkeiten sowohl bes Dualismus und bes Empirismus, als bes fubjectiven Ibealismus und bes Monismus gutommt. nun hat bie pantheiftifche Beltbetrachtung gu einer Sobe ber Ausbildung erhoben, auf welcher fie ju ihrer vollen Reife gebieben zu fein und bas gange Gewicht, beffen fie fabig ift, in fic concentritt zu haben scheint. Damit ift biefem Stanbpuncte bas Recht widerfahren, bas ihm gebührt, und ift ein wesentliches Sauptmoment in bem Entwicklungsproceg ber Philosophie vollständig verwirklicht worden. Allerdings hat Begel hierburch nur bas von Spinoza Eingeleitete unb für unfer Beitalter junachft burch Schelling Borbereitete ausgeführt und vollenbet. Jeboch gerabe in ber Art ber Ausführung bes Spftems, auf welche er mit Recht ben meiften Werth legt, fich barauf berufenb, bag bie philosophische Bahrheit erft in ihrer wiffenschaftlichen Entfaltung ju ibrem Dafein gelange, hat er feine Driginalitat, feinen Zieffinn und feine Deifterschaft bewiesen. Sierbei burfen wir freilich teineswegs bies übersehen, bag ber Grundgebante feiner Lehre von feinem Borganger Schelling erfunden und aufgestellt worben. Schelling querft fprach aus: ber intelligente Charafter blide noch bewußtlos ichon burch bie Raturerfcheinungen hindurch, und bie Ratur erreiche ihr hochftes Biel, fich felbst gang Object zu werben, vermöge ber hochsten

und letten ihrer Reflerionen, welche ber Menfc, sber all gemeiner ausgesprochen, bie Bernunft fei, moburch bie Ratur (bie absolute Ibee) "vollftanbig in fich felbft gurudfebre" und woburch offenbar werbe, bag fie urfpranglich ibentifa fei mit bemjenigen, mas in uns als Intelligeng und als Bewußtsein ertannt werbe. Schelling querft begeichnete ben Unterfchieb amifchen ber Berftanbes - und ber Bernunftertenntnig mit ben Worten: butch bie erftere werbe bie Ginbeit nur einfach ber Bielheit und ber Mannigfaltigkeit ent gegengefest, mabrenb bie lettere ju bem Berftanbnig burdbringe, bag bie Ginheit und bie Bielheit nicht blof einer ber entgegengefest, fonbern jugleich auch jur Ginheit unauf loslich verknüpft fein. Schelling erfann bie Brundgebanken an bemjenigen, mas in ber Begelichen Logit als ber Broces bes Begriffes und als bie qualitative Unenblichfeit gelten gemacht worben, inbem er behauptete: bas Gine und Unenb liche habe tein Sein, wenn es fich nicht in ihm felbit offen bare, und feine Selbftoffenbarung, wenn es nicht ,,in ibn felbit ein Anberes und in biefem Unberen fich felbit bas Gine fei". Das Banb, welches bas Unenbliche und bas Enbliche vereinige, fei erft bas mabrhaft Unenbliche, und biefes murk teineswegs unbebingt fein, wenn ihm bas Enbliche geger überftanbe. Aber nach einem folden unläugbaren Borgang Schelling's blieb fur Begel bie "Arbeit bes Begriffes" übrig, bie fcmierige und große Leiftung, an bie Stelle ber von jenem postulirten Bernunftanschauung die Dacht ber bieleb tisch-speculativen Methode zu seten und basjenige burch bit gange Reibenfolge ber Lehrfage ber Logit, ber Raturphilo sophie und ber Geistesphilosophie mit spstematischer Confe queng und in ber eigenthumlichften Beife ber bialettifches Gebankenbewegung burchzuführen, was Schelling bloß ango beutet und nur in genialischen Dachtspruchen und in rhapfo bifchen Entwürfen hingestellt hatte. Diese gewaltige Arbeit bes Begriffes ift burch Begel vollzogen worben.

Um nun aber ben Erfalg ber Begelichen Doctrin für bie Fortbildung bes philosophischen Bemußtfeins voll-Ranbig uns aneignen und ben burch Begel's geiftige That fo mefentlich bebingten gegenwärtigen Standpunct ber Speculation mit ben Aufgaben und Anfoberungen, die er uns bringt, gehörig begreifen zu konnen, bebarf es nicht bles bes Berftanbniffes und ber unparteifchen Burbigung ber biefer Lehre eigenthumlichen Borguge, fonbern eben fo fehr auch beffen , bag wir bie in ihr noch jurudgebliebenen Ungulanglichkeiten zu beurtheilen vermögen. Diefe wurzeln in jenem alten, bereits fruher in unfrer Rritit ber Schellingichen, ber Rraufeichen und ber Schleiermacherichen Lehre naber gur Sprache gebrachten Irrthum, ben namentlich auch bie Bolfiche Ontologie und bie Kantische Rategorieenlehre mit ber von Schelling, von Rrause und von Schleiermacher in verichiebenen Mobificationen befolgten Auseinanderhaltung und Bereinigung ber Gegenfage theilen, und welchen Segel unter Mlen mit ber großeften Energie, in ber weiteften Musbehnung und auf bie am meiften blenbenbe Beife in feiner fogenannten abfoluten Dethobe burchgeführt hat, nämlich in ber Bermirrung ber logischen Borfellungsformen und ber realen Ertenntnigbegriffe bes menschlichen Beiftes. Bermirrung fpricht fich junachft in feiner gewiß fehr finnreichen und funftlichen, jeboch beffenungeachtet unwahren Betrachtung und Behandlung ber Regation und bes Wiberfpruches aus, wobei eine untlare Auffaffung ber Gigenthumlichfeit bes Urtheils jum Grunde liegt. Mllerbings ift bies eine unläugbare wichtige Bahrheit, bag auf bem Unterfcheiben und bem Bereinigen bes Unterschiebenen als auf einem wefentlichen Bestandtheil ber Manifestation bes weltbegrunbenben Dentens eben fo fehr bie Birtlichkeit und Drbnung bes Beltalle, wie auf bem Unterscheiben und bem Bereinis gen bes Unterschiebenen als auf einer wesentlich ju unfrem Denken gehörigen Function bas Licht und bie Ordnung un-

feres Bewustseins beruht. Deffenungeachtet barf ber Up theilsform, burch welche jenes Unterfcheiben und Bertnunfen in unserem Bewußtsein vollzogen wirb, nur bie eigentliche Bedeutung ber allgemeinen subjectiven Form bes menschlichen Dentens beigelegt werben. Räumt man ber uneigentlichen und metaphorifchen Bebeutung, nach welcher bas Urtheilen als Ur-Theilen ober ursprungliches Theilen auch fur bas in ber Ratur und in ber gesammten Beltorbnung erfolgente Museinanbertreten bes Berichiebenen und Mannigfaltigen ausgegeben werben tann, einen Ertenntnigwerth und eine wiffenschaftliche Anwendbarteit auf bie Reftfegung bes 200 fens bes Urtheiles ein, fo entfteht hieraus eine unbestimmt und verworrene Anficht von ber eigentlichen und mahren Bebeutung beffelben. Diese bekundet fich bei Begel unter Au berem auch baburch, baß er nur einen Theil ber Urtheik unter feine Rategorie bes Urtheils aufnehmen, bie übrigen aber für bloge Sage ausgeben will, ba boch jebe gebacht Behauptung, in welcher Mobification fie hervortreten mag, ein logisches Urtheil, und ber Sat nur bie grammatifche Borftellungsform ift, welche ber logischen bes Urtheils ju finnlichen Borftellungsmittel bient. Das Urtheil alfe if keinesmegs eine Sandlungs = und Offenbarungsweise bes de foluten weltorbnenben Dentens. Sonbern es ift nichts An beres und Soheres, als bie in ber Unterfcheibung und Ba Inupfung von Subject und Prabicat erfolgenbe gunacht in nerliche Ausfage ober Behauptung, unfere menfchliche, find lich-intellectuelle Thatigfeit und hiermit eine zeitliche, in ha Retigen Aufeinanderfolge ber wechselnben Buftanbe unfre Lebens auftretenbe Thatfache, welche zwei Momente enthalt. Das erfte ift bas vorbereitenbe, welches entweber in ber utfprünglichen Bervorhebung bes Pradicabile aus bem ju fub jicirenben Gegenstand, ober in ber Frage, in ber problems tifchen Begiehung eines bereits in unfrem Bewußtfein vothandenen Prabicabile auf ein mögliches Subject besteht. Das

nbere ift bas vollziehenbe, bie verwirklichte Aussage, bie ffertorifche Berenupfung bes Prabicates mit bem Subjecte. Dierin zeigt fich nun bie allgemeine Form unferes "Denkens berhaupt" ober bie Beife, wie unfer bewußtvolles Borftelen eines jeben Stoffes, fowohl in bem Gebiete bes ertenenben Denkens, als in bem innerhalb beffelben fich bilbenen Begirte bes Erfinnens und bes Dichtens erfolgt. ochluß ift bloß eine Art ber Begrunbung von Urtheilen urch Urtheile, und die Einzelvorstellung - theils ber einelne subjective Begriff, theils bie einzelne Inbividualvortellung - ift basjenige, mas fie fur bas menfchliche Bewußtein ift, lediglich in ber Gigenschaft eines Bestandtheiles bes Irtheils. Berfucht man, eine folche Borftellung gefonbert von eber anbern fich vorzuhalten, fo wird man ohne Schwierigkeit inden, baß fie nur insoweit für bas bewußtvolle Borftellen eine Bebeutung hat, inwieweit man irgend etwas über fie auszusaen ober fie felbft von einem Subjecte gu prabiciren vermag.

Die Urtheilsform besteht wesentlich in ber Bervirklichung und Worbereitung ber Berknupfung bes Pravicates mit bem Subjecte. Die bloge Ausschließung bes inen von bem anbern ift, wie fich bei naberer Ermagung ber Sache ergibt, keinesweges eine statthafte, wirklich logische Irtheilsmeife, fonbern eine grammatifche Bufammenftellung er Subjecte- und ber Pradicatebezeichnung, melder ber gulige Sinn ober Denkinhalt fehlt. Wohl aber tann jeber Irtheilsinhalt ohne wesentliche Beranberung auf einem bopelten Dege, theils auf bem birecten burch Bufprechung bes em Subjecte beigulegenben Prabicates, theils auf bem inbiccten burch Absprechung bes bem beigulegenben entgegengeesten in unferem Denten vollzogen werben. Die Bulaffigeit und Gigenthumlichkeit biefer inbirecten Urtheilsweife, er Regation ober ber Berneinung, neben ber birecten Urbeilsweise, neben ber Affirmation ober ber Bejahung, hat

feres Bewußtseins beruht. m logifchen theilsform, burch welche jenes Unte zäbicabilien. in unserem Bewußtfein vollzogen icabile einem Bebeutung ber allgemeinen fub tge einer ge-Dentens beigelegt merben. . nachfte Grund und metaphorischen Bebeut .cerhalb ber Sphace ber Ratur und in ber Museinanbertreten arungenorm entgegenges theil als bie Antwort auf ger wir eine logisch mögliche, ausgegeben werben "..." ach beigulegenbe Prabicatsbeftim wissenschaftliche Ar oficirenben Begenftanb in ber Erwi fens bes lirtheile gur mirklichen Musfage ein gureichenber und verworrene ift. Diefe Frage ichon, und um fo meh beutung beffel' dung, wirb zufolge jenes Berhaltniffes in werem auch jung nur infofern burch unfer Bewußtsein im unter feine bie nachte auunter feine bie nachte Grundbestimmung, unter welcher tal ein bemvereinbar ift. Ware bies aber ber Rall so murk fer frage fowohl, wie die entweder bejahende oder verneie Beantwortung berfelben nicht eine logifch gultige un plaffige, fie würbe eine unftatthafte und ungereimte feit. gum Beispiel biene bie Frage, ob bem menfchlichen Geift bas Prabicat einer bestimmten Farbe ober einer bestimmten demischen Gigenschaft gutomme. Gine folche Frage, weil is anferem Bewußtfein bie Grundbestimmung ber Unmittelbap Leit bes Materiellen von unfrem Begriffe bes Beiftes abge wiesen ift, und mithin nicht bloß bie affirmative, sonben gleichfalls bie negative Beantwortung berfelben ift eine le gifch ungultige, nur grammatisch zulästige Borftellungsweise Eine Berneinung biefer Art, also bie Absprechung eines Pris bicates, beffen nachfte Grundbestimmung an bem Subject gar nicht anertannt wird, fällt mit bemjenigen gufammen,

was man unter bet Benennung bes unenblichen ober bet fir

rfolg der Hegelschen Philosophie. S. 760.

ufgestellt, und mit Unrecht für eine <n und dem negativen Urtheile neten hat. Wenn wir nun bie Iworten burfen, fo ertennen / hierburch aus, bag bas Gubdrunbbestimmung beterminirt ift. Prabicabile in bem Berhaltniß bes THE anbern ober gu mehreren anbern Pra-7. Demaufolge aber ift es unerläßlich, bag entweber bas fragliche Prabicat, ober ein entstes gutommt, und hierauf grundet fich biefe Breier logifchen Urtheilsformen, welche aus bem Befichtsancte ber Beantwortung ber vorauszusegenben Frage Statt findet, die Dualitat ber bejahenden und ber verneinenden Urtheilsweise. Demnach besteht bie mahre Bebeutung von : beiben barin, bag bas affirmative Urtheil bie birecte, unb bas negative Urtheil bie inbirecte Beilegung einer Prabis catsbestimmung ift, und jedes Abfprechen hat nur insofern eine formelle Gultigfeit und Bulaffigfeit, als es ben Sinn und Berth eines indirecten Bufprechens enthalt. Somohl bas negative, wie bas affirmative Urtheil fann entweber, bas bestimmte ober bas unbestimmte fein. Das unbestimmte ift bie noch nicht gur völligen Entscheibung gelangte Beantwortung ber Urtheilsfrage. Seine Unbestimmtheit finbet immet bloß in einer eng begrengten Sphare Statt, inbem hier ftets nur fo viel unentschieben bleibt, ob von ben Prabicabilien, welche unterhalb ihrer an bem Subject anerkannten Grunbbeftimmung einander entgegengefest find, entweder bas eine ober bas andere bem Subjecte beigulegen ift. Die bestimmte Regation erfolgt, wenn bas abgesprochene Prabicat einem anbern contradictorifch, bie unbestimmte, wenn es mehreren andern contrar entgegengefest ift, jum Beifpiel im erften Fall : "biefer Rorper ift tein fluffiger", im zweiten : "biefe Parbe ift nicht grun". Sieraus erhellt auch bie boppelte, bie entweber bestimmte, ober in einem bestimmten Bezirt un bestimmte Bebeutung ber negativen Merkmale, jum Beifpiel "nichtstüffig, nichtkerblich", und "nichtgrun, nichtrunb".

Mus biefer Betrachtung ergibt fich bas zweifellefe Refultat: bag bas Urtheil feinem wefentlichen Inhalte ge folge fomohl in ber negativen, wie in ber affirmativen Bol. giehungemeife immer ein Determiniren burch Bestimmungen, welche ihrem Erkenntniggehalt nach pofitiv finb, bag bie Re gation nichts Anberes, als bie Beife ber inbirecten, entwe ber bestimmten ober in ber angegebenen Schranke unbestimm ten Beilegung eines positiven Prabicates, und bag fie mib hin burchaus nur eine fubjectiv logische Form bes menfc lichen Dentens, teineswegs eine objective, eine Ibeal-Red form bes absoluten Dentens und bes Seins ber wirflichen Ertenntniggegenftanbe ift. Unabhangig von unserer subject tiven Borftellungsweife, für unfer Ertennen als folches, für unser Befenverftanbnig gibt es feine negative, fonbern m positive Bestimmungen. Das Beschränktsein, bas Bestimmt fein bes Qualitativen und bes Quantitativen in ben Schran ten bes Raums und ber Beit befigt für unfere ertennent Auffaffung feiner mahren Bebeutung einen fchlechthin pof tiven Charakter. Richt biefer Charakter, bie 3bealität zu Realitat bes Begrengten, fonbern lediglich eine in ber fub jectiven Form unfres logischen Borftellens enthaltene Ber gleichungsformel und bie Anwendbarkeit unserer negative Urtheilsweise bei ber Busammenftellung bes einen Enblicher mit bem anbern fpricht fich burch bie Behauptungen auf: bieses hier ift nicht, mas jenes ober mas jedes Andere if. Da wir nun, wie oben (§. 657) hervorgehoben worben, unter bie subjectiv logische Rategorie bes Gegensages bie aus ben Befichtspuncte bes Erkennens verschiebenartigften ibeal-realen Berhaltniffe ftellen, fo ergeben fich hiermit eben fo viele und verschiebenartige Anwendungen ber Regation, welche af

baburch ihren Ertenntniswerth für unfer Bewußtsein erlangen, bag wir fie auf Jene ihnen jum Grunde liegenden Berhaltniffe gurudführen. Go hat gum Beispiel bas Richts, bas Richt - Etwas ober bas Richtsein, welches gang unbeftimmt genommen ber bloße Ausbruck für bie subjective Form unserer Regation und bes negativen Prabicabile im Allgemeinen ift, aus bem Gefichtspuncte bes in unferem Denten Statt findenben Berhaltniffes zwischen bem Ertennen und bem willfürlichen ober unwillfürlichen Dichten gefaßt bie pofitive Bebeutung bes blog. Gingebilbeten. Das Richtmehrfein und bas Rochnichtsein aus bem Gesichtspuncte bes Berhaltniffes amifchen ber Bergangenheit, ber Gegenwart und ber Bufunft bes Manbelbaren und Berganglichen befigt bie positive Bedeutung bes ehemaligen und bes jufunftigen Dafeins. Das Richthierfein aus bem Gefichtspuncte ber Berfchiebenheit ber Drtsbestimmungen enthalt bie positive Bedeutung bes Dortfeins. hierin besteht eine achte Dialektik ber fpeculativen Betrachtung, bag mir in allen vortommenben Hallen ben Musbruck ber Regativitat, weil biefe als folche eine bloß subjective Borftellungsweife, ber Ausbrud unferer inbirecten Beilegung wirklich beterminirenber und mithin positiver Bestimmungen ift, aus biefer Gigenthumlichkeit ber logischen Form auf Die ideal-reale, positive Erkenntnißbedeutung zurückzuführen verfteben. Demaufolge enthält ber Spinogische Sat: "omnis determinatio est negatio", einen taufchenben Doppelfinn und ift ein Musbrud fur bie vermirrenbe Bermechslung bes logifch-Formalen in unferem Denten überhaupt und bes Ibeal-Realen in unserem bentenben Ertennen. Zwar für bie Subjectivitat unferes an bie Urtheilsform gebunbenen Borftellens hat bies feine Richtigkeit, bag wir jebe Bestimmung, jebe Begrenzung und jede Entgegensetzung ungeachtet ihres an und für fich positiven Charafters unter bie Beise ber Regation und bes Regativen ju faffen vermogen. Aber in unferem Befenverständniffe muß es mit Deutlichkeit fich aussprechen. baß es in ber Wirklichkeit, jenseits ber subjectiven Formen unseres Urtheilens und Bestectirens, nur Positives gibt, und baß baher auch jede Determination ihrem wahren Erkenub nifigehalte nach schlechthin einen positiven Charakter trägt.

762. Dem Bemertten gemäß zeigt fich alfo ein eben fo entschiebener, als burchgreifenber Brrthum an ber Art ber Begriffsentwicklungen Begel's, an ber gangen Beife feb nes Fortichreitens von ber einen Begriffsbestimmung ju ba anberen, beffen "bewegenbe Seele bie Regativitat fein foll", in jebem ber von ihm angenommenen Theile feines philofe phischen Syftemes. Bie er ben angeblich absoluten Anfan bes Syftems in ber Auseinanderhaltung und Bertnupfung leerer, gmar von ihm felbft für inhaltslos ausgegebener, aba bennoch migverftandener Abstractionen finbet und bie Begriffe bes Berbens und bes enblichen Dafeins, benen fur bas realt Erkennen ein gang anberer, als ber von ihm aufgezeigtt, nämlich ein burchaus pofitiver Inhalt angehört, aus bet Synthefis bes reinen Seins und bes reinen Richts irrig & geugt, fo gelten ihm fortwährend bie fubjectiven Borftellung. formen ber Regation, ber Entgegenfegung und ber Bufam menfaffung ber Begenfage in einer boberen Ginheit mit volligem Unrecht für reale objectiv gültige Ertenntnisformen. Er spinnt hiermit aus ber alten Berwirrung ber logischen Rormbestimmungen und ber realen Ertenntnigbestimmungen ein glanzenbes, gwar mit vielen lichtvollen und fruchtbaren Gebanken burchflochtenes, aber, als Ganges betrachtet, unhalb Daher burfen wir in feiner bialettifchen bares Gemebe. Methobe, fo finnreich fie auch von ihm erfunden und angewandt worben, bennoch nur eine funftliche Beife fubjectiv logischer, abstract formaler Resterion erblicken, burch welche Die Bahrheit der Wirklichkeit nicht erreicht werben fann. Sein fortlaufenber Ternarius ber Entgegenfehung und ber Bereinsetung ift ein auf bem Standpuncte biefer Befferies

entworfenes und lediglich zur Entwidlung ber pantheistischen Belterklarung geeignetes Schema. In biefen Schematismus werben bie einzelnen Begriffsbestimmungen gwar im Gangen genommen mit einer bewundrungemurbigen Starte und Bewandtheit ber Combination, jeboch nicht felten auch mit einer gefuchten und gewaltsamen Manier hineingepagt. Sierbei tritt gewöhnlich bie bloß in ber unablaffigen Anwendung ber bialektischen Antithefis und Synthefis begrundete Scheinbare Rothwenbigkeit ber Ableitung einer übergeordneten Definition aus ber untergeorbneten an bie Stelle ber Debuction und Beweisführung, welche mirtlich bem in Rebe ftebenben Ertenntniggegenftand angemeffen fein murbe. Dergeftalt verbuntelt fich fur ben biefer Methode Bertrauenden ber Dangel an gureichenber Begrundung felbft bei ben wichtigften, am meiften entscheibenben Unnahmen bes Spfteme. faft unvermeibliche Rolge biefes bialektischen Berfahrens ift bas Manierirte und Ginformige ber ihm bienenben Formelnsprache, welche in ben von Begel felbft fur ben Drud verfaßten und herausgegebenen Schriften auch bie billigen Unfoberungen an Saglichfeit und Gefälligfeit ber philosophischen Diction bei ihrer Trodenheit, Barte und Schwerverftanb. lichfeit unbefriedigt läßt und ihre Duntelheit burch gemiffe mitunter aufgenommene bilbliche Musbrude nur vermehrt.

763. Unter ben eigenthumlichen Formfehlern und logischen Irrthumern ber Segelschen Methobe ift auch noch bieser hervorzuheben, daß sie die Bebeutung bes Widersspruches verkennt und benselben für einen wesentlichen Charafter aller Bestimmungen bes Begriffs und seiner Objectivität ausgibt. Sie nimmt hierbei an, das Wesen bes Widerspruches bestehe darin, daß in Einem und Demselben einander entgegengesetze Merkmale vereinigt sein, wie zum Beispiele in dem einzelnen subsistirenden Gegenstande die Selbständigkeit und die Unselbständigkeit. Aber hiermit if

er feinesweges richtig aufgefaßt. Bielmehr finbet er nach ber allein, zulänglichen und schon von Ariftoteles gegebenen Erklarung in einer folchen Borftellung Statt, in welcher cinem Subject ein Mertmal jugesprochen und angleich baburd abgefprochen wirb, bag man von bem Subject ju gleicher Beit in ber namlichen Beziehung, in Sinficht auf bie gleiche Seite feines Befens und Dafeins auch bas entgegengesett Merkmal entweder birect ober indirect pradicirt. So wurde jum Beifpiel bierin ein Biberfpruch hervortreten, wenn man behauptete, ein Ginzelwesen fei in ber nämlichen Sinficht felbständig, in welcher ibm bie Unfelbständigteit gutomme. Infofern aber nur bies. ausgefagt wirb, jedes Individuun fei in bem Sinne felbstänbig, baß es als ein einzelnes, im Raum und in ber Beit begrenztes und burchgangig bestimm tes Banges für fich baftebe, und in bem Sinn unfelbftanbig, bağ es nur in ber Bechfelwirkung mit anberen Individuen und innerhalb ber bynamischen Berbindung eines höheren Bangen gu eriftiren vermoge, fo finbet fich in biefer Borftel. lung burchaus nichts Biberfprechenbes. Ueberhanpt fann ber Biberfpruch nach ber ihm wirflich gutommenben Bebeu tung nirgends anbers, als im menschlichen Borftellen angetroffen werben, und ce bleibt bei bem alten logifchen Grundfage, bag ber Biberfpruch etwas Unbentbares enthalt, bas er nicht in unserem eigentlichen Denten, fonbern nur in einem folden grammatischen Borftellen vollzogen werben fann, welches bem logischen Denten, ftatt ihm ju bienen, wiberftreitet. Dagegen wird bie Bereinigung einander entgegen gefetter Bestimmungen, indem ber logifche Gegenfat unter vielem Anderen auch bas Berhaltniß ber einander gur Ginheit eines jeden beschränkten Dafeins erganzenden Gigenfchaf. ten bedeutet, in ber Befenheit und Birklichkeit aller Gingelwefen angetroffen und ift nichts weniger, als mit bem Wiberspruch ibentisch. So imponirent baber und so blete benb Begel's Ummaljung ber alten Logit auch von ber Seit

Charafter u. Erfolg ber Begesschen Philos. §. 763. u. 764. 697 seiner Betrachtung und Behanblung bes Wiberspruches erascheinen mag, so bekundet sich hierin bennoch ein bloges Wißsverständniß, welches ber wahren Einsicht in die Ratur bes logischen Denkens weichen muß.

764. Der Grundfehler ber Begelichen Methobe lagt fich aus bem Befichtspuncte, ber unfere bisherige Ermaguna ihrer Ungulanglichkeit leitete, in bem Urtheile gufammenfaffen: baß fie in bloß fubjectiv logifchen Borftellungsweifen und Bergleichungsformeln fich bewegend bie Gegenstände nicht . fowohl nach beren innerem ober urfachlichem Bufammenhange real erklart, als nach einem für bie Bahrheit ber Birklichfeit bebeutungelosen Schematismus ber Regativitat, ber Antithefis und ber Synthefis logischer Begenfage, formal befinirt, und baber überall Ramenerklarungen an bie Stelle von Sacherklarungen fest. Siermit ift teiner ber Lehrfage biefes Spftems - fo intereffant, bebeutungevoll und berudfichtigungswerth biefelben beffenungeachtet als bie Anfichten eines originellen und tieffinnigen Denters, ale bie Glieber einer festverschlungenen Rette ber in ihrem eigenthumlichen bialettifchen Proces fich unablaffig aus einander entwickelnben, fich fortwährend bebingenben und tragenben Definitionen, und als bie Momente ber confequenteften, fühnften und großartigften Durchführung bes Pantheismus find - feinem Inhalte nach mahrhaft erklart, teiner mahrhaft bewiefen, teiner mahrhaft begrunbet. Alles tommt hier nur barauf an, baß bas ju Erklarenbe nach bem Schema ber Regation ber Regation, ber negativen Beziehung auf fich felbft, ber burch Setung und Aufhebung feiner negativen Bermittlung erfolgenben Bermittlung erfaßt werbe, und wenn in ber Raturphilosophie und in ber Beiftesphilosophie irgend ein Inhalt, fei er entweber aus ber Erfahrung ober mitunter auch aus ben Philosophemen anderer Denter, insbefonbere Schelling's, Bichte's und Rant's entnommen, ober ein von Segel felbs

erfunbener, von ihm auf biefe feine legifchen gormeln guzudgeführt ift, fo gilt er ihm für zureichend befinirt und bewiesen. Auf feiner anberen Bafis ruht ber aus ber Schel ling'ichen Raturphilosophie aufgenommene Sauptfat bes gam gen Lehrgebäudes, daß bie Idee fich ihr felbst in ber Form ber Meußerlichkeit als Ratur gegenüberftellt, um burch Er bebung über biefe ihr noch unangemeffene Objectivitat ju ben ihr ihrem Befen nach gebührenben ober ihr an fich gutom menben Surfichfein, jum Gelbftbewußtfein und jur felbftbe wußten Freiheit ju gelangen. Diefer Sas, als beffen folgerichtige Entwidlung bas Begeliche Spftem ben Charatte bes ftrengen, gang ungemilberten Pantheismus befigt, ift be her eben fo unbegrundet, wie er in feiner Anwendung af bie Debuction ber Ratur und ber Sphare bes Beiftes folecht hin unbefriedigend bleibt. Er ftellt an uns die ungeheute Bumuthung, welche ber vernunftigen Caufalbetrachtung in jeber Begiehung wiberftreitet, erftlich bie ben Musbrud bet Dentens, bie Manifestation ber 3bee an fich tragenbe Ru turorbnung aus einer bewußtlofen Dacht bes vermeintliche Begriffes, aus einem fich noch nicht erkennenben und verfto benben angeblichen Denten abguleiten, unb zweitens einge raumen, ber beschrantte Geift ber irbifden Denfcheit bak barin feine Befenheit, feine Realität und feine Bebeutung, baß er bie Berwirklichung bes absoluten Beiftes fei, welch in ber Philosophie ihr hochftes Biel und ihre Bollenbung erreiche.

765. Eben so falsch und grundlos ist Hegel's Begrif bes "wahrhaften Unendlichen," ben er mit Recht für ber Grundbegriff seiner ganzen Philosophie ausgibt. Seine Annahme, daß die Endlichkeit in der Einheit des Seins und bes Nichts, also in dem Sein mit der Regation, und die wahrhafte qualitative Unendlichkeit in dem Processe des Segens und Ausschlassens des Endlichen nach der eigentlichen

Bebeutung und bem Resultate biefes Processes, in ber Regation ber Regation bes Seins, in bem Sichvermitteln burch Segung und Mufhebung ber in bem Enblichen enthaltenen Bermittelung bestehe, ift fur ben Standpunct bes Ertennens insofern nichtsfagenb, als fie ber Regation und ber logischen Antithefis ben Berth eines objectiven Momentes im Sein bes Birklichen jufchreibt, und fie ift infofern falfch, als fie ben mahren Unterschieb und Busammenhang gwischen bem Unenblichen und bem Enblichen verfennt. Begel wird bei biefer Annahme unter bem Ginfluß ber taufchenden Unficht von ber Gigenthumlichkeit bes Gegenfages burch bie Boraussetzung geleitet, bas Unenbliche muffe in jenem pantheiftis fchen Sinn als bas nur in bem Enblichen burch bie Pofition und burch bie Regation beffelben fich realifirende gefaßt merben, bamit es nicht als ctwas bem Enblichen antithetifch Rebengeordnetes, neben ihm Beftebenbes und folglich felbft als ein Beidranttes ericbeine. Aber bas Enbliche ber Gingelmefen und ihrer begrenzten Berbinbungen ift bem Unenblichen an bem Endlichen, bas heißt, bem Unenblichen bes Beltgangen, und biefes ift bem an fich Unenblichen, bas beißt, ber Unenblichfeit bes Urmefens, blog aus bem Gofichtspuncte ber für alle unfere Prabicabilien als folche geltenben logischen Form nebengeorbnet und entgegengefest, bagegen aus bem für unfer vernünftiges Erkennen als foldes geltenben Gefichtspuncte ihres realen Berhaltniffes nur untergeordnet. Mus biefem ibeal - realen Gefichtspuncte fteht bie Sphare bes Enblichen teinesweges neben ber Sphare ber Unenblichkeit bes Beltalls, und bie lettere teinesweges neben ber Sphare ber Unenblichfeit bes Urwefens, und eben fo wenig verftattet biefer Gefichtspunet bie Annahme, bag bas Unenbliche burch ben Proceg ber Segung und Aufhebung bes ihm entgegengesetten Enblichen fich verwirkliche. mehr ift bas Endliche mit ben ihm autommenben Augleichfein und Aufeinanberfolgen bes Berfchiebenen in ber ... nuende

lichen Ordnung und Totalität bes Coepiftirenben und bes Succebirenben, und biefe ewige Beltorbnung als bie felt gefeste und begrundete in bem an fich beftehenden unendliden Lebenstreise bes orbnenben Urgrundes enthalten. Der verbeutlichte Bernunftbegriff fowohl Gottes als bes Univerfume bezeichnet zwar ein für unfere Anertennung burch Unterscheibung bes Uebergeordneten und Begrunbenben von bem Untergeordneten und Begrunbeten "bestimmtes", aber burdaus nicht hiermit ein "befchranttes" Sein. logisch - formalen Sinne tann bies vorgeftellt und ausgesprechen werben: "Gott fei nicht, mas bas Beltall ift, bot Unenbliche fei nicht, was bas Enbliche, bas Gebiet ber Birb lichkeit überhaupt werbe theils burch bas Sein Gottes, theils burch bas Sein ber Belt erfüllt," und gleichfalls hat ma es blog mit logischen Rormeln ju thun, wenn man ber burch jene Regationen und Theilungen allerbings vernichte ten Begriff bes Unenblichen vermittelft Anwendung ber bop pelten Regation wieberherzustellen und ju vollziehen fucht, und fo teine andere Unenblichtoit, als bie in bem Processe bes Entftehens bes Enblichen aus bem Enblichen und bes Ber gebens bes Enblichen in bas Enbliche fich barftellenbe anzuer. tennen vermag. Dagegen wirb auf bem ungetrubten Stanb puncte ber vernünftigen Caufalbetrachtung erkannt: Gottel Begriff ift für unfer Berftanbnig bes allumfaffenben utfach lichen Bufammenhanges ber Dinge bestimmt als unfer bod fter Ertenntnigbegriff ber allbegrunbenben Ginheit bes Ur feins, unter welcher und burch welche bie begrundete in ihrer Totalität alles Enbliche umfaffenbe Ginheit bes Univ versums besteht, so bag jener bie Unenblichkeit an fich, bie fer bie Unenblichkeit an bem Enblichen angehort. Die gul tige Bestimmtheit bes Gottesbegriffes in unserem bynamifo rationalen Ertennen lagt teinen Gegenfat bes Urwefens go gen ein außerhalb feiner Birlichteit befindliches Gein ja, fanbenn fie ficht: nue entgegen theils ber falfden befchein

tenben Bestimmtheit, nach welcher Gott für ein Gingelmefen angesehen wirb, theils ber Unbestimmtheit, nach welcher von Gott nur bie Unerfennbarkeit ausgefagt wirb, theils enblich ber bialettifchen Bewegung bes von Begel eingeführten pantheistischen Begriffes. Im Berftanbniffe biefer gultigen Beftimmtheit wird bie Ginheit Gottes - ohne Befchrantung und ohne ungehörige Unmenbung ber logisch formalen Rategoricen ber Regation, ber Entgegenfegung und ber Bereinigung bes Entgegengefesten - nicht weniger von ber Ginheit bes Alls und von ber Ginheit bes Gingelnen unterschieben, wie in ihrem ewigen begrundenben Bufammenhange mit ber Allheit und mit ber Gingelheit ber Dinge anerkannt. Die Ginheit ber Allheit und alfo bie Ginheit ber allgemeinen Subftanzialitat und Caufalitat ber Ratur ober, mas baffelbe fagt, bes Weltorganismus, in welchem anfangslos und endlos die Coexistenz und bie Succession ber als ber einzelnen Organe wirkenben und bewirkten Gingelmefen Statt finbet, ift bie bleibenbe Dachtaußerung, bie manbellos gebachte und gewollte Manifestation ber gottlichen ober urgrundlichen Ginheit. Die Gotteseinheit und bie Belteinheit befinden fich teinesweges außer einander, eben fo menig find fie ibentisch und geht jene in biefe, ober biefe in jene über. Denn bas Bugleichsein und bas Aufeinanberfolgen ber Gingelmefen im Organismus bes Beltgangen ift bas immer fortmabrenbe lebenbige Ergebniß ber urgrunblichen Caufalitat, und ift in biefer feiner Bahrheit auf analoge Beife von bem Urmefen ungetrennt, wie - um ein annaherungsweise bas absolute Caufalverhaltniß bilblich bezeichnenbes Bleiche niß zu gebrauchen - von einer Sonne ber Kreis ihres Lich-Die Ginheit Gottes erfullt ben tes und ihrer Barme. gangen Umfang ber Birflichfeit in biefer ibeal - realen Bebeutung, bag fie bas All ber Dinge ewig bentenb und mollenb, begrundenb und haltend in biefem ihren unbegrengten Resultate als die absolute Bernunft und als die absolute Artraft immanent und allgegenwärtig ift. Die höchste aller Wahrheiten, die Wahrheit dieses urgründlichen Causalverhältnisses wird von dem Hegelschen Pantheismus in seinem an und für sich gültigen, aber selbst noch einseitig gebliebenen Streben, die Einseitigkeiten des dualistischen Theismus, insbesondere die trennende Auseinanderhaltung des Unendlichen und des Endlichen, zu überwinden, dei seiner dialektischen Annahme des Processes des Unendlichen und des Processes der absoluten Idee in einer Weise verkannt, welche gleich sehr den wissenschaftlichen Ansoderungen der philosophitenden Vernunft, wie den Bedürfnissen des religiösen Bewußtseins und Gefühles widerstreitet.

Rach biefer allgemeinen Hervorhebung sowohl bet Berthvollen, Berbienstreichen und Ruhmmurbigen an ben Beftrebungen und Leiftungen ber Begelichen Philosophie, wir ber Seite bes noch Ungenügenben und Unwahren in ihra Methode und in ihrem Standpuncte tann es bem Bwed und ben Grengen unserer Schilberung nicht entsprechen, auch it Die Einzelheiten ihrer Lehrbegriffe theils lobenb, theils to belnb einzugehen, welche zu Beiben zwar einen fehr reich haltigen Stoff barbieten, aber beren Borguge und beren Dangel aus ben von une bezeichneten charafteriftifchen Gi genthumlichkeiten bes Syftems fich gureichenb erklaren. Ru bas Gine tonnen wir nicht umbin noch ju berühren, bit Stellung beffelben zu bem Chriftenthume, ba es von fid rühmt, ben wefentlichen Inhalt ber driftlichen Religions Aberzeugungen auf bie Rorm bes fpeculativen Dentens ;p rüdgeführt und unter ber angemeffenen Form ber absoluten Bahrheit in fich aufgenommen gu haben. Bei ber unbefan genen Erwägung biefer Stellung tann man gu teinem anberen Urtheile gelangen, als baß Begel's Religionsphilosophi amar vermittelft ihres bialettifchen Bernarius eine miffen Schaftliche Begrundung und begriffsmäßige Auffaffung bet

orthodoren Rirchenlehre bargubieten beabsichtigt, jeboch mit bem Befen ber Religion unb mit bem Inhalte ber reinen Chriftuslehre in einem, unverfahnbaren Biberftreite fteht. Die Anerkennung Gottes, als bes felbftanbig ewigen, allbegrunbenben, allbewußten und gemäß ber Bollfommenbeit feiner Ibeen mit unbeschrantter Freiheit maltenben Urmefens, burch beffen Denten und Wollen bie Weltorbnung ohne Anfang und ohne Ende besteht, ift ber oberfte Ertenntnigbegriff, ber hochfte und ebelfte Gebante ber menschlichen Ber-Diefe Anerkennung in ihrer fittlichen Richtung und Rraft gum Bemeingute bes irbifchen Menfchengefchlechtes gu machen und burch fie unferem Leben bie mahre Ginheit. Gicherheit, Restigkeit und Freudigkeit ju geben ift berjenige Bred bes Chriftenthumes, welcher beffen volle Bebeutung in fich fcbließt. Ihre wiffenschaftliche Begrundung, Lauterung und Berbeutlichung ift bas Sauptziel und ber Mittelpunct bes philosophischen Foricens. Rach Begel aber gehort ber bezeichnete Grundbegriff ber Religion einer untergeordneten Stufe ber intellectuellen Thatigfeit, bem blog verftanbigen Denten an, und enthullt fich Gott auf ber bodje ften Stufe ber Bernunftthatigteit als ber bialettische Droceg bes vermittelft ber Rudtehr aus ber Ratur im menfch lichen Borftellen und Denten gum Selbstbewußtsein gelamgenben Abfoluten. Beil biefer Proces nach Begel's Anficht in der Dreieinigkeit Gottes ausgesprochen ift, insofern bie felbe nicht in ber Sphare bes "Borftellens" feftgehalten, fondern "speculativ gedacht" wirb, fo gilt ihm bas Dogma ber Trinitat für bie grundwesentliche Lehre bes . Chriftenthums als ber absoluten Religion. Biernuch fteht Begel's Religionsphilosophie auch - mit bem Trachten nach firchlicher Orthoborie gewiffer Magen gemeine Sache machend und hierin einer Mobethorheit ihrer Beit hulbigend - ber rationalen Auffaffung bes Chriftenthumes, ber vernunftmi-Bigen Bervorhebung bes Befens und Geiftos ber driftlichen

Religion aus ber entftellenben Berhüllung ber firciliden Dogmen feinbselig entgegen. Sie behauptet, gerabe in biefen Dogmen, welche allerbings einer erzwungenen pantheifie fchen Auslegung fabig find, fei jenes Befen und jener Beit enthalten, und es gehore nothwendig jum Christenthum eine Menge von Inconfequengen und Biberfpruchen, weil es innerhalb bes Bebietes ber Borftellung einheimisch ben Inhalt ber Bahrheit nicht in einem reinen vollen Lichte, fonber nur in ben gertheilten und getrübten Stralen endlicher Sch Randesbestimmungen barftellen tonne. Dit ben Ausspruden und Anfoberungen ber Religiofitat und Sittlichkeit ift bal Bertrauen auf bie enblofe Fortbauer unferer Verfonlichfeit ungertrennlich verwebt, und ift als ein unverlierbares Giger thum ber Frommigkeit eben fo fehr bedingt burch bie Be griffe und Grunbfage ber fittlich religiofen Dentart, wie feinerfeits bie Innigkeit, Restigkeit und Scilfamkeit bieft Grunbfage bedingenb. Aber nach Begel's fpeculativer Ent icheibung ift bie individuelle Perfonlichfeit bes Menichen ch was Bergangliches, ein vorübergebenbes Moment in bes bialektischen Berlaufe ber Besonderung und Bereinzelus bes Abfoluten. Auf feinem Standpuncte fobert bie Bm nunft. bag bas bentenbe Inbivibuum bie Dichtigfeit feind individuellen Dafeins erkenne und willig ber Bernichtung entgegengehe im Dienfte ber Gelbftverwirklichung jener all gemeinen Substang, welche, wie ber Chronos ber alten Myth alle ihre Erzeugniffe verfchlingt.

767. Aus ben glanzenben Gigenschaften ber Lehre for gel's, ans bem Allversprechenben und Blenbenden seiner Dialektik und aus bem Umstande, baß die wissenschaftlicke Durchbildung des durch die Schelling'sche Naturphilosophit eingeführten Pantheismus in der That das vorherrschenk philosophische Bedürfniß seines Beitalters war, wozu noch bie gunstigen außeren Bedingungen für seine Lehrwirksund

feit in Berlin fich gefellten, erflart es fich gureichenb, bag fein Spftem eine machtige Einwirkung auf bie philosophirenben Beitgenoffen, einen nicht bloß in unfrem Baterlanbe. fonbern über gang Europa verbreiteten Ruhm und eine be-In berfelben ift aus einer beutenbe Schule fich erwarb. Menge jugenblich eifriger Anhanger eine verhaltnigmäßig nicht geringe Angahl achtungswürdiger Gelehrter und talentvoller Schriftsteller hervorgegangen, welche bie Lehrbegriffe ihres Meifters in immer ausgebreiteteren Rreifen geltenb gu machen, fie gu erlautern, gu vertheidigen und fur eine Reform in ber Behandlung ber historischen und positiven Biffenschaften anzuwenden fich bemuht haben. Diefen Dannern gebührt bie volle Anertennung und Sochachtung ihrer Leiftungen, insoweit fie als achte Begelianer bie fruber in größerem Dag, wie gegenwartig; vorhandenen Schwierigteiten bes Berftanbniffes ihres Lehrers gludlich übermunben. bas Syftem in allen Tiefen und in allen Berichlingungen feiner Dialektischen Erpofitionen treu verfolgt und richtig aufgefaßt, und bergeftalt fich als befähigt erwiesen haben, baffelbe theils unverfälscht ju bemahren und ju verbreiten, theils von ihrem Standpunct aus ju einer hoheren wiffenschaftlichen Gestaltung ber Theologie, ber Jurisprubenz und ber Befchichte zu benuten. Dagegen find aber auch zwei in biefer Schule jum Borschein gekommene, für bie Intereffen und Anfoderungen ber Philosophie und ihrer Geschichte jum Theil bebeutungelofe, jum Theil ftorenbe und verwirrende Richtungen als folche ju bezeichnen. Die eine verfälfcht, fo viel an ihr liegt, bas Berftanbniß ber Begelfchen Lehre baburch, bag fie berfelben ben Inhalt und Charakter bes Pantheismus absprechen und bagegen ben ber mabren Uebereinstimmung mit ben wesentlichen Ueberzeugungen bes religiöfen und bes chriftlichen Bewußtseins, vor Allem alfo mit ber Ueberzeugung von bem Allbewußtsein und ber felbftbewußten allwaltenden Borfehung Gottes als des weltbegründenden und weltregierenden Urwesens beilegen will. Die andere verhunzt in einer widrigen und verderblichen Beife bie von dem Meister ausgebildete bialektisch speculative Lehn, indem sie dieselbe zu einem nüchternen Berstandesatheismus begradirt.

768. Bas bie erfte biefer beiben Richtungen betrifft, fo ift es um fo mehr im Intereffe unferer Darftellung un Beurtheilung bes Hegelschen Systemes, fie ausbrudlich n miberlegen, weil fie von einigen teinesmeges unbebeutenten Bortführern ber Schule vertreten wirb, beren Ansehen Mis gereichen tann, in einen ber wichtigften Puncte ber & fchichte ber Philosophie eine Bermirrung hineinzubringa, welche burchaus nicht gebulbet werben barf. Run follte und mußte es zwar an und fur fich genugen, zum Behuf bicit Biderlegung auf ben fpftematischen Busammenhang aller Lebt begriffe und Musspruche Begel's sowohl in feinen von ibr felbft herausgegebenen Schriften, als in feinen Borlefungen bie nach feinem Zobe burch, ben Drud veröffentlicht worte, bingumeifen, ba in biefem Bufammenhange gefaßt jeber Sa benjenigen Gehalt und Sinn bes Spftemes bezeugt, ben wit in unferer treu aus ben Quellen geschöpften Schilderung fenntlich gemacht haben. Mber eben an bem Berftanbnift beffen, mas hier bas Mittel gur Berichtigung ihres Im thumes fein mußte, fehlt es ben Bertretern jener Richtung und fo bleibt une hier nichts Unberes noch übrig, als ta auch für minder Sachkundige und in ben Organismus in Begelichen Begriffsentwidlungen minber Gingeweihte gon ungweibeutigen Ginn folcher einzelnen Stellen fprechen p laffen, in benen Begel feine pantheistifche Grundanficht auf eine vorzugeweise fagliche, faft populare Beife felbft inter pretirt hat. Dag ihm Gott ober ber abfolute Beift nicht Anderes ift, als ber in bem geiftigen Leben ber Denfcheit fich producirende, verwirklichende und ftufenweise jum Selbs

emußtfein bringenbe, macht er jum Beispiel in folgenber Museinanderschung auf bas unvertennbarfte Plat. "Der Beift, iehauptet er, bem bas absolute bochfte Sein gutommt, ift iur als Thatigkeit, bas heißt, infofern er fich felbft fest, ur fich ift und fich felbft hervorbringt. In biefer feiner Thatigkeit ift er aber miffend, und ift er bas, mas er ift. jur als miffenber. So ift es ber Religion wesentlich, nicht n ihrem Begriffe nur ju fein, fondern bas Bewußtsein befen ju fein, mas ber Begriff ift. Das Material, worin fich ber Begriff, gleichsam ale ber Plan, ausführt, welches er ich ju eigen macht und fich gemäß bilbet, ift bas menschliche Bewußtsein. Go erft realisirt fich bie Ibee, mahrend fie jorher junachft felbft nur als Form bes Begriffes gefest ift. Der Beift ift eben bies, weil er lebenbig überhaupt ift, qurft nur an fich ober in feinem Begriffe gu fein, bann in vie Grifteng gu treten, fich ju entfalten, reif zu werben, ben Begriff feiner felbft hervorzubringen, hervorzubringen, mas r an fich ift, fo bag bas, mas an fich ift, fein Begriff fur ich felbft fei. Dies heißt alfo fich bestimmen, in Erifteng reten, für Unberes fein: feine Momente in Unterschieb gu ringen und fich auszulegen. Diefe Unterschiebe find teine inberen Bestimmungen, als welche ber Begriff felbft in fich Die Entfaltung biefer Unterschiebe und ber Berauf ber Richtungen, bie fich baraus ergeben, find ber Beg ses Beiftes, ju fich felbft ju tommen, er felbft ift aber bas Das absolute Biel, bag er fich ertennt, fich faßt, fich Begenstand ift, wie er an fich felbft ift, jur vollfommenen Erkenntniß feiner felbft tommt, bies Biel ift erft fein mahrjaftes Sein. Diefer Proceg bes fich producirenden Beiftes, biefer Beg beffelben enthält unterschiebene Momente. ber Beg ift noch nicht bas Biel, und ber Geift ift nicht am Biel, ohne ben Beg burchlaufen ju haben. Er ift nicht som Saufe aus am Biel, bas Bolltommenfte muß ben Beg jum Biele burchlaufen, um es zu erringen. In biefen Sta-

tionen feines Processes ift ber Geift noch nicht volllommen, fein Wiffen, fein Bewußtsein über fich felbft ift nicht tal mahrhafte und er ift fich noch nicht offenbar. Indem ter Geift mefentlich biefe Thatigfeit bes Sichhervorbringens ift, fo ergeben fich baraus bie Stufen feines Bewußtseins. Abn er ift fich immer nur bewußt gemäß biefen Stationen" 1). Gben fo leicht verftanblich und ohne alle Bulaffigfeit eine falschen Deutung ift folgende Stelle: "bie Religion ift bie Ibee bes Beiftes, ber fich ju fich felbft verhalt, bas Gelbf: bewußtfein bes absoluten Geiftes. Das Bewußtsein als folches ift bas endliche Bewußtsein, bas Biffen von einem An beren, als bem Ich. Die Religion ift auch Bewußtsein und , hat fomit bas enbliche Bewußtsein an ihr, aber als endlich ches aufgehoben. Denn bas Andere, wovon ber absolute Beift weiß, ift er felbft, und er ift fo erft ber abfolute Beif, bag er fich weiß. Die Endlichkeit bes Bewußtseins trit ein, indem fich ber Beift von fich felbft unterfcheibet, abet biefes enbliche Bewußtsein ift Moment bes Geiftes felbt, er felbst ift bas Sichunterscheiben, bas Sichbestimmen, la heißt, er ift bies, fich als endliches Bewußtfein gu fegen Damit aber ift er nur als burch bas Bewußtscin ober burch ben endlichen Geift vermittelt, fo bag er fich zu verendlichen hat, um burch biefe Berenblichung bas Biffen feiner felbf gu werben. Go ift bie Religion bas Biffen bes gottlicher Geiftes von fich burch bie Bermittlung bes endlichen Geiftel In ber höchsten Ibee ift bemnach bie Religion nicht bie Ap gelegenheit eines Menfchen, fonbern fie ift mefentlich tie ' hochfte Bestimmung ber absoluten Ibee felbst" 2). In gliv der und ahnlicher Musbrudsmeife, wie Begel hier feine in gischen Grundannahmen von ber qualitativen Unendlichtet

<sup>1)</sup> Segel's Borlefungen über bie Philosophie ber Religion, 2te verb. Aufl. 1ft. Th. S. 74 — 75.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) l. c. E. 199 — 200.

nb von bem Proceg bes Begriffes auf feine Borftellung on ber in bem Segen und Aufheben ber enblichen Beifter rfolgenben Bermirklichung bes unenblichen Beiftes anmenet, erklart er fich bei vielen anberen Befegenheiten über iefe Berwirklichung. Go fagt er jum Beifpiel auch: "ber Beift ift bies, fich auszuschließen zu enblichen Lichtfunken es einzelnen Bewußtfeins und fich aus biefer Enblichkeit vieder zu fammeln und zu erfaffen, indem in dem endlichen Bewußtsein bas Wiffen von feinem Wefen und fo bas gottiche Selbftbewußtsein hervorgeht"). Ferner : "bas Bewußtein bes enblichen Beiftes ift bas concrete Sein, bas Daterial ber Realifirung bes Begriffe Gottes" 2). Gben fo: "es ift Gottes Gelbstbewußtsein, welches fich in bem Wiffen bes Menschen weiß 3). Es find endliche Beifter, aber bas Enbliche hat teine Bahrheit, die Mahrheit bes endlichen Beiftes ift ber absolute Beift. Das Endliche ber Beifter ift kein mahrhaftes Sein, ift an ihm felbft bie Dialektik, fich aufzuheben, zu negiren, und bie Regation biefes Endlichen ift bie Affirmation als Unenbliches, als an und für fich Allgemeines" 4). Rach bem Angeführten burfte es auch nicht mehr möglich fein, mißzuverftehen, mas Begel über ben Begriff ber Liebe Gottes in folgenden Borten fagt. "Gott ift ber Geift, ber Geift ift Proceg, Bewegung, Leben, ift biefes, fich gu unterscheiben, gu bestimmen, und bie erfte Unterscheibung ift, bag er ift als bie allgemeine Ibee felbst. Diefes Allgemeine enthalt bie gange Ibee, aber enthalt fie auch nur, ift nur Ibee ,,an fich". In bem Urtheil ift bas Andere, bas bem Allgemeinen Gegenüberftehende, bas Bcfonbere, aber fo, bag biefe zwei Bestimmungen - bas MU-

<sup>1)</sup> l. c. 2t. Tb. S. 330.

<sup>2)</sup> l. c. S. 551.

<sup>3)</sup> I. c. **E**. 398.

¹) l. c. E. 539.

gemeine und bas Besondere - auch für einander baffelbe finb, bag biefes Unterscheiben gleichfalls bies ift, ben Unterschied als keinen zu fegen, und bag bas Gine in bem Aubern bei fich felbft ift. Dies, bag es fo ift, ift nun ber Beift felbft, ober nach Beife ber Empfindung ausgebrudt, bie ewige Liebe. Benn man fagt, Gott ift bie Liebe, fo ift es fehr groß, wahrhaft gefagt, aber es ware finnlos, bies nur fo einfach als einfache Bestimmung aufzufaffen, ohne gu analyfiren, mas bie Liebe ift. Die Liebe ift ein Unterscheiben Bweier, bie boch für einander fchlechthin nicht um terschieben finb. Das Gefühl und Bewußtsein biefer Iben titat ift bie Liebe, ich habe liebend mein Selbstbewußtfein nicht in mir, fonbern in bem Anbern. Es ift biefes Anbere, in welchem ich nur befriedigt bin, meinen Frieden mit mit habe, und ich bin nur, indem ich Frieden in mir habe, hate ich biefen nicht, fo bin ich ber Biberfpruch, ber auseinanbergeht. Diefes Andere nun, indem es eben fo außer mit ift, hat fein Sclbstbewußtfein nur in mir, und Beibe -Ich und bas Andere — find nur biefes Bewußtfein ihre Außerfichfeins und ihrer Ibentitat, biefes Anschauen, biefet Buhlen, biefes Wiffen ber Ginheit. Das ift bie Liebe. Gott ift bie Liebe, bas heißt, er ift bies Unterfcheiben und bie Richtigkeit bieses Unterschiedes, ein Spiel bieses Unter fcheibens, mit bem es fein Ernft ift, welches eben fo als aufgehoben gefest ift, bas heißt wieber, er ift bie emigt einfache 3bee" 1). Richts ift klarer und burchfichtiger, als bie etwas erzwungene Beife, mit welcher Begel an biefe Stelle fich bemuht, bie in bem ichonen Johanneischen Ans fpruch "Gott ift bie Liebe" nach feiner Deinung enthaltent " Worstellung auf ben vermeintlich speçulativen Gebanten 30 rudzuführen. Er hat ju biefem Behufe nur bas eine Grundthema feiner Religionsphilosophie zu verwenden. welches in

<sup>1)</sup> l. c. ©. 226 - 227.

en Expositionen berfelben fo häufig, theils in Zautologieen, beils in Bariationen ausgespielt wirb, bie Behauptung; Bott ber abfolute Geift fei bas Allgemeine, welches in ibem Befonderen und Gingelnen ber enblichen Geifter fich realifire. nbem er in bem Wiffen bes Menfchen ober bes enblichen Beiftes. in ber menschlichen Anerkennung Gottes, jum Bifen, jum Selbstbewußtsein gelange, wobei ber endliche Beift n feiner Gigenschaft ber Enblichkeit fich nur als bas gur Bermirklichung bes allgemeinen Beiftes gehörige Moment 1e8 Befonderen und Gingelnen erkenne. Darin nun foll ber n ber religiöfen Borftellung von ber gottlichen Liebe entjaltene speculative Bebanke bestehen: bag in bem Proces ber Ibee unaufhörlich ein Unterschied gemacht wird amischen bem menblichen und bem enblichen Beift, ber eben fo unaufhorich auch wieber aufgehoben wirb, weil einerseits ber unenbiche Geift fich nur in bem Bewußtsein, welches bem enbichen angehort, ertennt und verwirklicht, aber anbrerfeits ier endliche Geift fich nur als bie Bermittlung und Bervirklichung bes unenblichen erkennt und als fein Befen und eine Bahrheit ben unenblichen weiß. - Bir glauben burch bie Anführung ber vorliegenben Ausspruche Begel's bem Bmede Genuge geleiftet ju haben, ber une bagu bemog, unerer Schilberung bes Begglichen Spftemes biefe Bufammenftellung gleichsam ale einen Anhang hinzuzufügen, und menben une nunmehr zu einer gang turzen Berudfichtigung ber meiten entgegengesetten Richtung bes unachten Segelianismus.

769. Diese zweite Richtung charakteristet sich hauptsächlich baburch, baß sie alle tieferen und feineren Büge ber Hegelschen pantheistischen Auffassung des absoluten Busammenhanges der Wirklichkeit und also des Verhältnisses, worin nach Hegel der Geist zur Ratur und zum logischen Denken steht, verstacht und vergröbert, und den tiefstnigen Pantheismus zu einem platten Atheismus verkehrt. Inbem fie bie bialektische Methobe bes Begelschen Syftemes als eine unnfige Gintleibung ber mefentlichen Gebanten bes philofe phischen Bewußtseins fallen und ben Beg ber Gelbftvermittlung bes abfoluten Beiftes burch bas Leben, Erfennen und Sandeln ber endlichen Geifter im Sinne Segel's nicht gelten lagt, hiermit nicht mehr ben abfoluten Geift ben enblichen als beffen Bahrheit in Begelscher Beise gegenüberftellt, überfchreitet fie bie Grenge, welche ben Pantheil mus von bem Atheismus trennt, und geht in bas heillofe Bebiet bes letteren ein mit ber tahlen Berficherung: bie Ertenntnig, welche wir von Gott besigen, fei nichts Ande res, als bie Selbsterkenntnig bes Menfchen, mas uns Gott fei, bas fei unfer Beift, unfere Seele, Bott fei bas offen bare Innere, bas ausgesprochene Selbst bes Menschen, and bie Religion fei bas Selbstbewußtsein bes von ben Befdran Fungen ber Individualitat befreiten Menfchenmefens. Da Menich vermöge nicht über fein eignes Befen hinausjuge hen, und erkenne bloß feine eigne Bernunft, indem er ein abfolute Bernunft im Beltall, und feine eigne Urfachlichfeit, indem er einen bentenben Urgrund bes Befens und Seins ber Dinge fich porftelle. Siernach fei ber Denfch ber reck Gott, und es burfe tunftig teine besondere, von ber Ar thropologie ober Pfpchologie unterschiebene Theologie und Religionsphilosophie geben, fonbern bie Anthropologie tet an bie Stelle ber beiben letteren. Da biefe Lehre als ein tief von ber Bohe bes Begelichen Standpunctes herabgeim kene fich felbst ihre Stellung und Bebeutung in ber Ge fcichte ber Philosophie, nämlich ihrem Rang und ihrem Berthe nach einen Plat an ber Seite bes Atheismus einis ger frangofischer fogenannter Popularphilosophen bes vorigen Sahrhunderts unvertennbar genug anweift, fo bebarf es bie weber einer weiteren Angabe ihres Inhaltes, noch einer Beurtheilung ihres Unwerthes. Indem ich hiermit überhauft

Charafter n. Erfolg ber Begelfchen Philosophie. S. 769. 713

meine Andeutungen des Charakters und Erfolgs der Hegelschen Philosopheme schließe, so habe ich nunmehr die mir vorgesteckte Aufgabe, die Hauptmomente in dem gesammten disherigen Entwicklungsgange der Philosophie zu schildern, soweit mein eigner Standpunct es mir verstattete, annäherungsweise gelöst. Es bleibt mir nur noch übrig, in meinen Schlußbetrachtungen das Resultat senes Entwicklungsganges hinsichtlich auf das philosophische Problem der Gegenwart in einem Ueberblick zusammenzusaffen, und meine Ansicht über dieses Problem zugleich mit dem Standpunct meiner Auffassung und Kritik der von mir geschilderten Systemes durch eine Angabe der Hauptpuncte meines eignen Systemes näher zu bezeichnen.

# 9. Schlussbefrachtungen.

770. In keinem ber neschilderten Lehrgebäude, fo bat es fich aus bem von mir festgehaltenen Befichtspunct in te Besammtheit meiner Beurtheilungen berfelben ergeben, if Die angemeffene Methode ber Ergreifung und Behandlung ber philosophischen Aufgaben bereits erfaßt und gur Aus. führung gebracht worden. Jebes hat entweder von einem noch einfeitigen und unzulänglichen Stanbort aus, ober mit einer ungenügenben Berfolgung einer richtigen Grundanficht feine Erklarungen über bas Berhaltniß amifchen unferen Ertennen und bem Ertennbaren und über ben allgemeinen ursachlichen Bufammenhang ber Birklichkeit aufgestellt. 30 boch fpricht fich in ihrer Reihenfolge, infofern wir unter ihnen nur bie bebeutenberen Leiftungen einer felbständigen Denkkraft berückfichtigen, ein innerer Bufammenhang ber Museinanderfolge und ein ftetiges Fortschreiten bes philoso phischen Bewußtseins theils hinfichtlich bes Umfanges ber hervorgehobenen Probleme, theils hinfichtlich ber Tiefe ta Behandlung aus. Bierbei find erftlich alle ber Ratur ber Sache nach mögliche einander entgegengefeste und wefentlich verschiedene Richtungen ber Erkenntnißtheorie und ber Belt erklarung gum Borichein getommen-und haben ihre Bertte tung erhalten. Rerner geigt es fich, bag immer bie cine, nachbem fie eine Beitlang, fei es nun porherrichenb, ober boch allgemein beachtet, in die philosophischen Berhandlungen ihres Beitalters mit lebenbiger Birtfamteit eingegriffen, burch eine anbere, wenn gleich in ihrer Zotalitat gleichfalls noch unbefriedigenbe, bennoch verhältnigmäßig volltommenet burchgebilbete bekampft und aus ber Stellung bes behaupteen Ginfluffes verbrangt murbe. Damit finb bie verfchiebeen Standpuncte zu wieberholten Malen und in einer zuehmend bedeutenberen Ausführung geltenb gemacht worben. Insbesonbere murben feit ber Kantischen Epoche bie gmar elbft noch einfeitigen, aber über bie Borftellungsart bes emeinen Berftanbes fich weit erhebenben und in ben bochten Spharen ber Speculation fich bemegenben Ansichten bes ubjectiven Ibealismus, bes monabologischen Monismus und es Pantheismus mit ber größten Energie, Sorafalt unb Runft ausgebilbet. Wenn nun burch alle biefe Bestrebungen, ingeachtet' fie noch nicht ju bem Biel bes Geminnes einer ben fo allgemeingeltenben, wie allgemeingultigen Dethobe ind eines allgemein anerkannten ficheren Fundamentes ber bilofophifden Forfdungen geführt haben, bennoch im Banjen genommen bas geistige Leben ber Menschheit in ber Unertennung und in ber Berfolgung feiner wichtigften Ungelegenheiten heilfam erregt und wefentlich geforbert murbe. fo ift augleich burch bas fur eine gehörig beurtheilenbe Betrachtung auf bem Stanbort ber Gegenwart boppelt Lehrreiche theils bes Richtigen und Saltbaren, theils bes Unwahren und Berfehlten in ben von ihnen bargebotenen Lehrbegriffen hinsichtlich ber Annäherung an jenes Biel nicht Beniges erreicht worben. Gegenwärtig tann und foll bei einer julanglichen Benugung ber großen und reichhaltigen Lehren bes vor uns liegenden Entwicklungsganges ber Philosophie ben gur thatigen Theilnahme angihren Berhanblungen Berufenen bie wichtige Ginficht leiten, wie und in welchem Sinne jebe ber bisher einander bestreitenden geschichtlich bedeutenb geworbenen Bestalten ber Speculation ben anbern gegenüber nicht minber ihre eigenthumliche Berechtigung, als ihr eigenthumliches Unrecht hat, und wie in ben bis jest geschichtlich hervorgetretenen Momenten ber Uebung und Entfaltung bes philosophischen Dentens bie unerläßlichen Bebingungen gegeben find au einer hoberen und bleibenben Gelbftverftanbigung bes philosophirenden Geiftes, jur Berbeutlichung and allgemeinen Berbreitung ber mahren Methode für die vollständige Begründung und spitematische Durchbildung ber bynamischen Bernunfterkenntniffe.

771. Bei ber Ermagung bes burch bie unverganglichen Leiftungen ber Bergangenheit herbeigeführten philosophischen Standpunctes ber Gegenwart barf nicht unbemerkt bleiben, baß feit bem hoheren Aufschwung, welchen bie neuere Phi-Tofophie mit Kant's kritischen Untersuchungen genommen, ausschließlich in unferem Baterlante, und zwar naber beftimmt nur im protestantischen Deutschland bic fraftige Bewegung und Fortbilbung bes speculativen Denkens Statt gefunden. In Frankreich, in England und in ben Richte landen, wo bie neuere Philosophie ihren Ursprung genom men und ihre erfte Pflege gefunden, von wo fie aber fir ihre höhere Entwicklung fich nach Deutschland wandte, wit in Italien, wo querft und hauptfachlich bie ben Uebergang von ber Scholaftik gur neueren Philosophie bilbenben Befite bungen hervortraten, und in bem übrigen Muslande hat fic feit bem Aufblühen ber beutschen Philosophie keine productiv Rraft, keine Driginalitat und Selbsthatigkeit in unseren Bebiete, fonbern nur mehr ober weniger Empfanglichfeit für bie Productionen bes beutschen Geiftes, jum Theil auch ein Festhalten an ben Standpuncten ber vor = Rantischen Periobe gezeigt. Innerhalb ber romifch = katholischen Richt Deutschlands haben zwar felt Rant zwei Lehrer ber Phi Iosophie, Georg Bermes 1) und Bernard Bolgano 2) eint

<sup>1)</sup> gestorben 1831 als Doctor ber Theologie und Philosophie, als Professor ber Theologie zu Bonn und Domcapitular 32 Köln. Seine zur Literatur ber Philosophie gehörige Schrift führt ben Titel: Einleitung in die christsatholische Theologie, erster Theil: philosophische Einleitung, Münster, 1818, 2tt Auss. 1831.

<sup>2)</sup> geboren ju Prag 1781, eine geraume Beit Profeffor ba

nicht unbeträchtliche Wirksamteit burch ihren munblichen Unterricht in ihren Rreifen geubt, verhaltnigmagig in benfelben Gutes gestiftet und eine Angabl von Anhangern gewonnen, indem fie den ftarren Dogmatismus ihrer Kirche durch ein amar fehr bescheibenes und beschränktes, aber in feiner Abficht ehrenwerthes Rachbenten über philosophische Bahrheiten gu milbern und einigermaßen mit besonnener Bernunftbetrachtung gu burchbringen und gu beleben bemuht maren. Beboch als philosophische Denter und Schriftfteller haben Beibe im Berhaltniß ju bem von ihnen vorgefundenen Standpunct ber beutschen Philosophie nichts Bebeutenbes unb für unsere Schilberung Erwähnenswerthes geliefert. Die Befchranttheit bes Gefichtstreifes ihrer Anfichten und ihrer Beftrebungen, in welchen beibe Manner burch ihre Jugenbbilbung und ihre firchlichen Berhaltniffe eingeführt worben, und bem aufolge fie für bie Erkenntnig ber vermeintlichen inneren Bahrheit ber papftlich katholischen Dogmen eine Art pfpchologischer und metaphysischer Grundlage barzubieten gesucht haben, wiberftreitet burchaus bem Charafter ber achten Bahr-

Religionswissenschaft an ber Universität zu Prag, von welcher Stelle er wegen einer ihm Schuld gegebenen zu großen Freisinnigkeit der Lehrweise entlassen wurde. Seine Schriften sind: Lehrbuch der Religionswissenschaft, ein Abdruck der Borlesungshefte eines ehemaligen akademischen katholisschen Religionslehrers, von einigen seiner gewesenen Schüler gesammelt und herausgegeben, Sulzbach, 1834, 3 Theile (der dritte Theil in zwei Bänden), Wissenschaftslehre, Bersuch einer ausführlichen und größtentheils neuen Darstellung der Logik, herausgegeben von mehreren Freunden Bolzano's, Sulzbach, 1834, 4 Bände, Athanasia oder Gründe für die Unsterblichkeit der Seele, 2te verb. Aust., Sulzbach, 1838. Hierzu kommt noch: Lebensbeschreibung des Dr. B. Bolzano mit einigen seiner ungedruckten Auffäse, eingeleitet und errläutert von dem Herausgeber, Sulzbach, 1836.

.heiteforfchung. Bir treffen bei Beiben einen Effetticismus an. welcher firchliche Lehren und welcher Anfichten ber por-Rantifchen Philosophie mit burftigen eignen Bebanten loder verbinbend nirgends in bie Liefe ber Unterfuchungegegenftante einbringt, überall bei unwahren Unterscheibungen unt Ab ftractionen ftehen bleibt und ben lebenbigen Rusammenham -fomobl ber menfchlichen Seclenthätigkeiten insbefonbere, als ber Dinge im Beltgangen überhaupt verfennt. aber Beibe nichts Unberes, als eine vernunftwiffenschaftlick Begrundung eines rechtgläubigen Supernaturalismus hervor-- aubringen beabsichtigten, haben fie bennoch für bas Urthil ber romifchen Curie ju viel Freiheit bes Bernunftgebrauche geubt. Bolgano murbe, wie bereits ermabnt, feines Amtel entfest und ju bem Berfprechen gezwungen, nie etwas von feinen Unfichten burch ben Drudt gu veröffentlichen, weshalb er fich ben Anschein geben mußte, felbit keinen Antheil at ber Berausgabe feiner Schriften ju haben. Das Bermes betrifft, fo warb er gwar mabrent feines Lebens burch bie .liberalere Dentart bes bamaligen Erzbischofes von Roln ge fcutt. Aber nach feinem Tobe warb burch eine vom Papi ausgesprochene Berbammung bas Lefen fowohl feiner philofophischen, ale feiner positiven Ginleitung in Die driftfathe lifche Theologie, wie auch feiner driftfatholischen Dogmatit verboten.

772. Die von mir bezeichnete wahre Methobe, bern beutliche Anerkennung auf ber philosophischen Bilbungeftuft ber gegenwärtigen Zeit eben so sehr durch die Ergebnisse und Lehren ber vergangenen Zeitalter bedingt wird, als sie und in den Stand setzt, den Zusammenhang der Geschichte bet Philosophie und die Bedeutung jedes einzelnen Momentes in derselben richtig zu verstehen und unparteitsch zu würdigen, muß sich nach meinem Dafürhalten durch folgende Gingenthümlichkeiten als solche bewähren. Erstens muß sie den

analystichen bber regreffiven Betrachtungsgang mit bem funthetischen ober progressiven bergestalt verbinden, bag fie gunachft regreffiv von ben unmittelbaren Ertenntniffen bes menschlichen Bewußtseins (nicht aber von leeren formalen Abstractionen bes Seins und bes Richts) ausgehend burch bie Reihe ber vermittelnben und vermittelten hindurch bis au bem oberften gulest vermittelten Ertenntnigbegriff in ihren Untersuchungen emporfteigt, und nachbem fie hiermit ben gesehmäßigen Entwidlungegang unfrer Intelligeng und bie Erkenntnigbegrundung bes hochften Bernunftbegriffes gur beutlichen Anerkennung gebracht, progreffiv verfahrt und insbefonbere aus bem Inhalte biefes hochften Begriffes, aus ber Ertenninif ber urgrundlichen Ginheit bes Urmefens bie begrundeten allgemeinen Berhaltniffe ber. Beltorbnung entwidelt. Bierin liegt zweitens bas Erfoberniß, bag fie, bepor fie ju ber Aufführung bes metaphpfifchen Lehrgebaubes fich wendet, über bie Entfaltung unfres Bewußtseins, über bie Bilbungsmeise und Gewißheit ber Thatsachen ber Erfahrung und über bas Bervorgeben ber rationalen Ertennenigfphare aus ber empirischen bie fur eine besonnene Ergreifung und Lofung ber metaphyfifchen Probleme unentbehrlichen Aufichluffe herbeiführt, mithin burch eine erkenntnigtheoretifche Grundlage bie Detaphpfit vorbereitet. Drittens führt fle in bem Bebiete ber Metaphyfit, vor ben Berirrungen bes Dogmatismus geschütt, ju bem bogmatischen Biele, bie emigen Dentbestimmungen bes gottlichen Dentens, soweit fie in ber Ordnung ber Welt für unfere vernünftige Bernehmung verftanblich fich aussprechen, und bas Begriffenfein bes Univerfume in ber unendlichen Lebensfphare bes lebenbigen und perfonlichen Urgrundes mit wiffenschaftlicher Deutlichkeit, Reinheit und Gewißheit ju erkennen. Biertens loft fie in bem Begirte ber prattifchen Philosophie bie Aufgabe, aus ber univerfellen urfachlichen Bertnüpfung ber Birtlichfeit. aus ber Drbnung ber Rrafte, Gefege und Enburfachen im

Beltgangen, und hiermit aus ber Bebeutung und ber Stellung, welche in ber emigen Begrundung ber Stufen und Bab tungen ber Gingelwesen bem Denschenwesen verliehen ift, die wandellosen obersten Bwecke und Rormen unseres Frie heitsgebrauches, und mithin bie ibealen Grundfage bes Rech tes, ber Sittlichkeit und ber Religiofitat folgerichtig abge leiten und feststellend ju erklaren. Demaufolge muß es im fünftens gelingen, über bie noch in einer mefentlichen Gie feitigkeit befangenen Standorte bes Rationalismus und bei Empirismus, ber Unmittelbarteitelehre und ber Gubjective tatelehre, bes Ibealismus und bes unfritischen Realismi, bes spiritualistischen, bes materialistischen und bes monabe logischen Monismus, bes Dualismus und bes Pantheismi fich erhebend die Erfahrung mit ber Speculation, die Uchar geugungen bes gemeinen Menschenfinnes und bie Anfoberus gen bes Bemuthes mit ben Lehrbegriffen und Beburfniffe bes philosophirenben Beiftes, und ben religiofen Glaube mit bem philosophischen Biffen wahrhaft in Uebereinftin mung ju bringen.

773. Bemüht biefe Methobe, beren Bewußtsein fis in mir allmählig seit bem Beginne meiner schriftstellerischen Thätigkeit mit wachsenber Deutlichkeit entwickelt hat, it Gestaltung eines in ber angegebenen Weise über bie Gegerfäge und Einseitigkeiten ber bisherigen philosophischen Standporte emporsteigenben Systemes 1) anzuwenden, halte ich is

<sup>1)</sup> Die zur Ausbildung besselben bisher erschienenen Schriften find: Logit ober allgemeine Denkformenlehre, Jena, 1827, Abeorie des menschlichen Erkentnisvermögens und Rete physik, Gotha, 1st. Band, 1832, 2t. B. 1834, Lehrbuf der Psychologie und der Logik, Jena, 1835, 2te verm. L verb. Aust., 1839, die Wissenschaften der praktischen Philosophie im Grundrisse, 1ste Abtheil. philosophische Rechtslehr, Jena, 1837, 2te u. 3te Abth. philosophische Sittenlehr

#### G. Reinhold's Syftem ber Philosophie. S. 773. u. 774. 721

ür angemessen, ba burch sie meine Auswahl, Darstellung ind Beurtheilung bes in ben Umkreis ber vorliegenden Schilerung Ausgenommenen wesentlich bestimmt worden ist, an iteser Stelle über sie durch eine Andeutung des Busamenenhanges meiner Lehrbegriffe eine nähere Rechenschaft zu seben. Diese Andeutung wird sich größtentheils auf die Brundzüge der Hauptwissenschaften der theoretischen Philosophie, nämlich der Erkenntnistheorie und der Metaphysik eschränken, und hierauf nur in einer allgemeinsten Uebersicht die hieraus sich ergebenden Resultate für die Hauptwissenschaften der praktischen Philosophie kenntlich machen (vergl. den 1st. Band, Einleit. §. 10.). Hierbei werde ich vornehmlich ie zweite Bearbeitung meines Systems der Metaphysik zum Frunde legen, weil sie die am meisten gereiste Gestalt meister Behandlung der Meoretischen Philosophie enthält.

## 1). Ertenntnißtheoretifde Grundlage ber Metaphyfit.

774. Die Hauptfrage der Erkenntnißtheorie, auf beren Beantwortung alle hierher gehörige Untersuchungen sich beiehen, betrifft das zuverlässige Kriterium, durch welches wir inerscits im Kreise der Erfahrung das objectiv gültige Ersennen des an sich Borhandenen von der bloß subjectiven Auffassung der für unsere Wahrnehmungsweise hervortretensen Erscheinungen, und andrerseits im Gebiete der dynanischen Vernunftbetrachtung das Wissen von dem Meinen mischen Vernunftbetrachtung das Wissen von dem Meinen mb dem gläubigen Fürwahrhalten zu unterscheiden vermögen. Hiernach zerfällt jene Frage in zwei-Probleme. Das eine imfaßt die Untersuchung und Begründung der objectiven Gülzigkeit, welche den wesentlichen Aussprüchen des erfahrungsenäßigen Bewußtseins zukommt. Das andere enthält die

und Religionelehre, Jena, 1837, Spftem ber Metaphpfit, 2te Bearbeitung, Jena, 1842.

Nachweisung, wie gemäß bem allgemeinen Sange ber Enbfaltung bes geistigen Lebens in ben menschlichen Individua bas rationale Erkennen, und zwar nicht bloß bas mathemetische, sondern insbesondere auch bas dynamische aus ben empirischen hervorgeht, und in der ihm eigenthümlichen Gesmäßigkeit sich entwickelnd ben Charakter der zweisellosse Gewißheit erlangt.

a. Die objective Gultigfeit ber mefentlichen Mub fpruche bes erfahrungsmäßigen Bemußtfeins.

775. Das Charafteriftifche ber empirifchen Ertenning ift überhaupt burch folgende Puncte beterminirt. erlangt fie lediglich auf bem Beg unferer bentenben, buch ben Gebrauch unserer Thatfraft mefentlich bebingten und m terftügten Bahrnehmung und Beobackung ein auf bie Om gen ber letteren befchranttes Biffen. Zweitens gebort it blog bie Form ber thatfachlichen Gewißheit an. Dritte tragen baher bie von ihr gewonnenen kategorischen und fr pothetischen Regeln immer nur ben Charafter einer nlate ven, nie ber absoluten, Allgemeinheit, und bie von ihr w kannte Rothwenbigkeit ber Regeln, wie ber Ralle ift gleid falls immer nur eine relative, bloß fo weit geltenbe, als tit Beobachtung und bas factische Dafein ber Bebingungen fi Die Thatfachen unferes erfahrungsmäßigen Be wußtfeins insgesammt haben gu ihrem Funbamente biefe m pirische Grunderkenntniß: bag eine Bielheit von Gingelm fen eriftirt, ju benen Jeber von uns felbft gebort, welcht einerseits bie Meußerlichkeit als raumliche Bestimmtheit, be Neußerliche ber Körperlichkeit, andererseits hiermit zur Giv heit verbunden die Innerlichkeit als Rabigkeit bes in ber be namischen Gemeinschaft ber Individuen hervortretenden Bir tens und Leibens angehört. Es bietet fich nun fur bie bir mit beginnenbe philosophische Erwagung bie Frage bar, ob ber bezeichneten Grunderkenntniß eine bloß fubjective, obn

eine wirklich objective Bebeutung, bie Uebereinstimmung ber Bahrnehmung und Borftellung mit bem Bahrgenommenen und Borgeftellten, alfo bie Bahrheit gutommt. Ergreifung biefer Frage und folglich bes in ihr enthaltenen transcenbentalen, bas heißt hier, über ben Befichtefreis bes gemeinen Berftandes hinausgehenden Zweifels erhebt fich bie Betrachtung als nunmehr philosophische und zwar naber beftimmt als ertenntnigtheoretische über ben Besichtstreis bes untritischen Realismus ber popularen Borftellungsmeife, melder blog bie Unerläglichfeit befundet, ber fur bie Sinneswahrnehmung fich barftellenben Körperwelt bie Realitat juguschreiben und bie regelmäßige Bahrnehmung für eine Quelle wahrer Ertenntniffe gu halten, ohne bag er über bie Begrunbung und Bebeutung biefer intellectuellen Rothwenbigfeit fich Rechenschaft ju geben vermag. Ertlart bie Betrachtung jenen transcenbentalen Bweifel für unauflosbar, fo wird fie jum Stepticismus. Beantwortet fie bagegen bie Frage auf eine Beife, nach welcher bie Korperwelt fur eine bloge, burch bie Ginrichtung unfres Ertenntnigvermogens bebingte Ericheinung eines ausbehnungslofen, in feiner Beichaffenheit entweder ichlechthin unertennbaren, ober bogmatifch mehr ober weniger ju erkennenben an fich Seienben ausgegeben wirb, fo zeigt fie fich überhaupt als Ibealismus, welcher unter verichiebenen Mobificationen auftreten fann und in ber Ge-Schichte ber Philosophie gum Borfchein gekommen ift.

776. Die richtige Auflösung bes in Rebe stehenben Problemes und hiermit die Ueberwindung der auf dasseibe sich beziehenden steptischen und idealistischen Ansichten erfolgt dadurch, daß auf dem Wege einer zureichenden psychologischen Beobachtung die vollständige, die dahin noch von allen philosophischen Parteien verkannte Eigenthümlichkeit und Gesemäßigkeit der finnlich-intellectuellen Thätigkeiten nachgemiesen wird, auf denen unsere natürlich nothwendige Uebes-

geugung von ber für unfere bewußtvolle ober bentenbe Bahrnehmung hervortretenben Ginheit ober mefentlichen Bereini gung ber Meußerlichkeit und ber Innerlichkeit an ben Gingelwefen, und hiermit von der Realität der Körperwelt beruht. Bei biefer Untersuchung muffen zwei Sauptreiben von Bab nehmungsweisen, welche in ber Birflichkeit unferes Lebens auf bas innigfte verbunben und baber auch in biefer ihrt Berbindung vollständig anzuerkennen find, nach ihrer Bo schaffenheit und nach ihrem Erfolge gunachft unterfciebes werben. Auf ber einen Seite fteben biejenigen, in benen wir vermoge einer unwillfurlichen Unregung unferer Ginnel organe ju einer Bahrnehmung une bloß genothigt finten. Auf ber anberen fteben biejenigen, welche baraus entspringen, baß wir mit felbftbemußter Freiheit bie in unferer leib lichen Organisation uns ju Gebote ftebenbe wirkenbe Utfache, nämlich bie Rraft unserer willfürlich beweglichen Rus feln entweber jur Bewegung ober jur Rube unferer Glieta bestimmen. In ben blog unwillfürlichen Bahrnehmungen wird uns an und fur fich entweber nur ber Buftand unferd erregten Organes felbft, ober eine burch bie Ginrichtung unio rer Organisation bebingte Erscheinung eines außeren Beget Ranbes und Buftanbes mertlich. Inbem wir auf biefe Beife theils innere leibliche Lebenszustanbe, theils Erregungen bet außeren Befühlsfinnes, bes Beichmads - und bes Berucht finnes empfinden, theils aber auch bie bem Befichtsfinn un bem Gehor eigenthumlichen Objecte auffaffen, find wir nicht im Stande, innerhalb ber eigentlichen Grengen ber bezeich neten Bahrnehmungen ben Gegenstand als ben an fich vor handenen mit dem Gegenstand als dem von uns wahrgenom menen zu vergleichen, um baburch bie Uebereinstimmung bel mahrgenommenen und bes an fich vorhandenen gu ertennen. Ja wir feben hier fogar mit zureichenber Rlarbeit ein, bas bas Erfcheinenbe, gum Beifpiel bie Farbe, ber Schall als modificirt burch bie Beife, wie unfer Ginn eingerichtet if

E. Reinhold's System ber Phliosophie. §. 776. u. 777. 725 und angesprochen wird, so und nicht anders für uns sich ofenbart.

777. Dagegen bei bem absichtlichen Gebrauch unserer willfürlich beweglichen Glieber, mithin bei ber Ausübung unferer Thatkraft werben wir mit ber gleichen unmittelbaren Bewißheit, mit welcher wir ertennen, bag mir mahrnehmen und vorftellen, geiftig fühlen ober Gemutheempfindungen hegen und bag wir wollen, auch beffen inne, bag wir mit Rreiheit handelnd gerade biejenigen Buftanbe ber Bewegung und ber Rube in unferen willfurlich beweglichen Gliebern hervorbringen, welche wir hervorzubringen beabsichtigen. An biefem Innewerben finbet ein Unterschied und ein Bufammenhang Statt zwischen ber von uns gebachten, gewollten und ausgeführten willfürlichen Function ber Bewegungenerven, und ber burch fie erregten und herbeigeführten unwillfürlichen Runction ber Ginnesnerven, alfo amifchen ber bebingenben freien Activitat und ber bedingten unfreien Daffivitat unferes Lebenszuftanbes. Muf ber einen Seite finben mir uns hierbei genothigt, ben burch unsere Thatfraft bewirften Buftand entweder ber Bewegung ober ber Ruhe unferer Dusteln in mefentlich paffiver und unwillturlicher Beife vermittelft bes Duskelfinnes zu empfinden und etwa auch vermittelft bes Gefichtsfinnes anguschauen. Muf ber anberen Scite erkennen wir jugleich auch unmittelbar in unserem Selbstbewußtsein, bag wir ihn mit freier Selbsthatigkeit als ben Musbruck unferes Dentens unb Bollens verwirtlichen. Wir konnen baber nicht umbin, fei es in einer abfichtlichen ober in einer unabsichtlichen und in einer mehr ober weniger klaren Reflexion ihn von feinen zwei Seiten aufzufaffen, und ben fur bie Ginnesmahrnehmung fich tunbgebenben als ben fur fie ericheinenben mit bem von uns gewollten und abfichtlich bewirkten als mit ber Meugerung unferer Thatkraft vergleichend einzusehen, bag er uns, fei er

gum Beispiel eine Bewegung unserer Band, gerabe fo etscheint, in ber gleichen Richtung und mit bem gleichen Rage ber Gefchwindigfeit unferem Dustelfinn und unferem Muge fich barftellt, wie er an fich als ber Musbrud unferes Bil-Iens und unferer Thatfraft in unferem gegenwartigen Lebens momente vorhanden, wie er nach bem Musspruch unferes Selbstbewußtseins fo eben von uns beabsichtigt und mit Rreiheit ausgeführt wirb. Demnach ift es bei bem Berftanbnis ber Gigenthumlichkeit und Gefegmäßigkeit bes hier in Rebt ftebenben Busammenwirfens ber Functionen unferes Lebens, bei bem Berftanbnig ber Uebereinstimmung amifchen ber Mo tivitat ber freien Thatfraft und ber Vaffivitat ber unfreien Sinneswahrnehmung in ben Buftanben ber willfürlichen Bo wegung und Rahe unferer Duskeln nicht mehr möglich, und ift es nur für eine entweber biefe Gefetmäßigkeit noch nicht ertennende vorläufige, ober fie vertennende kunftlich unmahre Betrachtungsweise möglich, baran ju zweifeln, baf bie genannten Buftanbe eben fo fehr an fich vorhandene, wie für unfer Bahrnehmen erscheinenbe find. Ihr Dafein mb hierin bie Realitat unferer eignen Korperlichkeit wird uns nicht minber auf geset maßige und zweifellofe Beife in um ferem Selbftbewußtsein, in ber Selbftgewißheit unferes eignen Lebens gewiß, wie es bie Realitat unferes Sanbelns und Bollens, unferes Gemuthes, Dentens und Bahrnehmens if. Der unmittelbare Musfpruch bes Selbftbemußtseins, welcha in ber philosophischen Reflexion ben transcenbentalen Bwei fel an ber Reglitat ber Rorperlichkeit gunachft im Beju auf unsere eigne Perfonlichkeit wiberlegt, lautet: ich bin ebensowohl ein handelnbes, ein wirkenbes, mie ein von aufen her Ginwirkungen empfangendes, mahrnehmendes, bentenbel und gemutheempfindenbes Wefen, und folglich bin ich ober eriftire ich als bie Ginheit eines leiblich, finnlich und geifig lebenben Individuums. Bu' eng und bamit gang ungenügenb wurde ber unmittelbare Ausspruch bes Selbftbewußtseins übet

mser eignes Dasein in bem Cartesischen Satze gefaßt: "cosito, ergo sum (nämlich cogitans), so baß ber Mensch seiner
elbst nur als eines geistig thätigen Einzelwesens, als eines
Beistes unmittelbar sich bewußt sein sollte. Die Annahme
vieses Satzes führte die Irrthümer des Dualismus und des
Ibealismus in der neueren Philosophie herbei.

778. An ber zweifellofen Bewißheit, welche in unferem Belbftbewußtsein unferem eignen willfürlichen Dustelngerauche gutommt, nehmen in unferem von dem Gelbftbewußtein unzertrennlichen Bewußtsein ber Außendinge alle Bahrsehmungsertenntniffe Theil, bie junachft auf ber Musubung inserer Thattraft beruhen. Sierzu gehört insbesonbere unjere Auffaffung ber vollständigen, in ber breifachen Dimenfon vorhandenen Ausgebehntheit und bes gegenseitigen Abftanbes ber Dinge in jeber Dimenfton, bann ber Begrengtheit bes Ausgebehnten ober ber im Umfang und im Umrig bestehenben Gestalt, ferner ber Biberständlichkeit ober ber telativen Unburchbringlichfeit, enblich ber Cohafionsform. Diese Eigenschaften und also bie wesentlichen Gigenthumlichteiten ber raumlichen Bestimmtheit an ben Gingelwesen geien fich uns ursprünglich und unmittelbar nicht burch bie Besichtswahrnehmung, ber zunächft, unmittelbar ober an und für fich bloß bie Muffaffung ber Farbenunterschiebe und Lichtintericiebe an ben felbftleuchtenben und ben beleuchteten Flachen angehort 1), fonbern burch bie willfürliche Bewegung

<sup>1)</sup> Neber die Eigenthumlichkeit des Gesichtssinnes, welcher uns mittelbar bloß als Lichtsinn und Farbenfinn thatig ist, und mittelbar zufolge der Unterftügungen, welche er durch die willfürliche Gliederbewegung, durch den Muskelsinn und nur durch den außeren Gefühlssinn erhalt, die vollständige Manifestation der räumlichen Bestimmtheit gewahrt, weshalb er anch so vielen optischen Täuschungen unterworfen ist, vergl. mein Lesteb. d. Psychologie. 2te Aust. S. 117—123.

unferer Blieber funb. Sie offenbaren fich uns nämlich beburch, bag ber Gegenfat amifchen ber ungehemmten und ber vermoge eines Biberftanbes gehemmten Billfurlichfeit unferer Bewegungen, fo wie bie Berichiebenheit hinfichtlich ba Beife, Richtung, Dauer und Schnelligkeit berfelben in ber Selbftgewißheit unferes absichtlichen Dustelngebrauches fic Much unfere Bahrnehmung ber Schwere obn bes Bewichtes beruht junachft auf bem Innewerben unfera Dustelanstrengung, welche bei bem Tragen, Bieben und Sorb ftogen ber Korper in Anspruch genommen wird. Also wo mittelft ber Musübung unferer Thattraft ftellt fich uns tie Dhjectivitat und raumliche Bestimmtheit ber mit unfen Dustelthätigkeit in Wechfelwirfung ftehenben Dinge in ib ner Gewißheit bar, welche von ber Gelbftgewißheit unferit Lebens untrennbar mit ihr ben Charafter ber gefegmäßign Bultigfeit, ber völligen Ueberminbung bes transcenbentalen Ameifels theilt. So gewiß ich bin, lautet nunmehr ta Ausspruch bes als Ginheit bes Selbstbemußtscins und te Bemußtseins ber Außenbinge mirtlichen menschlichen Bewußtfeins, bewege ich mich als ein raumlich bestimmtes, als eit ausgebehntes und gestaltetes Gingelmefen im Raum, erifin ich baber im Raum und in ber Beit, und übe und erleibt ich Einwirtungen in einer raumlichen, zeitlichen unb byne mischen Berbindung mit anderen eben so raumlich und geit lich bestimmten. Gingelmefen.

779. Hiernach ergibt fich für die Entfaltung ber mensch lichen Intelligenz als die Wurzel und Bass der natürlich nothwendigen, intellectuell gesetzmäßigen und objectiv gültigen Gewißheit, welche wir von der Realität der räumlichen und zeitlichen Bestimmtheit der Einzelwesen besigen, die Auststung und das Selbstbewußtsein unserer Thatkraft in der organischen Bereinigung derselben mit den Functionen der unwillkürlichen Sinneswahrnehmung. Aus der gleichen Bur

gel frammt aber auch unfere Anertennung ber von ber Meugerlichkeit nicht gu trennenben, mit ihr gur Ginheit ber Realitat und Befenheit ber Dinge verknupften Innerlichkeit berfelben, ihrer Qualitat in bem vollständigen Sinne biefes Bortes, bas heißt, ihrer Fähigkeit, tranfitiv und intranfitiv au mirten und ju leiben, nebft ber in ihrem Birten und in ihrem Leiben fich aussprechenben Urfachlichkeit. Innerhalb ber Sphare feines eignen Banbelns wird ber Menich bei ber Entwidlung feines Freiheitsgebrauches beffen fich bewußt, bag er bie Rabigfeit befigt, feinem Denten und Bollen gemaß bie in feinem leiblichen Organismus ihm zu Gebote ftehende wirkende Urfache - Die Rraft ber willfürlich bewege lichen Dusteln - ju allen benjenigen Birtungen ju be-Eimmen, beren Ausübung innerhalb ber Schranken feiner leiblichen, finnlichen und geistigen Organisation ihm verftattet ift. Der leitende Bebanke erweift fich ihm hierbei in einem boppelten bestimmenben Berhaltniffe gu ber an feiner Leiblichkeit vorhandenen bestimmbaren Duskelthätigkeit. Theils ftellt ber Webante bas entweber um feiner felbft millen, ober als Mittel jur Erreichung und Bewerkstelligung eines Unberen für werthvoll und munichenswerth Behaltene bar, und fchreibt als Endurfache, als Bwed ber mirtenben Urfache por, marum etwas ausgeführt werben foll. Theils enthalt er bie Anschauung und bas Berftanbnig bes Gegenftanbes, welcher hervorgebracht werben foll, und ber Art und Beife ber Bewertstelligung beffelben. hiermit zeichnet er ale formale Urfache, als Norm bes Wirkens und Bilbens ber mirtenben Urfache vor, mas und wie etwas bewirkt werben foll. Demaufolge wird ber Perfon junachft in bem Bewußtsein ihrer eignen Lebensfphare bie Bebeutung und Bahrheit ber natürlichen Caufalitat, bas beißt, bes Unterschiebes und bes Busammenhanges ber Enburfache, ber formalen, ber wirkenben und ber materialen Urfache mit intellectueller Rothwenbigkeit und mit ber zweifellofen Gelbstgewißheit bes eignen

Birtens und Leibens offenbar. Dem gemäß erteunt fic auch bas 3ch in feinem natürlichen Bewußtsein nach feiner Birklichkeit und Bahrheit, und zwar nicht als eine abstracte Rorm, eben fo wenig als einen reinen Beift, noch weniger als einen bloß leiblichen Draanismus, fonbern als Ginbeit von wefentlichen Gigenschaften ber menschlichen Innerlichkit und Meußerlichkeit, als bas felbftbewußte, leiblich, finnlich und geiftig lebenbe Gingelwefen, beffen Dafein gunachft burd bas leibliche Leben bedingt und in beffen Wefenheit bas leib liche bem finnlichen, bas finnliche bem geiftigen als bienenbe Bebingung untergeordnet ift, indem in feinem freien Dam beln, in bem vollständigen Ausbrude feiner Perfonlichleit, ber felbftbemußte Bebante in ber boppelten Begiehung bei Aweckes und ber Wirkungsnorm über bie an feiner Leiblich feit ihm ju Gebote ftehenbe wirkenbe Urfache herricht. ift auch bies enthalten, bag bas 3ch fagleich mit ber Entfaltung feines Bewußtfeins an feiner eignen Meußerlichteit ben Ausbrud, bie Manifestation feiner Innerlichteit ver-Reben lernt.

780. In bem angegebenen Berftandniß ist ber Schliffel zu der Anerkennung der Causalität und der ursachlichen Berhältnisse innerhalb des ganzen Bezirkes unserer Ersahrung gegeben. Denn zuvörderst lernt demzusolge Jeder nach hypothetischen Regeln, welche er gemäß der logischen Form des Denkens bilbet und anwendet, auch an den andern Renschen das absichtliche Handeln und die Gesammtheit der sinne lich-intellectuellen Ledenszustände vermittelst der Erscheinungen der menschlichen Gestalt und der menschlichen Gliederber wegungen verstehend auffassen, dieser Erscheinungen, die das Einzige sind, was dem Menschen an dem Menschen "unmittelbar" sich harstellen kann. Hierin wird dann insbesondere die Wahrheit sichtbar, daß das Acusere keine andere Berdeutung hat, als diese, die Werkplitte, das Werkzeng und

ie Manifestation bes Innern ju fein. Dergestalt wirb uns n unferem Erfahrungetreife bie menfchliche Caufalitat, bie innlich - geiftige Fahigfeit und Beife gu wirten und gu leien, bekannt und gewiß, fie wirb uns an ben finnenfälligen Ankunbigungen nach Regeln erkennbar. Sobalb aber bas mnamifche Biffen auf biefe Beife und mit biefem Inhalt n ber fich entwickelnben Intelligeng ber Inbividuen bervorutreten begonnen, verbreitet es fich in ihr mit intellectueler Rothwendigfeit und mit Gicherheit bei ihrem fortichreienben Entwidlungsgang auch über bie bem Denfchenwefen untergeordneten Stufen bes Dafeins. Die Gigenthumlichkeit bes Leibens und bes Birtens nebft beffen Bestimmtfein burch bie Brede und Birtungenormen auf ben untergeordneten Stufen wird une nothwendiger Beife burch die Aufschluffe perftanblich, welche unfere Erkenntnig ber im menichlichen Leben und Sanbeln fich aussprechenben Urfachlichkeit uns ver-Schafft. Bir werben hierburch in ben Stand gefest, bei bet Fortbilbung unferer Gahrungstenntniffe junachft bas Gigenthumliche bes thierischen Sanbelns und Leibens ju verftehen, indem wir die Ginficht gewinnen, daß bas animalifche Leben bie Charaftere ber Leiblichkeit und ber Sinnlichkeit mit bem menschlichen theilend von biefem burch ben Dangel an Selbstbewußtsein und an Freiheit, und mithin an allen ben Geift ober bie Intelligeng charafterifirenben Bestimmungen fich unterscheibet. Richt weniger erfaffen wir ferner auch Die Gigenthumlichkeit ber bem Pflanzenleben gutommenben Caufalitat, fobald une bie Erfahrung lehrt, bag biefes Leben burch ben Dangel an Senftbilitat und an finnlicher Willfür von bem thierischen unterschieben bie wefentlichen Charaftere bes Organismus und ber Begetationsthätigkeit mit bem thierischen und mit bem menschlichen gemein hat. Desgleichen geht mit Unerläglichkeit unter ber Anleitung ber hinfichtlich ber genannten Rreife von uns gewonnenen Caufalbegriffe bie Ermeiterung und Bervolltanbigung unferet Erfahrungserkenntniß ber Urfachlichkeit im Bezug auf die übrigen unserer Beobachtung unterliegenden Sphären der Einzelwesen hervor. In den nachgewiesenen empirischen Grunderkenntnissen der Acußerlichkeit und der Innerlichkeit an den Einzelwesen concentriren sich alle für die menschliche Intelligenz hiernieden wesentlichen Thatsachen der Ersahrung. Mit dem von uns gewonnenen Aufschluß über den psychologischen Grund und Ursprung derselben ist ihre Bahrbeit und objective Gültigkeit für die philosophische Erwägung gegen den transcendentalen Zweifel sicher gestellt und zu dem gleichen Grad der Gewißheit erhoben, welcher der Anerkennung unserer eignen in unserem Selbstdewußtschaft aussprechenden Lebenszustände angehört.

# b. Das hervortreten ber rationalen Erfenninif fphare aus ber empirischen.

Die rationale Erkenntniß, welche gufolge ber Ratur fowohl unferes Ertennens, als be Greennbaren in einem wefentlichen Unterschiede von ber Erfahrungserkenntnig und in einem eben fo wefentlichen Rusammenhange mit berfelben fich entfaltet, und welche bie Betvollständigung und Erganjung ber empirischen jur Ginheit bes menschlichen bewußtvollen Innewerbens ber Birtlichfeit enthalt, ift im Allgemeinen baburch charakterifirt, baß fie in ber unerläglichen Beziehung auf bas erfahrungsmäßig erfaßte Inbivituelle, Besonbere, telativ Rothwendige und thatfachlich Gemific bas rein Gingelne, bas ichlechthin Allgemeine, überall Gultige und Rothwendige und apobiftifch Gewiffe gu unfern Anerkennung bringt. Rur in ber Begiehung auf bas Intivibuelle und Befondere und auf die gange Reihe ber zu bie fer untergeordneten Seite ber Birklichkeit gehörigen Ber Rimmungen hat bas rein Gingelne und ichlechthin Allgemeine nebft ben anberen zu biefer übergeordneten Seite ber Birts lichkeit gehörigen Charakteren seine ibeal-reale Bebeutung

Bur ben gefegmäßigen Entwicklungsgang und Bahrheit. ber menschlichen Intelligeng erweift fich bie Erfahrungser-Penntnif in ihrem Berhaltniffe au ber rationalen als bie bebingenbe und vermittelnbe, bie lettere alfo als bie bebingte und vermittelte. Das Ertennen gelangt in ben menschlichen Inbivibuen, wie jebe andere Richtung ber menschlichen Lebensthätigkeit aus ursprunglichen Anlagen, und gwar vermoge ber bewußtvollen, ober was baffelbe fagt, ber bentenben Aneignung und Bearbeitung bes burch bie Functionen ber willfürlichen Bewegung und ber Sinneswahrnehmung gewonnenen Borftellungestoffes allmählig ju feiner Entfaltung. Sein urfprunglicher Entfaltungsgang ift hierbei bet regressive, welcher von bem vermittelnden Bahrnehmen und Durchbenken bes Individuellen, Befonderen, Mannigfaltis gen, Bechfelnben und Begrunbeten ju bem vermittelten Innewerden und Berftanbniffe bes Univerfellen, Ibentischen, Beharrlichen und Begrundenben emporfteigt. Rachbem ber regreffive Bang - mehr ober weniger mit Rlarheit und Un= getrübtheit, mit Angemeffenheit und Bollftanbigfeit ber Er-Benntniß - jurudgelegt ift, nachbem bergeftalt Begriffe bes fclechthin Allgemeinen und Rothwendigen, bes absoluten Bangen und ber letten Grunde in unferem Bewußtfein gebilbet worben, fo find mir auch im Stanbe, progressiv aus ber begriffenen Gigenthumlichkeit bes Uebergeordneten und Begrunbenben bie bes Untergeorbneten unb Begrunbeten abguleiten und ju verfteben, und in biefem Sinn relativ a priori etwas zu erkennen. Dagegen wiberfpricht bie Deinung, baß in unferem Beift irgend eine Erfenntnig ihrem ausgebilbeten Inhalte nach, jum Beifpiel ber Begriff bes volltommenen Befens ober bie abstracte Borftellung mathematischer Beftimmungen, burchaus unabhangig von ber Erfahrung und in biefem Sinn fchlechthin a priori vorhanben fei, ber Ratur und ber Genefis bes menfchlichen Bewußtseins.

782. Aur die rationale Erkenntniß ergibt fic junicht hinfichtlich bes Gebietes ber Erfahrung eine Aufgabe, bem Losung barin ihre eigentliche Bebeutung und Anwendum findet, daß fle gur Bervollkommnung und miffenschaftlichen Durchbilbung ber Bahrnehmungeerkenntniffe und jur gebie rigen Musführung mechanischer Runftleiftungen bient. Gie besteht barin, bie abstracten Dethoben für bie Deffung und Berechnung aller unter bie Realform ber megbaren Brok fallenben Dinge, Rrafte, Beranberungen und Berhaltnift auf bem Weg eines folgerichtigen Rachbentens in unferen Bewußtsein zu entwickeln. Diefe Methoben gehoren al bem Grunbe jum Gebiete ber rationalen Biffenfchaft, mil fle burch ein zwar auf bie unerläßliche Boraussegung betie genber empirifcher Ertenntniffe geftügtes, aber in bet Bo folgung feines Banges von befonberen Babrnehmungen und Beobachtungen unabhängiges Denten gefunden und in Ut theilen ausgesprochen werben, beren Auffaffung von ber Bewußtsein ihrer intellectuellen ftrengen Rothwenbigfeit un apobittifchen Gultigfeit begleitet ift. Jeboch findet gwifden ber mathematisch - rationalen und amischen ber bynamifd rationalen Erkenntnisweise ein fehr wichtiger und burchgrei fenber Unterschieb Statt. Denn ber Inhalt ber reine Mathematit befaßt unmittelbar nicht bas Sein und bie Ber haltniffe ber wirklichen Dinge, auf welche er fich nur mit telbar begieht, fonbern Berhaltniffe zwischen unseren de ftracten Borftellungen unterhalb ber Sphare bes Begrifft ber Quantitat, und er besitt nur barin feinen mahren Bmet und Ertenntnigwerth, bag er gemiffe unentbehrliche Bebit gungen und Gulfemittel jur Musbilbung ber Erfahrungb wiffenschaften und ber Runfte barbietet. Dagegen hat es bit bynamisch rationale Betrachtung und Forschung, beren mit schenschaftliche Bestaltung bas Problem ber Philosophie aut macht, unmittelbar mit ber concreten Birtlichkeit in ben bochften Sinne biefes Wortes gu thun, indem ihren Mittel

E. Reinhold's System ber Philosophie. §. 782. u. 783. 735 punct bie apobiktische Erkenntniß bes Ewigen und Allumfassenben an dem Causalzusammenhange ber Weltordnung bilbet.

783. Bei bem angegebenen Unterschiebe liegt bas beiben bezeichneten Spharen Gemeinfame ber rationalen Erkenntniß barin, baß fich in beiben bie Gigenthumlichkeit und Macht unferer univerfellen Ertenntnigbegriffe, unfer vernunftiges Befenverftanbnig bekundet, bem aufolge mir bas Ueberallgultige und nicht anbers fein Konnenbe bes Bebachten in folden Borftellungen auffassen, welche von bem Bewußtsein ihrer ausnahmelofen Rothwendigkeit begleitet merben. In ber mathematischen Sphare aber bezieht fich biefes Berftanbniß ausschließlich auf bie eine, abstract hervorgehobene Seite bes Befens ber Dinge, auf ihre Meu-Berlichkeit, auf ihre raumliche und zeitliche Bestimmtheit, und auf bie Degbarteit ber im Raum und in ber Beit als abgemeffen fich barftellenben ertenfiven und intenfiven Gro-Ben. Sier fpricht es fich auch in ben eigenthumlichen Grengen ber mathematischen Betrachtung, fo lange es nicht burch bie Philosophie erleuchtet und ju einer hoheren Gelbftverftanbigung erhoben wirb, lebiglich als eine subjective intel-Iectuelle Rothwendigkeit theils von anschaulichen Vorftellungen Des Meußerlichen, theils von Beurtheilungen ber Dagverhaltniffe in une aus, und enthalt blog bie in unferem Bewußtfein unerläßliche Grunblage für bie Ausbilbung ber unmittelbar mur subjectiv formalen, nur eine Combination unserer Bor-Rellungen in fich faffenben Beifen unferer Dagbestimmung abstracter Größen 1). Bingegen in ber bynamischen Sphare umfaßt es bie concrete Ginheit ber Innerlichkeit und ber

<sup>1)</sup> Ueber bie in unferem Denten erfolgenbe Genefis ber Dethoben biefer Dagbestimmung ber Großen ift zu vergleichen mein "System ber Metaphysit", 2te Bearb. §. 41 — 49.

Meußerlichkeit, die gesammte Wesenheit und Wirksamkeit der Dinge in ihrem allgemeinen Busammenhange, nach den wardellosen Bestimmungen des Weltalls unterhalb der albestimmenden Einheit des Urwesens, und spricht sich dei seiner wissenschaftlichen Durchbildung und Verdeutlichung als das objectiv gültige Innewerden der absoluten Ordnung der Birlichkeit aus. Dieses vernünftige Wesenverständniß nun (die Meußerung unserer Vernunft, insofern sie als der organische Mittelpunct unserer Intelligenz von dem Verstand im engeren Sinne, von dem empirischen Verstand unterschieden wird) entwickelt sich in folgender Weise in unserer vernünstigen Durchdringung des durch die Wahrnehmung von uns ergriffenen Erkenntnißstosses.

Bahrend wir beobachtenb und unfere empirischen Begriffe und Urtheile bilbend und anwenbend mit Gulfe ta empirifchen Induction bas Gigenthumliche ber in unferen Bahrnehmungefreis eintretenben Individuen und ihrer Gattungen und Arten unter ber Form ber thatfachlichen Gewiß heit in unser Bewußtsein aufnehmen, fo macht fich hierbei biefes als etwas für uns schlechthin Uncrlägliches und in bem Befen unferer Perfonlichkeit Begrundetcs geltenb, weil wir die mit felbstbewußter Freiheit handelnden und bem aufolge bie Charaftere und Berhaltniffe ber natürlichen Can falität ebenfowohl verftehenden ale ausübenden Gingelwefts find - bag wir an ber Unmittelbarkeit ber angeschauten Gestalten und Bewegungen ben Ausbruck ber unter Breden und Wirkungenormen ftehenben Fahigkeit bes Birkens und bes Leibens und ber Begiehung ber Bechfelmirtungen et Inbem wir alfo junachft nur burch Beobachtung kennen lernen, welche individuelle Beschaffenheiten und welch besondere specififche Gigenthumlichkeiten ben verschiedenen Einzelwesen gutommen, ift es hierbei für unfere, bereits bis aur Ausübung ihrer Thattraft entfaltete und gur Anerten

nung ber Realitat bes Korperlichen gelangte Intelligen; mefentlich und nothwendig, baß wir jebe uns erscheinende Beranderung aus ben Stunben und Bebingungen ber naturlichen Urfachlichkeit überhaupt erklaren, und bag wir jebes Gingelmefen überhaupt als eine Ginheit von Gigenschaften ber Innerlichkeit und ber Meußerlichkeit anerkennen. Nothwenbigkeit ift keineswegs, wie Kant behauptete, eine bloß subjective, in ber Subjectivität schlechthin a priori porhandener Anschauungsformen und Denkformen unseres Erfenntnigvermogens begrunbete. Bielmehr ergibt fich. baß fie bie Bahrheit eines objectiv gultigen Befenverftanbniffes in fich tragt, auf bem bereits in unserer vorangegangenen Untersuchung festgestellten Stanbpunct ber unsere Anertennung ber Mußenbinge in fich fcbließenben Gelbftgewißheit unferes Lebens. Muf biefem Standpuncte wird namlich einleuchtenb: bie menfchliche Perfonlichfeit ift bie Ginheit ber brei gunachft erfahrungsmäßig fich funbgebenben Bauptftufen Des Individuallebens. Die organifirte Korperlichkeit ober Die Leiblichkeit ift in ihr bie untergeordnete Bafis und biegenbe Bedingung ber Genfibilitat, ber gahigfeit bes finnichen Bahrnehmens und Borftellens und ber finnlich willfürlichen Bewegung, und bie Sinnlichkeit ift in ihr bie Bafis ind bienende Bebingung ber Intelligeng, ber Sabigfeit be8 jemuftvollen ober bentenben Ertennens und Empfindens und bes freien Wollens und Sanbelns. In biefer Ginheit ber nenfclichen Perfonlichkeit gefaßt zeigt fich unfer Ertennen licht bloß aus bemjenigen Befichtspunct, aus welchem es bem ertennbaren Sein gegenübergeftellt werben und im Sinne 1e8 transcendentalen Breifels bie Frage aufgeworfen merien fann, ob und inwieweit es biefem Sein entspricht. vern es erweift fich auch als eine mesentliche Seite bes Seins elbft, weil bas Sein ber Menfchheit eben fo wefentlich ein rtennendes, wie ein gemuthempfindendes, wollendes und anbelnbes ift, und es erweift fich ferner als bas bewußtvolle Innewerden bessen, was der Wensch in der Bechselwirtung mit den Wesen seines Gleichen und mit den untergeordneten Dingen wirkend und leidend erfährt, und wes er überhaupt als leiblich sünnlich geistiges Einzelwesen ift und erlebt. Bufolge dieser wahren Ratur und Bedeutung unseres Erkennens offenbart sich uns in dem Bezirk unsem Ersahrung nicht weniger dassenige, worauf die reine Siedleit jedes Einzelwesens überhaupt, in ihrem Unterschiede von der Individualität des Individuellen, als dassenige, worauf die Wannigfaltigkeit und Berschiedenartigkeit der Individuen beruht, offenbart sich uns nicht weniger das Gemeinschaftliche, Wesentliche und Rothwendige, als das Besondere, Außerwesentliche und Bufällige an den wahrgenowmenen Dingen.

Demnach wird unferem vernünftigen Befenver-Ranbnig in feinem Bervorgeben aus bem Grfahrungsfreife auvörderft bies mit objectiver Gultigfeit und mit apoliftie fcher Bewigheit einleuchtenb : fein Gingelwefen tann ein Gip gelmefen fein und folglich in einer Bielbeit befchrantter Dinge vorhanden fein, ohne auf ber einen Seite neben av beren in bestimmten Grengen hervorgutreten, mithin bit raumliche Determination ju befigen, auf ber anberen Guit als eine Sahigfeit bes Birfens und bes Leibens in ver fchiebenen Richtungen berfelben gu eriftiren, folglich fomol qualitativ als zeitlich beterminirt zu fein. Siervon unger trennlich ift ferner bie Bernunftertenutnig, bag an ben Einzelwesen bie Gestalt nebst ben Beisen ihrer Bewegung nie und nirgends etwas Selbstänbiges und für fich allein Bebeutsames, sondern bag fie überall nur bas Bertzeng und bie Bertftatte, und regelmäßig ber Ausbrud ber Giger thumlichkeiten ber Innerlichkeit fein tann, wahrend umgekehrt bie Innerlichkeit nicht isoliet, sonbern in ihrer Ginheit mit der Neugerlichkeit bas Befen bes. Gingelwefens and

macht. Der Gultigkeit biefer Bahrheit, nach welcher an bem Meußerlichen bas Innerliche mit realer Rothwendigfeit gu feiner Meußerung gelangt und mit intellectueller Rothmenbigteit fur uns fich tunbgibt, fchließt fich bas in ber Entwicklung ihres Inhaltes hervortretenbe Bernunftverftandnig ber Bebentung bes unmittelbaren Ibeal = Realgrundes für jebe Beranberung an. Diefer Grund ift in ben Borten ausgebrudt: Alles, mas regelmäßig geschieht, wirb burch eine an einem bestimmten Rorperftoffe wirkenbe, mithin raumlich und zeitlich beterminirte, unter ben angemeffenen Bebingungen thatige, von einer Wirtungenorm einem Brede gemäß geleitete Rraft hervorgebracht. Bon ben vier Seiten ber Urfachlichkeit, beren Unterschieb und Busammenhang biefen Grund constituirt, find je zwei zu einer Sauptfeite vertnupft, beren eine, bie Enburfache in ihrer Berbinbung mit ber formalen Urfache als bie "ibeale", bie anbere hingegen, bie wirkenbe Urfache in ihrer Berbinbung mit ber materialen als bie im engeren Sinne ,,phyfifche" ober "reale" Caufalitat bezeichnet merben tann. Auf ber Berrschaft ber ibealen Urfachlichkeit über bie phyfische beruht bie Orbnung und mahre Gigenthumlichkeit bes in Rebe ftebenben Grunbes.

786. Mit ber Entfaltung ber angegebenen, ben Charakter ber strengen Rothwendigkeit und Allgemeingültigkeit an
sich tragenden Erkenntnisse beginnt die theoretische Bernunftsthätigkeit im menschlichen Bewußtsein sich zu entwickeln und
in ihrer apodiktischen Gewißheit über die thatsächliche Gewißheit emporzusteigen. Bwischen diesen Anfängen des rationalen und den Thatsachen des empirischen Erkennens zeigt
sich ein solcher Busammenhang, daß dem eutsprechend, wie
ein jedes wahrnehmbare Einzelwesen die schlechthin universellen Eigenschaften, die ihm als einem Einzelwesen überhaupt und die ihm in seiner kosmischen Gattung zukommen,

mit ben besonderen seiner empirischen Sattung und seine Individualität in sich vereinigt, so auch eine jede empirische Erkenntniß in ihrem vollständigen Inhalte die bezeichneten rationalen Elemente einschließt, daß sie in untrennbarer Beuknüpfung mit demjenigen, was bloß die thatsächliche Gewißheit des Wahrgenommenen besitzt, etwas in ihrem innersten Rern enthält, was nicht anders sein und nicht anders gedacht werden kann. Nachdem dergestalt das erste hervorgehen des rationalen Wissens aus dem empirischen dargethan worden, überläßt die Erkenntnißlehre die weitere Bersolgung der dynamischen Vernunftthätigkeit den Untersuchungen der Metaphysik.

#### 2). Metaphyfit.

### a. Analytischer Theil.

787. Eingeleitet burch bie in ihrer Benefis und in ber Bahrheit ihres Inhaltes von uns nachgewiesenen vernünftie gen Ertenntniglategorieen, welche bie Realitat und Caufe litat ber Gingelwefen betreffen, entfalten fich im Bereich unferer bynamifden Bernunfterkenntnig bie beiben Saupb begriffe berfelben, von benen jeber für unfer entwideltes Berftanbniß ben anbern auf eine ihm eigenthumliche Art in fich einschließt, mahrend bei bem Berben bes Berftanbnifiel ber eine ber nothwendig vorausgebende und vermittelnte, ber anbere ber nothwenbig nachfolgenbe und vermittelte ik. Jener ift ber Begriff ber absoluten Bielheit ber Dinge, welche porzugsweise von ber. Seite ihrer Totalität erfaßt als bas Beltgange, bagegen vorzugsweise von ber Seite ihrer Ur fachlichfeit erwogen als bie Ratur gebacht wirb. Diefer if ber Begriff bes urgrundlich allumfaffenden und allbestimmen ben Urmefens. Die Enthüllung und Berbeutlichung biefes regreffiven Ganges unferes vernünftigen Bewußtseins muß fich nicht weniger, wie bie auf fie folgenbe fynthetische Date

E. Reinhold's Syftem ber Philosophie, §. 787. u. 788. 741

stellung ber metaphysischen Wahrheiten, insbesonbere von ber Täuschung frei erhalten, welche aus ber Berwirrung und Berwechslung ber rationalen Erkenntnisbegriffe und ber gleichnamigen logischen Formbestimmungen entspringt, und baher ben Unterschied von beiden durchgängig im Auge beshalten (vergl. oben §. 657. 686. 687. 759—765.).

Die Gingelheit bes realen Gingelmefens - nach ihrem Unterschiebe fowohl von ber gang unbestimmten logischformalen Rategorie ber Gingelheit bes vorgestellten Begenftanbes, wie von ber naher bestimmten mathematisch - forma-Ien Abstraction bes geometrischen Korpers - erweift fich aufolge ber in ihr enthaltenen Bertnupfung ber Gigenfchaften ber Innerlichkeit und ber Meugerlichkeit als bie Gingelbeit bes phyfischen Rorpers. Diefe Rategorie brudt gwar auch noch eine bloge Abstraction aus. Es gibt teine Gattung ber phyfifchen Rorper überhaupt, fonbern bie Gattungen ber Ginzelmefen eriftiren nur auf bestimmten Stufen bes Dafeins uuter ben naberen Determinationen, welche ihnen burch ihre ibeal festgesette Stellung in ber Drbnung ber Dinge angewiesen find. Aber bie bezeichnete Abstraction hat einen unmittelbaren Erkenntnigwerth, weil guvor in unferem fonbernben und abstrahirenben Denten bie allen Sattungen gemeinschaftliche und insofern schlechthin reale Brundlage ber phyfifchen Rorperlichkeit hervorgehoben fein muß, ehe wir in ber jum concreten Denten gurudtehrenben Erwagung bie mahre Gigenthumlichkeit ber tosmischen Battungen mit Deutlichkeit aufzufaffen vermogen. Bebes Gingelmefen eriftirt als physischer Korper in ben Schranken bes Raumes und ber Beit, ift ein in qualitativer, wie in quantitativer Sinficht begrenztes Individuum, bat ein endliches, wenn gleich bie unwandelbaren Charaktere bes reinen Korpermefens an fich tragendes und bei allem Banbel bes Inbividuellen immer mit gleicher Rothwenbigfeit an bem Rorperstoffe hervortretenbes Wesen und ein vergängliches Dasein. An diesem Wesen und Dasein macht sich unerläßlich das bynamische Verhältniß der in der Bielheit der Einzelwesen Statt sindenden Wechselwirtung und Wechselbedingung geletend. Die Einzelwesen können, insoweit sie physische Körper sind, dei ihrem Entstehen nur aus einander hervorgehen und bei ihrem Vergehen nur in einander übergehen, und sedes kann seine Eristenz lediglich innerhalb eines Kreises der ihm zufolge seiner Gattungseigenthümlichkeit zukommenden Fähigkeit des Wirkens auf andere und des Erleibes der Einwirkung von Seiten anderer behaupten. So bedingen sie sich gegenseitig in ihrem Werden und in ihrem veränderlichen Bestehen, in allen ihren activen und passiver Buständen.

789. Die Orbnung biefes inneren und außeren Rusammenhanges, bes Dafeins, Berbens und Gefchenes, welche bie aus einander entstehenben und in einander vergebenben physischen Körper umfaßt, ift eine emige Bahrheit, beret Anerkennung fur unfere Bernunftbetrachtung, wann fie bit gu bem Bunct ihres Berftanbniffes fich entwickelt bat, burd zwei bynamische Ariome geftügt wirb. Das eine besagt positiv: nur aus bem Birtlichen tann Birtliches entfte hen, ober negativ nach ber ichon in ber vor = Sofratischen Periode ber Philosophie jum Borfchein getommenen Formel ausgebrudt: aus Richts wird Richts. Das anbert lautet: eine anfangslose Wahrheit, Ordnung und Beftimmtheit bes Seins ift auch eine enblose. bes erften Ariomes leuchtet fo viel ein, bag immer ein Birkliches eriftirt haben muß, beffen nabere Determination in unferem Denten junachft nur auf bem Bege ber regreffe ven Berfolgung bes Caufalzusammenhanges ber Dinge ohn haltlofe Sppothefen erreicht werben tann, und bag bie Bor ftellung eines Anfanges ber Birtlichteit überhanpt burden

finnlos fein murbe. In Anwendung bes zweiten Ariomes ergibt fich junachft bies: bie Coeriften, und Succession ber vielen und veranberlichen Dinge, welche einander wechselsweise bebingen und aus einander hervor - und in einander übergeben, findet in einer anfangelos endlofen Reihenfolge Statt. Denn mare bie Bielheit, bie Beranberlichkeit und bie eigenthumliche Caufalitat ber Ginzelmefen einmal entftanben, fo mufite gupor entweber ein Chaos bes Mannigfaltigen, aus welchem nachher jene Bielheit entsprungen, ohne eine bas Mannigfaltige bentenb bestimmenbe und orbnenbe vernunftige Mlmacht (Borftellung ber griechischen Denthologie), pher biefe Allmacht, biefer allvermogenbe Beift als bas manbellofe, fich immer gleich bleibenbe Sein ohne ein Chaos (driftlich firchliche Unnahme), ober enblich Beibes gufammen ohne eine Ginwirkung ber Bernunft auf bie bestimmbare Beltmaterie von Ewigteit her gewefen fein (Anaragorifche und Platonifche Unnahme). In allen brei Fällen hatte von jeber bis ju einem gemiffen Beitpunct, ober man tonnte auch fagen, bis jum Beginne ber Beit, bas überweltliche und pormeltliche Sein ohne eine Sphare ber Beranberungen, bes Entftehens und bes Bergehens bestanben, und bas Berben mare felbft erft geworben. Dies erweift fich aber fur bie vernünftige Causalbetrachtung als unmöglich, ober genauer ausgebrudt, biefe Unnahme zeigt fich als eine verworrene, haltlose und mit einem inneren Wiberspruch behaftete Borftellung. Wirb nämlich vorausgefest, bas anfangelos Birtliche fei nur bas fchlechthin unveranderliche und etwa zugleich auch bas chaotisch ungeordnete Sein, von Ewigkeit her fei bie Birklichkeit und Urfachlichkeit ber Gingelmefen, fei ihr regelmäßiges Berben und bas Gefcheben aus bem Reiche ber Birflichfeit ausgeschloffen gewesen, fo ift hierburch ber Gebante abgeschnitten, bag einmal ber Doment eintreten konnte, ba bas Gebiet bes weltlichen und natürlichen Seins begann und in bas Reich ber Birflichfeit

aufgenommen wurbe. Gine Orbnung und Bestimmtheit tel Seins, - bies ift fur unfer vernunftiges Berftanbnig bes Begriffes ber Emigteit burch fich felbft gemiß - welche ohne einen zeitlichen Anfang ift, hat teine zeitliche Dauer und tann eben fo wenig endigen, wie ihre Dauer jugunchmen, in ber Beit gu machfen vermag, fie tann teinem Punct fic annabern und feinen Punct erreichen, wo fie aufhorte und einer neuen Ordnung ber Birklichkeit wiche. Bielmehr be-Reht fie als eine ewige Bahrheit. Bare alfo von Emigfeit her bie gesammte Sphare ber Birklichkeit burch bas fchlechthin unveranderliche Sein allein, ober burch ein Chast ober burch beibe jugleich ausgefüllt worben, fo hatte biefe ewige Wahrheit und Gigenthumlichkeit ber Birlichkeit niemals ein Enbe, und bas Entftehen und bie bynamifche Bemeinfchaft ber Dinge niemals einen Anfang nehmen tonnen. ben überhaupt, bie Beranberung überhaupt tann nicht geworben fein, fonbern ift ein unerläßlicher Beftanbtheil bet ewigen Berhaltniffes ber Birflichfeit, welches ben Unterfchieb und ben Bufammenhang amifchen bem manbellofen und bem mantelbaren Gein enthalt. Siermit ift in naberer Be ftimmung bies gefest, baß ber allgemeine, fowohl raumliche und zeitliche, als bynamische Busammenhang ber mit einem ber zugleich vorhandenen und auf einander folgenden, einam ber gegenseitig bebingenben, aus einander hervorgehenden und in einander übergehenden Dinge eine unentftandene und unvergangliche Bahrheit ift. Der Begriff ber Emigleit bie fer Bahrheit ift erftlich ein positiver, in unserem richtigen Denten wird fein affirmativer Inhalt mahrhaft ergriffen und feine Aufgabe wirklich vollzogen. Er ift zweitens ein ge fegmäßig vernunftiger, ein wefentliches Gigenthum unferes Bewußtseins an und für fich, und erweift fich baber bei ber gehörigen Entwicklung bes Bewußtseins in biefer Gigenfcaft. Bugleich kann er aber auch brittens eine transcenbentalt Ibee in bem Sinne genannt werben, bag fein Inhalt-iber

Die Grenzen bes empirischen und bes mathematischen Denlens hinausgehend und für bas anschauliche Borftellen follechtjin unerreichbar - nur burch bas vernünftige Befenvertanbnig erfaßt werben fann. Biertens ift er ungeachtet eines transcenbentalen Charafters ein objectiv gultiger, ein igentlicher Erkenntnigbegriff. Die oft von Philosophen bejauptete Meinung, bag er blog bie Regation bes Charate ers ber Berganglichkeit ohne pofitiven Inhalt ausbrucke, ift ermorren und haltlos, und rührt aus einer unklar geblies benen Anerkennung feiner transcendentalen Gigenthumlichfeit jer. Die Emigfeit wird aber nur als eine manbellofe Bahrjeit richtig gebacht, verworren und irrthumlich bagegen, wenn te für eine immermahrenbe Dauer in ber Beit genommen virb. Die Dauer in ber Beit tommt blog bemjenigen au, vas entstanden ift, mithin zeitlich eriftirt, und beffen Dajein, gefest auch, es wirb als ein enblos fortbauernbes geiegt, in jedem feiner Momente ein endliches, burch ein Dag bestimmbares ift. hiernach wiberspricht es bem Bernunftbegriffe ber in Rebe ftehenben Emigfeit gleich fehr, erftens, wenn man ihre Eigenthumlichfeit burch bie Borftellung einer endlos fortgefesten Synthesis von Beitmomenten auffaffen ju tonnen mahnt, und zweitens, wenn man mit Rant behauptet, fie fei aus bem Grunde nicht benkbar, weil fie Durch eine folche Sonthefis nicht erfaßt werben tann. endliche, bas beißt, lediglich fur bas Denten bes Endlichen angemeffene Rategorie ber Bufammenfegung bes numerifch Einzelnen und ber Bahlbestimmung verftattet in feiner Binficht eine Anwendung auf bas Denten bes Ewigen gunachft als bes Unenblichen an bem Enblichen, auf bas begriffsma-Bige Anerkennen einer Orbnung, welche teinen Anfang und feinen Fortgang in ber Beit hat, nicht mit bem Bachethume von Jahren gunimmt und altert, nicht ba enbigt, wo etwas Unberes beginnt, fonbern bei allem Entfteben, Fortbauern, Bachsen, Altern und Enbigen ber innerhalb ibrer Sphare unter ber Beit ftehenben Dinge und Beranberungen unveranbert immer fich gleich bleibt.

Bie in Anfehung ber Beit ober ber Anfeinem berfolge bes zeitlich Dauernben, ift bie Bielheit und ba Busammenhang ber bynamisch verknüpften Gingelwesen aus in Anfehung bes Raumes ober bes Rebeneinanberfeins tel Musgebehnten und mechanisch Undurchbringlichen fchranten Dit biefer Anerkennung tritt bie transcenbentale 3bet bes Unenblichen an bem Enblichen vollständiger in unferen Bewußtsein unter ber Bestimmung ber absoluten ichranten lofen Totalität ber Dinge hervor, und fpricht fich als ein apodittifche Bernunftertenntnig aus. Denn junachft gilt bies von jedem einzelnen Dinge, bag es nur in ber genth neten Bielheit ber aus einander entstehenben und in einas ber fich vermanbelnben, und mahrend ihrer manbelbaren Eri Reng fich gegenseitig bebingenben phyfischen Rorper bas feit kann, mas- es ift. Die gleiche Rothwenbigkeit aber findt auch für bie Gingelheit einer jeben begrengten Denge und Orbnung ber Dinge Statt. Beil in berfelben nur ein que Litativ und quantitativ befdrantter Rorperftoff und bynami fcher Bufammenhang gefest ift, tann fie nicht bas mit be vollftanbigen Bebingungen ju ihrer Gelbfterhaltung und Celbsterneuerung in ber unentstanbenen und unvergangliche Reihenfolge bes Reben - und Racheinander Beftehenden and geruftete fein. Es ift unmöglich, bag bas in raumlicher Bo giehung Endliche und bemnach auch nur mit einer begrenge ten Sabigkeit bes Wirkens und Leibens Musgerüftete bet über bie zeitliche Dauer Erhabene, bas Ewige und in feinct Einheit fich felbft immer gleich Bleibenbe ber Orbnung ha Dinge fei. Die beschrantte Sphare fest in ber Ginheit bio fer Ordnung immer bas ergangenbe und bedingenbe Bugleich fein von anderen beschränkten Spharen ber Gingelwefen pop aus. Go macht fich bie wanbellofe Gigenthumlichteit un

Unerläglichkeit bes bebingten und bedingenden Rebeneinanberfeins beschrantter Rreife fur jeben beschrantten Rreis ber in bynamifder Gemeinschaft befindlichen coeriftirenben Dinge geltenb. Das vollftanbige Gange alfo, welchem bie ewige Berfnüpfung ber Theilgangen und ber emige Bufammenbang ber Bechfelmirtung und ber Auseinanberfolge angehort, if Lein räumlich begrenztes, und baber überhaupt tein im Raume bestimmtes, im Raum existirenbes. Inbem ihm ber Charafter ber unbegrengten Sotalitat ber im Raum und in ber Reit vorhandenen Dinge gutommt, ift bie ihm eigenthamliche Ginbeit eben fo menig im Raum, als in ber Beit enthalten, fonbern enthält in ihr ben Raum und bie Beit als Realformen für bie Befenheit und bie Erifteng bet Gingelmefen und beren befchrantte Berbinbungen. Rach bem Bisherigen, verfteht es fich, bag ber Begriff ber an bem Enblichen unenblichen Ginbeit, welche alles raumlich Begrenzte umfaßt. als eine transcenbentale Ibee nur bem vernünftigen Befenverftanbnig angehört, und teinesweges bem mathematischen Denten und bem anschaulichen Borftellen zugänglich fein tann.

791. Auf die angegebene reine, burch keine Phantasietäuschungen getrübte und entstellte Weise entsaltet sich in
ber menschlichen Bernunft der Erkenntnisbegriff der Welt
als des absoluten, in seiner Totalität die Coeristenz, die
Succession und die Gattungen und dynamischen Berbindunzen aller Einzelwesen enthaltenden, und wie alle Bestimmunzen des Beharrlichen und des Wandelbaren an den Dingen,
so auch den Raum und die Beit in sich befassenden, selbst
aber in räumlicher, wie in zeitlicher Hinsicht unbegrenzten,
en dem Endlichen unendlichen Ganzen. Aus der Idee der
Swigkeit des Weltalls ergibt es sich unmittelbar, daß an
den veränderlichen Dingen im Busammenhange mit den Gis
zenthümlichkeiten, auf denen ihre Berschiedenheit und ihre
Beränderlichkeit beruht, anch solche Charakters sich aus-

fprechen muffen', benen gufolge bie bynamische Bemeinschaft, bie Caufalitat und bie Befenheit ber Ginzelwesen mantch Ios in ben tosmischen Gattungen fich barftellt. Anertennung biefes Rufammenhanges ermachft bas vernuntige Berftanbnig ber bem Beltall gutommenben Bebentung bes absoluten Organismus, in beffen ewiger Birtlichfeit un Birtfamfeit bie Ratur mit ben beiben von einander m trennbaren Charakteren ber ihr eigenthumlichen Subftangie lität und ber ihr eigenthumlichen Caufalität fich ausspricht. Bon ber Seite bes Unveranberlichen an bem Beranberlichn gefaßt ift bie Belt in ihrer Ginheit, Bwedmäßigfeit, Ge fetlichteit und Regelmäßigteit vollenbet und ewig fich felbi gleich. Bon ber Seite ber Banbelbarteit unterhalb ber Be harrlichkeit erwogen enthält fie bas nie begonnene und nie male enbigende raftlofe Unberewerben bes Befonberen und Andividuellen vermittelft eines Wirfens und Leibens, welcht in seinen zahllosen beschränkten Rreisen burch bie Dacht ba Birtungenormen zwedmäßig geleitet unb gur Uebereinftim mung in ber allumfaffenben Orbnung ftets bestimmt wirt. In ber Anordnung ber Theilgangen innerhalb bes Beltgan gen ift jeber einzelnen Sphare ber mit einanber gunadft it Bechfelmirtung ftehenben Dinge ein Stanbort ihres Bo fens und Dafeins festgestellt, an welchem fie ihre Aufgan erfüllt, einen ihr angemeffenen Beitrag jur Birflichfeit ub Wirkfamkeit ber Totalitat zu geben. Jebe einzelne Sphan ift baber, mas fie ift, lebiglich vermoge bes Stanbpunctel, welchen fie in ber Allheit einnimmt, und bemnach auch pet mittelft ber naheren und ferneren Begiehungen, in benen ft au anderen Spharen fich befindet. Ihre fpecielle Befenheit, Erifteng und Thatigfeit befigt nur bie Bebeutung eines Glits bes in ber Kette bes Ganzen, einer Theilnahme an bem Ent bes MIs, eines Organes ober Bertzeuges ber allgemeinen Wirksamkeit. Demaufolge enthält nichts Gingelnes und Bo ichranttes für fich allein ben aureichenben Erflarungsgrund

beffen . was in feiner Sphare erfolgt und fich veraubert. Bielmehr liegt burchaus nur in ber emigen organifchen Ber-Inupfung ber Dinge, in bem unverganglichen Organismus bes Beltalls bie Ginheit und Bollftanbigfeit ber im Raum und in ber Beit unter bleibenben Breden und Formen wir-Fenben, alles Inbivibuelle erzeugenben, alle Beranberungen berporbringenben Dacht. Diese Dacht ift bie Ratur im Mllgemeinen. Ihre Birffamteit ift bie universelle Raturcaufalitat, ihre Substanzialitat ift bas manbellos Bleibenbe an bem Banbelbaren ber Rorperlichfeit und ber naber beftimmten Gigenthumlichkeit ber Dinge in bem absoluten Den Gefichtspunct bes vollstänbigen natürlichen Bufammenhanges im vernünftigen Denten festhaltenb ertennen wir: jebes burchgangig beterminirte Inbivibuum, wie jebe beschrantte Sphare ber Ginzelmefen ift eben fo fehr eine Birfung, ein Resultat, ein Erzeugniß, als ein Bertzeug, eine Bedingung, ein Mittel ber Thatigkeit ber allgemeinen Naturtraft, welche ihrem Begriffe gemäß in bem unenblichen Drganismus bes ewigen Bangen vermittelft bes inneren unb außeren Bufammenhanges aller ihrer rein einzelnen, befonberen und individuellen Organe fich mirkfam erweift, und welche unter ber Anweisung vernünftig nothwenbiger Brede, Formen und Gefete manbellos zwedmäßig und gefetmäßig wirft. Der fchlechthin univerfelle, alle relativ allgemeinen Bmede unter fich befaffenbe Bmed, welcher in ber Beltorbnung für bie vernünftige Caufalbetrachtung fich tunbgibt, in berjenigen Bestimmtheit bezeichnet, bie unmittelbar auf bas orbnende Princip hinweift, ohne noch bas Balten beffelben in ihrer Bezeichnung ausbrudlich auszusprechen, ift als ibentifch mit bem ewigen Erfolge ber Raturcaufalitat bie Berwirklichung ber bochften Fulle und Mannigfaltigkeit aller wahrhaft, ibeal-real möglichen Beifen und Abstufungen bes Seins der Einzelwesen in ber größten Bielseitigkeit und Barmonie ber ihnen gutommenben Rreife bes Birtens und

.;

Leibens. In biefem ewigen Erfolge besteht bas im Belief bezwedte und realifirte Gute. Jebe Beife und Stufe jend Seins ift ihrem Begriffe nach einerseits etwas Gutes fir fich, andererfeits ein Theil bes Buten, welcher in ber Ueber einstimmung bes Gangen feine vollftanbige Bebeutung findet. Demnach tragt jebe Battung ber Gingelwefen eben fo febt einen relativ felbständigen Bred in fich felbft, ift um ihn felbft willen ba, gehort beshalb ber Birtlichteit an, bamit bie ihr angewiesene Sphäre und Eigenthümlichkeit bes Sim durch fie erfüllt und dargestellt werbe, als fie in ber allgemeinen Zwedverbindung auch für bie anderen Gattungen mi Spharen und für bas Bange ba ift, um theils als untergeorbnetes Mittel, theils als nebengeordnete Bebingung, theils als übergeordneter Breck ju bem Dafein ber antern fich ju verhalten, und ber Barmonie bes Universums ju tw nen und zu entsprechen. Go zeigen fich bas Gein um feind felbft willen und bas Sein fur Anderes als bie beiben on einander ungertrennlichen Seiten ber Bwedmäßigkeit, welch fn ber Ibealitat und Realitat jeber Gattung und jebes ju normalen Griftenz gelangenben Ginzelwefens fich vereinigen

792. Aus ber Beschaffenheit, Bestimmtheit und Algemeinheit bes Inhaltes, womit unsere Anerkennung bes Belvganzen und ber Substanzialität und Causalität der Ratu ein wesentliches Eigenthum unserer Vernunft ist, entspringt mit gleicher intellectueller Gesehmäßigkeit und sbjeetiver Gültigkeit unser Bewußtsein der höchsten Wahrheit, unser Innewerden der göttlichen Causalität oder des allvermögenden und allbewußten, denkend wollenden Waltens, welches ten Urgrunde von Allem angehört, was im Raum und in der Beit eristirt und geschieht. Wie das Endliche nur innerhalber an ihm unendlichen Totalität, so kann diese Zotalität nur in der Wirkungssphäre des an sich unendlichen Urwesend wahrhaft gedacht werden, sie weist als das seinem Begriff

nach abhängige und begrunbete Sein über fich hinans auf bas felbftanbige und begrunbenbe. Die Bebeutung ber transcenbentalen Ibee bes an fich Unenblichen, bes fchlechthin Gelb. ftanbigen und Begrunbenben wirb baburch für bas menfchliche Bewußtfein naher bestimmt unb entwidelt, bag burch unfer Caufalverftandniß ber Orbnung bes Beltgangen und ber Berrichaft bes Zwedmäßigen in ber Ratur bie Auffassung bes orbnenben, zwedfegenden und beabsichtigenben Principes vermittelt wirb. Es unterscheiben fich aber zwei hauptmomente in bem ursprünglichen regreffiven Bervorgeben bes Gottesbegriffs aus Runachft wird unter Bermittlung ber bem Beltbegriffe. Anerkennung, welche wir von ber Raturcaufalitat und von bem Beltgangen, und baber von ber gefammten phyfifchen und moralifchen Beltorbnung beftgen, in unferer vernanftis gen Caufalbetrachtung bas Berftanbnig gewonnen: bag bes burch bie Brede und Birtungenormen bie wirtenben Utfachen beherrichenben Dacht, welche in ber ibealen Bestimmtbeit ber Raturthatigfeit, in bem Musbrud bes Gebantens an bem Gein ber Dinge fich manifestirt, ber Charatter ber urfprünglichen Ginheit und ber vollfommenen Intelligeng que Es wird uns einleuchtenb, bag bie Bereiniqung bes Suftemes ber Zwede und ber Formen, welches in ber Beltorbnung fich anfundigt, nur in ber urfprunglichen, an fich felbft bestehenben Ginheit eines bentenben, Die Bwede und Formen fegenben und umfaffenben Seine begrumbet fein Fann, und bag biefes bentenbe Sein bas allbewußte, lediglich nach ber absoluten Bernunftigfeit feiner urbilblichen und orbnenben Ibeen bie Birtfamteit ber Dinge im Beltorganismus bestimmenbe und folglich mit ber fchlechthin vernunftigen Freiheit waltenbe ift. Berhielte es fich nicht fo, ware ber Inhalt ber ben Wirfungenormen vorgezeichneten Bwede, bie Beschaffenheit ber Birtungenormen, bie Angemeffenheit ber Mittel zu ben Ameden, und mithin bie gesammte Urfachlichkeit und Birklichkeit bes begrundenden und bes be-

grundeten Seins nicht in ber ideal bestimmenben Dacht of fenbar, fo marbe bie Bebeutfamteit und Rraft ber Ibee fei nesmeges bie Stelle einnehmen, welche ihr mit ber zweijch-Lofen Gemigheit einer wesentlichen gefetmäßigen Ertenntniß is unserem vernünftigen Causalverftanbniffe guertannt wirb. Die Ibee führt nur insofern wirklich die Berrichaft über die Raturwirksamteit, als fie in bem Albewußtsein einer ibeal gebie tenben Dacht fich ausspricht, und als fie folglich blog bes halb, weil fie in ihrer ewigen Bebeutung, Bahrheit, Gut und Galtigfeit erfaßt und verftanben ift, geltenb gemacht, ber Raturthatigkeit als Gebieterin übergeordnet wirb. Dhu bie Mantfestation ber 3bee im Allbbemußtfein bes bie Ro tur regierenben Seins mare es nicht in bochfter Infan ber Inhalt ber Ibee, bie Angemeffenheit ber Birtungenormen, bie Gultigfeit ber Bmede, fonbern es mare vielmehr in hochfter Inftang bie Gewalt einer blinben, in ihra Bewußtlofigteit unertlarbaren Rothwenbigfeit, burch welch bie Ratur gezwungen murbe, zwedgemaß und regelmaßig jt verfahren. Diefe Unnahme aber widerftreitet burchaus unfer gefegmäßigen, in bem Befen unferer Perfonlichfeit und in ber Gelbftgewißheit unferes Lebens wurzelnben Berftantuif ber Bahrheit ber Raturcausalität, und ift eine fchlecht hin vernunftwibrige Borftellung. hiernach wirb bie ut fprüngliche Ginheit bes allwaltenben bentenben Seins all ber absolute Beift von ber menschlichen Bernunft erfaßt.

793. Hierauf ermächt aus bem bereits gewonnenen Iv newerben bes Berhältnisses, in welchem Gott als die ordnende Intelligenz zu der Ratur steht, unsere vernünftige Bernehmung der vollständigen urgründlichen oder göttlichen Caussalität. Das zunächst Bermittelnde ist hierbei folgende Einssicht. Richt bloß die Eigenthümlichseit und Mannigsaltigsteit der Einzelwesen in ihren Gattungen, sondern auch bas den Gattungen zum Grunde liegende und von ihnen unzer

rennliche Wanbelbare bes Körperstoffes und Wanbellose bes körpermesens kann nur als Ausbruck ber zweckmäßigen Fornen bes Dafeins, bes Bilbens und Wirkens ber Wirklichkeit ingehören. Der burch bie Charaftere bes reinen Rorpermeens und burch bie Gattungseigenthumlichkeiten ber Dinge bestimmbare Rorperftoff tann immer und überall nur als ein sierdurch beterminirter existiren. Es ift apobittifch gewiß, aß er feine Bahrheit und Realität lediglich hat als getaltet und geordnet burch bie zwedmäßigen Rormen ber geammten Raturcaufalitat, als hervortretend in ber Bielheit er aus einander hervorgehenden und in einander übergebenen Dinge. So leuchtet alfo fur bie rational bynamische Betrachtung ein, bag eben fo fehr ber Körperftoff unb bas Rörperwesen, wie bas Mannigfaltige ber Gattungen ber Ginelwefen in allen feinen Gigenschaften und Berhaltniffen burch bas gottliche Spftem ber Bwede und Formen bestimmt, georbtet und geleitet, mithin gebacht und gewollt bie einzelnen Bezirke seiner Wirksamkeit und bie an bem Enblichen unindliche Sphare bes Beltgangen erfüllt. Sieraus ergibt fich nit gleicher Gewißheit: burch bie an fich unenbliche Ginheit bes bentenben und wollenben Orbners und Beherrichers ber Ratur wird mit dem ideal bestimmenden Princip bas ideal bestimmbare und bestimmte Sein bes Rorperstoffes und bes Körpermefens, fo wie bas Bleibenbe und Beranberliche ber Battungen ber Ginzelmefen ichlechthin und emig begrunbet. Das Urwesen offenbart fich vermittelft bes allgemeinen und inzelnen Wesens und Seins ber Dinge nicht bloß als bie irfprungliche, fchrantenlofe Intelligeng, als ber allgegenmarige Beift, fonbern auch als ber Urquell alles bestimmbaren ind bestimmten Seins, bes Rorperftoffes und bes Rorpermeens, bes Banbellofen und bes Banbelbaren an ben Gattunjen ber Dinge, ber Substanzialität und ber Caufalitat ber Ratur, als ber ewige Urgrund von Allem und Jebem.

794. Der bodite Bunct, ju welchem bie regreffive to namifche Bernunftbetrachtung gelangt, ift bie Ertenntnis, baß bie gesammte Birklichkeit bes weltlichen Seins, bag tu Substangialitat und Caufalitat ber Ratur, bag bas ibed bestimmte und geordnete, organisch verknüpfte MI ber Dinge nicht burch fich felbft, fonbern burch bie ursprungliche, ibed bestimmenbe und ordnenbe Ginheit-bes Urgrundes, burch tie bentenbe und wollenbe Allmacht bes Urmefens ewig besteht. Bierbei fallt bie Borftellung, welche Gott und Belt trem nend aus einander halt und entweder ju ber grage führt, wie bie Belt einft aus Gott habe hervorgeben tonnen, obn au ber Annahme: fie fei burch bie gottliche Allmacht aus bem Richts hervorgerufen, von Gott mit bem Anfange ba Beit aus Richts erschaffen, als eine wiberfinnige binmig. Ift einmal bas ewige Banb ber abfoluten Caufalitat, ben gemäß bas gottliche Sein bas weltbegrunbenbe Urfein, und bas Universum ber vollftanbige Ausbrud bes gottlichen Baltens ift, in unserem Borftellen verfannt und in einer ver kehrten Anficht burch bie Boraussegung gerriffen worben, baß Gott von Ewigkeit her ohne bie Berwirklichung ber Belt bie gange Sphare ber Birklichkeit erfullt habe, fo if es alebann für uns unmöglich, Gott und Belt ohne Biter fpruch in unferem Denten ju verlnupfen und Die Abhangig feit ber Belt von Gott vernunftmäßig au erflaren. Doge gen fpricht fich bas verbeutlichte hochfte Caufalverftanbnif unferer Bernunft in ber Ertenntniß aus: mit ber gleichen anfangelos-endlosen Wirklichkeit und mit ber gleichen unbe bingten und fchlechthinigen, von nichts Anberem abhangigen, fonbern nur in fich felbft begrunbeten Rothwenbigfeit, mit welcher Gott ift, ift bas gottliche Balten, bas unbeschränft bentenbe wolleube Begrunden und Bestimmen bes Beltalls, und ift folglich bas Weltall in ber absoluten Sphare bes göttlichen Geins begründet und enthalten. Gott taun nicht ohne die Belt gebacht werben, weil bas für unfer vernünfe

## E. Reinhold's Spftem ber Philosophie. S. 794. u. 795. 755

tiges Bewußtsein ihm angehörige Sein bas urgrundliche, urgrundlich allumfaffende und allbestimmende, und bie Belt tann nicht ohne Gott gebacht werben, weil bas ihr gutommenbe Sein bas ibeal bestimmte, mit unbegrengt vernünftiger Abfichtlichfeit begrundete, verfnupfte und geordnete, bas gebachte und gewollte ift. Ber alfo bie Belt richtig bentt, ertennt fie als bie ewige Offenbarung Gottes, und mer Gott richtig bentt, ertennt ihn als bas burch bie Birtlichkeit und Ordnung bes Beltalle fich ewig bethätigenbe, in feiner Birtlichteit fich erweisenbe Urmefen. Deffenungeachtet waltet Gott, wie er mit ber volltommenen Gelbftanbigfeit bes allbegrunbenben Urfeins eriftirt, mit ber vollfommenen Freiheit bes allvermogenben Urgrundes, inbem er nur nach ben Ibeen feiner unenblichen Bernunft, nach ben von ihm gebachten und gewollten Zweden und Wirfungenors men ben Organismus ber Ratur und innerhalb beffelben bas beschränkt freie Leben ber Menschheit ewig fest und beftimmt.

795. Aus bem Bisherigen hat sich ergeben: es sindet zwar keineswegs das Verhältniß einer gegenseitigen realen Woraussetzung zwischen Gott und Welt Statt, sondern dem Urwesen gehört das schlechthin setzende, begründende, urgründlich allumfassende und selbständige, und dem Universum das schlechthin voraussetzende, begründete, in der urgründlichen Einheit befaßte und abhängige Sein an. Aber der Weltorganismus mit der ihm eigenthümlichen Causalität wird nur als der ewige und vollständige Ausdruck der göttlichen Ursachlichkeit, und umgekehrt wird Gott nur als der ewige und vollständige Grund des Weltalls wahrhaft von uns gedacht. Demnach schließt für unsere regressive Causalbetrachtung unser Weltbegriff den Gottesbegriff, und für unsere progressive Causalbetrachtung unser Gottesbegriff den Weltbegriff in sich ein, und es ist also in jedem von beiden der

gefammte Inhalt alles Ertennbaren für unfere Anertennung gefest und in jedem eine unendliche Aufgabe fur unfer Ertennen gegeben, fo bag wir zwar ichon hiernieben fraft bes Befens unferer Bernunft beibe in einer intellectuellen Bestimmtheit, nach ihrem Unterschieb und Bufammenhang, nach ber Betertung und Stellung, welche ihnen in ber Ordnung unserer Erfenntnigbegriffe gutommt, ju erfaffen, jeboch bie Aufgabe bet vollständigen Berbeutlichung und Durchbringung ihres Inhaltes nur in einem endlosen Fortichreiten unferer Intelligen; am naherungsweise ju lofen vermogen. Siermit erhellt auch in beiben Begiehungen, bag bier bie intellectuelle Grengbeftim mung (όρισμός, definitio) und bie logische Bestimmtheit bes Erkenntnigbegriffes etwas gang Anderes bebeutet, als bie ibeal-reale Befchranttheit und Endlichkeit bes Inhaltes. Rad. bem wir nunmehr bie conftitutiven Meremale, welche füt unser vernünftiges Causalverftandniß bie Inhaltsbestimmtheit bes Weltbegriffes und bes Gottesbegriffes bilben, augleich mit bem gefegmäßigen Entwidlungsgange biefer beiben Saupt begriffe unserer Bernunft in unserer analytischen Unterfadung hervorgehoben haben, fo bleibt fur biefelbe noch bie Aufgabe übrig, jene Mertmale, welche bie einfachften Grundbegriffe und in biefem Sinne bie oberften Rategoricen une feres "erkennenben Denkens" finb, in ihrem Unterfchiebe von ben gleichnamigen (homonymen) logischen Formbestimmungen unferes "Dentens überhaupt" unter eine geordnete Ueberficht hierburch erft wirb fur unsere nachfolgenbe inn thetische Darstellung bie erfoderliche Rlarheit und Sicherheit berbeigeführt.

796. Mit der schon in unseren vorausgegangenen Ersterungen (vergl. insbesondere oben §. 686. u. 687.) ges wonnenen Verständigung über die Eigenthümlichkeit der los gisch = formalen Rategorie der "Seins überhaupt" ober bes

## G. Reinhold's Suftem ber Philosophie. S. 798. u. 797. 757

"reinen Seins" marb uns einleuchtenb, bag aus berfelben meber burch eine bloße Entwicklung ihres Inhaltes, noch burch eine Combination mit ber formalen Abstraction bes Richts ein metaphpfifches Biffen in einem vermeintlichen reinen Denten herausgezogen werben tann. Bir faben ein, baß bas Prabicat bes Seienben ober Birflichen erft burch bie Begiehung auf bie concreten Gegenstanbe, welche in unferem Ertennen in feinem vollftanbigen Gebiete fich funbaeben, für jebe reale und fomit auch für bie metaphpfifche Muffaffung bebeutfam wirb. Für biefe Begiehung fanben wir als bie im hochsten Sinne concreten Erfenntniggegenstanbe bie Belt und bie Gottheit, hinfichtlich welcher bas Gein theils als bie Allheit bes begrunbeten, theils als bie urfprungliche Ginheit bes allbegrundenben Seins in unserer analytischen Betrachtung fich bestimmte. Inbem nun jeber biefer beiden ichlechthin concreten, in ber einem jeben eigenthumlichen Beife allumfaffenben Erkenntniggegenftanbe burch eine ihm entsprechenbe transcenbentale Ibee in unferem Bewußtsein fich ausbrudt, fo vereinigen fich in ber Inhaltsbestimmtheit biefer beiben auf analoge Beife allumfaffenben Sauptbegriffe folgente Bestandtheile als bie einfachsten Grundbegriffe unferes bentenben Ertennens.

797. Die realen Dinge, welche junächst unmittelbar in unserem Wahrnehmungskreis als die für sich vorhandenen und zugleich einander bedingenden und mit einander in Wechselwirkung stehenden auftreten, und welche ferner unsre Bernunft in der absoluten Bielheit des Vorhandenen als die einzelnen mit Nothwendigkeit anerkennt, sind die subsistivenden Gegenstände oder die individuellen Substanzen (odsias des Aristoteles), am angemessensten in unserer Sprache die "Einzelwesen" genannt, welche in der qualitativen, in der zeitlichen und in der räumlichen Betermination und mithin wesentlich als physische Körper eristiren. An dem Ginzel-

wefen geben fich juvorberft feine Gingelheit und feine Ginheit als ibeal-reale Bestimmungen und Rategorieen tunb. ihm eigenthumliche reale Gingelheit besteht barin, bag es ein fowohl in raumlicher und zeitlicher, wie in qualitativer bis ficht begrenztes, und mithin ein neben anderen und nach auberen eriftirenbes, und an ihm felbft als Rorper hinfictlic bes in ihm enthaltenen Difchbaren und Trennbaren burd bie realen Grunbformen bes Rebeneinander, Racheinander und Ineinander bestimmtes ift. Seine reale Ginheit ift bie in ihm Statt finbenbe Bereinigung ber Gigenfchaften ber Meußerlichkeit und ber Innerlichkeit. Dagegen bezeichnet bie "logifch-formale Gingelheit" biejenige unferer fubjectiven Bor ftellungsformen, unter welche jeder von uns vorgeftellte Gegenstand fällt, infofern er theils als in ber oberften logifchen Battung (in bem allgemeinsten fubjectiven Dentfach) bet "vorftellbaren Begenftanbe überhaupt", theils als in einer naber beterminirten logifchen Gattung 1) enthalten, und als innerhalb berfelben anbern Gegenstänben, welche burch bit namliche intellectuelle Orbnungenorm für unfer Denten beterminirt finb, gleichartig gefaßt wirb. Die logisch-formele Einheit ober bie "Einheit überhaupt" ift eine fehr unbeftimmte und baher in vielfacher Beife naber bestimmbart fubjective Borftellungsform. Gie bebeutet theils bie Bufam menfaffung einer Mannigfaltigfeit bes Borftellbaren in einer einzigen Borftellung (Synthefis), theils bas Geeignetsein bes nur einmal in unfrem Borftellen gefetten formal Gingelnen, in unferer Betrachtung vervielfältigt zu werben, und mithin auch ben Gegenfat biefer einmaligen Setzung gegen biefe

<sup>3)</sup> Ueber den Unterschied der logisch-formalen Gattungen, ober was dasselbe sagt, der subjectiven Denkfächer von den realen Gattungen und von deren Anerkennung in unserem Bewuste sein ist zu vergleichen mein Lehrbuch der Psychologie und 200 git, 2te Ausg. §. 91—93.

Bervielfaltigung. Es gibt fich bies für unfer rationales, wie fur unfer empirisches Berftanbnig fund, bag bie Gingelwefen gemäß ihrem bynamischen Busammenhange nicht anbers. als in realen Gattungen und in organischen Berbin-Dit biefer Ertenntnig machen fich fur bungen eriftiren. unfer Denten bie Rategorieen ber vermittelten Grifteng, ber boberen Gingelheit und Ginheit und ber beschrantten Bielheit und relativen Totalität geltenb, welche jeber ber genanns ten Gattungen und Berbindungen gutommen. Ferner gufolge ber intellectuellen Rothwenbigkeit, Die einzelnen Gattungen und Merbindungen insgesammt in einer allumfaffenben Sotalitat enthalten zu benten, erhebt fich über bie angegebenen Rategorieen bie ber absoluten Allheit, an welcher eine boppelte Ginheit in folgenbem Unterschieb hervortritt. Bunachft fpricht fich in bem Begriffe biefer Allheit fur unfere regreffive Caufalbetrachtung biejenige Ginheit aus, welche in bem Bereinigtsein ber Gattungen und Berbindungen bes Gingelnen besteht, die bestimmte, geordnete, gefeste und begrundete. Sobalb aber bas Gigenthumliche biefer Ginheit verftanden worben ift, ergibt fich hieraus bie ber Ordnung bes Seins nach fchlechthin hochfte Rategorie ber bie Allheit urgrundlich vereinigenden, fegenden, bestimmenden und orbnenden Ginheit. Bon den angegebenen Erkenntnisbegriffen muffen bie gleiche namigen fubjectiven Borftellungsformen ber Bielheit und ber Allheit genau unterschieben werben. Die bloß abstracte formale Bielheit ift biejenige Borftellungsform, unter welcher wir bas formal Gingelne mehrmals in unfrem Denten fegen und bas mehrfach Gefette fonthetisch jusammenfaffen. Gine folche Busammenfaffung wird entweber burch bie Angabe beterminirt, wie vielmal wir bas Gingelne gefest haben, und ift eine formale Bahlgroße, ober fie bleibt in biefer Sinficht ohne Determination und erscheint als die unbestimmte Menge. Unterhalb ber bezeichneten Bielbeit find bie logischen Dentformen ber Allheit und ber partitiven Bielbeit einander entgegengesett. Jene Albeit ift theils bie Bestimmtheit bes jenigen, mas ohne Berudfichtigung ber Inbivibualitat blog als bas rein Gingelne unter eine Begriffsfphare fublumirt wird, und fpricht fich in bem univerfellen Begriffsurtheil aus, jum Beifpiel, "alle Metalle" find fchmelgbar. Theils ift fie bie relative Gesammtheit von Individualobjecten rudfichtlich auf ein ihnen gemeinschaftlich gutommenbes Dertmal, und erscheint in bem "collectiven Inbividualurtheil", jum Beifpiel, "alle Planeten unfres Connenfpftems" breben fich um ihre Achse 1). Gben fo ift bie formale partitiv Bielheit entweber ber als Subject bes particularen Begriff. urtheils hervortretenbe unbestimmte Theil einer Begriffs fphare, ober ber Theil einer relativen Gefammtheit intimi bueller Objecte, welcher in bem particular - collectiven Indipibualurtheil fubjicirt wird. Die oberfte Allheit fur bu fubjective Form unfres Borftellens ift bie ber porftellbaren Gegenstände überhaupt, unter welcher unmittelbar bie Allheit ber letten Subjecte und bie Alheit ber Prabicabilien einander nebengeordnet find.

798. In jeber ber nachgewiesenen Kategorieen ber Einheit, in der Einheit der Einzelwesen, ihrer Gattungen und ihrer dynamischen Verbindungen zu einer relativen Totalität, in der begründeten Einheit der absoluten Allheit und in der ursprünglichen allbegründenden Einheit sind die Realcharaktere der Substanzialität und der Causalität mit einer Sigenthümlichkeit enthalten, welche der Bedeutung jeder Kategorie entspricht. Die Substanzialität des Einzelwesens ift nichts Anderes, als sein unmittelbares Fürsichbestehen in der ihm zukommenden Einzelheit und folglich in der Einheit sein

<sup>1)</sup> Ueber ben Unterschied bes universellen Begriffsurtheils unb bes collectiven Individualurtheils ift ju vergleichen unit Lehrb. d. Pspchol. u. 20g. S. 397 — 403.

761

ner Merkmale. Jebes Merkmal tann blog in unfrem Borftellen als ein abgesonbertes, als ein abstractes auftreten. mabrend es nur ale eine Determination bes Gingelmefens. als ein in jener Ginheit enthaltenes wirklich eriftirt. Die Caufalitat bes Gingelmefens ift bas feiner Qualitat angehorige, an feine Empfänglichkeit ober Fahigkeit bes Leibens und an feine bynamische Bemeinschaft mit andern Gingelmefen gebundene, burch Brede und Wirkungenormen geleitete. einerfeits nur innerhalb befchrankter Gattungen und Berbinbungen, andererfeits nur in ber unendlichen Ordnung bes Beltgangen mögliche und reale Birten. Siermit erhellt auch bie Bebeutung ber jenen Gattungen unb Berbindungen gukommenden Substanzialität und Causalität. Dagegen ift bie Substanzialität ber abfoluten Allheit bas Beharrliche im Beltgangen, welches bem manbelbaren Dafein ber Gingelmefen emig jum Grunde liegt, und bie Caufalitat ber Allheit ift bie allgemeine im Organismus bes Beltgangen, beherricht burch bas emige Syftem ber Zwede und ber Wirkungenor- . men wirkenbe Urfachlichkeit, ju welcher bie wirkenben Rrafte ber einzelnen Dinge insgesammt als bie einzelnen Organe fich verhalten. Endlich bie Gubstanzialität ber allbegrundenben Ginheit ift bie Gelbftanbigfeit bes ichlechthin an fich beftehenben Seins bes Urmefens, burch welches bie Substangialitat und bie Caufalitat bes Mlle besteht, und bie Caufalitat bes Urgrundes ift jenes allbegrundenbe und allbestimmenbe benfend ordnende Balten. Gemäß ber Bahrheit ber realen Caufalitat verhalt fich junachft bas Dafein und bie Urfachlichteit ber Gingelwesen "bebingenb" in bem engeren Ginne biefes Wortes zu einander, hier ift bie Sphare bes bebingt Bebingenben, ber "veranberlichen Wechfelbebingungen." In ber Caufalitat bes Mlle liegt ber "beharrliche Grund" für bas Dafein ber Ginzelwesen und ber fie betreffenben Beranberungen, in ber Causalitat bes Urmefens ber "Urgrunb." Diernach weift jebes in bem Bereich ber Beranberungen

Griftirenbe und Geschehenbe hinfichtlich seiner Begrundung gunachft auf bie Reihe ber veranberlichen Bechfelbebingungen bin, vermittelft berfelben auf bas Ibentifche bes bleibenben Grundes in ber Allheit, und gufolge biefer beiben Momente auf bie Ginheit bes allbegrunbenben Urgrundes. Dit biefer Anertennung bes Unterschiebes und bes Bufammenhanges ber natürlichen und ber urgrundlichen Caufalität fchließt fich erft bie Bebeutung bes vollständigen ibeal-realen Grundes fur Mues auf, mas in bas Gebiet bes Berbent und Befchehens eintritt. In ber gewöhnlichen Muffaffung bes fogenannten Grunbfages bes gureichenben Grunbes, ten querft Leibnig ausbrudlich als ein Ertenntniggefes aufgeftellt, wird unwillfürlich und mit Bermorrenheit bes Begriffes ab Arabirt von bem Unterschieb und Busammenhang zwischen bem Gigenthumlichen ber Rategorieen bes Urgrundes, bes an bem Banbelbaren beharrlichen Grundes und ber manbelbaren Bechfelbedingungen, mithin von benjenigen univerfellen Beftimmungen, mit benen bie Bahrheit ber Urfachlichkeit im Allgemeinen ju unfret vernünftigen Anertennung gelangt. · Bleichfalls wird hierbei abgefeben von bem Unterschied zwiichen ber fubjectiven Begrunbung unfrer Behauptungen und ber objectiven Begrundung bes gegenständlich Birtlichen. In einer folden abftracten Auffaffungsweise bleibt an ben Begriffsbezeichnungen "Urfache, Grund und Bedingung" bloß bie Bebeutung ber logischen Borftellungsformen gurud, unter benen bie Anwendung bes hypothetischen Urtheils und bes Schluffes auf bas "Borftellbare überhaupt" erfolgt.

799. Indem sich unterhalb bes Argrundes und bes beharrlichen Grundes die erfoderlichen wandelbaren Ursachen und Bedingungen für das Werden und für die zeitsliche Fortdauer des Geschehenden vereinigen, so sindet die "reale Möglichkeit" besselben Statt. Sie beruht also auf dem Busammenhange der Causalität, welche dem Urwesen, dem MII und ben Gingelmefen angehort, auf bem mahrhaften gureichenben Grunde, und ift bas wirkliche und wirkfame Seinkonnen ber Beranberung und ber veranberlichen Erifteng, aus welchem biefelben mit "relativer Rothwendigteit" hervorgeben. Denn vereinigen fich alle Bebingungen, fo muß ber Erfolg Statt finden, fehlt aber auch nur eine berfelben, fo kann er nicht eintreten. Die Rategorie ber realen Doglichfeit befist nur fur bas in bie Birtlichteit Gintretenbe, für bie eigentlichen geitlichen Thatfachen ihre Bultigfeit, nicht aber fur bas Sein bes Urmefens, bes Beltalls und bes wanbellos Beharrlichen in ber Allheit, welches bas Unentstandene, Ewige, folechthin Rothwendige und blog im logisch formalen Sinn Mögliche ift. Diefe ,,logisch = formale Möglichkeit", welche lediglich für unfer Borftellen als foldes eine Bedeutung hat, besteht überhaupt in ber logischen Dentbarteit, in ber Biberfpruchelofigteit bes Inhaltes einer Borftellung und eines Urtheils. Sie finbet hauptfächlich ba ihre Anwendung, wo für unfer Urtheilen bie Bulaffigfeit vorhanden ift, ein Prabicat einem Subjecte problematifc beigulegen, welche fo lange fortbauert, als für unfre Anertennung biefe Beilegung burch ein logifches Dentgefet, ober burch einen eigentlichen Ertenntniggrund meber unterfagt, noch geboten ift. Sowohl von ber bloß fubjectiv formalen. als von ber realen Doglichkeit unterscheibet fich bie "ibeale". Sie beruht barauf, bag bie Rrafte ber Gingelmefen, benen Die Rabigfeit gutommt, bie wirkenben Urfachen bestimmter Erfolge ju fein, insofern fle burch einen Billen mit Freiheit beherricht werben, ber Willensbestimmung gemäß entweber in Ruhe gurudgehalten, ober in Birtfamteit verfest. und entweber ju biefem ober ju jenem ber aus ihnen entfpringenben Grfolge angewandt werben tonnen. Gin folder Erfolg ift fo lange ein ibeal möglicher, als es von ber Billenslentung abhangt, ob er fo ober anbers bestimmt werben. überhaupt eintreten ober nicht eintreten wirb.

Begriffen ber realen und ber ibealen Möglichkeit ergibt et fich, bag burch beibe bie Birklichkeit bes Urmefens auf eine geitlofe Beife, mithin von Emigfeit ber fchlechthin vorand gefest wirb, bag ferner beibe nothwenbig gur Birflichteit bes Beltalls gehörige Charaftere find, und bag endlich beite in ber ewigen Ordnung ber Succession und ber Coeriften bes Berbenden ju bem Dafein ber Gingelmefen eben fo felt vorausgesett, als voraussegenb fich verhalten. gorie ber Birflichteit erlangt baburch ihre reale Ertennt nigbebeutung, bag wir fie burch bie allgemeinen Bestimmutgen ber Orbnung unb bes Caufalgufammenhangs bes fit uns Ertennbaren beterminiren, bag wir alfo ben Unterfdich und ben Bufammenhang ber Birflichfeit erftens bes an fic ewigen Urmefens, zweitens bes burch bas Urmefen ewig bestehenben Beltalls, und brittens ber in bem Beltall man belbar eriftirenben, entftehenben, und in ihrer Befonderbeit wieber vergehenden Gingelmefen anerkennen. Die Rategorit bes Werbens hat blog in bem Gebiet ber Birflichfeit ta Einzelwesen ihren Plat und ihre Geltung, und ift überhaupt ibentifch mit ber bes Anderswerbens, ber Beranberung. Sie faßt in fich bie beiben einander relativ entgegengeseten Rategorieen bes Entftehens und bes Bergebens, welche immer nur in ber Begiehung auf bie inbividuelle Erifteng eines Einzelwefens und auf einen bestimmten Buftand biefer Grie fteng einander entgegengefest, an fich aber Gins und Dof felbe, namlich ein Anderswerben find. Das Entfteben eines A ift bas, mas es ift, ftets nur als bas Bergehen eines B, und umgekehrt.

800. In ben nicht weniger von einander zu unterschei benben, als von einander untrennbaren Begriffen ber Substanzialität und Causalität bes Urwesens, des Weltalls und ber Einzelwesen nebst ihren beschränkten Gattungen und Berbindungen sind die Realcharaktere ber objectiven Rothwen

bigteit mit ben ihnen wefentlichen Unterschieben enthalten. Dem Sein und Balten bes Urwefens gehört bie an fich felbft bestehenbe, burchaus nur in fich felbst begrunbete, von feinem Sein außer ihm abhangige, bestimmte und geleitete, und baber mit ber absoluten Freiheit verbundene Rothmen-Dagegen ift bem Weltall eigenthumlich bie burch bigkeit an. ben Urgrund bestehende, bestimmte, aber ewig burch ihn begrunbete, mithin anfangelose und enblose, unabanberliche, unwandelbare, und in biefem Sinne, wenn gleich abhangige, boch fchlechthinige Rothwenbigkeit. Endlich bem Dafein und ben Beranderungen, wie ben begrenzten Spharen und Berknupfungen ber Gingelmefen gehort bie relative, burch bas Eintreten ber veranberlichen Bebingungen gefeste, in biefem Sinne manbelbar bebingte Rothwenbigfeit an, welche von ber realen Möglichkeit ungertrennlich ift. Der objectis ven Rothwendigkeit bes Seins in ben angegebenen Charafteren entspricht im menschlichen Bewußtsein eine subjective Nothwendigteit fowohl bes bynamischen, als bes mathematifchen Grtennens, welche auf ber intellectuellen Gefemaßigfeit unfres benfenben Innewerbens ber Birflichfeit beruht. Bon the unterscheibet fich bie logisch - formale, fur bas Denten als für bas bewußtvolle Borftellen überhaupt Statt findende Rothwendigfeit, eine Unerläglichfeit, gewiffe Prabicate mit gewiffen Subjecten gu verknupfen, welche aus ben subjectiven Formen und formalen Gefegen unfres Urtheils hervorgeht. Sie erscheint birect in ben analytischen Urtheilen, in ben unmittelbaren Folgerungen und in ben Schlugurtheilen, indirect in ber Abmeisung eines jeben Bi-Mls Gegentheil ber Nothwenbigkeit pflegt bie Bufälligfeit betrachtet ju merben. Bierbei finbet aber eine Bermorrenheit in ber Auffaffung biefes letteren Begriffes Statt, welche burch folgenbe Unterscheibung von zwei ihm Bukommenden Bebeutungen befeitigt wirb. Rach ber einen, bie hauptfächlich nur in ber philosophischen Terminologie ge-

brauchlich ift, bezeichnet bas Bufallige bas fo ober anbert Bestimmbare, von manbelbaren Bechfelbebingungen Abhangige, welches, infofern es in bas Dafein eintritt, als ein relativ Rothwendiges unterhalb bes abfolut Rothwendigen erscheint. Rach ber anbern, welche in bem Sprachgebrauche bes gemeinen Lebens herrscht, wird für ein Bufalliges bed jenige angesehen, was überhaupt geschieht, ohne in feine burchgangigen Bestimmtheit aus einer Regel, und was ind befondre in bem menfchlichen Lebensfreise vorgeht, ohne aus einer menfchlichen Absicht von uns erflart werben ju tom nen. Bon biefer Bebeutung bes Bufalligen leuchtet fogleich ein, bag fie nur eine relative Beltung für unfere fubjective Muffaffungsweise hat und keinen objectiven Charakter bet Befchehenben ausbrudt. Daher wiberftreitet fie auch teines weges ber vernünftigen Anerkennung, bag nichts fich ereignet, mas nicht zureichenb begrunbet, nicht alfo in feinen individuellen Entftehen und Beftehen relativ nothwendig if.

Der Unterschied und ber Rusammenhang gwischen 801. ber allbegrunbenben Ginheit und ber Ginheit bes Mils auf ber einen Seite, und zwischen ber Ginheit ber Ginzelmesch und ihrer in ber Beit und im Raum bestimmten Gattunger und organischen Berbindungen auf ber anderen spricht fic endlich auch noch in bem Berhaltniffe ber Rategorieen bet Unenblichen und bes Endlichen fur unfere Bernunftbetrach tung aus. Richt blog bem unmittelbaren Dafein ber Gin gelwefen, fonbern auch bem vermittelten ber raumlich unb geitlich bestimmten Gattungen und organischen Berbinbungen ber Individuen kommt bie Endlichkeit, ober mas baffelbe fagt, bie Beidranttheit gu. Alles in raumlicher und in geitlicher Sinficht Bestimmte ift in beiben Beziehungen, folg' lich auch in ber ihm gutommenben Qualitat, begrengt, if Das Enbliche aber, wie uns bies in unfeein Endliches. ren vorangegangenen Betrachtungen fich ergeben bat, ent

fteht, eriftirt und verandert fich in einer anfangelos enblos fen Orbnung ber Coerifteng und ber Succeffion bes Enblichen, und ber absolute Organismus biefer Orbnung ift bas Universum. Dem Beltall gehort bemnach ber Charafter ber Schrankenlofigkeit, ber mahren Unermeglichkeit ober Dag. lofigfeit sowohl in mathematischer, wie in bynamischer Begiehung gu. Siermit ift es bie Rategorie ber an bem Enblichen Statt finbenben Unenblichkeit, welche gunachft ber Rategorie ber Enblichfeit gegenüberfteht. Bon biefer Unenblichkeit an bem Enblichen unterscheibet fich bie an fich beftebenbe Unenblichkeit, welche ju bem Charafter ber allbegrunbenben Ginheit gehort. Mus bem Bisherigen hat es fich uns mit gureichenber Rlarheit und Gewißheit ergeben: nur in einem logisch - formalen Sinn ift bas Enbliche bem an ihm Unenblichen, und biefes bem an fich Unenblichen unterhalb bet formalen Grundbestimmung bes "Seins überhaupt" nebengeordnet und entgegengefest: Singegen in bem ibeal - realen, fur unfer vernünftiges Erfennen geltenben Sinn ift gemäß ber mahren Orbnung ber Birtlichkeit bas Endliche bem an ihm Unendlichen, und biefes bem an fich Unenblichen untergeordnet, mabrend bas Begrengte in bem unbegrengten Beltall raumlich, zeitlich und bynamifch enthalten, bas Beltall aber auf eine überzeitliche und überräumliche Beise als bas ewig ibeal und real begründete in ber Lebenssphare bes Urmefens begriffen ift. Mit ber Reibe ber nunmehr vor unfre Ueberficht gestellten Rategorieen ift bie Anzahl und bie Bebeutung ber einfachsten Erkenntnißbegriffe nachgewiesen, welche als conftitutive Mertmale bie Inhaltsbestimmtheit unferes Beltbegriffes und unferes Gattesbegriffes bilben. Die metaphyfische Untersuchung geht jest nach ber Lofung ihres analytischen Problems zu ihrem zweis ten Saupttheil, ju bem fonthetischen über.

## b. Synthetifder Theil.

- 802. Erft nachbem ber vorliegenbe Bang ber Analyfis gurudgelegt worben, tann bie Aufgabe ber fynthetischen Betrachtung mit wiffenschaftlicher Bulanglichkeit und Gultigleit ergriffen und behandelt werben, welche barin besteht, tie Bahrheit ber ewigen Berhaltniffe, welche ben allgemeinen Caufalgufammenhang ber Wirklichkeit ausmachen, ans ben einfachsten realen Grundbestimmungen, bie für unsere Anertennung in ben einfachften Grundbegriffen unferer Bernunft fich aussprechen, burch synthetische Realbefinitionen in cint ftreng progressiven Folge ju erklaren, und hiermit bas ana Intisch begründete Spftem bes metaphysischen Biffens mit Bollständigkeit in feinen einzelnen Theilen auszuführen. Bermittelft unferer Andeutung ber Brundguge biefer fpathetischen Entwicklung werben wir barthun, wie in ihr ;w porberft bie allgemeinen Charaftere ber phyfifchen Rorper lichkeit, welche nach bem Obigen bie gemeinschaftliche Grundlage ber Befenheit aller Ginzelmefen ausmacht, und alstann bie naheren Bestimmungen, welche ben tosmischen Gattup gen ber Gingelmefen in ber Ordnung bes Beltgangen ange wiefen find, und hiermit bie emigen Charaftere biefer Drb. nung unterhalb ber orbnenben Ginheit bes Urgrundes ju cie ner fpftematifchen Zeststellung im philosophischen Bewußtfeit gelangen.
- 803. Der leitende Gesichtspunct für die synthetische Definition ober Construction des Wesens der physischen Körperlichkeit ergibt sich aus dem Berständniß der Bernunstwahrheit, daß in dem ewigen Organismus des Weltganzen das hervorgehen der Körper aus einander und ihr liebergehen in einander in einem anfangslosen und endlosen Bandel Statt sindet. Demzusolge müssen an ihnen solche Grundbestimmungen, welche den Grund des Identischen und Bleis

benben an ihrer in allem Bechfel immer wiebertehrenben Gingelheit enthalten, mit benjenigen verknupft fein, welche bie Berichiebenheit, Banbelbarteit und Berganglichkeit ihrer individuellen Besonderheit begrunden. Auf bas richtige bynamische Berftanbniß bes Unterschiedes und bes Rusammenbanges ber beiben Reihen biefer Bestimmungen ftust fic baber bie Bultigfeit unserer Conftruction. Jeber einzelne Rorper überhaupt, wenn wir mit Abfehung von ben naberen Determinationen, welche feiner Innerlichkeit und Meu-Berlichkeit gufolge ber in ber Raturordnung ihm ertheilten Stellung angehören, blog bie an jebem vorhanbenen Gigenschaften ber Rorperlichkeit in's Muge faffen, enthalt alfo folche Charaktere, vermoge welcher er ein veranberlicher. ein entstehenber, vergehenber, besonderer und in biefer feiner Befonberheit, ungeachtet er nur als Rorper überhaupt in Betracht tommt, bennoch von allen anbern Rorpern real verfchiebener ift, in untrennbarer Berbinbung mit übergeprbneten Charakteren, vermöge welcher an ben verschiebenen, peranberlichen und verganglichen immer bas gleiche, manbellofe und unvergangliche Rorpermefen fich ausspricht. Mus bem Wefichtspuncte ber Berichiebenheit und Beranderlichkeit erwogen zeigt er eine beschrantte manbelbare chemische Qualitat, eine manbelbare Musgebehntheit in bestimmten Grengen, und bemnach auch eine beschränkte relative Dauer mabrend bes Ablaufes ber ihn betreffenben Beranberungen. Seine manbelbare chemifche Qualitat beruht barauf, bag et einen fo ober anbers gemischten Stoff enthalt, boffen in einander befindliche Beftanbtheile, nachbem fie aus andern Stofe fen fich ausgesonbert, mit benen fie fruber verbunden maren, immer mit andern Stoffen mischbar bleiben, und nachbem fie aus einem fruheren Buftanbe ber Trennung in ben ber Mifchung eingetreten find, ftets wieber in ben ber Trennung gurudtehren tonnen. Seine manbelbare Musgebehntheit bezuht barauf, bag er außereinander nebeneinander befindliche

coharirende Bestandtheile enthält, welche theils in andern Weise, 3. B. ohne Cohasson neben einander existiren, theils aus dem Verhältnisse des Rebeneinanderseins in das des Nacheinanderseins, so wie auch in das des Ineinanderseins gelangen können. Endlich kommt ihm eine beschränkte Dauer zu, indem die Bestandtheile seines Stosses in ihrer bestimmten Beschaffenheit und Ausgedehntheit nach andern individuellen Körpern und vor andern existiren, aus andern her vorgegangen sind und in andere übergehen werden.

804. Bei biefer Ermägung ergeben fich uns als bie Grundformen ber Beranderlichkeit und Berfchiebenheit te Rorperlichen bie Mifchung, als bas manbelbare Ineinander fein ber trennbaren Bestandtheile bes individuellen Korpo ftoffee, und bie Conberung, als bas manbelbare Mugerein anberfein und zwar theils Rebeneinanber - theils Racheinan ber - fein ber mischbaren Bestanbtheile bes inbivibuellen Sir Bir nennen bie Form bes Außereinander bit Sonderung, im logischen Gegenfate gegen bie Difchung ungeachtet bei ihr ebensowohl bas Aneinanberfein cobarited ber Bestandtheile, als ber Abstand ber burch Bwischenraumt von einander geschiebenen Stoffe Statt finden Pann. Die bezeichneten Realformen gelangen nun in folgenben einfach ften Grundbestimmungen ber Berfchiebenheit und ber Ber anderlichfeit bes Körperlichen ju ihrem Musbrud. Das man belbare Ineinanderfein bes Difchbaren und Trennbaren fpricht fich aus in ber qualitativen Berichiebenheit, in ber veram berlichen Qualitat bes Korperlichen, bas manbelbare Reben einanderfein in ber Coerifteng, in bem Bugleichfein, bal wandelbare Raceinanderfein in ber Succeffion, in der Auf einanderfolge. In bem Bufammenhange biefer gunachft ver einander ju unterfcheibenben, in unferer Reflexion auseinan berzuhaltenden einfachften Grundbestimmungen besteht die quantitative Berschiebenheit, ber vollständige Grundcharafter ba

Berichiebenheit und ber Beranberlichkeit an ben Körpern. Mls bie genannten Elemente in fich tragend enthält bie quantitative Berichiebenheit folgenbe conftitutive Mertmale. Muf bem Gigenthumlichen bes in ihr bie qualitative Berichiebenheit bestimmenben Bugleichseins und Aufeinanberfolgens beruht bie Theilbarkeit, auf bem Gigenthumlichen ber in ihr burch bas Bugleichsein und bas Aufeinanberfolgen beftimmten qualitativen Berfchiebenheit bie Affinitat ober bie Angrengung bes quantitativ Berichiebenen. Das Bestimmtfein ber Angrenzung burch bie Theilbarteit in ber quantitas tiven Berfchiebenheit macht bie Befonberheit aus, nicht bie logifch - formale Befonderheit, welche jedem von allen anderen porftellbaren Objecten in unferem Denten unterschiebenen und in feiner Gigenthumlichfeit nur einmal gefesten .. vor-Rellbaren Begenftanb" als foldem gutommt, fonbern bie reale Befonberheit bes Korperlichen, als bes Mifchbaren und Trennbaren, als bes jufolge ber in ihm enthaltenen Charaftere ber Affinitat uub ber Theilbarteit Banbelbaren und Berichiebenen.

805. Die aufgestellten Grundbestimmungen der Berschiedenheit und der Wandelbarkeit können nicht nach ihrer wahren Bedeutung gedacht werden und in unser Wesensverkändniß eingehen, ohne daß an ihnen auch die aus dem logischsformalen Gesichtspunct ihnen entgegengesetzen, in ideal-realer Hinsicht, mithin in der Wahrheit der Wirkslichkeit ihnen übergeordneten Grundbestimmungen des Identischen und Beharrlichen der Körperlichkeit für unsere Anserkennung sich manifestiren. In den wechselnden Determinationen des veränderlichen Ineinanderseins an dem Mischbaren und Trennbaren muß immer der identische Charakter der Mischung, und eben so in den mannigsaltigen Bestimmungen der Coeristenz und der Succession muß stets der identische Charakter des Rebeneinander und des Racheinan-

ber an ben Einzelwesen fich ausbruden. In bem Bentifchen und Banbellofen-erftens an bem Ineinanberfein befteht bie qualitative Ginheit, zweitens an bem Rebeneinanberfein ber Raum, brittens an bem Nacheinanberfein bie Reit. Die ber manbelbaren quantitativen Berichiebenheit gegenüber Statt findende manbellose Bestimmtheit ber qualitativen Einheit burch ben Raum und burch bie Beit ift bie quantitative Ginheit, welche folgende ber Theilbarteit, ber Angrenzung und ber Besonderheit entsprechende Charaftere enthalt. Auf bem Gigenthumlichen bes Raumes und ber Beit in ihrem bestimmenben Bufammenhange mit ber qualitativen Einheit beruht bie raumliche und die geitliche Stetigkeit, auf bem Gigenthumlichen ber qualitativen Ginheit in ihrem Be ftimmtsein burch ben Raum und burch bie Beit bas Dag. Die Bestimmtheit bes Dages burch bie raumliche Stetigkeit ift bie Solibitat im Raum, und bie Bestimmtheit bes Dapes burch bie zeitliche Stetigkeit bie Dauer in ber Beit 1).

806. An bie Unterscheibung ber Grundbestimmungen bes Ibentischen und Beharrlichen von benen bes Berschiebe

<sup>1)</sup> Ueber den Unterschied der objectiv gultigen Erkenntnisbegriffe des Raumes und der Beit, in denen beide Charaftere
als nothwendige, und zwar ein Identisches an dem Berschiedenen und ein Beharrliches an dem Bandelbaren ausdrückende und von der qualitativen Einheit untrennbare
Bestimmungen der Wesenheit und Birklichkeit der Einzelwesen aufgefaßt werden, und der gleichnamigen subjectivformalen Abstractionen, in denen beide als "leere Formen"
vorgestellt werden, die sich gleichgültig dagegen verhalten,
ob sie ein Inhalt erfüllt, oder nicht, mag ihnen nun als
solchen ein bloß subjectives Borhandensein in unserem Borstellungsvermögen, oder ein objectives außerhalb unseres
Borstellens beigelegt werden, ist zu vergleichen mein Spstem der Metaphysit S. 236—242.

nen und Beranberlichen an ber Korperlichkeit muß bie Uns erkennung ihres Busammenhanges fich unmittelbar anschlie-Ben. Die Gigenthumlichkeiten biefes Busammenhanges finb Die Mormen bes reinen Rorpermefens. Sier nun befteht erftens in bem Busammenhange bes Raumes mit bem Rebeneinanderfein bes Dischbaren und Trennbaren, in ber fich immer gleich bleibenben Beife, wie bas veranderliche Debeneinanberfein unter ber Ibentitat bes Raumes hervortritt, bas Banbellofe ber Ausbehnung überhaupt, bie ibentische bleibenbe Rorm fur bie Musgebehntheit ber Dinge, zweitens in bem Bufammenhange ber Beit mit ber Aufeinanberfolge. folglich in ber fich immer gleich bleibenben Beise, wie bas manbelbare Aufeinanderfolgen unter ber Ibentitat ber Reit Statt finbet, bie Beranberung überhaupt, bie ibentische Norm für bie Beranberlichkeit ber Dinge, brittens in bem Bestimmtfein ber Beranberung burch bie Musbehnung bie Bewegung, ale bie ibentische manbellofe Rorm fur bie Beweglichkeit ber Dinge, viertens in bem Bufammenhange ber qualitativen Ginheit mit ber qualitativen Berfchiebenheit, in ber unmanbelbaren Beife, wie ber Charafter ber genannten Berichiebenheit an ben Gingelmefen unter ber 3bentitat ber qualitativen Ginheit hervortritt, Die qualitative Gingelheit, und im gleichen Sinne fünftens in bem Bestimmtfein ber quantitativen Berfchiebenheit burch bie quantitative Ginheit bie quantitative Gingelheit. In ber quantitativen Gingelheit find folgende constitutive Mertmale enthalten, welche ben bestimmenben Bufammenhang ber Gigenthumlichfeiten ber quantitativen Ginbeit mit benen ber quantitativen Berichiebenheit ausbruden. Die Bestimmtheit ber Theilbarteit burch bie raumliche und bie zeitliche Stetigkeit, alfo bas Ibentische ber Beise, wie bie Stetigkeit an ber Theilbarteit fich barftellt, ift bie Cohafion, die Bestimmtheit ber Angrengung burch bas Dag, bas Ibentische ber Beife, wie an bem Beranberlichen ber Angrengung bas Unveranberliche

bes Maßes sich geltend macht, die Schranke, endlich die Bestimmtheit der Besonderheit durch die Solidität und durch die Dauer das reine Wesen des Körpers. In ihm beruht auf dem Busammenhange der Solidität mit der Besonderheit das Identische der Figur, auf dem Busammenhange der Dauer mit der Besonderheit das Identische der Masse, auf der Bestimmtheit der Masse durch die Figur die Einzelheit des reinen Körperwesens.

807. Die (6. 804) angegebenen Grunbformen ber Berschiebenheit und ber Beranderlichkeit bes Körperlichen, an benen wir bie unveranberliche Beife ihres Bestimmtfeins burch bie Grundformen ber Ginerleiheit und ber Beharrlich. keit fo eben in's Auge gefaßt haben, ftehen unter einandet gegenseitig in einem folden Busammenhange, bem aufolge je eine burch die andere eine eigenthümliche veränderliche Beftimmtheit erhalt. Es finbet amifchen ihnen eine wandelbare Bechfelbestimmung Statt, auf welcher im Allgemeinen ber Wandel des Wandelbaren an dem Körperftoff und das Entftehen und Bergehen ber individuellen Rorper burch ber porgeben aus einander und burch Uebergeben in einander beruht. 1) Das Rugleichsein und bas Aufeinanderfolgen bestimmen fich wechselsweise; bie Bestimmtheit von biesen burch jenes ift bie Coeristeng an bem Succedirenben, und bie Bestimmtheit von jenem burch biefes bie Succession an bem Coeristirenben. 2) Die Wechfelbestimmung ber qualitativen Berichiebenheit und bes wechfelnben Bugleichseins und Aufeinanderfolgens ift ber Qualitätswechsel, ber Uebergang von einer qualitativen Berschiebenheit in bie anbere. ber Bechselbestimmung ber Eigenthumlichkeiten ber quantie tativen Verschiebenheit treten folgenbe Realformen ber Banbelbarteit hervor. a) Das Bestimmtfein ber Angrenjung burch bie Theilbarteit macht bie Busammensesbarteit, bie entgegenstehenbe Bestimmtheit ber Theilbarteit burch bie In

grenzung die Berfetbarteit aus. b) Der Charafter, welden bie Befonderheit burch bie Angrengung erhalt, ift bie Mehnlichkeit, und ber entgegengefeste, welchen bie Angrengung burch bie Befonberheit erhalt, ift ber Contraft. c) Die Mehnlichkeit wird theils burch bie Busammenfegbarkeit beftimmt, und ift bie außere Mehnlichkeit, theils macht fie fich geltend als bas Bestimmenbe für bie Busammenfegbarteit, und ift bie innere Mehnlichkeit. Eben fo wird d) ber Contraft theils burch bie Rerfesbarteit bestimmt, als ber außere Contraft, theils verhalt er fich bestimmend gu ber Berfetbarteit, als ber innere Contraft. Das ben Bechfelbestimmungen ber außeren und ber inneren Mehnlichkeit und bes äußeren und bes inneren Contrastes unterliegenbe Busammenfegbare und Berfegbare ift bie Materie ober bas Banbelbare bes Rorperftoffes, in feinem Unterschiebe von bem reinen Rorpermefen.

808. Durch bie Mormen bes reinen Rorperwefens (S. 806.) werben bie Charaftere ber Banbelbarteit bes Rorperftoffes ju folgenben Gigenthumlichkeiten ber phyfischen Rorperlichteit bestimmt. Unter ber Rorm ber Musbehnung ift bie burch fie bestimmte Beife ber Coerifteng an bem Guccedirenden die Ausgebehntheit, unter ber Rorm ber Beranberung ift bie Beife ber Succession an bem Coeristirenben . bie Beranberlichkeit, unter ber Rorm ber Bewegung ift bie Bechselbestimmung awischen bem Bugleichsein und bem Aufeinanderfolgen bie Beweglichkeit. Der bestimmenbe Bufammenhang ber qualitativen Gingelheit mit bem Qualitatswechsel, also bie Bestimmtheit, in welcher bas Mannigfaltige, welches aus einer verschiebenen Qualität in bie andere übergeht, vermoge bes an ihm fich offenbarenben Charafters ber qualitativen Gingelheit eriftirt, ift bie Qualitat ber physischen Rorperlichkeit. Gben fo beruht auf ber burch bas Unveranberliche an bem Beranberlichen festgestellten Art,

wie bie Dechfelbestimmung ber Charaftere ber quantitativen Berichietenheit unter ben Formen ber quantitativen Gingelheit Statt finbet, bie Quantitat ber phyfifchen Rorperlich. keit. In biefer Quantitat ift zuvörderft die Bestimmtheit ber Bufammenfegbarkeit burch bie Cohafton Die Bufammengiehbarteit, bie Bestimmtheit ber Berfegbarteit burd bie Cohafion bie Musbehnbarteit, und ber Charafter, ben tie Bechfelbestimmung ber Bufammenfegbarteit und ber Berfetbarfeit burch bie Cohafton erhalt, bie Große ber Ausgebehntheit, bie extensive Quantitat bes physischen Korpers. Berner ift in ihr bie Bestimmtheit ber Mehnlichkeit burd bie Grante bie Bermandtichaft, bie Bestimmtheit bes Comtrapes Lucin bie Schrante ber ausschließenbe Contraft, und ber Charafter, welchen bie Bechfelbestimmung ber Mehnlichkeit und bes Contrastes burch bie Schranke erhalt, bie Große ber Qualitat, bie intensive Quantitat ober ber Grab in ber Beschaffenheit ber phyfischen Rorper. Mlebann befteht in ber Bestimmtheit theils bes Meugeren ber Achnlichfeit burch bie Figur ber Umfang, theils bes Meußeren bes Contraftes burch bie Rigur ber Umrig, theils ber Bechfelbeftimmung bes Meußeren ber Mehnlichkeit und bes Contraftet burch bie Figur bie Gestalt ber physischen Rorper. In ber Bestimmtheit bes Inneren ber Aehnlichkeit burch bie Daffe besteht bie Angiehungefraft, beren allgemeine Meußerung bie Gravitation, also bie Schwere und bas bem Grabe ber Dichtigkeit entsprechende Gewicht ber Rorper ift. In ber Beftimmtheit bes Inneren bes Contraftes burch bie Daffe befteht bie Burudftogungefraft, und in bem Bufammenhange ber Daffe mit ber Wechselbestimmung bes Inneren ber Mehnlichkeit und bes Contraftes bie burch bie Attribute ber Angiehung und ber Burudftogung beterminirte Daffe ber phy fifchen Korperlichkeit. Die Bestimmtheit bes Bufammenfeb baren und Berfegbaren in ber Wechfelbestimmung bes Menperen und bes Inneren sowohl ber Aehnlichkeit als bes

E. Reinhold's Syftem ber Philosophie, §. 808. u. 809. 777 Contraftes burch bie Gingelheit bes reinen Körpermefens ift ber einzelne physische Körper seinem allgemeinen Wesen nach.

809. Rach ber vollenbeten Conftruction bes Befens ber physischen Rorperlichfeit, welches bie allen Gingelmefen als folchen gemeinschaftlichen Bestimmungen ber Qualitat und ber Quantitat und mithin auch bes zeitlichen und bes raumlichen Dafeins enthalt, wendet fich die funthetifche Betrachtung ber Detaphyfit gur Entwidlung berjenigen auf bie Bafis jenes Befens gestütten und biefelbe in fich einschlie-Benben Charaftere ber Birtlichfeit, in benen unmittelbar bie kosmifche Ordnung ber Dinge und hiermit bas begrundenbe und ordnende Balten bes Urmefens fich ausspricht. Bunachft muß bie Einheit biefer Ordnung als bie gefeste und voraussegenbe nach bem ihr gutommenben Charafter ber abfoluten Bielheit von ber urfprunglichen Ginheit bes fchlechthin fegenben Urmefens unterschieben werben. Die absolute Bielheit ift bie burch bie ursprungliche Ginheit gefeste und ihr untergeordnete Bestimmtheit bes Ibentischen an bem Berfchiebenen und mithin auch bes Beharrlichen an bem Wanbelbaren ber Einzelwesen zu ber hinsichtlich bes Raums und ber Beit ichrantenlofen, an bem Enblichen unenblichen Mls biefer Bestimmtheit gehören ber abfoluten Bielheit folgende Attribute an. Das Eigenthumliche ber in ihr bie Einerleiheit an ber Berichiebenheit ber Dinge vermoge bes Baltens ber urfprunglichen Ginheit bestimmenben und umfaffenben Ginheit ift bie Allheit, bas Gigenthumliche ber in ihr burch bie Ginheit bestimmten und umfaßten Ginerleiheit ift bie Gleichheit. Das Bestimmtfein ber Gleichheit burch bie Allheit ift bie Allgemeinheit. Rach bem Bisherigen bedarf es teiner weiteren Erorterung, um ben Unfchied ber Bebeutung biefer ibeal - realen tosmifchen Charattere und ber transcenbentalen Ibeen, in benen unfere Bernunft fie bentt, von ben gleichnamigen subjectiven logischen Formbestimmungen ber Bielheit, Allheit, Gleichheit und Allgemeinheit bes "Borftellbaren überhaupt" tenntlich ju machen.

810. Bemag bem Berhaltniffe ber urfprunglichen Gin heit au ber absoluten Bielheit, und ber letteren au ber Rau nigfaltigfeit und Banbelbarteit bes Befonberen unterfceiten fich in bem allgemeinen Caufalzufammenhange ber Birtlich feit bie Eigenthumlichkeiten 1) bes manbelbaren Grundet, 2) bes an bem Banbelbaren beharrlichen Grundes, 3) bet an fich felbft beharrlichen Urgrundes. Gin jebes Befondett und Individuelle wird in feinem für andere gleichzeitige und nachfolgenbe Thatfachen bebingenben Entfteben, Birten und Leiben, Unberswerben und Bergeben burch bie vorheraches ben und gleichzeitigen activen und paffiven Buftanbe andete Individuen bedingt. Bier ift es immer eine veranberlich, im Berben und Befchehen hervortretenbe, in einer ber Re gel nach zwedmäßig erfolgenden Birtfamteit einer Kraft en haltene nachste unmittelbare Bebingung, aus beren Rusamme ftimmung mit ben mittelbaren, naberen und ferneren Bebir gungen in einer unenblichen Rette bes Bebingten unb Bebingen ben bie besondere und individuelle, an und fur fich fo ober at bers bestimmbare und in biefem Ginne gufällige, aber unter ben gegebenen Umftanben relativ nothwendige Thatfache ber vorgeht. Auf ber genannten Busammenstimmung beruht tu manbelbare Begrunbung bes Thatfachlichen, ber bie gegen feitige Borausfegung bes Coeriftirenben, bie relative Roth wendigkeit ber Erfolge, und bie einseitige Borausfegung fo mohl bes Ibentischen und Bleibenben an bem Berschiebenen, als ber Einheit bes Urmefens eigen ift. Diefer Reihenfolgt ber einander voraussegenden und herbeifuhrenben Bedingun gen liegt ftets auf gleiche Beife jum Grunbe bas Unveran berliche bes vollständigen, vermittelft ber wandelbaren Be bingungen wirkenben Bermogens ber Bervorbringung alle Beranberungen, ber univerfellen ewig thatigen Fahigfeit bis

natürlichen Wirkens, welches Unveranberliche an bem beharrlichen Befen bes Gingelnen in ber abfoluten Bielheit burch bie urfprungliche Ginheit gefest ift. hierin befteht ber an bem Bandelbaren unwandelbare Grund alles Werbens und Gefchehens, bem bie nicht wechfelnb bebingte, fonbern wechfellos begrundete unveranderliche Rothwendigkeit an bem relativ Rothwendigen und bie einseitige Borausfegung bes an fich felbft nothwendigen, an fich felbft wandellofen und felbftanbigen Seins zukommt, welches als ber Urgrund zu Allem und Jebem im Reiche bes abhangigen Seins fchlechthin begrundend fich verhalt. hiernach weift jedes in ber Sphare ber Beranberungen Eriftirenbe und Gefchehenbe hinfichtlich feiner Begrundung gunachft auf bie Reihe ber veranberlichen Bechfelbebingungen, vermittelft berfelben auf bas Ibentifche bes beharrlichen Grunbes in ber absoluten Bielheit, und aufolge biefer beiben Momente auf bie Ginheit bes Urgrun-Die Bestimmtheit bes beharrlichen Brunbes burch ben Urgrund, mithin bie in ber abfoluten Bielheit bem unmanbelbaren Befen bes Gingelnen gutommenbe Gigenthumlichkeit, bag an ihm ewig bas bleibenbe Bermogen ber Berporbringung aller Beranberungen burch bas urgrunbliche Balten begrundet wird, ift bas Befen ber Dinge im Allgemeis Diefes enthalt in feinem Begriffe folgenbe Attribute. Das Gigenthumliche bes bas unwandelbare Befen bes Gingelnen in ber abfoluten Bielheit bestimmenben beharrlichen Bermogens ber Bervorbringung aller Beranberungen ift bie Urfachlichkeit ber Ratur, bas Gigenthumliche bes burch biefes Bermogen bestimmten unwandelbaren Befens bes Gintelnen ift bie Substanzialitat ber Ratur, bie Bestimmtheit Diefer Substanzialität burch jene Urfachlichkeit ift bas erzeugenbe Befen ober bie Ratur im Allgemeinen. Da bie alen Gingelwefen gemeinschaftlichen Grunbbeftimmungen bes inmanbelbaren Befens bes Gingelnen ber Raum und bie Beit nebft ber qualitativen und ber quantitativen Ginheit

find (g. 805.), fo bruden fich bie Charaftere bes allgemeinen Befens ber Dinge in ihrem Busammenhange mit biefen Grundbeftimmungen auf folgende Beife aus. Das Bestimmb fein bes Raumes und ber Beit burch bie Urfachlichfeit ba Ratur ift bie Ratur als bie im Raum und in ber Beit wir tenbe Urfache im Allgemeinen, bas Bestimmtfein ber qualitativen Einheit burch bie Substanzialität ber Ratur ift die Natur als bie beharrliche Beschaffenheit im Allgemeinen, bis Bestimmtfein ber quantitativen Ginheit burch bas erzeugente Befen ift ber allgemeine Organismus ber Ratur. Dufa enthält ben bestimmenben Busammenhang ber bem erzeugenben Befen angehörigen Charaftere ber absoluten Bielheit mit ben Charafteren ber quantitativen Ginheit, welcher in folgenden Bestimmungen hervortritt. Der Busammenhang ber Allheit im allgemeinen Organismus mit ber Stetigfeit bes Raumes und ber Beit ift bas allumfaffenbe organisch Sange ber Ratur, Die Sotalität im Allgemeinen, ber 30 fammenhang ber Gleichheit mit bem Dag im allgemeiner Organismus ift bie Gleichmäßigkeit im Allgemeinen, ber Bu fammenhang ber Allgemeinheit mit ber Soliditat und bet Dauer im allgemeinen Organismus ift bie Battung aller Gab tungen (natora genitrix).

811. Die Wahrheit ber Begründung des Wesens der Dinge im Allgemeinen durch das Urwesen, also des ewiger Bestehens der Ratur durch die an sich ewige Gottheit verbeutlicht sich in der Entwicklung folgender Ideen, deren Indalt die Charaktere der Offenbarung des Urwesens an dem allgemeinen Wesen der Dinge ausmachen. Das Eigenthündliche der Bestimmtheit der Ursachlichkeit der Ratur durch der Urgrund ist die Endursache im Allgemeinen, die in der Returcausalität erfolgende Verkündigung des Urwesens als der Bweck aller Bwecke. Die Bestimmtheit der Substanzialität der Ratur durch den Urgrund ist die ewige Wahrheit der Schie

pfung. Der bestimmenbe Busammenhang bes Urgrundes mit bem erzeugenben Wefen ift bas Leben im Allgemeinen, bie Offenbarung ber urgrundlichen fchaffenben MImacht bes Urwefens an ber abhängigen erzeugenben Dacht ber Natur als Enbawed ber Schopfung. Durch bie Enburfache wirb bie im Raume und in ber Beit wirkenbe Urfache bestimmt, hierin besteht bas Bervortreten ber Absichtlichkeit an ben Raturmirfungen, Die Berrichaft ber absichtlichen Zwedmäßigkeit über bas Unabfichtliche ber phyfischen Rothwendigfeit. Durch bie Bahrheit ber Schöpfung wird bie beharrliche Beschaffenheit bestimmt, bies ift bie Offenbarung ber Schöpfung an ber Ratur, bie Manifestation ber Bahrheit, bag bie Ratur unter bem Urgrund und burch benfelben ihr Sein hat. Durch bas allgemeine Leben wird ber allgemeine Organismus bestimmt, hierin besteht bas Leben an bem Organismus ber Ratur im Allgemeinen, bie Berrichaft bes Lebens in ber Ratur. Da bas Leben am allgemeinen Organismus ben Rusammenbang ber Gigenthumlichkeit bes univerfellen Lebens mit ben Charakteren jenes Organismus (§. 810.) enthält, fo gehoren ihm folgenbe Attribute an. Erftens bie ben Enbawed ber Schopfung enthaltenbe Offenbarung bes Schopfers, als bes bie Totalitat, die Gleichmäßigkeit und bie Sattung aller Battungen im allgemeinen Organismus ber Ratur burch ben Endamed ber Schöpfung Bestimmenben ift bie Offenbarung bes Schöpfers als bes bentenben Urhebers ber Ratur, bie Offenbarung Gottes. Bweitens bie Bestimmtheit ber Totalitat, ber Gleichmäßigkeit und ber Gattung aller Gattungen burch die ben Endzwed ber Schopfung enthaltenbe Offenbaung bes Schöpfers ift bas Beltall. Drittens ber bestimmenbe Busammenhang ber Offenbarung bes bentenben Urhebers ber Catur mit bem Weltall ift bie an bem Organismus ber Raur erfolgende Manifestation bes Lebens im Allgemeinen als ie Offenbarung bes bentenben Schöpfers im Beltall.

812. Gemäß bem oben (§. 806.) bervorgehobenen Ber haltniffe bes Raumes und ber Beit und ber qualitativen unt quantitativen Einheit zu ben unwandelbaren Rormen in Rorpermefens - mithin ju bem Beharrlichen ber Austinung, ber Beranberung und ber Bewegung, und ju ber que litativen und der quantitativen Einzelheit — bekunden fic die nachgewiesenen Charaftere bes Lebens an dem allerme nen Organismus ber Ratur in einem bestimmenben Rufen menhange mit biefen Rormen, auf welchem bie Charaften ber architektonischen und specifischen Anordnung bes Belb gangen und bie tosmischen Stufen bes Individuallebens he ruben. Es wird in biefem Bufammenhange erftens bas Blie benbe ber Ausbehnung, ber Beranberung und ber Bemequi burch die Offenbarung bes bentenben Urhebers ber Ratt, ameitens bas Unveranderliche der qualitativen Ginzelheit bud bie Totalität, die Bleichmäßigkeit und die Gattung aller Ge tungen im Beltall, brittens bas Beharrliche ber quantito ven Gingelheit burch bie an bem Organismus ber Ratu : folgende Manifestation bes allgemeinen Lebens als burd !: Offenbarung bes bentenben Schöpfers im Beltall bestimm. Bunachft tommt hier alfo ber Bufammenhang ber Dffeibe rung bes bentenben Urhebers ber Ratur mit bem Unner belbaren ber Musbehnung, ber Beranberung und ber Bem Diefer ift bie Offenbarung Gottes gung in Betracht. ben Gefegen ber Musbehnung, ber Beranberung und ber & wegung als ben burch bas gottliche Denten zwedmäßig b ftimmten. Unterhalb biefer Offenbarung finbet ferner bie Br frimmtheit ber qualitativen Gingelheit burch bie Gigenthis lichkeiten bes Beltalls, mithin burch bie bem allgemeint Leben untergeordneten Attribute bes allgemeinen Organis mus Statt, welche bie abfolute Totalitat, Die Bleichmafig' Leit und bie Gattung aller Gattungen find. Die qualitating Einzelheit ift, wie früher gezeigt worben, bie an ber Bat belbarkeit bes Befonberen unveranderlich hervortretende Rom, bermoge welcher ber bem Korperftoff angehörige Qualitatsvechsel jur Qualitat ber phyfichen Rorperlichkeit betermitirt wirb. An ihr manifestirt fich bas Allgemeine bes Beltills erflich in ber Sinficht, baß fie burch bas Bange aller Bangen, burch bie Allheit bes raumlich und geitlich Stetigen vanbellos bestimmt ift. Sierin besteht bas Unveranberliche Des Weltgebaubes im Allgemeinen, bie Offenbarung bes abjoluten Bangen im Beltall unterhalb ber Befege bet Musbehnung, ber Beranberung und ber Bewegung, alfo auch unterhalb ber Offenbarung bes bentenben Urhebers bes Beltgebaubes. Im Beltgebaube ift bas Gigenthumliche ber burch Das Bange bestimmten qualitativen Gingelheit bie Gingelheit Des Weltkorpers. Die qualitative Gingelheit zeigt fich in Diefem Berhaltniffe als bas Banbellofe ber eigenthumlichen Beschaffenheit bes im Raum und in ber Beit Stetigen und Begrengten, welches unmittelbar in ber Sotalitat bes Beltills und vermoge berfelben als bas Gingelne - folglich als ber einzelne Beltkörper - hervortritt, und welches bemnach . bas Gleiche und Bleibenbe ausmacht an ber Befonberheit und Beranberlichkeit ber inbivibuellen entftehenben und vergebenben Beltforper. Das Bange bes Beltalls in feinem bestime nenben Busammenhange mit ber qualitativen Gingelheit ift Die Totalität bes Beltgebaubes. In bem Begriffe berfelben ft ausgesprochen, baß fie, wie keine entstanbene und vergangiche, fondern bie an bem Banbelbaren bes Befonderen fchlechtin beharrliche organische Berenupfung bes Gingelnen, fo ruch teine quantitative Bielheit, teine burch bie Bahl betimmte und bestimmbare Menge, fonbern bie mahrhaft unermegliche und grenzenlofe, nur vermittelft ber Muheit in ber absoluten Bielheit burch bie Ginheit bes Urmefens ewig jefeste, bestimmte und umfaßte Totalitat ift. In ihr fann eber einzelne Beltkorper gufolge ber ihm mefentlichen quaitativen und quantitativen Befchranktheit ben ihm gutoms nenben Antheil an bem allgemeinen Organismus nur burch

Die Bermittlung eines begrengten Gebietes ber unmittelbarn Bechfelmirtung mit anberen Beltforpern nehmen. Den nach muß jeber ber Ibee bes Beltgebaubes gemag in einen folchen Gebiete einen ihm angewiesenen Stanbort, und eine bemfelben entsprechenbe Gigenthumlichkeit und Sphare be ihm angehörigen Birtens und Leibens befigen. Diefe Bo Rimmtheit ber Gingelheit bes Beltforpers burch bie Tote litat bes Beltgebaubes ift bie Gingelheit bes Beltforperfpftemes. In ihr tann bie relative Zotalitat, bie relatin Selbftanbigkeit, Abgefchloffenheit und Bollftanbigkeit ta endlichen organischen Berbindung und Wirksamkeit ber Belle körper lediglich in ber Weise verwirklicht fein, bag einn unter ihnen als das Analogon bes Urgrundes, als ber über geordnete, bertichenbe und bestimmenbe Centralforper bi Organismus ju ben übrigen, als ju ben untergeordneten, bienenben und bestimmten peripherifchen Rorpern fich verhalt Benem ift bemaufolge auch feine raumliche Stelle in in Mitte bes Gangen, und zwar nach naber bestimmenben Grin ben ber Zwedmäßigkeit und ber von berfelben abhangiger phyfifchen Gefetmäßigkeit in bem einen Brennpuncte ber d. liptifchen Bahnen zugetheilt, in benen bie peripherifchen Rich per um ihn herum fich bewegen. Rach feiner bynamifcha Stellung erweift er fich ju ben ihm untergeordneten Bit torpern, benen in ihrer Beziehung auf ihn bie Empfanglich feit und Erregbarteit jufommt, als bas erregende Princo ihrer geologischen Lebensthätigkeiten, als bas orbnenbe und Teitende Princip ihrer Bewegungen und ihrer periodifch med felnden Buftanbe überhaupt.

813. Innerhalb bes einzelnen Weltkörperspftemes if bie in ber gegenseitigen Wechselwirkung erfolgende Birts samkeit bes Centralkörpers und ber peripherischen Körpet vermöge bes Antheils, ben sie an bem allgemeinen Organismus und bem allgemeinen Leben ber Natur nimmt, eine tos-

785

nifch - organische Lebensthatigkeit, welche als bas geologische Beben bezeichnet werben tann. Gemäß bem Begriff bes phyifchen Rorpers überhaupt werben bie conftitutiven Gigenchaften bes Rorperftoffes und ber phyfifchen Rorperlichkeit, tamentlich bie Bufammenfegbarkeit und bie Berfegbarkeit und ie allgemeine wechselseitige Anziehungefraft in jebem Beltörperfyftem burch bas geologische Leben beterminirt, und ind in ben Thatigfeiten beffelben als bie untergeordneten merläglichen Bebingungen enthalten. Unter ben Beifen er Beranderungen, in benen bie tosmifch-organische Lebenshatigfeit fich befundet, ift bie regelmäßige Menderung ber Stellung im Raume, bie Achfenbrehung ber Simmeletorper ind bie Rreisbewegung ber peripherifchen um ben Centralörper in Folge bes Berhaltniffes, welches ber Bewegung iberhaupt zu ben anberen Arten bes Anbersmerbens gutommt, ie nothwendige Grundbedingung bes geordneten Bechfels ber übrigen Buftanbe. Als Manifeftation bes allgemeinen tebens am Organismus' ber Ratur, welches nach ben Gefegen ber Musbehnung, ber Beranberung und ber Bewegung jeben iesonderen Simmelskörper bildet und ihn spharoibisch gestalet, ift jebem auch eine ursprungliche Schwungtraft mefentlich igen. Bermoge ber allgemeinen Dagbeftimmung, welche ur bie fammtlichen Beschaffenheiten und raumlichen und geitichen Berhaltniffe ber Theile bes einzelnen Syftemes feftjefest ift, befigt biefe Schwungfraft einen ben anbern quaitativen und quantitativen Gigenthumlichkeiten bes Simmelsörpers angemeffenen Grab ber Starte und ber Bestimmbareit burch bie Gravitation. Sie wird in ihrer raftlofen Birtfamteit an ben peripherischen Rorpern burch bie Ungiejungefraft bes Centralkorpere beherricht, und bringt in bieer ihrer Abhangigfeit von ber Dacht bes letteren bie Cenralbewegung ber erfteren hervor, welche hiernach als bas Refultat bes Bufammenwirkens von zwei einander entgegengesetten Rraften erscheint, bie man als Die Centrifugal- und als die Centripetalfraft einander gegenüber zu ftellen pflegt. Dem gemäß zeigt fich an ber Rreisbewegung ber petiphe rifchen Beltforper bas umgefehrte Berhaltnig ju ber Grevitation, wie an ben Bewegungen ber untergeordneten, ba Ginheit bes einzelnen Beltforpers angehörigen Korper. Bi jener ift es ein unaufhörliches Streben nach Entfernung von bem Mittelpuncte ber relativen Totalitat, welches burch bie Macht ber Schwere beschrankt und gum Rreislaufe in einer elliptischen Bahn bestimmt wirb. Diese Bewegungen bagegen konnen erft bann entftehen, mann bas ben Rorpern angebis rige, burch bie Schwerkraft bewirkte Streben nach bem Dit telpunct ihres Beltkorpers und nach ber Behauptung ber jenigen Rube, welche aus bem Gleichgewicht ihrer eignet quantitativen Bestandtheile hervorgeht, burch bie ihm entgo gengesette Birtfamteit einer bewegenben Rraft übermogn Sier hat eine folche bewegenbe Rraft mit einem it wird. entgegenstehenben, in bem fpecififchen Bewicht bes Rorperi gegebenen Biberftanbe ju tampfen, und ber Rorper fehrt ; bem Buftanbe feiner relativen Ruhe gurud, fobalb bie Rreft gar nicht mehr, ober nicht mehr fart genug wirft, um ba Biberftand zu überminben.

814. Für die kosmisch-organische Wirksamkeit der Belbedorper muß die nähere Determination der physischen Körper- lichkeit auch diejenigen Bedingungen darbieten, welche is einer begriffsmäßig feststehenden Berschiedenheit der Formen der Cohäston enthalten sind. Nur vermöge dieser Berschiedenheit und zufolge des Ueberganges des Körperstoffes aus der einen Form in die andere, also vermittelst der Arystalisation, der Schmelzung und der Verstücktigung kann die ersoderliche Bielseitigkeit der in einander eingreisenden Phâtigkeiten des Weltkörpers, und das ersoderliche Raß theils der relativen Beharrlichkeit, theils der Veränderlichkeit and den untergeordneten Körpern, welche sowohl die Theile und

Bertzeuge, als bie Erzeugniffe bes geologischen Organismus find, bewertstelligt werben. Die genannte Berfchiebenheit beruht auf ben Gegenfagen, bie in bem Berhaltniffe ber Stetigfeit bes Theilbaren ju ber Beweglichkeit beffelben hervortreten, und erscheint in ben Unterschieden ber Festigkeit ober Starrheit, ber tropfbaren Fluffigkeit und ber elaftischen Fluffigfeit. Die Form ber Starrheit ift unerläßlich, um bie Bestalten ber physischen Rorperlichkeit jugleich auf eine mannigfaltige und auf eine verhältnißmäßig bauerhafte Weise zu verwirklichen, mahrend ber Bestaltwechsel und ber Banbel ber Qualitat und ber Quantitat, mithin bie chemische Berbindung und Musicheidung ber Stoffe, und überhaupt bie gesammte erzeugenbe, bilbenbe und umwandelnbe Thatigkeit ber Ratur junachft burch bie Formen ber Fluffigleit vermittelt wird. Un bem von uns bewohnten Belfkorper erweift fich bie geologische Lebensthatigfeit in einer Art, welche burch feine Stellung in unserem Sonnenspfteme, unb bemaufolge burch ben Antheil, ben bie vergangliche Befonberheit biefes Syftemes unterhalb ber Unveranberlichkeitiber reinen Ginzelheit bes Weltkorpersyftemes an bem allgemeinen Organismus bes Universums und bem allgemeinen Leben ber Ratur nimmt, ihre vernünftige Erklärung finbet, und welche beshalb bei allen ihm gleichartigen Planeten bie wefentlich gleiche fein muß. Die Bauptfactoren biefer Thatigfeit befeben barin, bağ er, mahrent er in ber Richtung feiner rol-Ienben Bewegung burch bie Anziehungefraft ber Sonne geleitet, jugleich burch ben Ginfluß ber Sonnenatmofphare bagu befähigt und angeregt wird, bie von berfelben ausgehende Belle und Barme in feine eigne Atmosphare aufzunehmen, beibe innerhalb biefes feines Draanes zwedmäßig fich angueignen, und fie von bier aus feinen übrigen Theilgangen und Organen in bem erfoberlichen Dage mitzutheilen. Bermoge biefer bestimmenben, anregenben und leitenben Ginwittung ber Sonne auf unferen Planeten macht fich fur ihn

nebft ber Achsenbrehung und ber Centralbewegung bie Bie methatigkeit in ihrer wefentlichen Berbindung mit ben eleltrifden und ben magnetischen Processen, und mit ber Beibreitung bes folarifchen und ber Erzeugung bes tellurifden Lichtes als bie Meußerung feines geologischen Lebens geltenb, vermöge welcher erft bie einzelnen Sauptmaffen fei nes Rorperftoffes in ihren verschiebenen Cohafioneformen, alfo bie ftarre Erbmaffe, bas Baffer und bie Luft nebt ben Dampfen, und bie ihm angehörigen Arten ber indivis buellen Rorper in ihrer boppelten Gigenschaft als- bie Grzeugniffe und als bie wirkfamen Organe feines lebentigen Deganismus hervortreten. Jebem einzelnen Korper unfera Erbe tommt baber ein feine Cobafioneform und feine gangt Eigenthumlichkeit bebingenbes Dag ber Temperatur ju. Um ter bem Ginfluffe ber Barme und in elektrischen Proceffen finden bie demischen Musscheidungen und Berbindungen bat Stoffe Statt, und die tellurische Lebensthatigkeit in ihre burch bie Macht ber Sonne bestimmten Formen ift fowohl bie wirkenbe Urfache theils ber meteorologischen Procens theils ber ursprunglichen Erzeugung und fortmabrenben Go haltung ber bie Gulle bes Erbkernes bilbenben Mineralies, als auch bie bienenbe Sauptbebingung für bie unter ihra Porquefegung nach einem hoheren Lebensgefege burch eine höhere Lebenstraft bestimmte ursprungliche Erzeugung und fortwährende Erhaltung ber Stufenfolge ber organisitt Gingelmefen.

815. Unterhalb ber ewigen Wahrheit bes Weltgebau bes kommt zweitens an bem Zusammenhange ber Eigenthum-lichkeiten bes Weltalls mit bem Unwandelbaren ber qualitætiven Einzelheit (§. 812.) bas Bestimmtsein ber lepteren burch die Gleichmäßigkeit in Betracht. Die Gleichmäßigkeit selbst ist ein Attribut des unendlichen Organismus. Sie enthält dieses schlechthin Universelle an den in dem absoluten

rranifchen Bangen verknupften Gingelwefen, welches ihnen, ibgesehen von ihren qualitativen Unterschieben, gufolge ihrer qualitativen und quantitativen Ginheit gutommt : bag biefelben auf mefentlich gleiche und übereinftimmenbe Beife burch bas Daß bestimmt, im Raum und in ber Beit abgemeffen Inbem nun biefes Attribut an ber qualitativen Ginjelheit ber Gingelwefen bestimmenb fich offenbart, fo befist gierdurch bie genannte Gingelheit eine unveranberliche Betimmtheit im Beltall, welche bas Befen ber quantitativen Bielheit, ber reinen Rahlgroße in ber objectiven, ibeal-realen Bebeutung biefes Begriffes ausmacht. In ihr ift bas Chaafteriftifche ber bie qualitative Gingelheit bestimmenben Bleichmäßigkeit bas Befen ber in ber Bahlgroße hervortretenben Bielheit, ber numerifchen Bielheit, bann bas Gigenhumliche ber burch bie Bleichmäßigkeit bestimmten qualitativen Gingelheit bas Befen ber in ber Rahlgroße hervortres tenben Gingelheit, ber numerischen Gingelheit, endlich bie Bestimmtheit ber numerischen Gingelheit burch bie numerische Bielheit bas Befen ber einzelnen Bahl. Drittens bekundet fich in bem Busammenhange ber Gigenthumlichkeiten bes Beltalle mit bem Unwanbelbaren ber qualitativen Gingelheit auch bie Gattung aller Gattungen als bestimment an biefem Unmanbelbaren. Die von ber absoluten Sotalität und von bet Bleichmäßigkeit als Charakter bes unenblichen Organismus ungertrennliche absolute Gattung ift, wie fruber bargethan murbe, biefe Manifestation ber Allgemeinheit an bem Befen bes rein Gingelnen, ber gufolge burch bas emige allumfaffenbe Wirten ber erzeugenben Raturfraft bas raumlich Colibe und bas zeitlich Dauernbe ftets in ibentischer beharrlicher Beife an bem mannigfaltigen, entftehenben und vergehenden Befonderen in ber Gigenschaft bes einzelnen Bewirften und bes einzelnen Bemirtenben, bes Erzeugniffes und bes Organes jenes allumfaffenben Birtens hervorgebracht wirb, mithin in anfangelos-endlofer Fortpflangung fich

erzeugt und fich barftellt. Wie nun bie Solibitat und bie Dauer nebft ben in ihnen enthaltenen Charafteren ber Et tigkeit und bes Dages erft in ihrem bestimmenden Bufammenhange mit ben grundwesentlichen Derkmalen ber Buschiedenheit und ber Mandelbarteit als bie Rormen bes mi nen Rorpermefens bie ihnen gutommenbe Bebeutung an ben Sein bes Rorperlichen erweisen, so gibt auch bie abfolute Sattung ihre ewige Bahrheit und Macht nach ber ihr ju tommenben Beife erft baburch in ber Ratur tunb, baf fu in ihrem bestimmenben Berhaltniffe gu ber qualitativen Gin gelheit an ben Gingelmefen fich offenbart. Diefes Bestimmb fein bes Banbellofen ber qualitativen Ginzelheit burch tu Gattung im Beltall ift bie reine beharrliche Specification in ber Natur, bas Ewige und Bleibenbe ber Anordnung fpecififcher Gattungen und Arten im Beltgebaube. Das in unenblichen Organismus fich ewig fortpflanzenbe rein Gim gelne und als folches fchlechthin Ibentische, bas raumlig Solibe und zeitlich Dauernbe ift jugleich auch mit unveras berlicher Nothwendigkeit bas burch eigenthumliche Beichife fenheiten, burch bie Unterschiebe ber Qualitat Determinitte. Die schlechthin allgemeine Gattung liegt in ihrer Ibentität und Unenblichkeit ewig jum Grunde bem Unmanbelbaren ba mit ben Unterschieben ber Qualitat, mit ben naber bestimm ten Gigenthumlichkeiten ber Sahigkeiten bes Birtens und Leibens in ber Orbnung bes Beltgangen festgestellten Go fchlechter ber Gingelmefen. Mus bem Begriffe biefer reinen Specification ergeben fich unmittelbar bie Charattere berfel ben. Das Eigenthumliche ber in ber Specification fich be kundenden abfoluten Gattung, welche als bestimmend an ber qualitativen Gingelheit hervortritt, bie Battung bes qualito tiv Gingelnen ift bas reine unveranberliche Befen ber fperis fischen Gattung, bes Geschlechtes, in bem Gigenthumlichen ber burch bie Gattung in ber Specification bestimmten que litativen Gingelheit besteht bas reing unveranberliche Befe

er specififden Gingelheit, in ber Bestimmtheit ber letteren urch bie specifische Battung bas reine unveranberliche Been ber Art. Die reine Specification mit ben angegebenen Sharakteren bezeichnet bas unwandelbare, in ber Sotalitat ies Weltgebaubes immer und überall fich felbft gleiche Befen er Unordnung ber Gefchlechter und ber Arten. vie bie fuftematische Berknupfung ber Beltkorper und wie Die Rablgroße im Weltall, eine ewige vernunftige Bahrheit ind Rothwendigfeit, ein ewiger Ausbrud ber Naturordnung ils ber unter bem ordnenden Urprincip und burch baffelbe Sie felbft brudt ihre unveranderliche Befenheit bestehenben. mittelbar aus in ber manbelbaren Specification ber befonberen Dinge, in ber Anordnung ber befonderen und veran-Derlichen, eine bestimmte beschrantte Stelle im Raum unb in ber Beit einnehmenben Gattungen und Arten. wanbelbare Specification muß von ber ihr gum Brunbe liegenben manbellofen eben fo unterschieben merben, mie bie Besonderheit ober Particularitat von ber Specialitat, von ber beharrlichen Gigenthumlichfeit ber fpecififchen Gingelheit.

816. Bulest bleibt noch für bie synthetische Ableitung bes Eigenthümlichen ber Anordnung ber Dinge im Weltganzen aus ber Einheit bes Urgrundes die Verdeutlichung ber ewigen und wandellosen Weise übrig, wie die an dem Organismus ber Ratur erfolgende Manifcstation des Lebens im Allgemeinen als die Offenbarung des denkenden Schöpfers im Weltall an der quantitativen Einzelheit bestimmend sich ausspricht (S. 811. u. 812.). Es ergab sich in den vorangehenden Bestimmungen, daß die quantitative Einzelheit mit den Charakteren der Cohasion, der Schranke, der Figur, der Masse und der Einzelheit des reinen Körperwesens die unveränderliche Korm ist, durch welche die Wechselbestimmung der Charaktere der quantitativen Berschiedenheit zur Quantität der physischen Körperlichkeit, und der Körperstoff zur

Gingelheit bes phyfifchen Rorpers beterminirt wirb. Bei Diefem ihrem ewigen bestimmenben Bufammenhange mit ben Banbelbaren bes Rorperftoffes ift fie felbft junacht mittel. bar zufolge ber in ihr enthaltenen qualitativen Ginzelheit burch bie Gigenthumlichfeiten bes Beltalls bestimmt, und macht fich geltenb als bie Gingelheit bes reinen Rorpermefent in ber Anordnung ber Beltforper und in ber Anordnung ber Theilgangen jebes Beltforpers, fo wie in ber Bahlgrofe und in ber Specification ber Gingelmefen. Berner ift fie aber auch unmittelbar bestimmt burch bie Manifestation bes Lebens an bem allgemeinen Organismus, und tritt bemaufolge ber por in ber ewigen Wahrheit und vernünftigen Rothwendig-Peit ber Gigenthumlichkeiten bes organischen und lebendigen Das Gingelne erfüllt erft baburch vollkin-Gingelmefens. big bie Bebeutung, welche in ber Orbnung bes Beltall ihm zukommt, zu ber Offenbarung bes Lebens an bem unenblichen Beltorganismus als ein Rittel und Berkzeug fich ju verhalten, daß es nicht blog biefem Berufe permoge bet Antheiles entspricht, ber ihm in ber Ginrichtung bes Belb gebaubes als einem theils ber absoluten Zotalitat, theils ber Gingelheit bes Weltkorpers untergeordneten Theilgangen, und ber ihm in ber quantitativen Bielheit als bem numerifa Einzelnen, in ber Specification als bem fpecififch Gingelnen on ber Bermirklichung ber Naturorbnung und ber Raturwirksamkeit angewiesen ift, fonbern bag es auch in ben Schranken ber Einzelheit als unmittelbarer Ausbrud bes Organismus und bes Lebens am Organismus fich barftellt. Die unmittelbare Bestimmtheit ber quantitativen Gingelheit burch bas Leben am Organismus im Allgemeinen ift bas Eigenthumliche bes organisirten und lebenbigen Gingelwefens. In bemfelben ift ber Charakter bes ben Organismus bes Einzelmefens bestimmenben Lebens bie Lebenstraft bes Gingelwesens, die Seele in weiterer Bebeutung (f porf bei Mriftoteles), ferner ber Charafter bes burch ben Drganis-

nus ber Lebenstraft gemäß bestimmten Rorpermefens ber rganische Korper, und bie Bestimmtheit bes organischen Rorpers burch bie Seele bas Wefen bes organisirten unb ebenbigen Gingelmefens. Als bie Bestimmtheit bes organiden Rorpers burch bie Secle ift bas Befen bes organifiren und lebendigen Ginzelmefens bie Offenbarung bes allgeneinen Lebens an bem individuellen Leben. Diefe Offenbaung aber enthält ihrem Begriffe nach folgende brei Saupttufen, in benen bie Lebensfraft und ber organische Rorper ber lebenbigen Gingelmefen ju einem fortichteitenb hoberen ind vollständigeren Ausbrucke ber Bahrheit und Wirksameit bes allgemeinen Lebens emporfteigt. Erftens ift bas Bestimmtfein bes organischen Rorpers burch bas allgemeine Beben im Befen bes organifirten und lebenbigen Gingelmeens bas Gigenthumliche bes organisch - lebenbigen Gingelmeens, bas vegetative Leben, bas Pflanzenmefen, und als biefes bie erfte ober unterfte Sauptftufe ber Manifeftation bes allgemeinen Lebens an bem individuellen. Bweitens ift as Bestimmtfein bes vegetativen Lebens burch bas allgeneine, ber Bufammenhang bes letteren mit ben Charafteren ies Pflanzenwesens bas Gigenthumliche bes vegetativ - finnichen ober thierifchen Gingelwefens, bas thierifche Leben, as Thierwesen, und als bieses bie zweite und mittlere Sauptstufe ber Manifestation bes allgemeinen Lebens an bem nbivibuellen. Drittens ift bas Bestimmtfein bes thierischen Bebens burch bas allgemeine, ber Bufammenhang bes letteen mit bem Gigenthumlichen bes thierifchen Gingelmefens as Gigenthumliche bes vegetativ - finnlich = intellectuellen ober nenschlichen Ginzelwefens, bas menschliche Leben, bas Denchenmefen, und als biefes bie britte und oberfte Sauptftufe er in Rebe ftehenben Offenbarung. Auf bem Busammenjange ber Battung aller Gattungen mit ber qualitativen Singelheit im Pflangenwefen, im Thierwefen und im Denchenwesen beruht ber ewige, manbellofe, überall im Universum ibentische Charakter ber kosmischen Pflanzengattung, Thiergattung und Menschengattung, und ber Arten und spe eisischen Ginzelheiten unter biesen Gattungen.

817. Die erfte Sauptftufe bes Inbivibuallebens enthalt bie Offenbarung bes allgemeinen Lebens an bem individuch Ien, wie fie bloß burch bie Organisation phyfischer Korpa erfolgt. Seinem Begriffe gemäß umfaßt bas vegetative 20 ben an ber Pflange ben Inbegriff berjenigen Thatigteiten, welche ben als Reim vorhandenen Pflanzenftoff unter ber Unweifung ber ihnen vorgezeichneten Form und Gefegmäßigkeit ber Bilbung ju einer bestimmten organisirten Geftalt entwideln, mahrend eines festgefesten Beitraumes bie Cm faltung und Erhaltung ber Gestalt in einer raftlofen Are berung und Bearbeitung ihres Stoffes vermittelft Affimile tion frember Stoffe und Ausscheibung ber eignen fur f unbrauchbar geworbenen burchführen, und Reime zu eine neuen Entwidlung gleichartiger Individuen bergeben. Die organisirte Westalt besitt biefe charakteristische Gigenthus lichkeit, bag in ihr vermittelft bes Berhaltniffes ihrer Theile au einander und zu bem Ganzen mahrend einer ihr angewie fenen Reihe von Beranderungen bie Ibee einer in fich felbt abgefchloffenen und in ihrer Befchranttheit vollstandigen Gin beit bes Dannigfaltigen auf eine folche Beife bargeftelt wirb, nach welcher in jebem Momente ber Reihe bie Bwedmäßigkeit über bie Form, bie Form über bie wirkenbe Bib bungethatigfeit und biefe über ben Banbel bes Stoffes bert ichend fich erweift. Siernach ift jeber Theil bes Pflangen, korpers ein burch bie Bwedmäßigkeit bes Bangen bestimmtet Stoff, er ift ein Organ, welches als Mittel gur Erreichung bes unmittelbaren Selbstzwedes bes befonberen Organismus nämlich jur Perwirklichung ber vermöge ihrer immanenten Thatigfeit fich gestaltenben, erhaltenben und fortpflangenten Individualität fich perhalt. Das Dafein ber Pflange if mi

en beiben Seiten ber organischen Lebensthätigkeit gu berachten, welche in ihm eine untrennbare Ginheit ausmachen : aß es einerseits eine beständige Wirksamkeit und andrerseits as ftets fich erneuernbe Refultat ber eignen Birtfamteit ft. Als beschränkter individueller Organismus ift bie Pflanze n ihrer Thatigkeit nothwendig abhangig von ber Ginwirung ber fie umgebenben Rorper. Ihr kommt baher bis Reigbarteit nicht bloß hinfichtlich auf bie Bechfelwirtung hrer einzelnen Organe, fondern auch im Bezug auf jene Sinwirkung, und ein bestimmter Grab bes Bermogens ber Reaction gegen bie von außenher auf sie einbringenben An-Bufolge ihrer Empfanglichfeit für ben Reig egungen gu. vird die Bilbungefraft bagu follicitirt, baß fie ben fur bas Bemächs in der Form der tropfbaren und der elastischen Fluffigkeit fich barbietenben Rahrungsftoff aus ber Erbe, jus bem Baffer, aus ber Luft aufnimmt, und inbem fie ie Gefete ber chemischen Dischung und Trennung ber Stoffe nobificirt und bem hoheren Befege bes vegetativen Lebens intermirft, ihn bem Pflangentorper verahnlichenb aneignes mb fo bas Gefchaft ber Ernahrung vollbringt. Bewegung, welche ber Pflanze ale einem organifirten Rorber eigenthumlich angehört, bie organische Lebensbewegung interscheibet fich mefentlich von ber burch bie blogen Wefene bes Dechanismus und bes Chemismus bestimmten, inbem diese Gesege in ihr nur als untergeordnete, burch bie an Reizbarkeit gebundene Bildungsthätigkeit beherrschte, mithin auch unter ber Leitung ber organischen Form und Bredma-Bigteit ftebenbe Bebingungen fich geltenb machen. anderen Seite unterscheibet fle fich pon ber finnlich - willfurlichen Bewegung baburch, bag fie nicht burch Empfindung bebingt wirb. Da fur bie Gewachse bie gunction ber Ernährung ohne Willfür ber Bewegung nur insomeit Statt finden kann, als ihnen von einem gegebenen bestimmten Standpunct aus die angemeffene Gipmirkung von Seiten bes

ste umgebenden Körperstosses zu Theil wird, so ift ihre Absängigkeit von ihrer Umgebung und von der Macht in Schwere so groß, daß sie an irgend einer Stelle (größtentheils im Erdreiche, zum Theil auch im bloßen Wasser obn in der Rinde anderer Gewächse) wurzeln und vermittet der Wurzel ihren Wohnplatz behaupten müssen. Auch deruht dem gemäß die für den Zweck ihrer Forpstanzung Statt sindende Thätigkeit bei allen Gewächsen nur auf einer innerhalb ihres Organismus erfolgenden Bereitung des Keinel, welcher zum Behuse seiner Entwicklung dem fremden Kirperstoff übergeben wird.

818. Die zweite Sauptstufe bes Individuallebens ent halt biejenige Offenbarung bes allgemeinen Lebens an ben individuellen, welche burch bas finnlich - vegetative ober this rifche erfolgt. In bemfelben gelangt bas organifirte Gip gelmefen gu einem bemußtlofen Innemerben beffen, mas in bloge Pflanze empfindungelos erlebt, und zu einer burch bie fes Innewerben angeregten und geleiteten Bewegung. Bm Behufe biefer beiben grundmefentlichen Aunctionen ber Em fibilitat, welche in ber mittleren Lebensftufe ben Functionen ber Begetation fich anschließen, ift ber Organismus bei thierischen Rorpers neben ben Berkzeugen ber Begetation mit eigenthumlichen ber Sinnesmahrnehmung und ber willkürlichen Bewegung versehen, und er erscheint in jeder Thierart um fo volltommner, je vollständiger bie Organe in Sinnlichkeit entwidelt und je inniger fle mit benen ber Bo getation gur Ginheit verbunden find. Die Grenze ber Sphare, welche ben Functionen ber reinen Sinnlichkeit gutommt, if burch ben Begriff ber mittleren Lebensftufe bestimmt. 2nd thierifche Borftellungsvermogen geht nicht über bie Fahigfeit bes Inbivibuums hinaus, bie in Anregung ber Ginnesnet ven fich tunbgebenben Meußerungen feines eignen Korpers und ber Buftanbe feines vegetativen Lebens, fo wie fin

eignen Seelenstimmungen unter ben mannigfaltigen Dobificationen ber Luft, ber Unluft und ber Begierbe, und bie finnenfälligen Ericheinungen ber in feinen Bahrnehmunge-Ereis fallenben fremben Korper mahrzunehmen und unmill-Fürlich in ber Erinnerung wieberguvergegenwartigen, ohne hierbei jum bentenben, ober, was baffelbe fagt, jum bemußtvollen Ertennen fomohl ber Erfcheinung und Meußerung. als ber Caufalitat und bes Inneren ber mahrgenommenen Begenftanbe fich ju erheben. Das individuelle Bewußtsein, welches bie ungertrennliche Einheit bes Selbstbewußtseins und bes Bemußtseins ber bem Selbft gegenüberftehenben Be- . genftanbe ift, barf teineswegs bem Thiere jugefchrieben unb barf nicht fur bie nothwenbige Folge ber Ginnesmahrnehmungen und ber finnlichen Erinnerungen gehalten merben, fonbern ift vielmehr bas Gigenthumliche einer Lebensthatigfeit, welche bie Bahrnehmungen und Erinnerungen nicht blog hat und übt, fonbern fie mit ber Anerkennung begleitet: "ich nehme mahr, ich erinnere mich", welcher folglich bas Innewerben bes finnlichen Innewerbens felbft und biermit ber Charakter ber britten Lebensftufe, bie Ichheit ober Die Perfonlichkeit angehort. Die Ermangelung ber letteren, Die Bewußtlofigkeit, bas heißt, bie Unfahigkeit bes Sinnenmefens, anquerkennen: "ich bin, ich nehme mahr, ich begehre, ich handle", und: "mir ftehen mahrgenommene, begehrte, mit mir in Wechfelmirtung befindliche Dinge gegenüber", macht bas grundmefentliche Unterscheibungsmerkmal ber thierifchen ober ber blogen Sinnlichkeit im Bergleich mit bem finnlich - intellectuellen Ertenntnigvermogen bes Menfchen Die finnliche Renntnig eines außeren Gegenftanbes und eines eignen Lebenszustandes besteht nur barin, bag bie finnenfällige Ericheinung beffelben bem ohne Gelbithemußtfein Borftellenben mehr ober minber vollständig in ber Erinnerung fich barftellt, wann für feine Sinnesmahrnehmung entweder ber Gegenstand und ber Buftand felbft, ober ein

in Berbinbung hiermit ehemals mahrgenommenes Dbject wie Das Bermogen ber thierischen Sanblungen if berericheint. überhaupt bie Rahigkeit bes Individuums, burch bie innen, in feiner Seelenstimmung fich aussprechenbe Dacht bewist Iofer Empfindungen, Anschauungen und Erinnerungen ju gewiffen, ihnen entsprechenben Blieberbewegungen bestimmt ; Diese Macht ber Senfibilitat zeigt fich theils als angeborner Trieb und als unmittelbarer Impuls, welchn unabhangig von ber finnlichen Renntniß zu gewiffen banb lungen antreibt und bas Gigenthumliche hat, bag in ta Unrequing jugleich auch bie Unleitung gur Musführung te Sandlung gegeben wirb. Theils wirft fie unter ber fom tines burch finnliche Renntnig vermittelten, in ber Erinne rung an einen ehemals erlebten Buftanb hervortretenben em weber angiehenben Reiges ober abichreckenben Motives. 3 beiben Rallen wird bie leitenbe Enburfache bes Santeln welche auf bie Erhaltung bes Inbivibuums und feiner Bo tung, und auf fein angemeffenes Gingreifen in bie Sauthi tung ber Ratur gerichtet ift, nebft ber übrigen hierher ge hörigen Caufalitat bewußtlos befolgt und bargeftellt.

819. Enblich besteht bas Charakteristische ber britten Hauptstufe bes Individuallebens in der vollendeten Offenderung des allgemeinen Lebens an dem organisch-lebendigs: Einzelwesen, die in einem vegetativ-sinnlich-geistigen Leben erfolgt, in welchem für das Individuum sein Wahrnehmer und sein durch Empsindung, Anschauung und Erinnerung geleitetes Handeln Gegenstand der eignen Anerkennung, solg-lich bewußtvoll und mit freier Selbsthätigkeit den selbsterkannten und selbstergriffenen Zwecken unterworfen wird. In Menschan steigert sich die sinnliche Selbstheit zur Icheit, zu der in ihren Thätigkeiten sich selbst erkennenden und in ihren freien Handlungen mit Bewußtsein und Wahl, mit Erhebung des sich darbietenden Beweggrundes zum Bestisp

mungsgrunde fich felbft bestimmenben Lebenstraft. Das Sanbeln bes individuellen Ich's ift ein in ben Schranken ber Enblichkeit und Abhangigkeit erfolgenbes mahrhaft felbftthatiges, weil bentenbes Darftellen ber Caufalität. Mensch beherrscht burch eigene Absichten und burch bie Anerkennung ber Birkungsweisen bie in ben Bewegungenerven und Dusteln feines Leibes ihm ju Gebote ftehenbe mirtenbe Urfache, mahrend bie Thiere in ihren Sandlungen bewußtlofe und bie Pflangen in ihren Begetationsfunctionen empfindungelofe Bertzeuge ber abfoluten Caufalitat finb. her wird auch nur bem Menfchen vermoge feiner Perfonlichfeit, und nicht bem Thiere, ber Caufalgufammenhang und hiermit bas Innere bes Seins ber Dinge vermittelft bet finnlichen Meußerungen offenbar. Der Mensch nimmt an ber allumfaffenben Urfachlichkeit, an bem Balten bes unenblichen Beiftes im Beltall ertennenb, gemutheempfinbenb unb absichtsvoll handelnd Theil, und ber Beruf feines Dafeins ift tein anderer, als eben biefer: in ber Inbividualitat ben Charafter ber geistigen Birtfamteit gehörig barguftellen, als Beift fo gu leben, wie es bie Ibee feines geiftigen Lebens erfodert, und hierburch ber Offenbarung Gottes, welcher alle übrigen Stufen und Arten bes Daseins bewußtlos und wil-Ienlos bienen, mit Bewußtfein und mit Freiheit zu entfpre-In Uebereinstimmung mit bem Bernunftbegriff ber britten Lebensftufe unterscheibet fich erfahrungsmäßig ber menschliche Leib auf unserer Erbe von bem thierischen burch alle biejenigen Gigenthumlichkeiten, welche feine hohere Bebeutung ausbruden, ber zufolge er bazu geeignet und barauf berechnet ift, als Bebingung und Werkzeug zu bem Bwede nicht bloß bes leiblich - finnlichen, fondern insbefondere auch bes intellectuellen Lebens sich zu verhalten. Die menschliche Seele in bem weiteren, bem Sprachgebrauch bes gemeinen Lebens fremben Sinne biefes Bortes ift bie mirkliche Ginbeit ber gangen menfchlichen Lebenstraft. Im engeren unb

gebrauchlichen Sinn ift fie bie relative Ginheit unserer finlich - intellectuellen Lebenstraft, welche von unferer ihr un tergeordneten leiblichen Lebensfraft awar nothwendig unterfcheibbar, jeboch nur im Rusammenhange mit berselben und folglich mit bem organisirten Korper wirklich , und in biefer Birklichkeit ber Denich felbft ift. Dag biefe burchans gultige, von unumftöglichen Grundfagen bes vernunfigen Befenverftanbniffes getragene Anertennung bes tosmifchen Der ichenwesens nichts weniger als ber fittlich religiosen Ueber geugung von ber endlofen Fortbauer unferer inbividuelles Perfonlichfeit wiberftreitet, wirb am Ausgange meiner Dat Rellung gezeigt merben. MIS intellectuelle Seele, beshall alfo, weil ihm bie Rahigkeit bes bewußtvollen Innewertens und bes absichtlichen Sandelns angehört, ift ber Denich a "Beift", ein individualifirtes Abbild bes in ber ewigen Bo grunbung und Beherrichung bes Universums fich offenbater ben abfoluten Beiftes. - Dit ber Entwicklung ber Gige thumlichkeit und ber Oberftelle, welche bem Denschenwig im Reiche bes individuellen Lebens burch bie Ordnung hi Weltgangen angewiesen ift, schließt bie Reihe ber synthetie fchen Erklarungen, welche ber Metaphpfit in Diefem Spim Meine Andeutung wendet fich nunmehr noch angehören. an ben burch bie Detaphpfit begrundeten Principien ta praktifchen Philosophie.

## 3). Die oberften Grundfäte der prattifden Philosophie.

820. Bahrend ber erste Haupttheil des Systemes kr Philosophie, welcher die Metaphysik nebst der Erkenntnist theorie zu seinem Inhalt und die Logik und die Psychologic zu seinen Rebenzweigen hat, bloß aus dem theoretischen Gesichtspunct nach dem Biele strebt, die allgemeinen Beftimmungen der ewigen Ordnung und Causalverknüpfung ber Wirklichkeit in das wissenschaftliche Verständniß auszumb-

men, ift ber aweite auf bie Bervorhebung und Berbeutlidung ber praftischen Richtung und Dacht ber bynamischen Bernunftmahrheiten gerichtet (vergl. oben 1ft. Band Ginleit. S. 9. u. 10.). Diefer erwägt alfo bie genannten Bahrheiten von berjenigen Seite und in berjenigen Begiehung, nach melder fie als Die oberften praktischen Grunbfage ber Gefinnung und ber Banblungsweife fich geltenb machen, nach welcher ihr Inhalt unseren Billen in Anspruch nimmt und ibn auffobert, fie in feiner Lentung ber Borftellungen, ber Gemuthsempfindungen und ber Thatfraft als bie bochften Normen ohne Musnahme gu befolgen und barguftellen. Reine andere und geringere Quelle ift es, ale bie allgemeine urfachliche Berenupfung ber Birflichfeit, bie Orbnung ber Rrafte, Gefete und Enburfachen im Beltgangen, und biernach die Stelle, die Bedeutung und die Aufgabe, welche in ber ewigen Restfegung ber Stufen und Gattungen ber Gingelmefen bem Denichenwesen mit vernünftiger Rothwenbig-Leit verliehen ift, woraus bie manbellofen oberften Brede und Befege unferes Freiheitsgebrauches junachft für unfere irbische Laufbahn entspringen, woher also bie ibealen Grundfage ber Sittlichkeit, bes Rechtes und ber Religiofitat ihre unmittelbare Ableitung und Erklarung erhalten. Richts ift entschiedener auf bem Stanborte bes gultigen Begriffes ber Philosophie, als die bezeichnete Abhangigkeit ihres praktifchen Gebietes von ihrem theoretifchen, welche übrigens auch von ben Philosophen unseres Beitalters größtentheils aner-Fannt und vertheibigt wirb. Die unmittelbaren Sauptzweige ber praktischen Sphare find bie philosophische Sittenlehre. Rechtslehre und Religionslehre. Ihnen schließt fich als Rebenzweig bie allgemeine Mefthetit an. Richt in ben Umfang bes unmittelbaren Syftemes ber Philosophie, sonbern unter bie Rategorie philosophischer Runftlehren ober angewandter (gur Aufftellung von Zweden und Regeln für bestimmte Battungen tunftmäßiger Leiftungen bie Principien jenes Spftemes anwenbenber) philosophischer Disciplinen gehören bie Politit, bie Pabagogit, und bie Theile ber speciellen Aefthetit obn bie einzelnen Theorieen ber schönen Kunfte.

## a. Sittenlehre.

In ber Gigenthumlichkeit bes Menschenwesens, wie fie von ber metaphyfischen Betrachtung mit apobittifchen Bultigfeit erfaßt wirb, ift fur unferen Freiheitsgebraud biefes Caufalverhaltnig begrunbet, bag es immer unfere Intereffen für und wider bie in unferen Lebenstreis eintretenben Begenftanbe finb, welche unferem Billen bie Anregung au feiner Thatigkeit bringen und als bie Dotive ju feinen Entschluffen auftreten. Seine innere Freiheit, fein grund mefentliches Attribut, welches von ber außeren Freiheit ba Thatfraft genau ju unterscheiben, zeigt fich hierbei barin, bag er niemals burch bie Dacht eines Motives fchlechterbings baju gezwungen werben fann, fo ober anbers fich je verhalten, fonbern bag er in feiner eigenthumlichen Gelbft. thatigkeit jedem ihm bargebotenen "Beweggrund" bie Bebentung eines "Bestimmungsgrundes" jum Sanbeln entwe ber ertheilt ober verfagt. Durch bie Ratur unseres geiftigen Lebens ift eben fo febr bie Doglichkeit ausgefchloffen, bas von uns ein Breck ergriffen werbe, ber nicht in bem Rreit unferer Intereffen fich gestaltet, ale es unbentbar ift, baf ber Bille ohne ben Antrieb, welcher in ben Borftellungen und Empfindungen ber Bwede und Intereffen enthalten ift, au feiner Thatigteit gelange. Demaufolge tann weber ein befonberer, bloß subjectiv für uns geltenber, noch ein allgemeiner objectiv gultiger Grunbfat gebacht werben, welcher als ein praktifcher bie Dacht besitt, ben Billen ju einer bestimmten Beise bes Berfahrens anzuhalten, wenn er nicht in ben Intereffen ber Menfchheit feinen Ursprung und feint Stupe finbet. Rach bem Befen ber Billensthatigfeit if tein anberer Grund ftatthaft, bem aufolge bas 3d gur Beob

achtung irgend einer Richtschnur feines Thuns und Laffens fich bestimmen tann, als ein teleologischer, als bas Intereffe ber Berfon fur bie Erreichung einer Abficht. Deshalb muß jebe Regel unferes freien Berhaltens aus einer teleologischen Bedeutung herrühren, und ein oberftes an ber Spite ber fittlichen Befeggebung ftebenbes Freiheitsgefet tann nur in ber Allgemeingültigfeit eines letten Enbawedes für alle Bestrebungen ber Menschheit enthalten sein. Demnach fällt biefer Endamed als bas hochfte But mit bem oberften Befes unfres Strebens in einer einzigen praftischen Ibee gufammen. Der Inhalt biefer Ibee besteht in ber Aufgabe ber mahrhaft übereinstimmenben und baber angemeffenen Musbilbung ber Fähigkeiten, welche bas geistige Leben ber Menfchheit ausmachen, worin bie gehörige Sorge für bie leiblichfinnliche Lebensfeite als fur bie bienenbe Bebingung ber intellectuellen eingeschloffen ift. Der bezeichnete Inhalt verbeutlicht fich burch bie unterscheibenbe Erwagung berjenigen eigenthumlichen Probleme, welche in ber Ginheit unferer Intelligeng ihren einzelnen Sauptthätigkeiten vorgezeichnet finb.

822. Erstens kommt hierbei die Sphäre unfres bewußtsvollen Borftellens, und zwar innerhalb ihrer das Erkennen in Betracht, durch welches die übrigen Geistesäußerungen zunächst bedingt und eingeleitet werden. Damit es seinem Begriff entspreche, muß es mit seiner theoretischen Richtung die praktische vereinigen. Die Wahrheit ist nicht bloß das durch sich selbst unser Streben nach Wissen befriedigende Object und Biel dieses Strebens, sondern soll auch von dem Gemüth und dem Willen ergriffen und durch die Thatkraft in unserem Wirkungskreise kund gegeben werden. Demzusfolge hat sie theils einen unbedingten Werth um ihrer selbst willen hinsichtlich auf die Natur und die Ansoderungen unseres Erkenntnisvermögens, theils einen durch ihre Bezies bungen zu den übrigen intellectuellen Fähigkeiten bestimmten,

jeboch ift fie nur eines in ber Summe ber mefentlichen Giter ber Perfonlichkeit. Salt nun bie Beurtheilung einseitig ben Befichtspunct bes bem Ertenntnigvermogen eigenthum lichen Beburfniffes feft, fo eignet fie (mit Ariftoteles) ben bochften Rang unter allem für bie Denfchheit Erreichbarn bem Gewinn ber Bahrheit und ber Biffenschaft um ihre felbft willen gu. Bweitens ift in bem Umfang unferes Dem kens bem Erkennen bas Erfinnen und Erbichten nebengeord-Die menschliche Intelligeng ift auch gur Bervorbringung eigner geiftiger Erzeugniffe burch freie Rusammenftel - lungen ber im Erkennen gewonnenen Borftellungselemente geeignet und berufen. Bier zeigt fie fich in bem inneten Birtungstreis einer eigenthumlichen Productivität, mit welcher fie aus fich felbft eine unüberfehbare Dannigfaltigfeit von Borftellungsgebilben in Begiehung theils auf bie nup lichen, theils auf bie ichonen Runfte hervorzurufen vermag. Berudfichtigen wir in unserer Ermagung bes Werthes ber Bei ftesanlagen vorzugsweise biefen ichopferischen Trieb, und fof fen wir einseitig ben Borgug in's Muge, welchen feine Bith famteit aus einem gewiffen Gefichtspunct, nämlich binfich lich bes in ihr hervortretenben hoheren Grabes ber freien Selbsthätigkeit vor bem blogen Aneignen ber bem Ertenara gegebenen Stoffe hat, fo zeigt fich hiermit bie Erfinbungs Fraft als bie vorzüglichfte Gigenschaft ber Intelligenz, unb es wird ber hochfte Berth unter ben geiftigen Gutern ben ausgebildeten Talent jum Erfinden bes Schonen und bit Rüglichen beigelegt. Drittens ift ber Antheil bes Gemuthet an ber Erifteng unfrer Perfonlichkeit in folgenben Befim mungen ausgebrudt. Durch bie Bemuthsempfinbungen, in bem fie aus ber Werthbeurtheilung als bie Ankunbigungen berfelben im geiftigen Lebensgefühle hervorgeben 1), with

<sup>1)</sup> Ueber das hier angebeutete Befen des Gemuthes ift zu vergleichen mein Lehrb. b. Psphologie, 2te Ausg. S. 236—270.

erftlich bas bentenbe Ertennen ju bem vollstänbigen Innewerben theils unfres eignen Dafeins, theils ber uns gegenüberftehenben Objectivitat und unfrer Wechfelmirfung mit berfelben ergangt, und wird zweitens unferer Billenstraft und Thatfraft bie unerlägliche Unregung ju ihren Meußerungen in ber Form ber Impulse gebracht. Die Unfpruche bes Gemuthes find unaufhörlich auf bie Abwehr ber Unluft und auf ben Gewinn und bie Festhaltung ber Luft gerichtet. Der Lebenszustand, in welchem bas Gemuth nach bem gureis denben Grunde ber gultigen Beurtheilung frei von ben Empfinbungen, bie unter ber Form ber Unluft hervortreten, und nur von ben Gefühlen ber Bufriebenheit und ber Freude erfüllt fich finbet, ift bie Bludfeligfeit. Mus bem Befichtspuncte bes Gemuthes ericheint bie Gludfeligkeit - in ihret größten Reinheit, Innigfeit, Bollftanbigfeit und Dauerhaftigfeit gebacht - als bas hochfte für uns erreichbare But. Biertens ift unfrer Thatfraft bie Aufgabe vorgestedt, baß fie innerhalb unfres außeren Freiheitsgebietes, beffen mefentlicher Umfang burch ben Begriff ber Perfonlichkeit beftimmt ift, vermittelft jeber Art unfrer willfurlichen Bewegungen und insbesonbre vermittelft ber Leiftungen einer ausgebilbeten Fertigkeit und Runft an bem außeren Stoffe ben Ausbrud bes von uns Bebachten, Empfundenen und Gewollten hervorbringe und Mles mit Leichtigkeit und Genauigkeit in ber Reihe ber außeren Beranberungen verwirkliche, mas wir barguftellen beabsichtigen. Mus bem Befichtspuncte ber Anfoberungen ber Thattraft erfcheint als bas hochfte Lebensgut bie größte Energie, Bwedmagigfeit und Runftfertigfeit bes Sanbelns in Berbindung mit bem umfaffenbften, einflußreichften und beilfamften Wirkungefreis in ber menfchlichen Gefellichaft. Much gehört ihrer Ausbilbung zu allen lobensmurbigen Leiftungen in ben Gebieten ber Wiffenschaften, ber Runfte und überhaupt bes praktischen Lebens nicht bloß ein relativer Berth wegen bes Dienftes an, ben biefe Leiftungen gur Erreichung von Bweden als Mittel gewähren, fonbern auch ein unbebingter Berth an fich felbft, weil ber Denid erft im eigentlichen Banbeln bie vollständige Ibee feiner bentenben Caufalitat und feiner felbftbewußten Preiheit aufer lich objectivirt und verwirklicht. Endlich fünftens kommt bem Bollen bie Gigenthumlichkeit ju, bag es ben Centralpunct unseres geiftigen Lebens einnimmt, in bie brei Saupt fpharen beffelben, alfo in bie Sphare bes Dentens, bes Bemuthsempfindens und bes Sandelns ihren Gebrauch be-Rimmend eingreift, und ihre Functionen, insoweit es fie leitet, an feiner Selbstthatigkeit und Freiheit Theil nehmen lagt. Geht nun bie Berthbeurtheilung von ber Ermagung biefes Berhaltniffes aus, fo ftellt fich in ber hochften Gelb Randigfeit, Energie, Zestigfeit und Confequeng ber Billens traft bas oberfte Gut bar, was bem Menfchen ju Theil werben fann. Aber es muß hierbei auch auf ber anben Seite erwogen werben, bag ber Bille ber Anmeifung burd bas Ertennen und ber Anregung burch bas Empfinden fabig und bedürftig ift, und bag er für feine gehörige Rraftauf rung bie Fertigkeit im außern Sanbeln erfobert.

823. Vermöge eines solchen Verständnisses der Stelle und Aufgabe, welche jeder unsver intellectuellen Hauptsähigkeiten in der Organisation unsves Geistes zukommt, und bet besondren höchsten Bieles und Gutes, dessen annäherungsweise Statt sindende Erreichung für die Thätigkeit einer jeden dieser Fähigkeiten vorgesteckt ist, bestimmt sich in unserem Bewustsein der Begriff einer Uebereinstimmung und harmonischen Ausbildung derselben im Ganzen des Menschwasseschlechtes, welche als der letzte für Alle gültige Endzwed im Kreise der Motive des Mollens, als der oberste Gegenstand unserer praktischen Interessen von unserer Werthbemtheilung anzuerkennen ist, und im Bezug auf welche die gebörige Entwicklung und gesunde Wirksamkeit der leiblich

finnlichen Lebensfeite nur als untergeordnete Bebingung und angemeffen von bem Billen gebrauchtes Mittel bie ihr angehörige Bichtigkeit behauptet. Die Ibee ber harmonischen Musbilbung bes geiftigen Lebens ber Denfcheit macht fich erftens für unferen Freiheitsgebrauch mit vernunftiger Rothwendigkeit als bie Ibee bes bochften und vollftanbigen Butes ber Menschheit geltenb. Denn in ihrem Umfange liegt bie Gigenthumlichteit jebes befonberen für unseren Befis möglichen und munichenswerthen mahren Gutes, bie fortmahrenbe Entwidlung ber Ertenntnig bes Bahren, ber Empfindung bes Berthvollen, Erfreuenden und ben Billen und bie Thattraft Anregenben, ber Erfindung in ben Bereichen ber Runfte, ber Berwirklichung bes Ersonnenen, ber außeren Darftellung bes Bahren, bes Schonen unb bes Ruglichen, und endlich ber freien Selbftbestimmung ju jebem gemablten Banbeln. Alfo enthalt biefer Umfang bie Begirte ber Biffenschaft und Beisheit, ber Erfindungetraft, ber Gludfeligkeit, ber Thatkraftigkeit und Runftfertigkeit und ber inneren Freiheit, nebft allen burch unfer Bollen und Sanbeln ju realifirenben mahrhaft angemeffenen Buftanben und Berhaltniffen ber Perfonlichkeit in berjenigen Drbnung. Busammenstimmung und Bollftanbigkeit, welche burch ben Charafter ber britten Lebensstufe gefobert wirb. Demaufolge erweift biefe Ibee fich zweitens als bie oberfte praktifche Bahrheit, welche unfrem Billen in feinem hochften Intereffe bie allgemeinste Richtschnur vorhalt, bie er ohne Ausnahme bei jeber Beife feiner Birtfamteit ju befolgen bat, mithin als bas Grundgeset unmittelbar fur ben inneren und mittelbar für ben außeren Freiheitsgebrauch. In ber Gigenschaft biefes Grundgefetes läßt fich bie bezeichnete Ibee mit ben Borten aussprechen: bu follft für bie harmonische Musbilbung bes geiftigen Lebens ber Menschheit in beiner eignen Perfon und in Sinficht jeber anbern, auf welche bu einzumirten vermagit, als für bas bochfte Riel beines Strebens unausgefest aus bem Grunbe thatig fein, weil bu vernunftiger Beife, in einer fcblechthin gultigen Berthbemtheilung und Berthempfindung bem Intereffe für biefen Rmed alle beine übrigen Intereffen unterordnen mußt. Das hierin ausgefprochene Bebot verlangt unmittelbar auch bies, bis jeber Einzelne fich als ein Glieb ber menschlichen Gesellschaft ertennend beffen fich bewußt fei, bag er nur in ber richtig geordneten gefelligen Berbinbung, bie gunachft bas einzelne Bolt, aber in ihrer Zotalitat bie Gefammtheit ber Boller au umfaffen bestimmt ift, mabrhaft menschlich gu leben unb ben Beruf feines Dafeins hiernieben zu erfullen vermag. Beber tann alfo bie Erftrebung bes oberften prattifden Bredes als feine rigne bochfte individuelle Angelegenheit nur mit ber begleitenben Anerkennung mahrhaft erfaffen, baß fie bie gemeinfame bes Menschengeschlechtes ift, und umgefehrt tann er fie nicht aus bem Befichtspuncte biefer Anertennung verfteben und bebergigen, ohne fie gu ber bochten Aufgabe feines inbivibuellen Strebens zu machen.

824. Die harmonische Ausbildung des geistigen Lebens der Menschheit, welche in jedem Bolt, wie in jeder Person nothwendig von einem zeitlichen Anfangspunct ausgeht, it ihrem Begriffe nach eine des endlosen Fortschreitens bedürftige und fähige, ein in's Endlose endliches Werden. hier sindet die Kategorie des in das Endlose Endlichen, nach ihrem Unterschiede sowohl von der an sich bestehenden Unendlichkeit des Urwesens, als von der dem Universum angehörigen Unendlichkeit an dem Endlichen, ihre wichtigste Anwendung. In jedem begrenzten Beitraume kann das Resultat der intellectuellen Entfaltung des denkenden Einzelwesens nur ein beschränktes sein, während jedoch zunächst dem Erkennen eine schlechten unendliche Objectivität gegenübersteht, und dem nie aufhörenden Bunehmen des Umfanges und der Ziefe des Erkenntnisvermögens jede andere Seite der Geistelbis

tigleit zu entsprechen bestimmt ift. Daber ift burch ben höchften Endzwed bes Freiheitsgebrauches tein abfolutes Biel als zeitlicher Endpunct bes Trachtens festgestellt, bei meldem bie Intelligeng gulest anlangen mußte, fo bag alsbann bas Streben zu feiner Befriedigung und Beenbigung fame. Bielmehr ift bas Fortichreiten burchaus um feiner felbft mil-Ien als ftetige Annaherung an ein nie vollständig erreichbares Biel bebeutungsvoll, es tragt unb entwidelt feine Bwed-Fortwährend erfüllt ber Denfch maßigfeit in fich felbft. ben Beruf feines Dafeins baburch, bag er feine intellectuellen Rahigkeiten in ihrer Uebereinstimmung ubt. Diese fortbilbenbe lebung, welche ihrem Begriffe nach nie ftillfteben und nie aufhoren tann und foll, ift um ihrer felbft willen merthvoll und befriedigend, belohnend und beglückend für bas Selbftbemußtsein und für bas Selbftgefühl.

Bas zufolge bes Befens ber menschlichen Perfonlichkeit als ber vollständige Inbegriff aller unferer gultigen Intereffen und hiermit als oberftes Freiheitsgefet für unser vernünftiges Denten und Bollen fich tunbgibt, bas ift in ber Ordnung ber Bwede unmittelbar bem abfoluten Endamede bes Beltalls (S. 811.) untergeordnet und burch benfelben gefest. Inbem ber Menfch in ber harmonischen Musbildung feines geiftigen Lebens ben mahren Beruf feines Dafeins - gefchehe es auch in unbeutlichen und verworrenen Borftellungen - ertennt und in ber Ibee biefes Berufes Die oberfte Rorm feines Freiheitsgebrauches mit Freiheit ergreift, bient er hierburch ber gottlichen Offenbarung in ber feiner Lebensftufe angewiesenen Beife. Denn wie jebe Art ber Erifteng ber Einzelwesen einen ihr quertheilten Standort ber Zwedbienlichkeit in bem universellen Sufteme ber Endursachen behauptend einen bestimmten ihr vorgeschriebenen Antheil an bem allgemeinen Geschaft nimmt, ju ber Offenbarung Gottes als ein Organ fich ju verhalten, fo ift

in biefem Syfteme bie teleologische Bebeutung ber britten Lebensftufe burch bie Aufgabe festgestellt: bag bas intelle tuelle Gingelmefen bem Endawede bes Universums burch fein Denten und Gemuthsempfinden, burch fein Bollen und bat beln mit Bewußtsein und mit Preiheit entsprechen foll. Die Aufgabe wird von ber Menschheit burch bas vernünftige Ste ben nach ber harmonischen Ausbildung ihres geiftigen Lebent Bir verhalten uns feinesweges in ber Gigenschaft bloger Mittel zu einem außerhalb unserer Perfonlichkeit lie genben Bwede, inbem wir ber Offenbarung Gottes in ba uns zuertheilten Beife bienen, fonbern wir find vielmehr beburch bie bewußtvollen und freien Bertzenge berfelben, ba wir ben oberften Selbstawed unseres Dasein, ben Segenfand aller unferer vernünftigen Bunfche und Bestrebungen di folden ertennen und jum Bestimmungsgrund unferes innern und außeren Sanbelns machen, bag wir folglich bem vol ftanbigen für unfere Perfonlichkeit burch bie abfolute Bo nunft festgefesten Gut mit ftanbhafter Richtung unferer Bib lenstraft nachstreben. So findet bie oberfte Angelegenbeit und Zwedmäßigkeit bes Menfchengeschlechtes in bem Enb amede bes Beltalls, und hiermit in ber Bahrheit bes git lichen Seins ihren letten burchaus zureichenben Erklärung arunb.

826. Das in unserer Betrachtung nicht bloß aus bat Ratur ber menschlichen Intelligenz, sonbern auch aus ber Weltordnung und aus ber urgründlichen Causalität abgelebtete und bergestalt vollständig philosophisch begründete oberst Geses für den menschlichen Freiheitsgebrauch ist das höchst, an der Spize der sittlichen Gesetzebung stehende Sittengesetz. Denn es gedietet, daß unser Wille in dem Interest für seine oberste Aufgabe den Centralpunct aller seiner Ivteressen sichen sie übrigen Zwecke seines Strebens auf diese eigentlichen praktischen Endzweck unterordnend beziehe, and

burch bas in ber Beurtheilung und Empfindung besselben enthaltene Motiv in letter Inftanz zu jedem Entschluß sich bestimme. Die Sittlichkeit aber besteht in der begriffsmäßisgen Ordnung des sinnlich-intellectuellen Ledens, der gemäß der Mensch nach seinen gültigen, in gestzlicher Thätigeteit des Erkenntnisvermögens erwordenen Ueberzeugungen von der Würde und dem Berufe seiner selbstdewußten Freibeit und mithin der ganzen menschlichen Persönlichkeit, und nach seiner Anerkennung und Empfindung des höchsten und allumfassenden Werthes, welcher im Bezug auf die von ihm zu erstrebenden Güter der harmonischen Entwicklung seiner Geistesanlagen zukommt, seine praktischen Grundsäße insgessamt bildet, festhält und in jedem einzelnen Falle der Answendung befolgt.

827. Die fittliche Gesetzgebung bezieht fich ihrer Ratur gemäß bloß mittelbar auf bie Reglung ber außeren Sanblungsweisen, mahrent fie jeben bewußtvollen Moment unfres Lebens in Anspruch nimmt. Sie fcpreibt unmittelbar vor, nicht bag ber Menich biefe ober jene That vollziehen ober unterlaffen, fonbern bag er fomohl gur Lentung feiner Bors ftellungen und Gefühle, wie auch ju jeder Musubung feiner Thatfraft lediglich nach ben objectiv gultigen Motiven fich entscheiben foll, welche in bem Intereffe fur unfere bochfte Angelegenheit und mithin für unfere Menfchenwürde enthalten finb. Db er nach biefen unbebingt mablenswerthen Beweggrunben ober nach ben entgegengefesten ber Sinnlichteit unb ber Gelbstfucht zu feinem Thun fich bestimmen wirb, bas muß fie feiner Billfur ohne eine von ihr felbft unmittelbar ausgehenbe außere Befdrantung berfelben überlaffen. konnte nicht fein, was fie ift, nicht in ber ihr eigenthumlichen Art bie vernünftige Dentweise bes Menschen und bie unbebingt gultige Bwedmaßigfeit feiner Abfichten in Anfpruch nehmen, wenn fie auf feine Billensfreiheit noch burch andere

Mittel gebietend und beren Digbrauch hemmend einwirfte. als burch Borhaltung ber ichlechthinigen Bablensmurbigleit bes fittlichen Motivs. Mus biefem Berftanbnig ergibt & fich, baß ber Begriff ber fittlichen Gefengebung, burch welche bie Zugenbpflichten vorgezeichnet werben, auf folgenben com Aitutiven Merkmalen beruht. 1) Sie betrifft gunachft bie Beschaffenheit ber Gefinnung, welche in ber Sandlungsweife fich ausbrudt, indem fie verlangt, bag bie Abfichten unfrei Freiheitsgebrauches ftets burch unfere Anerkennung und Empfindung bes hochften Berufes und ber Burbe ber menfc lichen Perfonlichkeit geleitet fein follen. 2) Sie ift in ih rer urfprunglichen Bebeutung immer birect gebietenb, mb niemals bloß unterfagenb. Berbietenb verhalt fie fich jm Billen nur in Folge beffen, baß fie gerabezu vorfchreibt, was für eine Berthbeurtheilung jum Bestimmungsgrund id Thuns und Unterlaffens von ihm gemacht werben foll. 3) & gehort enticheibenb au ihrem Charafter, bag ihre Befolgung unerzwingbar ift. Daber gelangt fie nicht zu einer unmib telbaren geitlichen und raumlichen Erifteng in außerlich fre geftellten Gefegen, fonbern bleibt im Reiche ber 3been all ein Inbegriff prattifcher Bernunftmahrheiten, benen wo moge bes Innewerbens ihrer innerlich verpflichtenben Rach ber Bille, folange er fittlich gut gefinnt ift und handelt, fich unterwirft, und welche in ber gefelligen Berbinbung ba Berfonen eine öffentliche Anertennung und außere Geltung in ber Sitte finben, bie ihnen mit vernanftiger Rothwer bigteit hulbigt.

828. Der Mensch wird hiernieden burch alle seiner Ratur gemäßen Eigenthümlichkeiten und Erfodernisse seines Daseins zum geselligen Vereine mit den Wesen seines Gleichen hingezogen. Diese Bestimmtheit unserer irdischen Verhälbnisse erhält ihre teleologische Begründung burch die ewigt Wahrheit, daß die vernünftigen Einzelwesen vermögt ihre

universellen Beruses zur Berbindung unter einander angewiesen sind, in welcher allein sie ihr begriffsmäßiges Dasein erreichen können. Die sämmtlichen Bedingungen, welche der irdische Schauplatz für die harmonische Ausbildung unserer Beistesanlagen enthält, unterliegen dem ordnenden und leitenden Einslusse dieser Wahrheit. Sie bekundet sich daher durch die Feststellung einer Anzahl teleologisch nothwendiger, vernünftig unerläßlicher Weisen der geselligen Verbindung. Diese sind die ihrer Idee nach sittlichen Formen der menschlichen Gemeinschaft, an denen hier nur die allgemeinste mos ralische Grundlage bezeichnet werden soll 1).

829. Das schlechthin Gleiche in jeber berfelben befteht barin, bag bie Gingelnen in ihrer Bechfelwirtung ihre felbftbewußte freie Caufalitat gegenfeitig barftellen und anertennen. Unter bem Begriffe biefer Darftellung unb Anertennung ift für bie Beife ber menschlichen Gemeinschaft guvorberft bie nabere Determination enthalten: bag Jeber bie pon ber Entfaltung und Fortbilbung ber inneren Billensfreiheit ungertrennliche außere Freiheit, insoweit biefelbe in bem natürlichen Caufalgufammenhange ber Beranberungen bem irbischen Menschen überhaupt vermöge ber Organisation feines Lebens ju Theil geworben und ein wefentliches Attribut biefes Lebens ift, eben fo fehr bem Unbern gegenüber behaupte, als bem Unbern unverlett und ungefrantt laffe. Siermit ift fur alle mit einander in Bechfelwirfung ftebenbe Perfonen bas allgemeine fittliche Berhaltniß ihrer außeren Preiheitsgebiete festgestellt, bem gufolge jebes Bebiet aus bem oberften Grunde, weil es burch bie 3bee ber harmonifchen Musbilbung unferes geiftigen Lebens burchgangig geregelt werben muß, in ber lebereinstimmung mit jebem anbern

<sup>1)</sup> Man vergl. hierüber meinen Grundr. d. philos. Sittenl. S. 165—199.

fich erhalten foll. Rach biefem Berhaltniffe hat ber Ginidu burch bie vernünftige Anerkennung ber mefentlichen Gleichheit ber Freiheitsfphare, welche ber Perfon als folder ju tommt, bie feinige foweit zu befchranten, bag er nicht al ben ihr gezogenen Grenzen heraustrete und verlegend in in bes Anberen eingreife. Gine folche Befchrantung bes Imi heitsgebrauches hemmt nur ben Digbrauch ber Billfur und überhaupt ber intellectuellen Lebenstrafte, mahrenb fie fic als eine unerläßliche Bebingung ju ber fittlichen Rörterung biefer Rrafte verhalt. Mit ber Bechfelbeziehung und Bich felbegrengung ber individuellen Preiheitsfpharen ift für bi Gemeinschaft ber Personen bie sittliche Rothwendigkeit ta Behauptung bes eignen und ber Anerkennung bes fremter Gigenthumes gegeben. Die Perfon ift aus bem Grunk, weil fie in bem Bertehr mit Anderen ihre Freiheit ju le haupten und ju üben hat, begriffsmäßig als Gigenthumer b Denn ber einfachfte Begriff bes Gigenthumes i barin ausgesprochen: bag ein Begenftanb einer Perfon ju ausichlieflichen Berfugung aufteht. Diefer Begriff aber bet feine Gultigfeit vermittelft ber beiben bebingenben Umftant, theils bag Personen vorhanden find, welche von ber Beffi gung ausgeschloffen werben, mabrent fie auf ben Gegenfant bes Gigenthumes einzuwirken im Stanbe finb, theils bi jebe Derfon überhaupt nicht anbere, als vermittelft bes aus fcbließlichen Gebrauches von Gegenftanben, bie gu einem falden Gebrauche fich eignen, bas Leben ber Perfonlichteit i Das Eigenthum ift gunachft bas innert, führen vermag. welches in ben leiblich-finnlichen und finnlich-geiftigen Gigen fcaften ber Person besteht, in ben einzelnen Attributes, beren Ginheit bie Perfon ift, und welches nur feinen Anler gen nach burchaus als ein angebornes, hinfichtlich feiner Ber mirklichung aber zugleich als ein burch absichtliche Mushib bung ber Anlagen von ber Perfon erworbenes betrachtt werben muß. Dem inneren fcließt fich bas außere an, und

E. Reinholb's Syftem ber Philosophie. S. 829. u. 830. 815

besteht theils aus Sachen, die bereits in ber Freiheitssphäre ber Person eingeschlossen sind, theils aus Leistungen, welche ber Eine von dem Anderen vertragsmäßig zu fodern befugt ift.

## b. Rechtslehre.

830. Mus bem fittlichen Erfoberniffe, welches gebietet, bag ber Bertehr ber in bie Berufsgeschäfte bes irbifchen Lebens fich theilenden Menschen unter ber Oberleitung bes bochften moralifchen Princips nach ben Grundfagen ber Behauptung bes eignen und ber Anerkennung bes fremben Freiheitsgebietes und bes baffelbe erfullenden Gigenthumes georbnet fei, entspringt in einer folgenbermaßen vermittelten Beife bas Poftulat einer außeren, burch vernunftmäßig geregelten Bwang festauftellenben Lebensordnung. Die fittliche Gefete gebung nimmt amar jeben bewußtvollen Moment bes menfchlichen Dafeins in Anfpruch. Da fie aber ihrem Begriffe nach ben Willen lediglich burch Borhaltung ber in bem Intereffe für bas bochfte But enthaltenen Motive gu ihrer Befolgung bewegt, fo fehlt ihr bie außere Macht, um ben burch ihre Uebertretung fich aussprechenben Digbrauch bes Billens gu verhindern. Run bedarf fie für bie erwachsenen, gum vollftanbigen Freiheitsgebrauche gelangten Personen ber Unterftugung burch eine außere Dacht in jeber anberen Begiehung nicht, in welcher eben nur biefes ber 3bee ber Freiheit entfpricht, bag bie Willfur blog burch bie fittlichen Heberzeugungen befchrankt und geleitet merbe. Jeboch im Bezug auf bas Berhalten, welches bie Perfonen hinfichtlich ber Darftellung und ber Anerkennung ihrer außeren Freiheit und alfo auch ihres Gigenthumes gegen einander ju beobache ten haben, ift es bie Idee ber Freiheit felbft, burch welche bas Singutreten einer außeren Gewalt zu ber inneren Rraft ber fittlichen Gefengebung verlangt wirb. Denn es foll vermoge ber hochften Mufgabe ihres Daseins bie Gemeinschaft ber Menfchen unter ben an und für fich fittlichen Formen

fchlechterbings Statt finden, auch wenn ber Gingelne in feinem subjectiven Berhalten nicht nach ben vernunftmißie gultigen Motiven gur Beobachtung biefer Formen fich be: ftimmt, und es foll in bem Bertehr ber Perfonen ein Stie heitsgebrauch bes Individuums, welcher entweber bie eigne ober bie frembe Perfonlichkeit verlegt, fchlechterbings nicht gebulbet werben, ba feine Dulbung mit bem Bestehen ba Bemeinschaft unvereinbar fein murbe. Demgufolge wirb bird bie moralisch-teleologische Nothwendigkeit selbft, mit welcher bie gefellige Berbinbung ber Menfchen gefest wirb, ad eine außere Dacht gefobert, beren Aufgabe gunachft bein besteht, bie Befugniffe, Anspruche und Pflichten, welche ta Versonen rudfichtlich auf bie Darftellung und Anertennus ihres außeren Freiheitsgebietes ibeegemaß einander gegenübt autommen, und welche in ihrer vernünftigen Allgemeinhit burch bie fittliche Gesetzgebung ichon vorgezeichnet find, aus in ber Form außerer, mit Gulfe eines zwedmagig geortw ten Bwanges burchzusetzenber und bemnach "juribischer" Be ftimmungen festzustellen. Auf biefem Bege finbet fich bit Unterschied und ber Busammenhang zwischen ben sittlide und ben juribischen ober rechtlichen Berhaltniffen ein, mit entsteht bas eigenthumliche Bebiet bes Rechtes.

831. Das Recht in seiner Ibee ist die Ordnung bet gegenseitigen Berhältnisses der unter den vernäuftigen Formen der Gemeinschaft mit einander in Wechselwirkung ürhenden Personen, nach welcher das wesentliche außere Frisheitsgebiet der unmittelbaren oder sogenannten physischen und der vermittelten oder sogenannten moralischen Person mit den darin enthaltenen Besugnissen und Ansprüchen gegen jede dasselbe willkürlich und eigenmächtig verletzende handlung durch zwingende Gewalt geschützt, und jede solche Iha aus dem Gebiete des Bulässigen ausgeschlossen werden sel. Die in der Freiheitssphäre jeder Persönlichkeit liegenden, in

Berhaltniffe ju jeber anderen begriffsmäßig burch Bwang ju ichugenben Befugniffe und Anfpruche find unter biefer Beftimmung bes fchugenben Zwanges bie Rechtsbefugniffe und Rechtsanspruche (gewöhnlich vorzugsweife bie Rechte ber Perfon genannt), und bie ihnen von ber anberen Seite entfprechenben erzwingbaren Pflichten find bie Rechtspflichten. Der ibealen Rechtsgesetzgebung gehören hiernach folgenbe conftitutive Mertmale an, burch welche ihre Gigenthumlichfeit im Gegenfat gegen bie Sittengefete ausgesprochen ift. 1) Sie ift bloß auf die in bem Thun und Unterlaffen fich außernbe bewußtvolle Willfur als folche gerichtet, ohne ben fittlichen Berth ober Unwerth ber in ber Sanblung wirtfamen Gefinnung ju berücksichtigen. 2) Ihre ursprungliche Bebeutung ift bie verbietenbe, fo bag jebes Rechtsgefes, welches in eis ner positiven Formel erscheint, als Musbrud eines berfelben gum Grunde liegenden Berbotes und als Berhütungsmittel einer Beeintrachtigung bes gultigen Begirtes ber perfonlichen Preiheit feinen juribifchen Charakter besitht. 3) Es liegt in ihrer Ratur, bag fie eine im Raum und in ber Beit hervortretenbe, mit ber geschichtlichen Entwidlung bes Lebens eines Boltes fich bilbenbe, eine positive Bwangsgesetgebung fclechterbings erfobert und in ber ihr gutommenben Weife begrunbet, vermittelft welcher ihr allgemeiner ibealer Inhalt eine unmittelbare außere Realitat gewinnt, fo bag biefem univerfellen Inhalt angemeffen alle befonderen, ihrem Befen nach eine erzwingbare Berbinblichkeit in fich tragenben Berhaltniffe amifchen ben Freiheitsspharen in bem thatfachlich vorhandenen Bertehr ber Perfonen juribifch geordnet merben.

832. Das Rechtsverhältniß umfaßt zunächst die Personen als folche überhaupt, sowohl die moralischen, als die physischen, insofern sie mit den wesentlich gleichen erzwingsbaren Ansprüchen und Pflichten der Darstellung und der Anserkennung ihres Fresheitsgedietes einander gegenüberstehen.

' In biesem Umfange ift bas Recht bas unmittelbare unb a fich fchlechthin allgemeine, welches aber baburch, bag es un in ber bürgerlichen Gefellschaft verwirklicht werben tann und au feiner außeren Festftellung und Durchführung ber Staats gewalt bedarf, folglich felbft auch biejenige Richtung ber ge fengebenben, richterlichen und ausführenben Dacht, bie auf feine Bermirklichung fich bezieht, bem Staat und hiemit bem öffentlichen Recht überlaffen muß, ju bem letteren in ein vernünftig nothwenbiges Berhaltnig bes Unterschiebes und bes Busammenhanges tritt, und bemaufolge als bas Pripatrecht fich bestimmt. Ramlich bie außere Dacht, bie gut Bermirklichung gunachft ber unmittelbaren Rechtsverhaltnife burch bie Ibee bes Rechtes erfobert wird, kann innerhalb ber Totalität bes irbischen Menschengeschlechtes nur burch besondere Bereine gebildet werden, von denen jeder gable reich genug und mit ben Mitteln zur Erhaltung feiner Eristenz hinreichend versehen ift, um bie Unabhängigkeit bei ihm eigenthumlichen Bereiches von bem Billen anberer Bet eine in ben Grengen eines feften Wohnsiges behaupten ju konnen, mahrend er für feine boberen Intereffen bes Berteb res mit ben übrigen bedarf, und beren vernünftige Beder tung und ibealer Berbinbungsgrund auf ber Berfolgung ch nes wefentlich gleichen Spftemes ber bem Gefammtwiller jedes Bereines vorgestedten Zwede beruht. Diese Bwedt find teine anderen, als theils die allgemeinen, welche bet menschlichen Gemeinschaft hiernieben überhaupt unter ben go gebenen Bebingungen bes irbifchen Dafeins vorliegen, theils bie naher bestimmten Weifen ihrer Ausführung unter ben Bebingungen bes besonderen Bereines. Der bezeichnete Ber ein ift bie burgerliche Gefellichaft, ber Staat. Die von ben Bemeinwillen beffelben feinen Aufgaben gemäß ergriffenen Abfichten und jur Erreichung berfelben übernommenen Gir sichtungen und Beschäfte machen bie öffentlichen Angelegen beiten aus. In bem Staate muß bas Berhaltniß gwijden

Ŧ

1

de bre s

, te

=

...

:

::

٤.

i de

3-

::

ġ **5** 

, ,,,,,

. ...

---

سنبر

---

13.

::: ::::

7

.

:-

-a.

ĭ

٤

7

:

5

ŀ

bem vernünftigen Gemeinwillen und bem Inbivibualwillen ber einzelnen Mitglieber, und folglich hiermit zwischen ber Dbrigkeit und ben Unterthanen nicht bloß fittlich bestimmt. fonbern auch juribifch burch Zwangsgefege festgestellt fein. So tritt jugleich mit bem Staate und mit ber Bermirklichung bes Brivatrechtes in ihm bas öffentliche Recht als inneres Staatsrecht hervor. Gleichfalls finbet fich jufolge ber teleologischen Rothwendigfeit bes geordneten Bertehres zwischen ben eingelnen Staaten bie Unerläßlichkeit bes vermittelft bes Stag-. tenbunbes zu verwirklichenben außeren Staatsrechtes, bes fogenannten Bolferrechtes, als ber anberen Seite bes öffentliden Rechtes ein. hiernach ift ber Staat nebft bem burch bie Ibee als ungertrennlich von ihm gefetten Staatenbunbe amar mefentlich ein Rechtsinftitut. Jeboch ber Bwed ber Rechtsverwirklichung ift in ihm untergeordnet ben hoheren und hochften . Bweden, um berentwillen überhaupt bie gefelliae Berbinbung ber Menschheit vorhanden fein foll. Deshalb ift ber Staat in ber vollständigen Wahrheit feiner Bebeutung ein fittliches Inftitut und ber Staatenbund ftellt bie oberfte allumfaffende fittliche Form ber menschlichen Gemeinschaft auf Erben bar 1).

833. Die Rielheit ber Staaten wird unter ben vorshandenen Naturverhältnissen der Eristenz des irdischen Menschengeschlechtes physisch bedingt durch den Busammenhang der klimatischen Berschiedenheiten der Erdoberstäche mit der Gestaltung und Fortpstanzung der Familien und Stämme. Bon diesen Naturbedingungen ausgehend entsteht und bildet sich fort das Eigenthümliche der verschiedenen Nationen, welches in gewissen charakteristischen Zügen der Körperdisdung, des Temperamentes, der intellectuellen Anlagen, der Denkart, Sitte, Lebensweise, und vornehmlich in der Besonsweise, und vornehmlich in der Besons

<sup>1)</sup> Man vergl. meine philos. Rechtsl. I. Abschn. S. 22-31.

berheit ber Sprache ausgebrudt ift, und welches mit einer natürlichen Dacht bie Bolksgenoffen an einander bindet und gur burgerlichen Bereinigung geeignet macht, fo bag natme gemäß bie Ginheit einer Ration in ber Ginheit eines Staate fich barftellt. Die Mannigfaltigkeit ber Bolker und Staaten hat für bes Bebeihen ber menschlichen Gultur eine fehr mich tige teleologische Bebeutung. Denn bie geistigen Anlagen konnen gunachft nur in ben Grengen eines Rationalcharattes und einer Nationalbildung zu einer fraftigen Entfaltung gelangen. Siernach findet bas irbifche Menichenleben in bem Leben jebes gebilbeten Boltes mit gewiffen für baffelbe daralteriftischen Mobificationen und mit ber Entwicklung befonberer Borguge und befonderer Mangel feine naber bestimmte Bermirflichung, und es wird burch bie Ibee ber fittlichen Go meinschaft ben Rationen bie Aufgabe vorgesteckt, in jeta Richtung eines mohlgeordneten Bertebres unterftugenb. et gangenb, anregenb und bilbenb auf einanber eingumitten, und mit Bulfe biefer Bechfelwirtung gemeinschaftlich, jete von ihrem Standpunct aus, bem Biele ber allfeitigen Aubilbung und ber vollenbeten Sumanitat entgegen ju ftreben Die Familien find bie natürlichen Glemente, welche buch bie Einheit bes Staates überhaupt zu bem lebenbigen Dp ganismus ber burgerlichen Gefellschaft vertnüpft merben. Au Diefem Befichtspuncte betrachtet geht bie Ramilie bem bir gerlichen Bereine vorher und liegt ihm gum Grunde. Bil aber bie Form ber politischen Berbindung bie fur bas Des fchengeschlecht hiernicben schlechthin unerläßliche allumfaffente Beife ber Gemeinschaft und bes Lebens ift, fo realifirt tot Familienleben erft im Staate feinen mahren, vollftanbigen, vernünftig = natürlichen Charafter.

## c. Die Religionslehre.

834. Die rein vernünftige Anerkennung ber hochten, alle andere Erkenntniß unter ihrer Sphare enthaltenben

Bahrheit, beren apobiftische Gultigfeit und Gewißheit burch bie metaphyfifchen Betrachtungen einleuchtend wird: bag ber Urgrund bes Beltalls mit absoluter Bernunft bie Gubftangialitat und Caufalitat ber Ratur, und vermittelft berfelben bas Befen und Dafein ber individuellen Dinge begrunbet, orbnet und lenet, ift ihrem mefentlichen Inhalte nach von ber gehörigen Musbilbung unfrer fittlichen Denfart ungertrennlich, weil fie ben oberften Ertlarungsgrund unferes moralifchen Sollens und Strebens und hiermit bie bochfte Gemährleiftung für bie objective Bahrheit unserer fittlichen Bestimmung uns barbietet, weil fie ben gangen, unfer Bernunftbeburfniß volltommen befriedigenden Aufschluß über bie Bebeutung unseres Dafeins uns gibt. Infofern nun bie oberfte, bie theologische Bahrheit nach ihrem lebendigen unmittelbaren Busammenhange mit ben fittlichen Wahrheiten nicht blog von unferem Ertenntnigvermogen, fonbern auf bie angemeffene übereinstimmenbe Beife auch von unferem Gemuth erfaßt und burch unfer Bollen und Sandeln bargeftellt wird, fo zeigt fle fich in une in ihrer vollständigen Bebeutung und heilfamen Rraft. Alsbann fpricht fie fich vermittelft eines Rusammenhanges von Ueberzeugungen aus, welche unfere gefammte Beiftesthatigkeit ergreifend unfer Berg mit Sicherheit und Ruhe, mit Frieden und Freubigfeit erfullen, und une fowohl ju einer weifen Beurtheis lung ber Greigniffe, Angelegenheiten und Brede bes irbis fchen Lebens führen, wie auch mit Starte gum fittlich pflichts mäßigen Entbehren, Erbulben und Birten uns ausruften. Der Inbegriff biefer Ueberzeugungen mit ber angegebenen allfeitigen Ginwirkung auf unfer ganges inneres und babet auch auf unfer außeres Leben, mit einer folchen Dacht ber Erhebung unferer Gebanten ju allem Guten und Eblen, bet Beruhigung unferes Bergens und ber Beiligung unferes Bil-Iens ift bie Religion ihrem mabren allgemeinen Befen nach, und bie von ihr burchbrungene Gefinnung ift bie Religiofitat ober Frömmigkeit. In ber frommen Gesinnung ift die sitbliche nothwendig eingeschlossen. Rur in der Uebereinstimmung der vernünftigen Vorstellungen, deren Mittelpunct die Anerkennung des Berhältnisses der Menschheit zur Gottheit ist, mit dem intellectuellen Empsinden und mit dem Bolen und Handeln erweist sich die wahre Bedeutung der Religion. Es ist eben so einseitig, zu behaupten, die Religion sei kein Wissen und Gewußtes, sie ruhe bloß auf dem Gefühl, sie enthalte lediglich einen Gefühlsglauben, und der Mensch dürft sich keine Erkenntniß von Gott und den göttlichen Dingen anmaßen, als auf der anderen Seite sie für einen bloßen Inhalt und eine bloße Auffassung von Erkenntnissen zu Elären.

Bufolge bes für fie grundwesentlichen prattifdes Charafters enthalten bie religiofen Uebergeugungen ber menfc lichen Bernunft burchgangig bie Begiehung bes oberften Enbamedes unferes Freiheitsgebrauches und mithin unferes De feins auf ben absoluten Endamed bes Beltalls, auf bie Dfe fenbarung Gottes. Sie fprechen bie verschiebenen Seiten bes Berhaltniffes aus, in welchem bie Menfchheit in ihres felbstbemußten Leben gu ber Caufalitat bes Urgrundes fic finbet. So ift es bie innigfte Bereinigung bes fittlichen Bewußtseins mit ben mehr ober minber klar und rein in ben bentenben Inbivibuum entwickelten toemologischen und the logischen Begriffen, aus welcher bas bem religiofen Gefahl aum Grunde liegende religiofe Bewußtfein hervorgeht. Da Fundamentalgebante in ber vernünftigen Auffaffung bes genannten Berhaltniffes ber Menfcheit gur gottlichen Urfach lichkeit gibt fich burch bas unerschütterliche Bertrauen kund: baß bie allwaltenbe Borfehung, indem fie nicht blog bas Allgemeine, fonbern auch bas Befonbere ber Beranberungen in Universum begründet, orbnet und lenkt, - fo bag nicht be geringfügigfte Begebenheit in bem Aufammenhange ber inbiwiduellen Thatsachen ohne ihren Willen sich ereignet — bas Menschengeschlecht auf eine seiner Freiheit angemessene Weise zur Erfüllung seines Beruses erzieht und leitet. Insoweit eine philosophische Welterklärung biesen eben so charakteriskisch religiösen, als vernünftigen Begriss ber göttlichen Vorssehung festhält, ist sie mit den Ansoderungen der Religion vereindar, und kann eben so wenig für streng pantheistisch, wie für atheistisch gelten, sondern nur für eine mehr oder weniger angemessene und folgerichtige Ausführung des Theissmus, dessen charakteristisches Werkmal darin besteht: daß ex in der Ordnung und Zweckmäßigkeit sowohl der Einrichtungen der physischen Rothwendigkeit, als des der menschlichen Freiheit verliehenen Wirkungskreises den Ausdruck des allbewußten ordnenden und bezweckenden urgründlichen Denkens und Wollens vernimmt.

Dem Bemerkten gemäß beruht bas wichtigfte Gigenthum ber religiofen Weltbetrachtung auf ber Anertennung: bağ burch bie gottliche Caufalitat bie moralische Beltordnung innerhalb ber phpfifchen begrundet wirb. In bem burch Phantaftetauschungen nicht entstellten, objectiv gultigen Begriffe ber moralischen Beltorbnung ift eine boppelte Heberzeugung enthalten. Erftens, bie fittlichen Bahrheiten, welche ju erkennen und in unserem Birtungstreife barguftellen wir bie Sabigfeit und ben Beruf befigen, find Gottes Gebote, find Offenbarungen bes abfoluten Dentens und Bollens für bas menschliche. Zweitens, in ber ibealen Unordnung bes Bleibenben und bes Beranberlichen ber Dinge ift Alles barauf berechnet, bag une bie erfoberlichen Bebingungen, welche wir felbstibatig ergreifen und benugen follen, für bie Erfüllung unferes Berufes ju Theil merben. biefem vernunftigen Berftanbnig bes Gigenthumlichen ber moralischen Beltorbnung wurzelt bie zweifellofe Gewißheit bes religiofen Bertrauens auf bie gottliche Borfehung, ber

rein menschlichen Neberzeugung: bie benkenbe Allmacht, welche mit Allwissenheit und Allweisheit über die Begebenheiten in dem Lebenslause der Menschen waltet, lenkt diese nach einem Plane, der kein einziges Individuum von der Erfüllung seines Beruses für immer ausschließt und Ieden widerfahren läßt, was gemäß der Uedereinstimmung seiner Willensfreiheit mit den sämmtlichen im natürlichen Causalgusammenhange der Thatsachen gesetzten Bedingungen sür seine Individualität hinsichtlich auf den obersten Bweck seines Daseins das Angemessenste ist. In einem solchen Sinne regiert die universelle Vernunft alle Bustände und Berhältnisse, welche die Wenschheit im Universum betreffen, und leitet die Geschichte eines jeden besonderen Wenschengeschlechtes auf die dem Wesen und der Entwicklung unster Freiheit vollkommen entsprechende Weise.

837. Mus bem für unfere Intelligeng mefentlichen Berftanbnig bes auf bie Orbnung bes Beltalls und auf ten Urgrund gurudgeführten allgemeinen Berufes unferes Dafeins entspringt als ein unverlierbares Attribut ber religiofes Denkart bie Ucberzeugung von bem Beginn eines erneuten Lebens nach bem Mufhoren unferer irbifchen Erifteng, von ber Unfterblichkeit unserer individuellen Perfonlichkeit. Diefe vertrauensvolle Erwartung wird burch bie genügenbe Beleuchtung ihres Grundes ju einem jeben Breifel überwisbenben Furmahrhalten. Auf bem Stanborte ber Ginficht in bas Befen ber britten Lebensftufe fpricht fie fich burd folgenben Gebanten aus. Zwar ber irbifche Leib, bas torperliche Organ, vermittelft beffen bas menfchliche Ich auf bem Schauplage biefer Erbe ju feiner erften Bermirklichung gelangt, muß als ein qualitativ und quantitativ Befonberes bem Banbel ber Qualität und ber Quantität unterworfta fein. Jeboch nebft ber Gigenthumlichkeit unferer Intelligen ift auch unfere leiblich finnliche Lebensseite aufolge ihrer be

griffsmäßigen Bebeutung und Bestimmung in bem Bufam. menhange bes Beltgangen für eine enblofe Fortbauer greig. net und berechnet. Demaufolge entwidelt fich vermoge ber gottlichen Anordnung nach einer uns unbefannten Gefetma-Bigfeit ber Raturfrafte aus ber im Lobe gerfallenben Gulle unferes Erbenleibes ein verklarter leiblicher Drganismus, als bie unentbehrliche Bebingung, burch welche bie Erhaltung unferer Perfonlichfeit vermittelt wird, und vermittelft melder wir ohne irgend einen Berluft unferes burch Entfaltung aus ben urfprunglichen Anlagen hiernieben erworbenen geiftigen Befiges in einen neuen Birtungetreis eingeführt merben, beffen Enbe auch nur wieber ber Uebergang ju einer boberen Entwidlungsftufe unferes Lebens fein tann. Heberzeugung ift in ihrer ungetrübten Reinheit eine religiosmoralifche, geftust auf bie fosmologische Caufalbetrachtung. Ihr Fundament liegt in ber Anerkennung jener hochften teleologischen Bahrheit, daß bie abfolute Endurfache im Beltall bie Offenbarung bes bentenben Urmefens ift, und bag bierburch unmittelbar ber oberfte Beruf und Endamed bes Menfchenmefens in jebem Inbiviburm bestimmt wirb. Run leuchs tet ein, mas oben (§. 826) bereits ausgesprochen worben, bag biefem Berufe tein Biel als Endpunct vorgestedt fein fann, mit beffen Erreichung bie Lofung ber gangen Aufgabe vollbracht mare. Er fann von bem Individuum, beffen Entfaltung in ber Beit beginnen muß, nur in einer enblos fortfchreitenben Thatigfeit erfullt werben, mahrenb feine Erfüllung teinesweges in bie Berne einer unbestimmten Butunft verlegt, fondern eine bestänbig gegenwartige Birflichfeit für - uns fein foll. Sieraus ermachft bie Gultigfeit ber Rolgerung, bag in ber Beltorbnung, in welcher bie abfolute Bernunft bes allbestimmenben Urgrundes über bie Bredmäßigfeit bes Bangen und bes Gingelnen, bie Bwedmäßigkeit über bie Rormen bes Wirkens, und bie Gefegmäßigkeit ber Rormen über bie wirkenben Rrafte herrscht, alles Bleibenbe und

٤

Beränderliche ber Ratureinrichtungen darauf berechnet ift, ber teleologischen Bebeutung des individuellen Menschenbens durch die zureichenden Bedingungen für die Fortbaux der individuellen Versönlichkeit zu entsprechen.

838. Siermit ift aus bem hochften Bereinigungspund unserer theoretischen und praktischen Bernunfterkenntnig ba mahre Grund hervorgehoben worben, in welchem bie liebergeugung bes irbifchen Menfchen von jener Fortbauer murgelt. Bugleich gibt bie Bezeichnung ber einzig gulänglichen Beife, nach welcher biefelbe als eine bem Caufalausammen hange ber wirkenben Urfachen angemeffene von uns gebacht werben fann, bas genugenbe Mittel uns an bie Sand, un ben Schein bes Miberftreites amifchen ber Unfterblichfeits ibee und zwischen ber richtigen phyfiologischen und pfpchole gifchen Ginficht in die Ratur bes Menschenwesens zu befei tigen. Diefer Schein tritt erftlich in ber Meinung herver, es fei nicht julaffig, einem entftehenben und befchranten Dafein mit bem Prabicate ber Unfterblichkeit eine Giger thumlichkeit beizulegen, welche bem Begriffe ber Enblichkeit wiberftreite. Dagegen ift zu bemerten, bag gmar allerbingt die vernünftige Erkenntniß bes Unterschiedes und Busammer banges amifchen ber allbestimmenben Sphare bes an fic nu enblichen Seins, ber burch fie bestimmten Sphare bes Um enblichen an bem Enblichen, und ben in ber letzteren ent haltenen Begirten bes Enblichen unserem Borftellen nicht verftattet, eine inbivibuelle Erifteng in bas Gebiet bet Unenblichkeit ju verfegen. Aber bem bentenben Gingelmefer wird in ber Ibee ber Unfterblichkeit nur eine folde Roth bauer guerkannt, welche immer in ben Schranken ber Enbe lichteit eingeschloffen, welche unabanberlich ber Beit unb ben Mag unterworfen, mithin in bas Enblose enblich bleibt. Der Begriff biefer Enbloftgfeit hebt ben Unterschied awifchen bem Unenblichen und bem Enblichen teinesweges auf und

I

:: ==

÷

:

2

Ξ

Ę,

3

110

3

÷

:2

Ċ

۲.

٥

٠,

:

;

;

3

1

enthalt teinen Biberfpruch in fich. Beburfte bie Auffaffung biefes Begriffes ju ihrer Unterftugung eines Schema, fo mare biefes im Rreife unferer fubjectiven mathematischen Denkformen, in ben Bilbungen ber Irrationalzahl anzutreffen, beren Problem niemals vollftanbig geloft werben tann, mahrend ihr Bachsthum jum Behuf ber Lofung beffelben ohne Enbe fortichreiten muß, und welche in bem enblofen Rortichreiten nie aufhort, eine enbliche Große ju fein. Bweitens geht ber in Rebe ftebenbe Schein aus ber taufchenben Festhaltung bes Dilemma hervor, bag entweber bie Subfanzialitat bes reinen Menfchengeiftes im bualiftifchen Ginne. in einer trennenben Entgegenfepung gegen bie forperliche Substang angenommen, ober bie Ueberzeugung von ber Immaterialitat ber menfchlichen Seele, von ihrer Erhabenheit über bie bloge Bewegungefraft ber Materie, und bemnach auch von ber Unfterblichkeit bes Menfchen aufgegeben werben muffe. Die genannte Ueberzeugung laffe fich mit ben Muffoluffen nicht vereinigen, welche bie gultige rational - empirifche Forfchung über bas Seelenwefen verfchafft, benen gufolge bie menschliche Seele bie Ginheit ber finnlich - intellectuellen Lebenstraft bes Inbivibuums, gwar von ber leiblichen Lebensfraft nothwendig unterscheibbar, jeboch nur im Busammenhange mit berselben und folglich getragen burch ben leiblichen Organismus wirklich ift. Daber bie Berfuche ber alteren Metaphyfit, bie Unabhangigkeit unferer Seele von unfrem Rorper, und bie fogenannte Ginfachheit ihrer Substang ju beweisen, um ihre Unsterblichkeit barthun gu Diefer irrigen Anficht gegenüber muß bie Bahrheit in's Auge gefaßt werben, bag bie Immaterialität unferes Beiftes teinesweges auf einem trennenben Gegenfage gegen bie Rorperlichkeit, fonbern vielmehr auf berjenigen Orbnung ber Wirklichkeit beruht, nach welcher er bie gut oberften Stufe bes inbivibuellen Lebens emporgehobene, an bie untergeordnete Bebingung bes leiblichen Lebens amar

gebundene und mit biefem gur Ginheit vertnupfte, jebod nichts weniger als mit ihm ju ibentificirende Rabigfeit bes bewußtvollen Innewerbens und bes freien Bollens und San-Bir ertennen bei ber gehörigen Berbeutlichung unserer vernünftigen Caufalbetrachtung mit apobiktischer Gewißheit: bas Leben ber Denfcheit finbet nicht, wie es ba materialistische und atheistische Wahn behauptet, barin seinen aureichenben Erklarungsgrund, bag es aus ber Bertftatte bemußtlos wirkenber Raturkrafte hervorgeht, fonbern hat vielmehr ben letten und vollständigen Realgrund in bem Balten bes urgrunblichen Beiftes als in bem Urquell alles Le-Demgemäß bietet bas gultige Berftanbnig ber von ber "Ginerleiheit" ober "Ibentitat" burchaus gu unterfdeibenbeu "Ginheit" ber Seele und bes Leibes nicht nur feit Sinberniß bar, mit zuverfichtlichem Bertrauen zu erwarten, / bag bie nach bem Enbe unferer irbifchen Laufbahn für tie Erhaltung unferer Perfonlichfeit unerläßlichen Bedingungen in ben Ginrichtungen ber Ratur begrunbet finb, fonbert macht es vielmehr allein moglich, ben in bem Bewußtfeit unferes mahren Berufes und unferes mahren Berhaltnific au Gott gegrunbeten Bebanten ber Unfterblichkeit ohne 30 consequenzen und Wibersprüche in jeber Richtung unfert Betrachtungen feftzuhalten.

839. Die vollgültige Bebentung unseres Gottesbegrif fes macht sich, wie aus dem Bisherigen erhellt, erst dadurch in unserem Bewußtsein geltend, daß durchdrungen von der religiösen Gesinnung unser ganzes Leben als eine absichtliche Manifestation des Urwesens der Anerkennung der göttlicher Ursachlichkeit, und der im sittlichen Handeln sich bethätigenden Gottesverehrung geweiht ist. Was in dem durch den Gottesbegriff bestimmten Leben der Person natürlicher und vernünftiger Weise geschieht, das wird vermöge der Ider der moralischen Gesetzgebung unter der Form des Sollens

in unmittelbaren religiöfen Pflichten als Leiftung unferes Freiheitsgebrauches gefobert. Diefe Pflichten verlangen gunachft von ber nur auf unfer Inneres gewandten Richtung unferer Thatfraft, bag wir in ber Billenslentung unferer Borftellungen bem Leichtfinn und ber aus ben Sorgen und Rreuben bes empirifchen Lebens entfpringenben Berftreuung entgegenwirten, welche uns baran verhindern murben, alle Greigniffe, bie wir erleben und ertennen, auf bie Leitung ber allgegenwärtigen Borfebung gurudguführen. Sobalb wir mit Entfernung jener inneren Bemmungen gu ber angemeffenen Sammlung unferer Bebanten und Befühle gelangen, fo gewinnen in une bas Bertrauen ju Gott, bie Dankbarfeit und bie Anbacht bie ihnen gebührenbe Rraft. Bweitens fprechen fie in ihrer vollftanbigen Begiehung auf unfer inneres und auf unfer außeres Sanbeln burch bas Erfoberniß ' fich aus, bag bie Personen, bie überhaupt unter ben vernunftigen Formen bes gescligen Bereines in jeber Art ber heilfamen Bechfelwirfung verbunben fein follen, ju einet Firchlichen Gemeinschaft fich jufammenschließen, um in berfelben ihr Gottesbewußtsein öffentlich ju bekennen, und vermittelft ber Beobachtung gemeinsamer Gebrauche bie fortwahrende außere Darftellung, Die wechselfeitige Belebung ber frommen Gefinnung ju erreichen. Es verfteht fich nach ber mahren und vollftanbigen Bebeutung bes Staates, bag biefes Poftulat bem vernünftigen Gemeinwillen ber burgerlichen Gefellichaft vorgestedt ift, welche in ber Ordnung ihrer Bwede und Angelegenheiten ihre bochfte Aufgabe nur baburch erfüllen tann, bag fie auch ju bem felbftanbigen Bangen eines firchlichen Bereines fich gestaltet und in ihrer Ginheit eine Bielheit von firchlichen Gemeinben umfaßt. Die Rirche in ihrer gultigen Stellung, nach welcher fie in bem allgemeinen Organismus ber burgerlichen Gefellschaft einen teleologisch nothwendigen Bestandtheil ausmacht, und nach welcher ihre Angelegenheiten in bem Orbnungsverhaltniffe bet

bffentlichen Intereffen ben oberften Rang einnehmen, ift bie jenige vernünftige Form ber menschlichen Bemeinschaft, m. ter welcher bie Bolter jur Frommigfeit erzogen werben follen, und unter welcher allein in ihnen bie Beburfniffe bes religiofen Bewußtfeins und Gefühles gehörig gewedt, geleitet und befriedigt werben konnen. Daber verwirklicht fic bie theoretisch - praktische Dacht bes Gottesbegriffes fur bie irdifche Denfcheit erft vermittelft ber firchlichen Bereine. In ber Geschichte ber Entstehung, Erhaltung und Fortbil bung berfelben tritt bas allgemeine Befen ber Religion und bie allgemeine Gefetmäßigkeit ber menfchlichen Bernehmung ber Offenbarung Gottes im Beltall unter ben geschichtlichen Formen ber positiven Religion und ber positiven Offenbarung naber bestimmt hervor. Sinfictlich auf Die Beurtheilung ber letteren ift nichts verkehrter, als bie auch gegenwärtig noch im Besichtefreise bes Supernaturalismus vertheibigtt Meinung: Die Befonberheit ber Religionen, ju benen bit verschiedenen firchlichen Gesellschaften fich bekennen, fei bet unmittelbar in bem menschlichen Bewußtsein gegebene und wahrhaft lebenbige Musbrud ber frommen Befinnung. De gegen bas Allgemeine ber religiofen Ueberzengungen fei nut etwas burch Abstraction aus bem Inhalte ber besonderen Religionen Berausgezogenes, ein Unlebenbiges, bloß abstract Allgemeines. Gang im Gegentheil ift bas Allgemeine ber Religionsbegriffe und Religionsüberzeugungen bie lebensvolle Wurzel ber unter ben Bolfern und Inbividuen hervoritt tenben frommen Anerkennungen, Gefühle und Bebrauche, weil es bas in ber Ratur bes Menschengeistes unb in ber ewigen Mahrheit bes Berhaltniffes ber bentenben Gingelme fen ju bem benkenben Urmefen Begrunbete ber Gottesverch rung ift, und basjenige baber, worüber alle religios gefinnte Menfchen um fo inniger übereinftimmen muffen, je weiter fie in ber Bernunftbilbung finb. Die gottliche Erziehung bes irbifchen Menfchengeschlechtes offenbart fich in ber Ge

schichte beffelben bem bei ber Berfolgung ber vernanftigen Caufalbetrachtung von trubenben Phantaftetaufchungen fic frei erhaltenben Blide bes Erbbewohners, indem er im Mugemeinen ertennt: bie Beranberungen, Berhaltniffe und Bebingungen fammtlich, unter benen bie Menfcheit hiernieben au ber Entfaltung und Fortbilbung ihrer intellectuellen Anlagen gelangt, und baber insbefonbere auch bie Ginwirkungen ber Perfonen auf einander werben burch bie Milmacht Bottes in feinem ewigen allumfaffenben, bie natürliche bynamische Berbindung ber Beranberungen und bie Sphare unferer Billensfreiheit begrunbenben Balten fur ben Bred ber harmonischen Musbildung unferes geiftigen Lebens beftimmt und gelentt. Die Anertennung ber Uebereinftimmung ber gottlichen Führung mit bem menfchlichen Freiheitegebrauch ift charafteriftisch fur bie Bernunftigfeit und Bahrbeit biefes in feiner theoretischen Bebeutung rational - empirifden, in feiner prattifchen Bebeutung fittlich - religiöfen Berftanbniffes ber Offenbarung Gottes in ber Geschichte Ihm widerftreiten bie Bahnvorftellungen, ber Menfchheit. baß ba, wo jene Führung fich verkundigen folle, die Musübung unferer Billenefraft gehemmt fein muffe, und baß überall, mo ber Denfch burch feine Selbftthatigfeit Beranderungen bewirke, von einer gottlichen Lentung berfelben nicht bie Rebe fein konne. Bermoge bes bezeichneten Berftanbniffes ermeifen fich fur unfere Ermagung bes urfachlichen Busammenhanges ber hiftorischen Begebenheiten bie in ihrer Reihe bebeutungsvollen Leiftungen ber menschlichen Thatfraft nicht bloß als Erzeugniffe ber von Gott geleiteten Entfaltung ber menfchlichen Intelligenz, fonbern jugleich auch als Mertzeuge, burch welche bie urgrunbliche Canfalitat bie Bol-Fer und bie Inbividuen jur fortschreitenben intellectuellen Entwidlung führt. Diefe fchlechthin gultige Caufalertennt. niß findet unmittelbar ober mittelbar auf alle gefchichtlich hervorgetretenen Sandlungen ber einzelnen und ber verbun-

:

ŗ

ŗ

benen Personen, aber auf keinen wichtigeren und ihr nihn liegenben Gegenstand ihre Anwendung, als auf ben Ursprug ber kirchlichen Bereine.

Bie überhaupt in ben verschiebenen Richtungen bes menichlichen Biffens, Konnens und Thuns einzelne Der fonen burch eine ungewöhnliche Starte bes Zalentes un burch eine gludliche Musbilbung beffelben unter ber großen Menge hervorragen, und indem fie barthun, mas bie menichliche Rraft auf bem Gipfel ihrer Energie gu bewirten fabig fei, ale Organe ber gottlichen Borfebung wirten, fo tas fie als Entbeder, Erfinder, Gefetgeber, Berricher und Dei fter neue Bahnen ber Beiftesthatigfeit ebnend bie Epoden ber Geschichte bilben, fo gilt bies auch im Bezug auf bit Grunbung ber jum Betenntniß gemeinschaftlicher religiofa Lehrbegriffe fich verbindenden Gefellichaften. Danner, welch ber religiofen Begeifterung im ausgezeichnetften Dage theb haft ben befonderen Beruf von ber Borfehung erhalten batten und ihn baber in fich fanben, in einer fur bie populate Dentweise einbringlichen Form religiofe Erwedungen mitautheilen, traten als Lehrer eines Boltes au einer Beit auf, Die für neue Anregungen biefer Art vorzugeweise geeignet war, und murben Urheber firchlicher Berbindungen, innerhalb welcher allein die Religion als eine unmittelbar in bas Bolksleben eingreifende und vermittelft festgestellter Ginrich tungen auch in ber außeren Erscheinung hervortretente Rorn für bie Gefinnung und Sandlungsweise bie ihr gebührenbe Berrichaft über bas menschliche Dafein erreichen tan Diese Bolkelehrer fprachen nicht nach ber Art, wie bie ju wiffenschaftlichen Selbstbenten anleitenbe Dethobe ber phi losophischen Mittheilung rebet, in ihrem eignen Ramen, fonbern im Auftrage Gottes ju bem Bolte. Sie funbigien fich ihm als gottliche Gefandte an, und fanden in biefer Eigenschaft Gingang für ihre Borfchriften. Mangelte ihnen

nun gleich die deutliche speculative Einsicht in den gesetzmäßigen Entwicklungsgang des menschlichen Gottesbegrisfes, so waren sie doch kraft der von ihnen mit der größten Innigkeit anerkannten Wahrheit der göttlichen Leitung des Menschengeschlechtes berechtigt, sich als Werkzeuge der lezteren zu betrachten, und die von ihnen gestistete Anstalt für Gottes Werk zu halten. Denn sie waren mit Recht von dem belebenden Gedanken erfüllt, daß nur der unendliche Geist selbst sich dem Menschengeist offenbaren kann, und waren dem gemäß von der Zuversicht durchbrungen, daß Gott ihnen die Erkenntniß der religiösen Wahrheit und die Kraft der Verkundigung und Bethätigung des Wahren und Guten verliehen habe.

Die Stiftungen ber Religionsgefellichaften, welche von folden burch bie Beihe bes prophetischen Berufes befeelten Boltelehrern vermittelft ber im Rreis ihrer Anhanger bewirften Ginführung religiofer Lehren und benfelben entsprechenber Symbole und Gebrauche ausgingen, find biernach als befonbere, bem allgemeinen Plane ber Erziehung bes irbifchen Menfchengefchlechtes bienenbe Beranftaltungen Gottes in einem für bie religiofe Caufalbetrachtung mefentlichen und vernunftmäßig gultigen Sinne gu betrachten. Inbem bas allgemeine Befen ber Religion burch bie gefcichtliche Form, unter welcher bie Lehre bes Grunbers einer Rirche erichien, naber bestimmt in ber Ginkleibung bes besonderen Lehrbegriffes und Rituales biefer Rirche hervortrat, gewann es bie hiftorische Bebeutung und unmittelbare empirifche Erifteng einer "positiven Religion." Gie ift bie unter ben Berhaltniffen bes irbifden Menfchengefchlechtes gegebene Gestalt, in welcher bie Religion als Gegenstanb ber öffentlichen Anerkennung, Beherzigung und Uebung volksthumlich fich verwirklicht hat. Durch bie Eriftenz einer pofitiven Religion in einer Rirche wird ben gufammenftimmenben

Erfoberniffen ber Religiofitat, ber Sittlichkeit und ber In litit Genuge geleiftet: bag bie in ber burgerlichen Gefellschaft verbundenen Perfonen erftlich in ben Religionsmahrheiten bie hochften Normen ihres Lebens festhalten unb befolgen, zweitens gemeinschaftlich und öffentlich zu ben Grunbfagen und Gefinnungen ber Frommigteit fich betennen, und brittens bem gemäß in ber Beobachtung von Gebrauchen fich vereinigen follen, welche fowohl gum Ausbrude biefes Betenntniffes, als gur Rahrung und Belebung jener Grundfate und Gefinnungen geeignet finb. urfprunglichen Bermittlern ber positiven Religionen als von Bertzeugen ber gottlichen Borfehung ben Firchlichen Gefellichaften burch ihre Lehrerwirksamkeit gegebene Anleitung und Erwedung jum Berftanbniffe und jur Bebergigung bet ewigen Bahrheit ber Offenbarung Gottes im Beltall und bes Berhaltniffes Gottes als bes fittlichen Gefengebers und Erziehers zur Menichheit ift bie "positive Offenbarung" Dem hiftorifchen Entwicklungegange religiöfer Bahrheit. bes intellectuellen Lebens ber Menschheit gufolge geigen fic bie Lehrbegriffe und Gebrauche ber positiven Religionen binfichtlich ber Darftellung bes Befens ber Religion auf ver-Schiebenen Entfaltungsftufen. Dies finbet in ber Berfciebenheit theils ber Beitalter, in benen fie gestiftet worben finb, theils bes Beiftes, Charafters und Bilbungsgrades ber Boller, aus benen fie ursprünglich hervorgingen, und unter benen fie aufgenommen und fortgepflangt, und im Berlaufe ber Beit mehr ober weniger veranbert, entweber fortgebilbet ober in manchen Beziehungen getrübt und enb ftellt murben, feine geschichtliche Erklarung. Much ift hauptfachlich in Polge einer ungenügenben Auffaffung ber bilb lichen Darftellungen, ber allegorischen Ginkleibungen und ber an gewiffe vorhandene Poltsmeinungen fic anschließen ben Musbrucksmeisen, beren bie Religionsftifter ungeachtet ihrer Erhabenheit über ihr Beitalter in ben ihren Bweden

entsprechenben Bortragen fich bebienen mußten, und beren Deutung in fpateren Beiten oft gang verfehlt murbe, bei allen Religionsvereinen mehr ober weniger Brithumliches au ber acht religiöfen Grundlage ber firchlichen Glaubensfate hinzugekommen. Beibes ftimmt burchaus gusammen mit bem einzig zulänglichen Begriffe ber Erziehung bes Menichengeschlechtes. Da ber natürliche und bem Beruf unseres Dafeins allein entsprechenbe Gebrauch ber menschlichen Intelligeng nichts Unberes ju bewirten vermag, als bag ein allmabliges Fortschreiten ber auf einanber folgenben Generationen in ber Erkenntnig ber empirifchen und ber rationalen Bahrheiten - unter ungunftigen Umftanben burch ein Stillfteben und burch Rudichritte theilweife unterbrochen - und ein langfames Ueberminden von Vorurtheilen und Digbrauchen Statt finbet, fo tonnte bie Abficht bes Grunbers eines firch. lichen Bereines in ihrer Reinheit und Lauterfeit nicht vollftanbig, weber ju feiner Beit, noch bei ber Rachwelt erreicht werben, und es zeigt fich baher in ben bis jest vorhanbenen Dogmen jeber positiven Religion eine burch fortfcreitenbe Aufklarung ju überwindenbe Mangelhaftigkeit und Beschranktheit.

:

1

Ç

٨.

2

3

5

;

g: "

Ĕ

!

ŗ

842. Rur einem niedrigen Standpuncte der Vernunftentwicklung, auf welchem durch Unreife des Urtheiles über die religiösen Angelegenheiten in Verbindung mit Mangel an Naturkenntniß und psychologischer Kenntniß die Autoritätsbedürftigkeit und ein Bedürfniß der vorherrschenden Phantasiethätigkeit in Religionssachen bedingt wird, entspricht die Ansicht des Supernaturalismus, der zufolge die wahrhaften theologischen Erkenntnisse und religiösen Ueberzzeugungen dem natürlich gesemäßigen menschlichen Vernunftzgebrauch unzugänglich sein und aus übernatürlichen Erleuchztungen stammen sollen, welche Gott einzelnen von ihm erwählten Wenschen mitgetheilt habe. Die entschiedenste Wis

berlegung berfelben ift bie positive Ausbilbung ber verninf. tigen Welterklarung, bie wiffenschaftliche Gestaltung ta tosmologischen und theologischen Wahrheiten, und bie bier auf gebaute Berbeutlichung bes Besens ber Religion. Bill man auch auf negative Beife bie Unhaltbarteit jener Bo-Rellungeart in ihrem Biberftreit gegen bie Bernunft unb gegen bie Wefchichte barthun, fo geschieht bies am einfach ften in ber Bervorhebung folgenber Momente. Erflich wie berfpricht fie ben Resultaten ber historischen Rritit. Da unbefangen prufenbe Belehrte bemerkt überall, wo er in ben Rachrichten von ber Grunbung einer positiven Religion bit Ergablungen übernatürlicher Begebenheiten und munbervoller Ginwirkungen auf bie Denichen antrifft, bie gleichen unpertennbaren Rennzeichen ber bem Reiche bes Mythus und ber Legenbe angehörigen Bolksfagen, und ber kindlichen, bit überfinnliche Bahrheit noch in ber Gulle finnlicher Borfc lungen getrübt und verdunkelt enthaltenben Bolksmeinunga, welche in folden Erzählungen fich abspiegeln. wiberftreitet fie ben moralifchen und wahrhaft religiblen Grunbfagen für bie Beurtheilung ber Geschichte ber Denfc beit, benen gufolge es einleuchtet, bag bie Erfüllung unfe res fittlichen Berufes, bem alle bas Menfchengeschlecht betreffenbe Greigniffe unter ber gottlichen Lentung als Bo bingungen bienen, ju ihrem Mittelpuncte bie Entwicklung des Freiheitsgebrauches und in ihm der eigentlichsten Selbs thatigkeit bes menschlichen 3ch's hat. Diese Entwidlung wurde in einer wesentlichen Richtung gehemmt werben, went Gott ben Menschen awar jebe andere Renntnig und Ge schidlichkeit nur im natürlichen Busammenhange ber Bege benheiten bei bem gehörigen Gebrauche ihrer intellectnellen Rahigkeiten ju Theil werben ließe, aber in ben Bilbungs gang bes religiösen Bewußtseins auf übernatürliche Beift eingreifend burch Inspiration es verhinderte, bag bie from men Ueberzeugungen und bie von ihnen abhängigen Gefinnungen und Gefühle unter seiner allgemeinen Anordnung und Leitung der Gewinn unseres theoretischen und praktisschen Strebens, unseres Forschens und Ringens nach dem Wahren und Guten werden. Drittens ift sie im Widersspruche mit der dynamischen Vernunfterkenntniß, daß Alles, was im Raum und in der Beit hervortritt, nothwendig unster den universellen Bestimmungen der räumlichen, der zeitslichen und der ursachlichen Verhältnisse stehend in dem Gesbiete der Ratur und ihrer Gesetzmäßigkeit sich besindet, welsches einerseits das allumfassende für das Dasein und die Thätigkeit der Einzelwesen im Weltall, andrerseits die unsendliche Sphäre des Waltens der göttlichen Allmacht ist.

. . • • . • 1

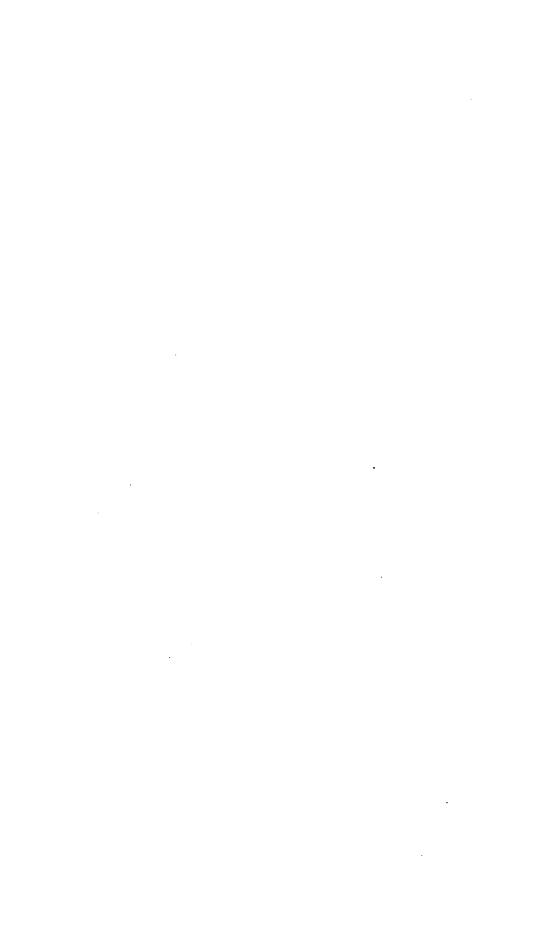

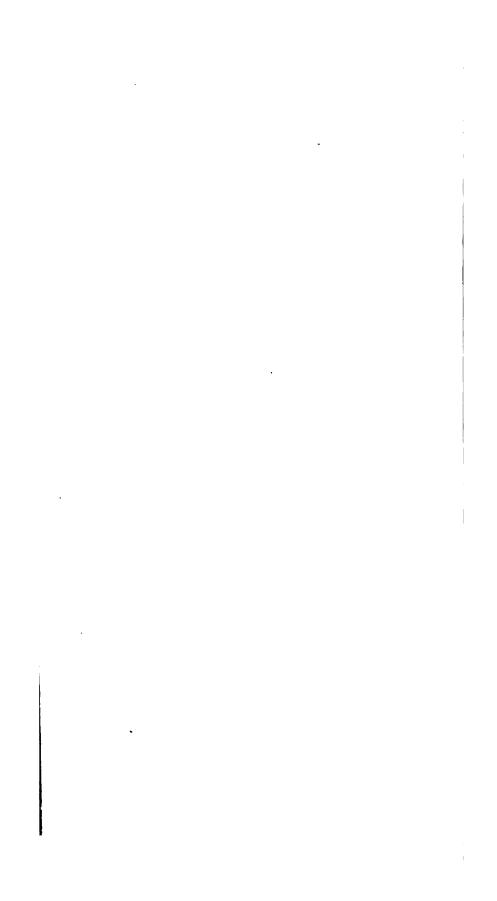

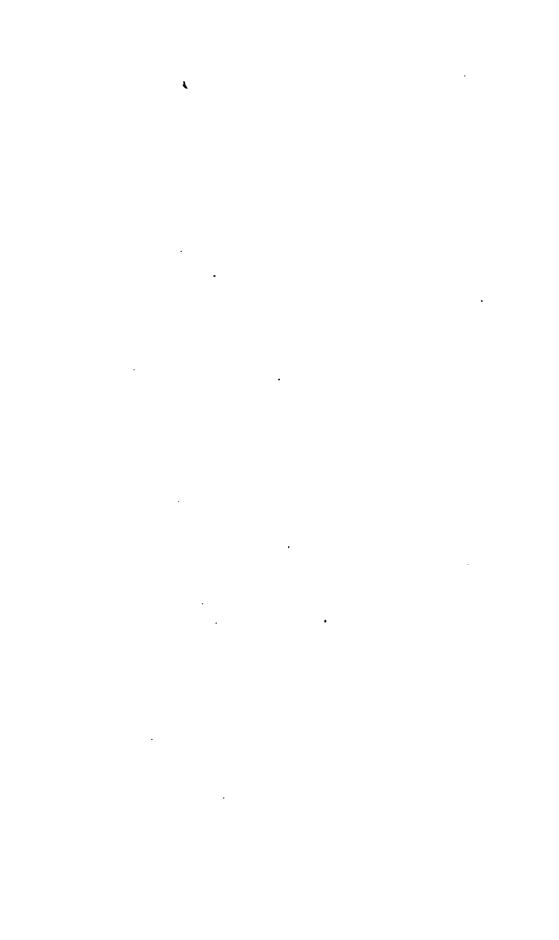

•

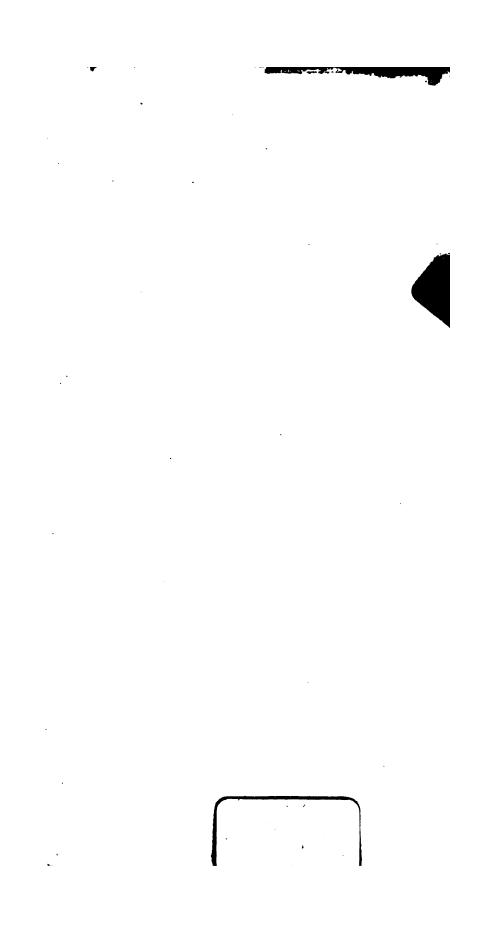

